

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

•

,

•



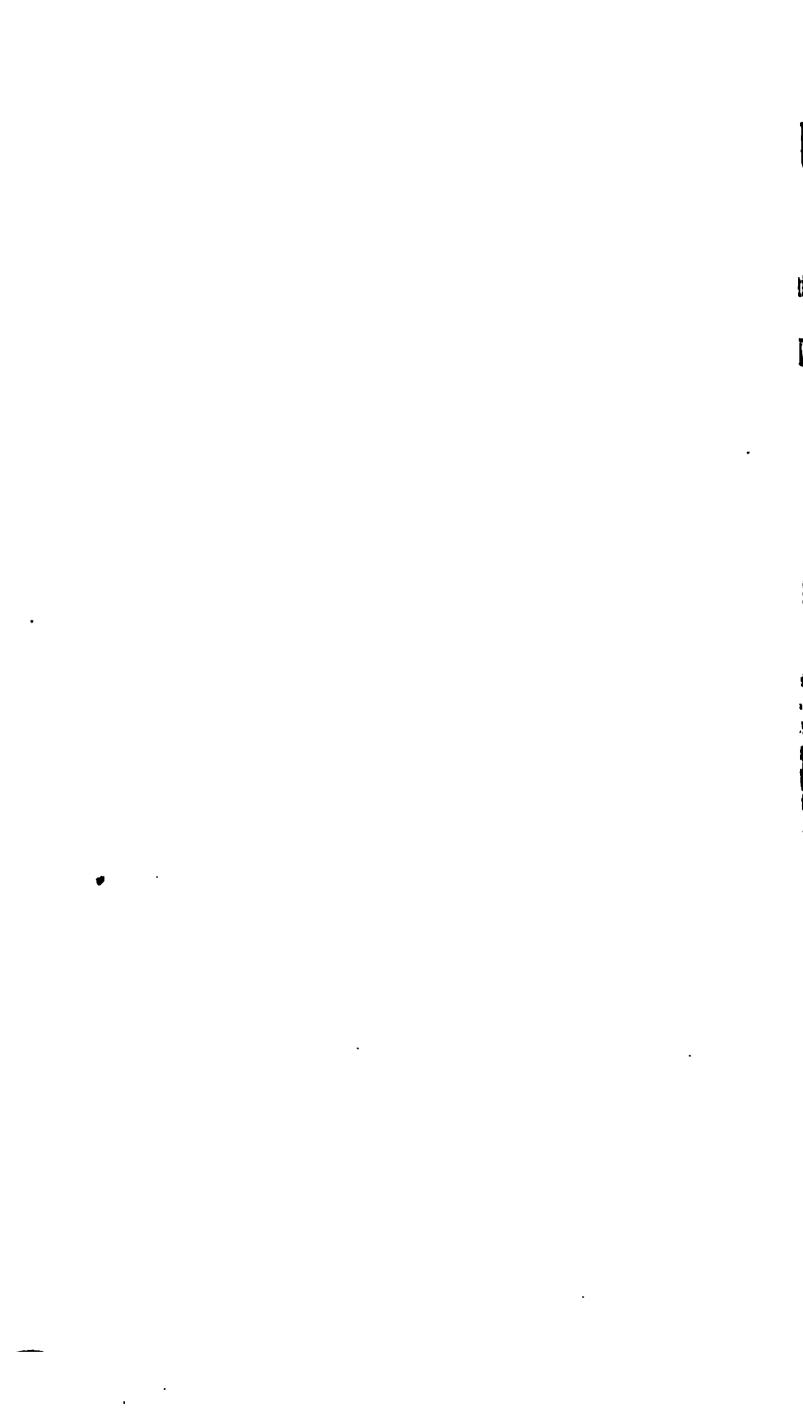

## JOURNAL far Mastariek

Geburtshülfe, Frauenzimmer.
und Kinderkrankheiten

Herausgegeben

T O A

## A ELIAS VON SIEBOLD

der Philosophie, Medicin, Chirurgle und Geburtshülse Doctor, königl. preuss. geheimen Medicinalrathe, Ritter des rothen Adler-Ordens und des königl. Hannöver schen Guelphen - Ordens dritter Klasse, ö. o. Professor der Medicin und Geburtshülse auf der Universität zu Berlin, Director der k. Entbindungsanstalt, der w. Medicinal - Deputation im Ministerium der Geistlichen - Untertichts - und Medicinal - Angelegenheiten und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Siebenten Bandes Erstes Stück.

Mit 2 Abbildungen.

FRANKFURT AM MAIN,

BET FRANK VARRERTRAFF.

1.827.

# 



## Inhalt

## des Siebenten Bandes Ersten Stücks.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seit      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| L Noch einige Worte üher die Verbindung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •         |
| menschlichen Eyes mit dem Uterus von Dr. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| G Carus, Professor der Geburtskülfe und Di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| rector des Entbindungs-Instituts zu Dresden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •         |
| nebst einer Abbildung Tab. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .1        |
| IL Wie können Geburtshelser bei Entbindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ' •       |
| sich gegen Ansteckung und andere schädliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Enwirkungen schützen? von Dr. J. F. Opian-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| der, Professor der Medizin zu Göttingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 413       |
| W Resharktung einen densk die Mensk kaniskten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12        |
| M. Beobachtung einer durch die Kunst bewirkten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •         |
| Entbindung bei einer achtmonatlichen Schwan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •         |
| gerschaft, von Professor G Vrolik zu Amster-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •         |
| dam nebst einer Abbildung Tab. II Fig. I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30</b> |
| W. Kann Krankheit einer Schwangern, welche ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| engreifendes Verlahren fordert, Angeige zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •         |
| künstlichen Frühgeburt seyn? von Dr. Kelsch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| erster Hebammenlehrer zu Frankfurt a. d. Oder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43        |
| V. Das Kindbetterinnensieber, besonders nach An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| kitung der in der Charite 1826 vorgekommenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •         |
| Fille desselben vom Regierungs-Medicinalrathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •         |
| Dr. Neumann, Arste an der Charité zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53        |
| VI. Cynakologische Missellen von Dr. Pagenste-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 55      |
| ther zu Elberfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,         |
| 1) Ueber das Absterben der Kinder im Mutterleibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04        |
| 2) Sack-parament and hadeticale Texasters 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84        |
| 2) Sackwassersucht und hydatische Entartung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         |
| rechten Eyerstocks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91        |
| IL Achter Bericht über die Entbindungsanstalt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| königh. Universität zu Berlin und der damit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •         |
| Verbindung stebenden Poliklinik für Geburts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| bulfe, Frauenzimmer- und neugehorner Kinder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| krankheiten v. Jahre 1825, vom Herausgeber nebst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         |
| einer Tabelle u. Abbildung. Tab. II. Fig. III. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101       |
| Al Bericht üher die Vorgänge bei der Berliner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Charité-Gebäranstalt im Jahre 1825, von dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •         |
| Director dieses Instituts, Professor Dr. Kluge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| nebst einer Tabelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143       |
| - Deficat uper das konigi. Hebammen Institut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +40       |
| Breslau vom Jahre 1825, von dessen Vorstehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| FOTO TO ACTUAL TO THE TOTAL STANK LIME TO A TOTAL TO THE TOTAL TOT | 452       |
| L Jahresbericht der königl. Enthindungs-Lehr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154       |
| Anstalt Westpreußens zu Danzig vom 1. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| bis 31. December 1825, von ihrem Director und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Labrer IIP Krnnstti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Lebrer Dr. Brunatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167       |
| IL Geschichte und Uebersicht des Hebammen-In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| stituts su Trier vom Jahre 1825, von dessen Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| steber und Lehrer Doctor Theys, nebst einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Tabelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179       |
| III. Tabellarische Uebersicht der im Jahre 1825 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

|                                                           | Calen =        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| der für den Unterricht der Hebammen bestimm-              | ocase .        |
| ten Abtheilung des Gebärhauses zu Cöln statt-             |                |
| gehabten Geburten, mitgetheilt von dessen Vor-            |                |
| stcher, Regierungs - Mediciual - Rathe, Doctor            |                |
| Managerungs neuronal riatie, Doctor                       | · 4 Om         |
| Merrem                                                    | u. 187         |
| XIII. Die Hebammen-Lehranstalten im königl. preus.        | •              |
| Regierungs Bezirke Minden, vom Regierungs-                | J              |
| Medicinalrathe Dr. Meyer in Minden                        | .187           |
| XIV. Praktische Miscellen, mitgetheilt von Dr. Stein-     | 4              |
| thal, pract. Arzt und Geburtshelfer in Berlin.            |                |
| 1) Mangel des Gehirns und eines großen Theils             |                |
| der Hirnschale bei einem neugebornen Kinde.               | 190            |
| 2) Auffallende! Missbildung der weibl. Geburtstheile.     |                |
| XV. Literatur.                                            | . 1            |
| A. Lehrhücher der Geburtsbülfe.                           | ,              |
| 1) Jungmann: das Technische der Geburtshülfe.             | 197            |
| 2) Merrimann: die regelwidrigen Geburten und              | 13/            |
| the Debarding Show you William                            | 004            |
| ihre Behandlung, übers. von Kilian                        | 204            |
| 3) Horn: Bemerkungen und Erfahrungen über                 |                |
| einige Gegentände der pr. Geburtshülfe als                |                |
| Anhang zu seinem Lehrbuche für Geburtshelfer              | 233            |
| 4) Jörg: Diätetische Belchrung für Schwangere,            | ,              |
| Gebärende und Wöchnerinnen, 3te Aust                      | 239            |
| 5) Wiedemann: Lebrbuchfür Hebammen. 2. Aufl.              | 241            |
| B. Vermischte geburtshülfliche Schriften                  | •              |
| 6) Nägele: über das weibliche Becken                      | 242            |
| 7) Meyer: Beschreibung einer graviditas intersti-         |                |
| tialis.                                                   | 245            |
| tialis.  8) Busch: geburtshülfliche Abhandlungen.         | 250            |
| 9) Boer: Supplement zur natürlichen Geburts-              |                |
|                                                           | 253            |
| hülfe.  10) Piringer, Tractatus de partu praematuro arti- | 233            |
| Lugit the ger, iructions de partie practique arti-        | 054            |
| fictali                                                   | 254            |
|                                                           |                |
| praecavenda.                                              | <b>254</b>     |
| 12) v. Sidorowicz: Ergebnisse und Leistungen              |                |
| der Gebäranstalt für zahlende Schwangere, Gebä-           |                |
| rende und Wöchnerinnen zu Wien v. 1822-1825.              | <b>255</b>     |
| 13) v. Frorieps: geburtshülfliche Demonstratio-           |                |
| nen. IV. u. V. Heft.                                      | 259            |
| C. Frauenzimmerkrankheiten.                               | - •            |
| 14) v. Siebold: Handbuch zur Erkenntnis und               |                |
| Heilung der Krankheiten der Wöchnerinnen.                 | 265            |
| D. Kinderkrankliciten.                                    |                |
| 15) Jörg: Handbuch zur Erkenntniss und Heilung            |                |
| der Kinderkrankheiten                                     | 268            |
| E. Zeitschristen für Geburtshülse.                        | <del>400</del> |
|                                                           |                |
| 16) Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburts-          | 0~-            |
| hülfe Band I. Heft I.                                     | 271            |
| 17) Mende: Bemerkungen und Beobachtungen aus              |                |
| der Geburtsbülfe u. s. w. B. III.                         | 320            |
| 18) Heidelhergerklinische Annalen. II. B. 1s u. 2s H.     | 324            |
| XVI. Hunstanzeige von Heinemanns anatomisch-              |                |
| gehartshijlflichen Wachenrängraten.                       | 332            |

Noch einige VVorte über die Verbindung des menschlichen Eyes mit dem Uterus. Von Dr. C. G. Carus, Professor der Geburtshülfe und Director des Entbindungsinstituts zu Dresden.

(Nebet einer Abbildung Tab. 1.)

Lis ist wohl wahr, dass es als wesentlicher Vorzug aller Naturw issenschaften in McDit wich der Medizin angesehen werden 12018, ketne absolnte Dogmatik zu haben, nicht ab eine Ansigo und wäre sie auch noch so alt, geminnder zu seyn; wenn es hingegen vorkömmt, dass Erkennthisse weiche durch lange Reihen von Untersuchlingen, durch reisliches Nachdenken tüchtiger Männer errungen worden sind, unn, nachdem kaum die Sache einigemal angesehen worden ist, frischweg bei Seite geschoben, und einige durch Scheingründe unterstützte Hypothesen an ihre Stelle gesetzt worden, so darf uns das wohl Siedens Journal, VII. Bd., 15 St.

etwas unwillig machen. - Diese Gedanken waren d, welche mir sich aufdrangen, als mir in dem Bde. des Repertoire générale d'anatomie et de physiologie pathologique et de elinique chirurgicale pag. 226, ein Anfsatz des jüngern Herrn Lanth, überschrieben: Considerations anatomiques et physiologiques sur la connexion du placenta avec l'uterus, sur les comunications vasculaires entre ces deux organes, et le mode de circulation des fluides in die Hand fiel. Der Verfasser spricht hier zuvörderst kürzlich von den frühern Meinungen über die Verbindung zwischen Placenta und Uterus, widerlegt dann die Meinung von einer besondern Placenta uterina im menechlichen Uterus (woran in Deutschland schon längere Zeit kein unterrichteter Anatom und Physiolog mehr glaubt) und spricht dann von der Entstehung der Tunisa decidua; allein keinesweges mit hinlänglicher Genauigkeit, und so, dass man sieht, er hätte dieselbe wohl schwerlich in einem gut in jicirten menschlich schwangern Uterus untersucht. Wäre dies letztere der Fall gewesen, so würde er nicht von zahlreichen Gefälsen derselben, deren Arterien in Venen sich umbögen, gesprochen haben, da vielmehr diese sogenannte Haut als Coagulum plastischer Lymphe wie Pseudomembranen nach Entzündungen entsteht und nicht mehr Gefälse als solche Pseudomembranen bekommt. - Hierauf geht er über zur Structur der Placenta, welche aus den Ramific

me der Nabelarterien, deren Enden zu Venen sich mbiegen, welche zuletzt zu einem Stamme zusammentreten, gebildet werden, wie dies eine bekannt\* Sache ist. Dass man nun eine abgelöste Placenta in beidelei Gefälsen mit Injectionsmasse anfüllen kann, che dels davon etwas austritt, bringt den Verfasser za dem Schlusse, es könnten die Venen nichts aus dem mütterlichen Blute aufsaugen, da sonst aus den Oeffaungen dieser aufsaugenden Venen, welche bei der Abtrennung vom Uterus doch zerreilsen mülsten, Injektionsmasse ausslielsen mülste. Man sieht jedoch des Irrige dieses Schlusses leicht ein, wenn man bedenkt, dals, angenommen, es gibt besondere Saugmündungen und sangende Aeste der Venen, entweder in diesen Saugeästen Klappen seyn könnwa, welche den Austritt der Injektionsmasse, aber nicht den Eintritt der mütterlichen Säfte hinderten. oder diese ebenfalls mit Klappen versehene Saugemundungen sich vom Uterus sanft und ohne Zerreissung ablösen könnten, wozu Beispiele genug in der Thierökonomie nachzuweisen wären. - Am wenig. sten aber nimmt Herr Lauth hierbei darauf Rücksicht, dass je überhaupt ein Einsaugen der Venen in der Placenta nicht einmal unbedingt nöthig sey und dals die Continuität der Arterien und Venen der Plasenta sehr wohl in einer blos kiemenartigen Natur dieses Organs (von H. Lauth's Milskennung dieser Function späterhin!) begründet seyn könne, ohne dals überhaupt irgend Nebenäste existiren mülsten, welthe Nahrungestoff auf dem Wege der Nabel-

vene dem Kinde zuführten; da doch' überhaupt genauer unterrichtete Physiologen die Aufnahme von Nahrungsstoffen durch das Nabelvenenblut immer nur als eine wahrscheinliche Hypothese angesehen, und nicht verkannt haben, dass für die Ernährung der Frucht, in der Eineaugung des Fruchtwassers durch die Eyhäute und weitere Einsaugung dieser Flüssigkeit durch Haut - und Darmkanal des Kindes, ein viel besser mit der Ernährungsweise in anderen Organismen übereinstimmender Weg gegeben sey. -Indem ihm nun alle solche Betrachtungen fern geblieben sind und er durchaus die Nahrungsflüssigkeit dem Nabelvenenblute zugeführt wissen will, gründet er auf Injektionsversuche an einer noch mit der hinfälligen Haut überzogenen Placenta die Annahme eines besondern Systems von gleichsam der kindlichen Placența aufgepfropften Lymphgefälsen, welche die Ausscheidungen des Eyes dem. Uterus, die Nahrung vom Uterus dem Eye zuführten. Um nun solche Annahmen eines auf sonst in der ganzen thierischen Oeconomie unerhörte Weise eingeschobenen bald hier bald dahin führenden Lymphsystems zu rechtfertigen, werden nicht etwa wiederholte sorgfältige Untersuchungen vorsichtig injicirter menschlicher schwangerer Fruchthälter angeführt, sondern eine Placenta mit anhängender Tunica decidua, worin ein paarmal der Tubulus eingesetzt worden, ohne erst zu beweisen und durch Zeugnisse zu bestätigen, was für Gefälse es waren, die zum Einführen des Tubulus genommen wurden, dies ist hinreichend um eine neue Hypothese den

des Resultaten langer Beobachtung entgegenzustelles!- - Da überdies der Verf. die gegen die Gebärzuterhöhle offnen Blutbehälter der Uterin-Venen such lagnet, welche doch so leicht am frischen. schwagern Uterus zu sehen sind, so zweise ich miklich, dass Herr Lauth Gelegenheit gehabt habe, den menschlichen Uterus in verschiedenen Periodea der Schwangerschaft, so wie unmittelbar nach der Gebart, an seiner innern Fläche im frischen Zustande genau zu untersuchen; möchte auch wohl die Frage noch aufwerfen, ob etwa die Blutung, welche bei jeder Geburt bei Abtrennung der Placenta eintritt, und welche allemal zum heftigen Blutsturz wird, wo eine kräftige Zusammenziehung des Uteras ausbleibt, auch aus den zerrissenen Lymphgefälæn zwischen Placenta und Uterus erklärt werden konne, oder ob man nicht, um diese Erscheinungen zu erklären, auf diese Venenzellen Rücksicht nehmen müsse? ---

Was soll man nun aber sagen, wenn Hr. Lauth am Schluse seiner Abbandlung gar die Bedeutung der Placenta als Athmungswerkzeug milskennt, und ohne nur einen der vielfältigen aus menschlicher wie ans vergleichender Anatomie und Physiologie geschöpften Gründe zu widerlegen, der Placenta blos die Einsaugungsthätigkeit des Darmkanals zuschreibt? In Wahrheit, es scheint am besten, diese Behauptung ebenso mit Stillschweigen zu übergehen, wie Herr Lauth die vielfältigen die Placenten-Respiration darthuenden Gründe (s. z. B. meine Gynäkologie

2. B. S. 38. und Oken in v. Siebold's Lucina 5. Bd. S. 295) mit Stillschweigen übergangen hat und das Weitere dem Urtheile des unterrichteten Lesers zu überlassen.

Was mich betrifft, so will ich jedoch diese Gelegenheit ergreifen um eine Beobachtung noch öffentlich darzulegen, welche vielleicht dazu dienen
kann, die Art und Weise wie das Ey eigentlich im
Uterus Nahrung aufsaugt, in etwas helleres Licht
zu setzen.

Im Herbst 1825 erhielt ich nämlich bei einem Abortus das auf beigehender Tafel Fig. I und II abgebildete Ey mit vollständiger Tunica decidua vera (Fig. I bb der die hintere Uterinfläche, Fig. 11 der die vordere Uterinsläche auskleidende Theil derselben) und restexa (Fig. 1 a). Die Schwangerschaft hatte circa 6 Wochen gedauert, der Embryo war kaum in der Größe von 5 Linien entwickelt, das Ey (Fig. I c) noch ohne Placenta und ohne rothes Blut und die Einschliessung des Eyes in die Tunica decidua reflexa (welche Fig. I a a a a durch einen Kreuzschnitt geöffnet ist) vollkommen deutlich, so das dadurch das Verhältnis der umgeschlagenen hinfälligen Haut, wie es in meinen kleinen Abhandlungen zur Lehre von Schwangerschaft und Geburt Thi. II. im ersten Aufsatze beschrieben ist, auf das genaueste bestätigt wurde. - Die Frischheit des ganzen Präparats und die Zartheit der das Ey äußerlich umgebenden Flocken des Chorions bestimmten mich, Flocken am Chorion einer mikroskopischen

Untersachung zu unterwerfen, deren Resultate Fig. III. z. IV. genau abgebildet sind. Diese Fasern zeigten sich, wie die Abbildung Fig. I e lehrt, am ganzen Umfage des Eyes, doch am Grunde und der hinten Fläche am stärksten, entwickelt. Die einzelnen Fisem erschienen unter dem Mikroskop (Fig. Ill und IV) durchsichtig, ästig und überall, wo die Enden unverletzt waren, in kleine Bulbi ausgehend, so dass sie hier den Ampullen an den Zotten der Darmhant auf das täuschendste eatsprachen. Diese geknöpfte freie Endigung, mit welcher sie der Deeldes so fest anklebten, dass viele beim Ablösen derselben von letzterer zerrissen, waren zugleich der deutlichete Beweis, dass man hier ganz etwas anderes vor eich hatte, als etwa Blutgefäße, welche zu der sich bildenden Placenta gehörten, da die letztere satürlich niemals frei geendigt, sondern immer in Form von Schlingen erscheinen müssen. -

Hier eben liegt nun ein sehr wichtiger Punkt in der Lehre von der Eybildung, da gewöhnlich unter den Flocken des Chorions ein weiterer Unterschied gar nicht gemacht zu werden pflegt, sondern es heist: "das Ey umgibt sich anfangs mit Flocken und die Vergrößerung und Verdichtung dieser Flocken bildet späterhin die Placenta." Nein! keinesweges bilden die Flocken, welche das Ey anfänglich umgaben, späterhin die Placenta, sondern die Placenta als wahre Kieme des Embryo bildet sich erst späterhin zwischen diese Flocken hinein, welches, um es anschaulicher zu machen, durch eine beige-

fügte schematische Figur erläutert werden soll. Man denke sich also Fig. V a als ursprüngliche Form des mit Saugfasern besetzten Chorions, und betrachte nun Fig. V b als diejenige Form desselben, wo zwischen diese Flocken binein sich die an der Kiemenhautblase (Allastois, welche durch y bezeichnet jet) heraufwachsende Gefälse entwickelt baben. Die Nabel-Arterien aa theilen sich in immer mehr und mehr Aeste, welche zur Nabelvene sich endlich wieder vereinigen und die so gebildeten Schlingen dringen nun zwischen den ursprünglichen Saugfasern hervor. Kann man nun jene Saugfasern mit ihren freien geknöpften Enden den Darmzotten vergleichen, so sind diese zwischen ihnen hervorwachsende Gefälsschlingen gleichsam als Darmkiemen anzusehen und dergleichen Kiemen kommen in Wahrheit auf den niedern Stufen des Thierreichs häufig genug vor. So z. B. die Afterkiemen der Mücken- und Libellenlarven, die Afterkiemen der Aplysien und der Kiemenschnecken überhaupt, ja die deutliche Darmrespiration des Cobitis fossilis bietet ein solches Beispiel unter den Fischen dar, und wer ob nicht soger die schönen bogenförmigen Gefälsverzweigungen auf den Darmzotten der Vögel und Säugethiere, worüher ich von der kunstgeübten Hand Döllingers eine Reihe trefflicher Präparate vor mir. habe, eine ähnliche Bedeutung haben? --

Sey dem indess für jetzt wie ihm wolle, so viel ist gewis, man mus im sich entwickelnden Ey zwei Arten von Gefässen unterscheiden, welche ganz

verschiedener Natur sind 'und auch sicher verschiedene Zwecke haben. - Die einen sind diese beschrieund abgebildeten Sangfasern, welche ganz unabhängig von Blutgefälsen entstehen, denn 1) sind sie da che man eine Spur vom Embryo findet, wie ich dies mehrmalen geschen, 2) sind sie vorhanden in degenerirten Eyern, wo gar kein Embryo ausgebildet wird, und sind namentlich bei Molen oft stark entwickelt, ja ibre aufgeschwollenen Bulbi scheinen eben die Blasenmolen zu bilden, und 3) führen eie nie rothes Blut. Die andern sind Blutgefälse und beweisen solches durch die reine schlingenförmige Umbiegung der Arterien und Venen, durch das in ihnen fliesende rothe Blut und 4) durch das in gleichem Verhältniese mit dem Embryo zunehmende Wachsthum derselben, daher denn die Vergrößerung der Placenta bis zu dem Ende der Schwangerschaft.

Fragt man nach der Funktion dieser Gefäse, so scheint es wohl kaum einem Zweisel unterworsen zu seyn, dass diese nicht hypothetischen, sondern anatomisch bestimmt nachzuweisenden Saugfasern Nahrungsstoffe, welche den lockern Zellstoff der Tuniea desidua durchdringen, aufnehmen und dem Ey zuführen, indem sie ihn wahrscheinlich gerade innerlich durchschwitzen lassen, damit er als Fruchtwasser dem Embryo zur Nahrung diene. Beweis dafür ist, dass ein Ey ohne Embryo, eine Mola, sich blos durch diese Saugfasern, ohne alle Blutgefässe nähren und zu einer beträchtlichen Größe heranwachsen kann. — Hätte also Herr Lauth diese Ge-

fälse als Lymphgefälse beschrieben, so würde mai ihm viel eher Recht geben können, obwohl zwisches diesen Saugfasern, welche mehr den Pflanzenwurzelt vergleichber sind, und eigentlichen Lymphgefälser gewiss noch immer ein bedeutender Unterschies Statt findet. - Wirft man dagegen die Frage auf, oi einige dieser Gefälse vielleicht in Blutgefälse, went diese zwischen sie bereinwachsen, einmünden könn ten, oder ob die Blutgefälse selbst auch Nahrungs stoffe aufsaugen, so gestehe ich gern, dies nicht zu Was die Einmündung dieser Zotten in Blutgefälse betrifft, so ist sie mir allerdings picht recht wahrscheinlich, jedoch auch gar nicht unmöglich, da analoge Erscheinungen von Einmünden von Lymphgefälsen in Venen öfters vorkommen; was hingegen des Aufsaugen der Venen betrifft, so hat sie mehr Wahrscheinlichkeit, sobald man nur annimmt, dals kein Blut geradezu aufgesogen wird, welchem leztern wenigstens die interessanten Untersuchungen von Prevost und Dumas über die verschiedene Größe der Blutkügelchen in Mutter und Poetus gänzlich widersprechen würden. Doch abgeschen auch davon, so hat diese Annahme noch gegen sich 1) dass die Blutgefässe der Plasenta weit wesentlicher als Kiemengefälse funktioniren, 2) dals niemand diese Saugemündungen anatomisch nachgewiesen hat, 3) dasa man auch ohne eine solche Annahme die Ernährung des Foetus vollkommen begreifen kann. -

Die zweite Gattung von Gefäsen also, welche

smentlich die Placenta bilden, werden am eichersten blos als Kiemen gefälse angesehen; und jedem, der einmal die Verästelung und Umbiegung der Arterien, die fein zerästeten Venen und die Varinigung der selbem zu Hauptstämmen in einer Kieme deutlich gesehen hat, wird hierüber kein weiturer Zweifele übrig bleiben, und er wird einsehen, dels hier die Respiration in dem mütterlichen durch venöse Sinzes dargebotenen Blute eben so geschen müsse, wie die der Kieme im Wasser.

## II.

Wie können Geburtshelfer bei Entbindungen sich gegen Ansteckung und andere schädliche Einwirkungen schützen? Von Dr. J. F. Osiander, Professor der Medizin zu Göttingen.

Die nur zu gegründete Wahrheit des hippocratischen Ausspruchs: medieus oeulis perlustrat singula perieula, contrectas etiam nulla voluptate, et exalieno malo proprias sibi demetit molestias (de Flatib. I.) fand ich abermals in einem Fall bestätigt, welcher vor kurzem zu meiner Kenntnis gekommen ist, und den ich nebst einigen Bemerkungen, die vielleicht Andern nützlich seyn können, hier mittheilen will. Die eignen Beschwerden, welche die Praxis mit sich bringt, soll der Arzt zwar nicht achten, und sie werden ihm gewöhnlich auch nicht hoch angerechnet; wenn sie aber die Gesundheit und

de Leben gefährden, ist es Pflicht, dagegen seine Missegeln zu nehmen, so gut als man kann.

An einem heißen Sommertage mulete ein Gebuttskifer eine schwere Entbindung übernehmen. Schen Tage vorher hatte ein Landarzt und ein Barversucht, nachdem ihnen die Zange oft abgegitten war, die Frau durch die Wendung auf die Fülse zu entbinden, womit sie aber nach langer-vergeblicher Anatrengung nicht zu Stande gekommen waren. Er fand die höchst beängetigte, an dem Gelingen eines fernern Versuchs sie zu entbinden gänz. lich verzweifelnde Erstgebärende, in folgendem Zustande. Der Leib war überhängend, die Geburtstheile anch innen angeschwollen, hart und trocken; Kopf hoch über dem Beckeneingange, und ein Fuls, welcher noch in der Schlinge lag, neben den Ropf in der rechten Seite berabgestreckt. Sogleich schickte sich der hinzugerufene Geburtshelfer an, die Entbindung durch die Wendung zu vollenden. Die wollene Schlinge, welche seine Vorgänger an den Puls gelegt hatten, durch zwölfstündige Erweichung im Uterus morsch geworden, riss beim ersten-Anziehen eb, und es war nöthig, eine bessere leinene Schlinge zuzulegen, und den zweiten Fuls aufzusuchen, da man durch fortgesetztes Anziehen des ersten Fulses, in welchem die Schlinge sich schon tief eingedrückt batte, in Gefahr gekommen seyn würde, das Glied abzureilsen. Das Aufsuchen und Herabstrecken des zweiten Fusses war sehr schwierig, theils weil er boch im Grunde des überhängenden Uterus' nach

vorn ragte, theils weil der Uterus durch Kramp und Entzündung dicht um den Foetus zuesmmen gezogen vorn eine harte Querleiste bildete, von de die Hand des Geburtshelfers schmerzhaft, und bis zu dem, den Praktikern bekannten Gefühl von Betäubung und Unfähigkeit für den Augenblick sich ihrer weiter zu bedienen, comprimirt wurde. Dat Herabstrecken des Fuses, die Anschlingung desselben, die Wendung, das Armlösen und das Herausheben des Kopfs erforderte eine halbe Stunde, und eine Viertelstunde später konnte die Nachgeburt ohne Mühe an der Nabelschnur ausgezogen werden. Aus der Leichtigkeit, womit der Kopf durchs Becken ging, scheint zu folgen, dass dieses nicht verengt war, was aber auch der schlanke Wuchs und der robuste Körper der Frau nicht erwarten liefs. Höchst wahrscheinlich waren krampfhafte Wehen an der Verzögerung der Geburt Schuld, (die Frau litt in der ersten Hälfte der Schwangerschaft schon an bedeutenden hysterischen Zufällen) wozu die nachberigen misslungenen Versuche der Zangenanlegung und Wendung gekommen waren, die den jetzigen höchst bedenklichen Zustand herbeigeführt hatten. Kind sowohl wie die Nachgeburt waren misefarbig, in offenbarer Fäulnise und verbreiteten einen cadaverosen penetranten Geruch, der schon vor der vollendeten Entbindung bemerkt wurde. Blut ging fast gar nicht verloren.

Bald nach der Entbindung, die nur auf kurze Zeit das glückliche Gefühl der Befreiung aus der Ge-

dir, mentbunden zu sterben, hatte erwecken könm, emeuertem sich die schon vorher angefangenen Lebechmerzen. Der Bauch schwoll an, und war in der Gegend des Grundes der Gebärmutter so schmerzhaft, dass die Frau die leiseste Berührung mit estragen konnte. Schon Tags vorher war auf den Arm zur Ader gelassen. Man setzte auch Blutigel an den Leib, machte narkotische Einreibungen, gab etwas Opium, Essignaphtha, Salmiak, aber am folgenden Tag endigte der Tod die Leiden, unter deutlichen Symptomen des Brandes: unauslöschlichem Duret, heftigen anhaltenden Schmerzen im Uterus, kleinem Puls, gänzlichem Mangel an Lochisiffuls. Unrube, Angst und einem Leichengerech, welcher das Zimmer erfüllte, bevor noch die mentstellten Gesichtszüge das nahe Ende erwarten liefeen.

Zwei Tage nach jener Entbindungsoperation bemerkte der Geburtshelfer, auf der Vorderseite der
mittlern Phalanx seines kleinen Fingers der linken
Hand, ein kleines längliches schmerzhaftes Bläschen,
welches er aufstach, in der Meinung, es stecke ein
Splitter in der Haut, den er entfernen wollte. Es
drang ein wenig röthliche Jauche hervor, aber ein
Splitter war nicht aufzufinden. Fast gleichzeitig erschien nun auf dem Rücken dieser Hand eine Eiterpustel; und eine ganz ähnliche brach über dem linken Knie aus. Diese beiden schmerzten weniger als
des zuerst erschienene Bläschen am linken Finger,
seigten aber einen weit verbreiteten rothen Hef,

und hatten im Aussehen und schnellen Verlauf einige Achnlichkeit mit falschen Kuhpocken. Bei dem Erscheinen der Pustel über dem Knie fiel es dem Geburtshelfer ein, dass gerade dieser Theil bei der Entbindung von Blut verunreinigt worden war, und erst eine Stunde nachher hatte gereinigt werden können. - Den andern Tag fühlte er beim Schreiben Schmerzen, im Mittelfinger der rechten Hand; die Haut am innern Nagelrande erschien weiss, und bald darauf verbreitete sich Entzündungsröthe über den Rücken der ersten und zweiten Phalanx dieses Fingers. Da der Schmerz kiopfend und anhaltend war, setzte er sich zwei Blutigel an diesen Finger, und fing dann an ihn in warme Cataplasmen von Semmel, Milch und Safran einzuhüllen. Nach 24 Stunden entstand schon Eiterung am Nagelrande und eine maleige Materie mit Blut gemiecht, drang in ziemlicher Menge gerade aus dem dreieckigen Blutigelbis, in der Gegend der Nagelwurzel, hervor.

Der Finger der linken Hand, welcher zuerst ergriffen war, schwoll innen hoch auf, die Haut wurde blan, und die Epidermis löste sich in weitem Umfang vom Corium ab. Erst nach viertägigem Fomentiren und bedeutenden Schmerzeu brach die furunkelartige Geschwulst auf, und es ließ sich ein kleiner Eiterstock schmerzlos mit der Pinzette herausnehmen, worauf sich die Wunde bald schloß. Mehrere seiner Freunde hatten ihm gerathen, den Abscess aufzuschneiden, und nur der Umstand, daße er seine Lanzetten nicht für scharf genug hielt, und

zum Schleisen weggegeben hatte, ersparte ihm neue Schmerzen, die er sonst ohne Noth, wie der Erfolg zeigte, ausgehalten haben würde Leinsamencataplasmen, die er zuletzt anwandte, schienen ihm kräftiger zu maturiren, als die zuerst gebrauchten.

In diesem Falle waren die, für den Geburtshelfer so nachtheiligen Folgen seiner Bemühung, höchst wahrscheinlich der Fäulniss zuzuschreiben, die im Uterus, bei der heisen Jahrszeit, schneller als gewöhnlich entstanden war. Die Luft, welche geraume Zeit vorher, ehe die Entbindung zu Stande kam, von andern Händen schon in den Uterus geleitet war, hatte den Foetus und die Placente in Verwesung gesetzt; und wer kann sagen, ob nicht ein sphaceloser Zustand zugleich die innere Oberfläche des Uterus ergriffen hatte? Die außerordentliche Hitze konnte auch den Körper des Geburtshelfers zur Aufnahme schädlicher Agentien disponiren. Zu dieser Annahme berechtigt ein ziemlich ähnlicher Fall, welcher einen hiesigen Chirurgen fast zu derselben Zeit traf. Er musste eine Hand verbinden. die durch das zufällige Losgehen eines Gewehrs verletzt, in übeler Eiterung sich befand, und bekam darnach selber an einen Finger ein Geschwür, welches ihn acht Tage lang zu seinen Geschäften unfähig machte.

Ich erinnere mich, gleich zu Anfang meiner Praxis, nach einer schweren Wendung, einen äußerst; schmerzhaften Furunkel auf dem Rücken des Mittelfingers der linken Hand bekommen zu haben, der Sanzozze Jownal, VII. Bd., 15 St., B

den ganzen Arm bis zur Achsel in Mitleidenschaft zog, Fieber und Schlaflosigkeit hervorbrachte und, nachdem er acht Tage darauf aufgebrochen war, eine Narbe hinterliefs, die noch sichtbar ist.

Diese Zufälle haben mit denen Aehnlichkeit. welche Chirnrgen und Anatomen, zumal jüngere, zuweilen an sich beobachten, wenn sie mit verletzten Fingern die stinkende Jauche eines Cadavers oder Geschwüre berühren, oder sich mit dem Scale pel oder der Nadel, z. B. beim Zunähen der Bauchhaut einer Leiche, verletzen. Einer meiner Freunde, stach sich beim Zunähen des Bauchs einer wassersüchtig verstorbenen Frau, die zugleich an ungeheuren Sarcomen der Gebärmutter litt, und wo die rosen Auswüchse sogar bis auf das Diaphragma erstreckten, mit der Nadel in den Ringfinger, Der unbedeutend scheinende Stich veranlalete eine ivide Geschwulst des Gliedes, und übele langwierige Eiterung, welche Steifheit und Contractur des Fingers hinterlassen hat. - Ein Anderer wollte einen kranken Uterus, welchen er eine zeitlang Brantwein aufbewahrt hatte, der aber nach Verdunstung des Alkohols in stinkende Fäulnils übergegangen war, wegwerfen. Er falste ihn nur mit spitzen Fingerb an, bekam aber darauf die übeleten karbunkelartigen Beulen, welche sich nicht nur auf die Hend beschränkten, sondern auch den Arm besielen und effices typhosen Zustand erregten, der selbst dem Leben Gefahr drohte. Richter behandelte den ken, und Half ihn der Gefahr entreisen. Ukerane in baber, des

'IRBOEDS JOHNAI', I sailed, 44 M.

Von einer deutlichen nachtheiligen Einwiskung in cucinomatosen Jauche, deren Geruch durch wiedeholtes Abwaschen 24 Stunden lang nicht ganz von der Hand zu eintfernen ist, kenne ich kein eicheres Beinel. Ich habe gesehen, dass bei der Operation de Gehärmutterkrebses mehrere Finger des Operimeden durch kleine Stick- oder Schnittwunden verits werden, shoe dals diese durch ihr Ausschen de irgend einen anomalen Verlauf, die Einwirkung des vermeintlichen Krebsgiftes verrathen hätle. Bekanntlich impfte sich Alibert Krebejanche mittelet der Lanzette in die Haut seines Armes in, ohne darmach bemerkenswerthe Folgen zu verpiren. Die Beispiele von Männern, welche mit bes, an Carsinoma uteri leidenden Frauen ohne Meditheil cohabitirten, sind such nicht selten. Aus wien diesem möchte ich jedoch nicht folgern, dass niemsis eine nachtheilige Einwirkung Statt finden wede; chen so wenig, als dals eine unverletzte Hand niemals vom syphilitischen Contaginm könne ergrifin werden. Soiche allgemeine Behauptungen sind in der Praxis selten gültig, und entspringen oft aus buchränkter Erfahrung, sie können aber, selbet Minumerte lang von einem Geschlechte zum auden wiederhett werden, bis eine einzige Thatsache io widerlegt.

Die größete Gefahr, welche das Entbindungsgeschäft dem Arzte bringen kann, ist die der syphilitischen Ansteckung. Dass diese von der Hand aussten kann, zumal wenn das Contegium lange mit der Haut in Berührung kommt, oder in dieselbe gleichsam eingerieben wird, wie dies mit dem Riicken der Hand, bei dem Wendungsgeschäft des Fall ist, scheint mir außer Zweisel zu seyn. Man ist selten ganz sicher, dass die Hände völlig unverletzt sind, dass sie nicht einen abgerissenen s. g. Nietnagel, oder sonst eine dem Contagio zugängliche Entblößung oder Verdünnung der Epidermis haben. Gerade aus dieser Ureache ist die größte Sorgfalt und Pflege der Hände dem Geburtshelfer zu empfehlen; und er sollte es sich angelegen seyn lassen, alle solche Beschäftigungen, wobei die Hände leicht beschädigt werden können, wie Gartenarbeiten u. e. w. nicht ohne Handschuhe zu verrichten. Ich bin auch noch nicht ganz mit mir eine, ob es besser sey, die Nägel ganz kurz abzuschneiden, damit keine fremde. Materie sich unter dieselben festsetzen könne: oder sie zu einiger Hervorragung kommen zu lassen, und sie dann täglich mit der Nagelbürste und mit Seife sorgfältig zu reinigen. Letzteres Verfahren wird von manchem für naturgemäßer und eleganter gehalten, und in England, wo die Nagelbjürste ein unentbehrliches Werkzeug der Toilette ist, häufig bedbachtet. Ganz kurze, gleicheum abgefressene Nägel sind ockelhaft, und dem Geburtshelfer keineswegs wünschenswerth, weil der Nagel zur geschickten Benutzung der Fingerspitze und zur Schärfung des Tastsinns vorzüglich beiträgt. \*)

<sup>4)</sup> So lange ich Geburtsfällfe ausübe, habe ich zweimal eine schädliche Einwirkung auf Finger und Hände erfahren.

Line wesentliche Frage, die hier in Betracht bunnen muß, ist die: wer soll syphilitische Weiser mthinden? Ohne Zweifel die Hebamme des Orts, wenn kein außerordentlicher Beistand erforten wird; und jeder Geburtshelfer, wenn eine Opemen nöthig ist. Beide können der Gefahr sich ben so wenig ganz entziehen, als es der Arzt kann, wen eine Flecksieberepidemie herrscht. Welche Vor-

final, als ich zu einer Dame gerufen wurde, die schon drei volle Tage gekreiset batte; es waren vor meiner Ankunft mehrere Enthindungsversuche von andern Geburtshelsern gemacht worden, bereits der Brand eingetreten, md eine stinkende Jauche floss aus den Genitalien; ich machte die Perforation des Kopfs, wodurch ich mir eine so heftige Entzündung und Geschwulst am Zeigefinger der rechten Hand, den ich einige Tage vorher mit dem Fedemesser verletzt hatte, zuzog, dass ich drei bis vier Wochen die Hand nicht brauchen konnte. - Sechs Jahre später bekam ich an beiden Händen eine Entzündung and Geschwulst, verbanden mit Fieber und den heftigsten Schmerzen, die mich in der That sehr besorgt machte, de ich sie mir köckstwahrscheinlich in der Gebäranstalt zu Würzburg zugezogen hatte bei einer mit Fluor albus behafteten Person, die ich mehrmals untersucht und entbunden hatte. An beiden Händen ging die Geschwulst in Eiterung über, die ich auf alle Weise zu befördern suchte; nach mehreren Wochen erst konnte ich von meinen Händen Gebrauch machen, und es zeigten sich weiter keine Folgen einer allgemeinen Anstockung. Seit dieser Zeit habe ich nicht wieder, auch nur die geringste nachtheilige Folge an den Händen beobachtet; am wenigsten bei den von mir so häufig angestellten Untersuchungen und Operationen bei mit dem Krebse der Gehämutter behafteten Kranken, obgleich) ich mich mehrmelt hei Exstirpetionen krebshafter Parthien und der ganzen Gebärsichtsmaaleregeln und Schutzmittel kann aber der Geburtshelfer anwenden, um jene Gefahr zu vermindern? Mit der Beautwortung dieser Frage haben wir es besonders zu thun.

Syphilitische Frauen sind, meiner Bechachtung zufolge, häufig schweren und tomplicirten Geburten unterworfen. Sie leiden häufig an Atonie und Torpidität des Uterus, daher es ihnen an energischen

mutter an iden Fingern verletzt hatte. Amewenigsten helte ich den Gebärmutterkrebs durch unmittelbare Berührung, selbet mit verwundeten Fingern, für ansteckend, des heißt, den Krebs im Körper durch ein sogenanntes Krebegift erzeugend, läugne aber nicht, dass die unmittelbare Berührung des Krebsgeschwüres mit einem verwundeten Finger oder der Hand bei dem Untersuchen bei Operationen, eine Entzundung, einen Ausschlag, eine Geschwulst und Eiterung zur Folge haben könne; eben so wenig will ich die Möglichkeit läugnen, dass Männer, die mit am Krebse der Gehärmutter Leidenden den Beischlaf ansüben, wohl eine schädliche Einwirkung an den Genitalien erfahren können, die sich durch Gonorrhoe oder Geschwüre u. dgl. äußert, wiewohl ich mich nicht eines Falles erinnere, dass Männer, welche mit ihren am Krebse der Gebärmutter leidenden Frauen cohabitisten, vom Krebse angesteckt wurden, wie unter mehreren der von mir im ersten Hefte dritten Bandes dieses Journals 8. 57 erzählte merkwürdige Fall beweiset. Auch ist es meinen Beobachtungen zufolge, noch nicht erwiesen, dass durch syphilitische Ansteckung der Gehärmutterkrebs erzeugt werden könne, wohl aber kann eine Kranke mit dem Gebürmutterkrebse zu gleicher Zeit an syphilitischen Geschwüren u. dgl. leiden, durch welche dem besonders mit einem verwundeten Finger untersuchenden Geburtshelfer das venerische Gift mitgetheilt werden kann.

Der Herausgeber.

Geburtsweben fehlt und der Uterus sich nicht regelmisig öffnet; der Foetus wird oft in einem wassersichtigen Zustande oder todt geboren, und nach der Enthidung stellen sich nicht seiten die gefährlichsten Bangen cin, an denen, wie es scheint, die scormiche Dyecrasie des Blutes, welche des genomimee Queckeilber herbeiführte, den grölsten Antheil bat. Alle diese und andere Unregelmäßigkeiten limen das öftere Einbringen der Finger oder der Bad nöthig machen. Dazu kommt, dass zuweilen sphilitische Schwangere über ihren Zustand in volliger Unwissembeit sind, sich selbst fänschen, oder von mdern getäuscht werden, die die schmerzhaften Zafille, Urinbeschwerden u. s. w. oft eher den selwese Ursachen, wie dem Blasenstein etc. zuschreiben, ah der wahren gemeinen Krankheit; oder auch jme Zafalle für unschuldige Schwangerschaftssympto-De balten, die keine ernstliche Behandlung erfordern.

Die Ansteckung kann sich einige Tage nach der Entbindung an der Hand des Geburtshelfers durch ein kleines Geschwür äußern, welches auf schmerzhafte Entzündung folgt, die von irgend einer Bautverletzung am Finger ausgeht. Das Geschwür verräth seine syphilitische Natur durch tiefe Röthe eines anfgeworfenen Randes, speckigen Grund und durch Härte in weitem Umfange; zuweilen ist es ster auch von weniger deutlich chankerartigem Ansehen. Von da kann sich die allgemeine Infection verbreiten; und man hat gesehen, das Angina syphilities darauf folgte, die die Gaumen- und Nasen-

beine bedrohte, oder mit ihrer wirklichen Zerstörung endigte. Es scheint aber, dass auch Eiterpusteln und Furunkeln auf den Händen aus syphilitischer Ursache ausbrechen können, die selten die allgemeine Infection zur Folge haben, mehr auf einzelne Hantdrüsen beschränkte Entzündungen sind. Die linke Hand scheint bäufiger als die rechte ergriffen zu werden, und die Wendungsoperation gröseere Gefahr zu bringen als die Zangenanwendung. Die linke Hand wohl hauptsächlich deshalb, weil sie vermöge der Lage des Kindes im Uterus, häufiger zum Aufauchen der Fülse eingebracht werden mule, als die rechte, jene, auch in der Regel eine feinere Epidermis hat, als diese. Obgleich mir selbst ein Fall bekannt ist, dass eine Hebamme durch blosses Untersuchen am Zeigefinger angesteckt wurde, so ist dies doch, zum Glücke, äuserst selten, und bei völlig unverletzter Haut vielleicht unerhört. Tausende von syphilitischen Schwangern werden untersucht, ohne dass sie den Untersuchenden anstecken. Im Hospital der Maternité von Paris sowohl, als in dem daeigen großen Hospitale für Venerische, gewöhnlich, aux Capuzins " genannt, werden jährlich eine große Anzahl syphilitischer Personen, dort von jungen Chirurgen entbunden, die in der Regel keine andere Vorsichtemaasregeln anwenden, als: nur mit unverletztem Finger zu untersuchen, und die Hände stark mit Baumöl einzureiben. Ich habe, auf ausdrückliche Erkundigung, nicht erfahren, dass sie oft angesteckt wurden. Prof. Chanssier, der Arzt

der Materwite, liese damale eine eigene Handpomade, pomade pour le toucker, zum Gebrapeh der Hebammen des Hospitale bereiten, die in großen Quantitäten von der Central-Pharmacie geliefert wurde, und von der jener Arzt behauptete, dass sie gegen Aasteckung schütze. Sie war weich und von gelber Farbe, und bestand, wie mir gesagt wurde, aus Baumöl, Wachs und (kaustischem) Kali.

Bei einer notorisch Syphilitischen, deren unreince Ausechen und verpestete Athmosphäse allgemeinen Absohen erregte, und die als schwanger, einem deutschen Entbindungshospitale vom Lande zugesahren und gegen den Willen des Directors vor der Thür des Hauses abgeladen wurde, so dals man sich ibrer nolens volens erbarmen mulste, weils ich, dals derjenige, welcher den Muth hatte, sie zu entbinden, seine Hände durch Handschuhe schützte und sich mit einer Feuerzange bewaffnete, um das abgestorbene und in Verpestung übergegangene Kind und die Nachgeburt damit anzufassen. - Ein Landprediger klagte mir einst, dass seine Gemeinde, eine, der unreinen Krankheit verdächtige Schwangere, die aus einer benachbarten Stadt verwiesen war, durchaus nicht habe im Dorfe, ihrem Geburtsorte, dulden wollen, sondern den Gänschirten angewiesen habe, sie mit Gewalt fortzuschaffen, der sie dann unter Hohn und Gelächter der nachfolgenden Jugend, mit dem Btock ans dem Dorfe getrieben habe, werant sie, in stand geboren habe.

Die Vorsichemaaleregeln und Schutzmittel, welche sich bei Entbindungen überhaupt, und bei Entbindungen syphilitischer Weiber insbesondere anwenden lässen, und die ich hier den Praktikern zur Behersigung und Prüfung anempfehie, sind folgende.

- es, nach jeder geburtshüflichen Untersuchung, sich, (wie die Muhamedaner oder Juden, wenn sie etwas, ihren religiösen Gesetzen nach Unreines berührt haben) als unrein zu betrachten, und durch sergfältige Abwaschungen, wobei die Selfe nie fehien darf, zu reinigen: Es ist nur zu gewiss, dass manche Hebamme, entweder aus angebornens Mangel ah Reinlichkeitssinn oder einer Att von falscher Delicatesse, an solche Abwaschungen nach dem Untersuchen gar nicht denken, höchstens den Finger an das Hemd der Untersuchten abwischen; und dass zuweilen sogar Astzte jene Reinigungen versäumen.
- 2) Wenn man glaubt, dass die zu untersuchende oder zu entbindende Person an syphilitischen Localtibeln seide, wozu der Stand, die Lebensart, das Aussehen, und beim Untersuchen, ein Gefühl von Härte und Unebenkeiten an der innern Seite der Schamlippen, den Verdacht geben; oder wenn man sich durch Inspection von den Chankern, welche die Vulva einnehmen, überzeugt hat, muss man es sich zur Pflicht machen, auch wenn die Hand völlig unverletzt zu seyn scheint, selten zu untersuchen, und wo möglich, mit Vermeidung uller weltein Berührungen, die Geburt unthätig abzuwarten.

5) Gebieter aber die Pflicht einen thätigen Beistand, et ist es ratheam, die unverletzten Hände stark mit Baumöl, oder besser mit Talg, indem man sin ganzes Talglicht verwendet, einzureiben, bevor mas die kranken Geburtstheile berührt. Diese einfachen Schintzmittel mögen eben so viel leisten, als kunstliche Pomaden, und sind im Nothfall überall zu haben. Wäre die Zange zur Entbindung hinlinglich, so könnte man die Hände noch überdies durch lederne oder leinere Handschuhe, die zuvor in Oel getaucht sind, schützen. \*) Auch die Fulsgeburt möchte sich zur Noth in Handechuhen verrichten lassen, nicht aber die Wendung, bei welcher gewöhnliche Handschube sehr binderlich seyn wür-Handschuhe aus Rinds - oder Pferdeblasen, möchten keine Vorzüge vor denen, aus dichter, feiner Leinwand verfertigten, gewähren, und darin diesen nacheteben, dass sie viel schwerer zu reinigen toyn würden. Von geölter Leinwand verspräshe ich mir völlige Schutzkraft. Vielieicht könnse man sich auch der grauen Mercurialsalbe, die bekanntlich fest an die Haut edhäriet, zum Rinsalben der Hände, oder wenigstens des Rückens der linken Hand, wel-

11 ...

<sup>\*)</sup> Dar Herausgeber, der früher in der seiner Leitung imvertrauten Gebäranstelt zu Würzburg öfters genöthigt war, Venerische zu entbinden, kann in diesem Falle den Gebrauch einer Rindsblase empfehlen, die man sich, nachdem man sie in enventum Wasser erweicht hat, über die Hand zieht und am Handgelenke zusammenbinden läßt.

ohen ich besonders gefährdet halte, vor dem Einbrimgen in syphilitisch kranke Genitalien, bedienen.

- 4) Bemerkte man eine, wenn auch noch so kleine Verletzung z. B. durch einen Dorn, oder sonst eine Enthlößung von Epidermie an einem Finger, so rathe ich (wenn man nicht ganz von der Entbindung abstrabiren wollte, wozu man allerdings berechtigt ware) diese Stelle vorher mit einem Tropfen Wasser anzufeuchten und mit Höllenstein zu betupfen, che man die Hand einbringt. Diese Anwendung des Höllensteins ist nicht sehr schmerzbaft, so lange, die Haut noch nicht entzündet ist, und sie ist das beste Schutzmittel für diesen Fall, welches ich kenne. Ich empfehle es auch Anstomen und Chirurgen vor Sectionen etc. in Anwendung zu bringen und sicher zu seyn, dass wenn sie die verletzte Hantstelle vozher durch Höllenstein geschwärzt haben, eine schädliche Einwirkung. von da wenigstens, nicht ausgehen wird. Auch unmittelbar nachher, bevor noch Entzündung hinzugekommen ist, kann man sich des Höllensteins, oder auch einer einfachen Auflösung von Silber in erwärmtem Scheidewasser, mit Nutzen bedienen.
- 5) Zuletzt empfehle ich noch, in allen Fällen, welche die geringste Besorgnise erregen können, nach vorhergegangener gewöhnlicher Reinigung, die Hände mit Weinessig zu waschen. \*\*) Dieser Rath gründet
  - \*) Ich hediene mich in selchen Fällen auch nicht nur des Waschens mit Weinessig, sondern auch mit kaustischem Salmiakgeiste.

    D. H.

sich nicht blos auf Analogie, sondern auf mehrjähnige Erfahrung; und ich erinnere dabei nochmals,
die der Geburtshelfer durchaus nicht blos vom syphilitischen Contagium sich gefährdet halten dürfe,
sonden, dals auch Fäulnis des Kindes oder der
Nomes, so wie Brand, Eiterung und jauchige
Anslüsse der Geburtstheile, auf die helfende Hand
mehtheilig einwirken können.

Same and growing the

the first the second of the second of the second

für und behieft sie im Saale der Schwangern unter beständiger Aufsicht.

Vor der Untersuchung des Standes des Gebärmuttermundes, und der Lage der Gebärmutter im
Becken, hatte man sich zu gleicher Zeit überzeugt
voh der Länge des oberen geraden Durchmessers,
so wie von der Verwachsung des ganzen Beckens.
Der obere gerade Durchmesser betrug nur drei und
und einen viertel rheinländischen Zoll, so daß die
Aussicht für die Geburt, im Fall sie erst zur gewöhnlichen Zeit statt haben sollte, sehr ungünstig war.

Da die Furcht einer schweren Geburt die Wöchnerin schon lange beunruhigt hatte, fand ich er nicht unzweckmälsig, ihr zu erklären, dals wenn sie gleich viele Ursache dazu habe, es aber doch wohl ein Mittel gebo, dem Uebel abzuhelfen; mit einem Wort, ich machte sie mit meinem Plane bekannt, so wie mit der Weise, auf welche ich ihn dachte auszuführen. Sie zeigte völliges Vertrauen in die ihr gewidmete Sorgfalt und geb ihre Einwilligung zu unserm Vorhaben. Es ward daher beschlossen, hier eine frühzeitige Geburt zu bewärken sobald der achte Monat ihrer Sohwangerschaft sollte zu Ende laufen.

Mar, und sie withrend derselben einer völligen Geeundheit bis unf diesen Augenblick sich erfreut hatte, so hielt ich jede weitere Vorbereitung für unnöthig, unler duse ihre ersten Wege gereinigt und die Blusse einsteht wurden, welches am vierzehnten

letzur geschah. Am Abend dieses Tages um siebu Uhr, wurde sie auf ein Bett in eine hinterliberigende Lage gebracht, so dals die Geburtstheile hinlinglich über dem Rand des Lagers hervorragten, indem de beiden Fülse außer dem Bette auf Stühlen niten.

Nachdem die Schenkel hinlänglich von einander wewitert waren, setzte ich mich auf einen niedrigen Sesel zwischen denselben. Ich untersuchte den Stud des Gebärmuttermundes, und fand ihn hoch nach dem heiligen Bein hin, den Hals noch zitzenfünig von der Länge eines halben Zolls, und mehr wähig dicht, doch weich. Ich vermochte jedoch den Ind, durch leichte Bemühungen mit dem Zeigeinge meiner nechten Hand nicht so weit zu öffnen, die den inneren Muttermund oder die Ober-Siche der Eyhäute erreichen könnte.

Le blieb mir daher nichts andere übrig, als mich memüben durch den Hale hin ein Instrument bis mie Häute. zu bringen, indem ich die Richtung mit den Lauf desselben mit den beiden Vorfingern der linken Hand, der äußern Oberfläche nach, folgte. Hiezu wählte ich ein elastisches Instrument, früher zur Oeffnung der Häute gebraucht durch den Herrn Bugge van der Begen, zu seiner Zeit Geburtsbelfer zu Haarlem, und aus dessen Nachlaß von mir entanden. Einmal gelang der Versuch nicht, wenngleich ich durch das Schärfen des ausspringenden platten Stilets für den guten Erfolg glaubte gesorgt zu haben. Es gelang mir wohl mit meiner rechten tennense Journal, VII. Bd., 18 St.

Hand, die Röhre des instruments durch dem Hale der Gebärmutter zu bringen, auch fühlte ich deutlich mit meinen Vorderfingern der linken Hand, dass dieselbe die ganze Länge des Halses durchiaufen hatte und also gegen die Häute anstolsen mußte: wie ich aber auch das silberne Stilet einschieben mischte, die Häute wichen dennoch zurück, ohne durchbohrt zu werden. \*) Die Schwangere litt in-

Wenzel erfundene und von dem Herausgeber verbesserte Instrument nicht gekannt zu haben, so wenig als Kluge's Methode, die kunstliche Frühgeburt anzustellen und tlessen Wassersprenger. Daher wir ihn auf folgende Schriften hinweisen.

Carl Wenzel, allgemeine gebortshülfliche Bettpeltungen und über die künstliche Frühgeburt. Mainz. 1804. 8.

Der Herausgeber im IV. B. 2, St. dieses Journals p. 270 — 271 (enthält die Beschreibung des von ihm verbesserten Wenzelschen Instruments und dessen Methode den Muttermund vor dem Einführen des Instruments Behuß des Eybautstichs durch Pressehwamen zu erweitern.)

C. Scheibler, dissertatio eistens animalvertionie de rumpendie velamentie oui humani et descriptionem novi buie operationi dicati instrumenti. Gryphiae 1824. 8. (Angezeigt in diesem Journale V. B. p. 767 und citirt VI. B. p. 127.) Hier findet man Kluge's Westersprenger beschrieben und abgebildet, den er auch bei der kuntlichen Frühgeburt gebraucht, um den Eyhautstich zu mecken.

Dr. Betschler, Beiträge zur Lehre über die künstliche Erregung der Frühgeburt in Dr. L. Mende's Beobschtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe und
gerichtlichen Medicin. III. B. Göttingen. 1826. 8. p. 26—
50. (Ruthält Kluge's Methode, die Minstliche Frühgeburt

dem nicht den mindesten Schmerz, welches ihr zu inen neuen Versuch Muth gab.

ich liefe mir, am nicht wieder in meiner Erwartug getäuscht zu werden, eine silberne Röhre vessigen, getiogen mich der Achse des Beckens, m Anlang mit zwei nach den Seiten befestigten luges, und am Ende mit einem rundumher angelegen halbkungelrunden Ring versehen. Durch die mei genammeen Augen ward die Leifung der Röhre lede and sicher, so wie das halbkugelrunde Ende is linbringen unschuerzhaft machte. Durch diese Riber geht ein starker Ellberdraht, an dessen Hopf en Auge sitzt; am Ende deselben ist eine kleine debakige Madel befortigt, but die Weise, dals der Duk, durch die Wohre ganz durchgeführt, die Spitze innihm affein zwey Littleh aufsethalb derselben browingte. -- (Man vergleiche die Abbildung des Instrumente auf der zweiten Kupfettefel.)

Mit allem die Schwangere Wieder wie am vierzehnten dezu vorbereitet worden war, am Abend des achtzehnten Februits zum Dutchstechen der Häute. Die Röhre nach zurückgezogenem Stilet, mittelst der rechten Hand, in die Geburtstheile einführend, längst dem Vorder- und Mittellinger der linken Hand, kam ich leicht durch den Hals der Gebärmutter, bis an den innern Mund und stiels auf die Häute. Da ich bei der Untersuchung mich davon versichert hatte,

zu machen und die Abbildung des Instruments, mittelet welchem er den Presschwamm in den Muttermund einführte.

dass der Kopf der Frucht dem innern Munde mich so nahe lag, dass das Durchstossen der dreieckigen Nadel durch die Böhre, um die Oberstäche der Häute zu durchbohren, denselben sollte beschädigen kömnen, zögerte ich nicht länger mit der Ausstährung wovon das gute Gelingen sich auch gleich zeigte durch das Ausstielsen von etwas Schaafwasser aus des Röhre. Ich holte das Stilet zurück und stiele sogleich die Röhre durch die mit ersterent gemachte Oeffmung, um noch mehr von der Feuchtigkeit ablaufen zu lassen. Diese Flüssigkeit wurde in einem unterstehenden Gefäls aufgefaugen, bis dass ungesähts sechs Unzen ausgestossen waren.

Da es mir allein darum zu thun wer, den Ausgang zu öffnen, und ich keineswegs beabeichtigte,
durch eine plötzliche Entleerung des Schaafwassers
einen starken Andrang der Gebärmiutter auf die
Frucht zu erregen, oder dieselbe ganz unverbereitet
zu der Geburt zu nöthigen, begnügte ich mich mit
dieser geringen Menge, und überliefe den weiteren
Einfluse davon der eignen Wirkung der Natur.

Die Schwangere versicherte, bei dem ganzen Verfahren nichts gelitten zu haben; die Nacht brachte sie sehr ruhig hin. Den Morgen am neunzehnten klagte sie über leichte Schmerzen in den Lenden. Das Schaafwasser floß sehr langeam ab. Im weiteren Verlauf des Tages stellte sich ein Schättelfrost ein, begleitet mit Kopfschmerz und Schweiß. Der Puls und das Athemholen, in Verbindung mit den schon genannten Erscheinungen, ließen ein anwesendes

Feber nicht mehr bezweiseln. Diese sieberhafte Bewegung hielt an bis zum zwanzigsten, ja vermehrte sich albet gegen den Abend des genannten Tages, verheden mit hestigen Kopsechmerzen und Durst. beich war die Schwangere nicht so unwohl, dass sie in Tag über im Bette zu bleiben wünschte.

Der Lendenschmerz ward in der folgenden Nacht wicker, breitete sich weiter aus und ging in wahre Weben über, welche wie gewöhnlich langeam zusahnend, des Morgens um sechs Uhr endigten mit der Geburt eines todten Kindes, weiblichen Geschlechts. Der Stand des Kopfes war der in der sogmanten zweiten schrägen Richtung. Die Nachgebert erfolgte achnell.

Schüttelfrost empfunden, hatte sie die Bewegung der Frucht, oder derselben Leben nicht mehr gefühlt. Die Schlaffheit des Nabelstranges und die gelbe Fettigkeit, womit derselbe so wie die Nachgeburt bedeckt waren, zeigten auch hinlänglich an, die die Frucht nicht während der Geburt gestorben war.

Das Sterben der Frucht, nach dem Absliesen der Schaafwassere, im Fälle sich nicht unmittelbar nachher oder wenigstens kurz darauf Wehen einstellen, und das Kind zur Welt bringen, ist keine ungewöhnliche Erscheinung auch bei andern Geburten. Ich will mich hier nicht einlassen, die Ursachen anzugeben; vielleicht sind dieselben zu suchen, in der gestörten Wirkung des Blutumlaufes durch

den Druck auf den Mutterkuchen oder Nabeletrang, vernrescht durch das Zusammendrängen der Gebärmutter.\*)

39 Offenbar ist das Liben des Kinder mehr gefährliet, wenn dan Fruchtwasser zu früh-entleert wird, in Folge der ge-. störten Wirkung des Blutumlaufs durch den Druck auf den Mutterkuchen und Nabelstrang, herbeigeführt durch das Zusammendrängen der Gebärmutter, und deswe-' gen verdieht Kluge's Methode einen er großen Vorzug, durch Kinfuhrung des Presschwamms (dessen sich der Herausgeber zwar zuerst, jedoch nur zur nöthigen Erweiterung des Muttermundes bis zur leicht möglichen Einführung des Instruments zur Bewirkung des Eyhautstichs 'Bediente) nicht nur die Weben, sondern auch die Aus-. 18 2 dehaung ides Muttermuntles in dem Guade zu bewirken. Jack zuweilen die Blase nach den eingetretenen Wehen schon springfäbig wird. Das Kind wird darauf schneller ausgeschlossen, und den Gefahren des Zusammendrängens der Gehärmutter bei zafrühzeitig abgefossenem Fruchtwasweer nicht so leicht ausgesetzt, und daher leichter am Lohen erhalten. Nebstdem ist die künstliche Frühgeburt weniger nachtheilig für die Mutter, und die späteren Folgen für die Mutter werden verbütet, welche durch zu heftige Eingriffe in das Gebärorgan und den ganzen weiblichen Organismus mach zu früh mid besonders vor dem Eintritt der Weben erfolgten Abgang des Fruchtwassers zu bestirchten sind. - Uebrigens scheint die künstliche Frühgeburt auch in Holland mehr Freunde zu finden; deselbe wurde bereits auch ven Dr. Salemon in ·Loydon angestellt; zwei lehrzeiche Fälle aus seiner Prazis theilt er in seinem interessanten Aufsetz "Ueber die kainstliche Frühgeburt bei engen Becken mit (geneeskundige Bydragen. 1. St. 1825. Heckers litter. Anal. d. g. Heilk. S. 249). In diesem entwickelt er die Vorstige der kunstlichen Frühgeburt vor der Synchendrotomie, und ...setat zugleich die Anzeigen der Zange und des Keiserschnitts fest, Er sagt, dass nicht der Meinung C.

Widmanch seyn mag, diese traurige Erscheinung verim immer unsere Aufmerksamkeit und verdient bey

Wenzels zufolge, der deutsche Gehurtshelfer Weidman, sondern der Engländer Macayly im Jahre 1756 mest in London die künstliche Frühgeburt angestellt inde. We mzel war diess auch nicht unbekannt, denn n seinem bekannten Werke ,, allgemeine geburtebliche Betrachtungen und über die künstliche Frühgebet. Mainz, bei Fl. Kupferb, 1818, 4. S. 138, XXV" benerkt er: "Außer dem Vorschlage zu dieser Operation," des wir Demtsche unserm würdigen Landsmanne Weidmann, schom im Jahre 1779 verdanken, dessen Ehre wir us also vollkommen aneignen dürften, fand es sich, dass in England im der Mitte des vorigen Jahrhunderts (bestimmt kann ich das Jahr nicht angeben) die Operation der künstlichen Frühgeburt vorgeschlagen und ausgeführt warden." Nach dem bekannten und in der Wenzelschen Schrift angeführten Werke von John Hull war es ohnplike das Jahr 1757, in welchem Doctor Macaulay de künstliche Frühgeburt in England zuerst und zwar mit rollkommen glücklichem Kriolge unternommen hatte.) Die Raglander sind der künstlichen Frühgeburt am meisten zugezhan, in Deutschland und Frankreich hat sie aus Grinden, die aus der Theorie entnommen sind, (vielleicht anch bei Monchem aus religiösen Ursachen) noch viele Gegner; dies rühre daher, weil sie die Erfahrungen, welche sie am besten widerlegen wurde, nicht gehörig berücksichtigen. Den Ryhautstich räth Dr. Salomon zwischen der dreifzigsten und acht und dreifsigsten Woche der Schwangerschaft zu machen, wofern sich anders die Daner derselben berechnen läßt. Das Instrument, dessen sich Salomon Behufe dieser Operation bedient, ist dem Wenzel'schen ähnlich: eine spitzige, vorn nach der Form des Beckens gebogene Nadel in einer silbernen Röhre, durch welche zugleich das Schaafwasse Dem allmähligen Ausleeren desselben (vermittelst

der Wahl zwischen durch die Kunst zu früh bewirk ten Geburt und durch den Kaiser- oder Schaambesn

des Einstiches in einen Seitentheil der Eyhaut), wie e Haighton und Wenzel empfohlen haben, gibt er de Vorzug vor der plötzlichen Ausleerung. Schmerzäuße rung bei der Schwangern ist ein Beweis, dass die Na del an einer unrechten Stelle eingestochen ward. Da di Zahl der künstlichen Geburten, bei welchen das Maas de Beckens und des Kindeskopfes angegeben wird, noch zu gering ist, als dass man feste Regeln darauf grunder könnte, so muss man sich bis auf Weiteres an wahrscheinliche allgemeine Beohachtungen halten, um einigermassen zu einem Resultate zu kommen. Aus den jetzt vorbandenen Erfahrungen ergibt sich, dass in Folge der Durchbohrung der Eyhäute keine einzige Gebärende gestorben ist, sondern dass alle ohne irgend einen Nachtheil für die Gesundheit wieder hergestellt wurden, obschon bei einigen das Verfahren mehrmals wiederholt werden musste. Von 77 Kindern (von denen 12 durch den Prof. Kluge auf diese Weise entbundenen erhielt der Verf. erst beim Druck seiner Abhandlung Kunde, sie sind daher micht mit eingerechnet, obschon sie sehr gimstige Ergebnisse für die von ihm empfohlene Operation liefern; keine Gebärende starb, 9 Kinder wurden lebend geboren) kamen 34 todt und 43 lebend zur Welt; von letzteren starben noch 23 kurz nach der Geburt. Es blieben also 20 gerettete Kinder übrig. Die Zahl der durch Schaambeinschnitt verrichteten Entbindungen beträgt 51; davon starben 17 Frauen und 33 Kinder, und nur 34 Frauen und 18 Kinder wurden gerettet. Doch müssen 14 Operationen von diesen 51 abgezogen werden, weil der Schaambeinschnitt wegen zu großer Enge oder Weite des Beckens nicht hätte verrichtet werden sollen, oder weil der unglückliche Ausgang nicht der Operation an sich, sondern dem Operateur zugeschriehen werden muß. Von den 34 übrig bleibenden auf diese VVeise bewirkten Entschritt keinesweges übersehen zu werden. Da es jeloch durchaus meine Absicht nicht ist, mich hier-

bidingen, verloren 4 Mütter und 20 Kinder das Leben. h Rücksicht der Gebärenden wäre demnach der Vordeil auf Seiten der künstlichten Frühgeburt; bei welcher teine starb; in Rücksicht der Kinder auf Seiten des Schumbeinschnittes, indem die Zahl der durch ihn gemucten Kinder zu den gestezbenen eich verhält wie 17 = 37, bei der künstlichen Frühgeburt aber, wie 20 au 77. Doch wurde bei letzterer das Ergebniss ohne Zweid cin weit gunstigeres seyn, wenn man diejenigen fälle, in welchen die Operation trotz der Gegehanzeigen ngewandt wurde, und in welchen durch aufällige Umstande oder auch durch Schuld des Geburtsbelfers gin unglicklicher Ausgang erfolgt, von der Gesammtzahl abzieben wollte. Darauf vergleicht der Verf. die Nachtheile des Schambeinschnittes (als die Schwierigkeit der Operation, de gefährlichen Druck der innern Theile) mit denen der kutlichen Frühgebert, und zieht aus dieser Zusammesstellung den Schluss, dass in den meisten Fällen von verbildeten Becken, wo jener angezeigt sey, diese mit noch größerem Nutzen angewandt werden würde. Damit sell jedoch dem Schaambeinschnitt, über welchen der Verf. im Jahre 1813 eine besondere Schulft heradsgegeben hat, micht alle Anwendbarkeit abgesprochen werden; bei gewissen Arten der Einklemmung des Kopfes oder Stei-Ges und in den Fällen, wo die Verbildung des Beckens nicht früh genug erkannt oder die künstliche Frühgeburt versammt wurde, erkennt er ihn für ein höchst schätzbares Milfsmittel. Die Zange ist nur bei nicht sehr engem Becken anwendbar, wo eine nicht zu starke Zusammendriickung des Kopfes kinreicht, um das stattfindende Missverhalmis zu beben; der Kaiserschnitt nur da, wo das Ben dergestalt verengt ist, dass durch keine der angegebesen Operationen die Entbindung geschehen kann.

über näher augzulassen, bemerke ich nur noch allein, dass Wochenbett der A. F. H. glücklich verlief, und dass sie bis auf heute einer dauernden Gesundheit genieset.

Die Messang ihres Kindes ergab folgende Reenltate:

Der große Querdurchmesser des Kopfes, bekleidet mit den weichen Theilen, betrug Der kleinste . . . . . 27/8 Die Länge von der Spitze des Kopfes bis im Nacken, unmittelbar hinter der großen Hinterhaupts-Oeffnung Der gerade Durchmesser - echräge . - Umfang: des Kopfes, genemmen von der Stirne an über die Scheltelbeine und das Hinterhaupt .... Seine Schwere . . 43/4 alte Pfd. . . . Den seten Nevember 1825.

## IV.

Kam Krankheit einer Schwangern, welche ein eingreisendes Versahren sordert, Anzeige zur künstlichen Frühgeburt seyn? Von Dr. Kelsch, erstem Hebammenlehrer zu Frankfurt a. d. O.

Die künstliche Frithgeburt ist jetzt, wie es scheint, wieder der Vergessenheit libergeben worden — was vielleicht zu bedauern wire; — vielleicht aber liegt es dein, dass die Mehrzahl der s. g. Geburtehelfer, oder vielmehr alle die deutschen Aerzte, welche sich Aecescheur nennen, die Sache nicht richtig kennen und begriffen haben. Gibt es doch deren genug, welche es für ganz gleichbedeutend mit Mesouchenters forge halten! Mich hat die Sache von jeher sehr interessirt, und weil ich überzeugt bin, dass durch dies Mittel manches Leiden erleichtert werden kann, das mancher Mutter dadurch allein das Glück eines benden Kindes verschafft werden dürfte, babe ich

mich mehr damit beschäftigt, sie auch zum Thema meiner Dissertation ) gewählt. Nicht ohne die Sache wohl zu überlegen, hatte ich in dieser unter den Indicationen auch angeführt: sie sey zu unternehmen, wenn lebensgefährliche Krankheiten der Mutter Mittel forderten, welche die Schwangerechaft nicht anzuwenden gestattete. Der mir unbekannte Rec. im 1. St. V. B. S 211 dieses Journals, der sonst wohl zu nachsichtig gewesen ist, hat es in Zweifel gezogen und möchte, wie er sagt, diesen Grund zur Vollziehung dieser Operation kaum ale genügend gelten lassen.

Als ich meine Abhandlung schrieb, wusste ich keinen mir in prazi vorgekommenen Fall aufzuführen, und wenn mir gleich deren mehrere, als sehr gut denkbar vorschwebten, so gründeten sie sich dennoch nicht auf Erfahrung. Es sey mir erlaubt, jetzt einen solchen mitzutheilen, in welchem ich ohnsehlbat, wäre die gute Natur mir nicht zuvergekommen, die künstliche Frühgeburt unternommen haben würde. Ich halte mich aber verpflichtet, den Fall zu allgemeinerer Kenntnise zu bringen, weil ich hoffe, ein oder das andere Urtheil derüber zu erfahren, und so mich zu belehren.

Eine sonst gesunde Judenfrau von 30 Johren, war von einer Mutter geboren, die in einem
spätern Wochenbette gestorben war, und wie ich
erfahren babe, an sehr schlimmen Brüsten, nach

<sup>\*)</sup> De partu arte praematuro. Dies. med. auctore C. Ac. Keleek, 1824. S. 75: 4.

einer Nachricht soger am Brustkrehe gelitten hatte. Als Kind ist sie, wie ein großer, wann nicht der gröfete Theil der Kinder ärmerer larseliten, ecrophulos gewesen, sonst aber hat sie nie eing bedentendere Krankheit gehabt. Ihre Menstruation war regelmäsig, ohne sonderliche Beschwerden eingetreten, und hatte bis zu ihrem ersten Schwangerweeden stets ahne Begelwidrigkeit sich wieder eingestellt. Schwangerschaft und Entbindung verliefen glücklich, aber im Wochenbett entzündeten sich beide Brüste, und an, beiden entstanden mehrere Abscesse, von denen noch jetzt an der linken Brust die Narben zu sehen sind; indese stillte sie selbst. Das Kind war noch nicht entwöhnt als sie schon wieder schwanger war. Indels Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett gingen glücklich vorüber. In ihrer letzten, dritten Schwangerschaft, die, wie sie und ihr Mann versicherten, vom 4. Januar d. J. begonnen hatte, befand sie sich bis Mitte Juni sehr wohl, hatte auch, mit ihrer Rechnung übereinstimmend, in den letzten Tagen des Mai die Bewegung der Frucht zum erstenmale gefühlt. Ohne ihr bekannte Ursache, fanden sich in der rechten Brust heftige, stechende und reisende Schmerzen, Anschwellen der Brust selbst und starke Röthe derselben. Sie lebte in Entfernung einiger Meilen auf dem Lande, gebrauchte auf Verordnung eines Arztes zunächst Blutigel, Einreibungen des Unguenti hydrargyri einerei, dann einer Calbe aus einer Drachme Kalt hydriodinici mit einer Unze Ungt. rosatum; innerlich Emulsio-

non mir Esser. hyosoyossi und Mittelselzen+ da efe immer sehr hattleibig war und heftig fieberte. Rbthe und Geschwalst stiegen immet meht, doch war die Temperatur nicht bedeutend erhöht; die Venen strozten, der Schmerz war mehr dumpf, der Arm unbeweglicht, die Axillardrasen geschwollen, der Schiners becomders infile in Schulterblatt \*) ther leidenden Seite, der Schlaf ganzlich gestört. Studtgang unregelnäftig, Urin sparsam, dunkel, mit dichem Sediment. Verordnet wurden neben der Rinreibung, "Warme' Cataplasmen aus Parina seminum lini und Hos hyoseyami. Noch muls ich bemerken, dale aus der Warze bald eine zähe, milchweilse Feuchtigkeit in geeinger Menge, bald in größerer Quantitat eine dünne, braunliche übelriechende Jauche ausfiols. So sahe ich die Person zuerst Ende Juni Ihre Gesichtsfarbe war bleich, aber mehr gefbbräunlich, wie die einer Leberkranken, oder auch eolcher Frauen, die organischen Krankheiten des Uterus. besonders dem Cancer hoematodes entgegengehen. Sie war schon längere Zeit bettlägerig, fieberte nicht unbedeutend und klagte viel über ihr Leiden, ohne gerade den Schmerz deutlich zu bezeichnen und anzugeben. Die Behandlung konnte keine Aenderung erleiden. Das Fieber, mit dem Charakter des Erethismus, und die Neigung zu Obstructionen, die hier um so mehr zu bekämpfen waren, da jede Ab-

der Brüsse, besonders bei Verhärtungen, sie mochten gutartig, oder auch schlimmer Natur seyn.

istang won dem kranken Organ wohlthätig werden miste, rechtfertigte den Gebrauch der Emulijonen nt einem Mittelaniz; einzelne harte Stellen, die äuinliche Anwendung der Jedine, und da an einer antochalb der Warze und etwas nach Aulsen, Hant eich mehr erhob, Festenation in der Tiefe a fühim war, die Mant sich verdfibnte, so war sine Bedeckung mit einem warmen Cataplasma sus me limi. mit his Ayoseyinni, wolches den Schmerz linderte, gewife nicht unzweckmäfeig. Ber Umfeng de Brust war sehr bedeutend, so dals sie wohl & is 6 mel größer war als die linke, und schon durch de Gewicht allein der Kranken sehr listig werden mise. Andang Juli brath der Abscels auf, med gep drei Quart Eiter, und blutige Jauthe florens has, Da un den folgenden Tegen noch immersir bedeurtende Quarititäten Ester abgingen, stihlte die Fran nm vieles efleichtert; der Schmez war Ping, sie erfreute sich wieder der nächtlichen Ruhe, bekam etwas Appetit, konnte das Bett verlassen und au des Abends fieberte sie zuwessen höchet unbedentend. Alles hatte ein gutes Anschen gewonnen, and nur die gleichzeitig bestehende Schwangerschaft stregte mir die Besorgnise, es worde der Abscels echt längsam heilen, und der natürliche Säfteandrang in dieser Zeit nach den Brüsten das Uebel in eisen s. g. Congestions-Abscels umwandeln. Wit supfishien der Fratz strenges Regimen, Sorge für offum Leib, Ruhu; örtlich-wurde die offene Stelle mit wenig Charple tanti sinjer leichten Compresse bedeckt, über sinige härtliche Stellen die obenerwähn ten Mittel fortgebraucht.

Die Fran war 3 Meilen von hier entsernt, un nur der Umstand, dass an ihrem Wohnorte eine am dere Kranke sich befand, die von mehreren Aerzten und täglich besucht wande, mechte es möglich, dal ich und der mit mir sie behandelnde Arzt sie öfte schen konnten. Als indess diese Besuche endeten erfuhren wir auch mur selten etwas von der Jüdin die, nach Art dieser Leute, nun die Schmerzen auß gehört hatten, auch nicht mehr viel Lust hatte stwai zu thun und etwas an sich zu wenden. Es ist danz zuweilen ein Bourdonnet in die Oeffnung gebracht worden; dann und wann, wenn die Schmerzen heftiger waren, wieder einmal ein Cataplasma aufgelegt und etwas Natr. sulphuris. genommen worden, wenn die Leibesöffnung ausblieb. Auch die Diät wurde nicht beachtet, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich vermuthe, dass sie im Genuse spirituöser Getränke sich auch nicht genirt hat. Dass unter solchen Verhältnissen keine Besserung eintrat, wird wohl Niemanden wundern. Es bildeten sich noch mehrere Oeffnungen, der Ausflus war sehr stark, selten Eiter, meist eine braune, übelriechende Jauche, die Schmerzen nahmen wieder zu, und diess bewog ihren Mann, sie einmal hierher zu schicken. Ich habe sie, da ich gerade den Tag abwesend war, nicht gesehen, und obwohl sie den Entschluss gefalet hatte, einige Zeit bei hiesigen Verwandten zu bleiben, reista eie doch den folgenden Tag wieder ab, da sie am

siend gamz betrunken ihr Geld verloren haben soll. Sien beriehtene mir der mann, daß aus jeder der Commgen, krieiten, rothe Auswüchse sich erlüben; te Schnerz des Wachts besonders heftig sey, "aber, was nehräfels Macheinander warme Umschläge answeite würden, nachließe, Ich sah mich dadurch malait, für Catapiannen fortbrittschen zu lassen, in messes Regimen dringendat zu empfehlen, und zu Verlande die Ungt. hyde viryd, rubr, zu versten in ließe nahmen die Auswüchse mehr zu, den so die Behmerzen, und die Frau hatte endlich füngt August darauf bestanden, hierher gebracht ut werden. Als dies geschach, war ich eben abweten, und kehrte erst nach drei Wochen zurück.

Uster dieser Zeit hatte ein Wundarzt den Verbad korgt, die Cataplasmen wegnehmen lassen, is de Genungen der Abscesse elastische Röhrchen (ma Abhals der Jauche) eingebracht, die weiter brondingenden Massen gehitzt. u. v. ich ershedr als vich die Fran Wienersah. Abgemagert," Missigs statk Sebernd, møgeben von einer verpe-Men Amosphäre. Wenig unter der Warze und ner nach entsen, ging sine Querspalte von der lage zweil mod 'eines halben Zoiles, in die man den Finger weit nach oben und innen hinein-Mer-konnte; aus dieser Spalte ragte last 2 Zoll eine feste; bröckliche, Fungöse Masse herm la den übrigen Umfange der Brust befanden dmn noch 5'kleinere Oeffnungen, ebenfalls mit limeten - schwamingen Excrescenzen. Eine busceps Journal, FII. Bd 2s St.

grölje Menge Janche; sickerte fortwährend, berauss. und die angewendete Salzeinse hette den schrechtlig. chen Gestank nicht zu vermindern nermasht. Derbei war die Brust par oben schmerzhaft, adhiteirte · nirgends, sondern die genze große Masse war bow weglich. Die Exstispation, zu welcher mehrere Aerzte, welche die Leidende schen, ziethen, märemit glücklichem Erfolge zu mechen gewasen wenn nicht die Schwangerschaft im Wege, gestenden. hätte. Es waren jetzt (Ankang Septembers) acht volle. .Sommermonate (249, Tage) seit des Empfingnife, vorüber, das Kind zeigte sein Leben durch kräftige Bewegung, eine regelmälsige Kopflage ergeb dig Un; terenchung. Ich übergebe den weitern Verfolg der Geschichte des örtlichen Leidens, und beschränke mich hier darauf, diesen Fall auk die von mig aufgestellte Indication zur künstlichen Frühgebugt, an-, zuwenden. Fig. 314 :

so heftiger nach dem dennken Organe; denn die linke Brust forte hier um den heftiger nach dem den heftiger Organe; denn die linke Brust han auch blieb schlaff, kein Tropfen Feuchtigkeit kam aus ihr hervor, während so viele aus den Oeffnungen Besetruirt wurde a. ja, während aus diesen und auch mitzu aus der Warze, milche ähnliche Feuchtigkeit ausfloß. So lauge dies aus dauerte, konnte an eine Verminderung des Leidens nicht gedacht werden, im Gegentheil wuchsen die Schwämme fast täglich. So lauge die Frau schwapger war, konnte von einem eingreifenden Verfahren

Season no Loure d. I. it. 22 xc S.

mist — die Gründe duffisieh micht esst wöstern:

le deun, wenn die Gebart trickt, die Wochter

in weiber war, nur dann erst liefs sich etwas witterninen, wenn kein so starker Andrang der Säfte

mi der Brust, wie er hief in Schwangerschaft und

Wechenbett von der Natur begründet war, mehr
Statt find.

Unter diesem Umständen dachte ich wohl an die kinstiche Frühgeburt, der als solcher nichts entgegrechtet, in welcher das Kind vollkommen lebenstätig wir und sehr gut erhalten werden konnte, um wie als hier, wie es sonst wohl der Fall ist, hie uregelmäßiges Becken eine langsame oder stwinge Entbindung fürchten ließ; und sodann wir die Lage der Frucht eine ganz regelmäßige. In der Krankheit der Mutter war keine Gegenanzeige begründet, vielmehr war ein gerade die Indication, und machte baldige Beendigung der Schwangerschaft winschenswerth.

Dies waren meine individuellen Ansichten von der Sache, und ich hätte mit voller Ueberzeugung meht zu handeln, die Entbindung durch Einlegen von Preseschwämmen in den etwas geöffneten Muttemund herbeizuführen gesucht, da auch die Kranke ingwilligt hatte, wenn nicht am 10ten September, als is eben zu Stuhle gehen wollte, die Geburt sehr nicht, ohne alle eigentlichen Wehen erfolgt wäre. Sehr erfrenzlich wäre es mir, das Urtheil erfah-

rener Männer derüber zu hören, in wiesern ich richtige oder unrichtige Ansichten über den Fall hatte; auch jede Zurechtweieung würde mir willkommen eeyn.

## Nachtrag

Ich muss nur noch bemerken, dass die von der Kranken gewünschte Operation nicht gemacht worden ist, da die Fungositäten außerordentlich zunahmen, bluteten, und ein lenteschender Zustand schnell anwuchs. Sie starb sehr schnell und ruhig, schielnbar nach Ergus der Jauche in die Brusthöhle.

The second of th

Bridger & Bridger & Bridger

The Marine Contract of the Con

## V.

Das Kindbetterinsieber, besonders nach Anleitung der in der Charité 1826 vorgekommenen Fälle desselben, vom Regierungs - Medicinal - Rathe Dr. Neumann, Arzte an der Charité zu Bedin.

Schwerlich gibt es eine Krankheit, die den Kranken, wie dem Arzte, gefährlicher ist, das Glück der Familie Erger zerrüttet und die Gemüther tiefer enchinert, als das Kindbetterinsieber. Junge, blübende Frauen, doppelt werth den Ihrigen, die sie dech die Geburt eines Kindes erfreuten, scheinbar sehr glücklich entbunden und nach Umständen wohl, werden schneil, oft in 24 Stunden, aus dem Kreis kur Lieben gerissen: der Arzt wird beschuldigt — achtere ähnliche Fälle erregen die Theilnahme immer stärker; man zeigt mit Fingern auf ihn, als einen unverständigen, besonders, wenn er bald diese, bil jene Heilweise ohne Erfolg versuchte, und grade

dadurch bewies, dass er nicht ganz sicher war. Das Kind, der Mutter beraubt, bleibt fremden Händen überlassen, die es nicht selten zum Siechthum oder zu unzeitigem Tode leiten. Wenn also je das Interesse der Menschheit und der Aerzte groß ist, um zu einiger Sicherheit in der Behandlung des Uebels zu gelangen, so ist es beim Kindbetterinsieber.

Auch haben es die Aerzte nicht an Fleis in Bearbeitung dieser Krankheit, im Bestimmen ihrer Erecheipungen, im Entwickeln ihrer Ursachen, im Entwerfen des Heilplans fehlen lassen. Die Literatur des Kindbetterinsiebers ist reich: noch ganz kürzlich hat Hr. G. R. v. Siebold sie mit einem sehr schätzbaren Beitrag vermehrt. Desto mehr Entschuldigung bedarf ich, wenn ich es wage, auch den meinigen an solche Vorgänger anzuschließen; allein die Gelegenheit, in diesem Jahre zweimal dies Fieber epidemisch, beidemal aber in chwas yeränderter Form zo schen, das dringende Bedijsfnile festerer Anhaltpunkte. des Verfahrens, als die bisher bestimmten sind, und dann am meisten meine Arbeit selbst, wenn sie es kann, möge meine Vertheidigung führen. Denn das, Schlechte, wird durch keine Entschuldigung gut, das Gute, aber nie überflüssig.

In der Charité kam chedem diese Krankheit sehr häufig noz. Hr. Med. B. Prof. Kluge erkannte das Einschleppen gen zu nahrhaften Speisen als die Urschleppen gen zu nahrhaften Speisen als die Urschleppen geschränkte die Diät der Wöchperinnen in den preten & Tagen, führte errengere Aufsicht ein, und der Etfolg war, dass acht Jahre durch sas Kind-

Minimischer zur Seltenheit in der Abetalt: wurde. Min im Beginn diese Jahret, brach es zahlretcher m, und kostete viele Gefer, abgleich Ditt und susp Anfasche unverändert geblieben waren. Die beit und dennoch brach blate des May's das Fiebes wiedernm mörder ich zu, in etwas anderer Form zwar, aber noch pführlicher als das erstemal.

Die erste Wöchnerin, welche in diesem sehre Oper der Krankheit wurde, war Elisabeth Sander. In 19. Oct. 1825 war sie als Schwangere in die Chrisé-Gebär-Anstalt sufgenommen worden. In der birmgerschaft befand sie sich wohl, allein, da ihr like eng war, wurde sie durch die künstliche Makert entbunden. Dennoch wurde am 3. Jan. Ma de Excerebration und Entwicklung des Kopfes dend die Zange vorgenommen. Bie zum 6. Jan: wide Mutter ohne Krankheit; dann trat Durchfall in Den 7. wurde das Peritonium überali empadich, der Unterleib schwoll auf, die Respiration w school und ängetlich, der Puls schnell und klein, mi cine excoriinte Stelle an der Mintern Wand der Mauercheide war sphacelös. Weder Hampfer, noch Lionel, noch Opium, nech Zugpflaster, noch Bader, noch änliere Mittel, dem Brande zu wehren, Die Leithe histen etwas, trad am 12. starb sie. volue der Anatomie überliefert werden, wo man des gwöhnliche kilsige Exetudat fand.

2) Die verheirsthete Bergerin, 27 Jahr alt, war in Diebstahl in Criminal-Untersuchung und

einem andern, als ihrem Manne, beschwängert, nach der Chusité geschickt. Sie wurde den 4. Kebruar 1826 leicht von einem geninden Kinde entbunden. Den 6. Febr. trat mit Frest und schnellem Anstreibem des schmerzhaften Unterleibes das Puerperalfieber in schnellen Entwicklung ein. Blutlassen, 20. Blutigel auf den Unterleib gesetzt, erleichterten nicht, eben so wenig Kalomel, Vesicatorien und alle sonet angewendete Hülfe. Den 8. Februar trat Agonie ein und der Tod erfolgte den Sten. Auch diese Leiche mußste des Anstemie überliefert werden; das Obductioneresultat war dasselbe.

- Jani 1826 aufgenommen. Den 4 Febr, brachen Pokkenpuereln mit mäßigem Fieber aus, med den 6,
  wurde sie leicht von einem gesunden Mädchen entrbunden. Nach der Enthindung folgte sehr bedentende Blutung; das Fieber vermehrte sich, bis den
  9. das Anschwellen des schmerzhaften Unterleibes
  nicht mehr an den erfolgten Excudation zweifeln
  liefs. Den 11. Febr., Mittags starb sie. Die Obduction
  zeigte die Unterleibshöhle gefüllt mit dem käsigen
  Excudat, welches sich gewöhnlich findet, besonders
  das Peritonsum der Gegend der Genitalien, die ganze
  Beckenhähle andere Erscheinungen fielen nicht
  auf.
- 4) Charlotte Reinhoth, 26 Jahr alt, wurde wegen Enge des Beckens den 28. Februar 1826 durch künstliche Frühgeburt enthunden. Den 9. März stellte.

sich Fisher ein, das den 10. Sortdemerte und wien jetzt mit Auftreibung des äußerst achmernhaften Unterleibes verbunden war. Den 11. wurde sie, breits agonisisend, zur innern Abtheilung verlegt, wo is den 12. Mittags atarb.

5) Friederike Stark, 19 Jahr alt, wurde den 19.

Riemer 1826 von einem gesunden Mädchen glücklich enthanden. Dennoch erfolgte nach der Entbindeng starke innere Blatung und das Congulame meiste mit der Hand entfernt werden. Gleich nachber stellten eich Schmerzen im Uterus ein, darauf nach bestigere im ganzen Unterleibe, der echnell aufs inferste aufschwoll. So lebte sie bis den 21., Nachmittigs num 5 Uhr. Lochien und Milchaecretion bei ihr bis kurz vor dem Tode fort.

Die Geschichte von vier andern, die beim Lebes erhalten wurden, übergehe ich, um zu bemerken, wie bei diesen fünf verstorbenen sämmtlich die
Assechwitzung aus dem Peritonäum die auffallende
asgenscheinliche Todesursache war. Zugleich bemerke ich, daß bei zwei dieser Wöchnerinnen starke
Blutslüsse etatt gefunden hatten, und alle antiphlogistisch behandelt worden waren, mitunter sehr
esergisch.

Nach diesen 9 Fällen von Kindbetterinsieber verging eine geraume Weile, ehe es sich wieder zeigte.

Erst im Mai und Juni kamen wieder mehrere Pille in der innern Abtheilung vor, von welchen 9 tödtlich waren: eine Wöchnerin wurde auf der Abtheilung für Venerische und eine im Accouchement beibet sehr glücklich erhalten, eine in der innera

- 6) Derothes Witschke, 32 July att, wards desi 6. Mai glücklich und leicht entbunden. Die Buchweben waren heftig und am 10. wurden sie durch Unterleibeschmerzen erectzt, die jedoch unt im den Abendstunden undererten, den 11. und 12. Mergené aber nachliefeen. Den 12. Abende kam die Krasike sur innern Abtheilung mit mälsiger Spannung des Unterleibes, der den Druck der flachen Hand ertrug: Der Uterne war nicht gans zuemmengezogen, durelt die Bauckdecken fühlbar. Die Krankbeit stieg behr schnell; der Bauch schwoll. Diarrhoe tret ein und der Tod erfolgte den 16. Mittage. Die Obduction zeigte Peritonitis mit großem Exsudat, den Uterte vergrößert und schlaff, innerlich schwarz ") und seine Substanz orweicht,
- 7) Am 10. Mai wurde Louise Thielebein, 28 Jahr alt, von Zwillingen glücklich entbunden, worauf jedoch starke Hämorrhagie folgte. Den 12. wurde die Kranke neberhaft; der Uterus war noch 4 Zoll über dem Schaambein fühlbar. Verdruß mit ihrem Liebhaber gab dem Fieber eine andere Richtung. Manie trat den 14. ein, mit steter Vermehrung des Fiebers, wobei jedoch der Unterleib nicht anschwoll oder

<sup>\*,</sup> NB. Das schwarze Pigment ist zwar der innern Uterinfläche, nach der Entbindung, natürlich. Wenn aber die Substanz aufgelockert, weich und tief hinein schwarz erscheint, muß ich dies als Zeichen des Sphacelus ensehn.

schmerzhaft wurde. Den 46. erfolgte der Ted und die Obdustion zeigte kein Exendet, keine Peritunktie, sondern die innere Pliche des weiten, schleffen Uterne bestädig. An 6en Ochsemlefzen wurste große verieur, deren blune Farbe im Leichnum in die Scheide ilberging.

8) Henriette Greiser, 30 Jahr att, wurde den \$ Mai 1826 glücklich ensbunden, und befand sich bis zum 14. vällig wohl. In Folge cines Schrecks trat an diesem Tage Frost ein, mit Kopfschmerz, denn Mitze und Schweifs. Sie nahm ein Brechmittel ein und erlitt während der Wirkung desselben einen zweiten Prostanfall. Den 15. befand eich die Eranke völlig Seberfrei; aber den 16. und 17. treten jeden Tag drei nene Frostparoxysmen wiederum ein, die dutch Chiwitnesigns phurisan, 2 Gran Strüttlich, bekämpft wurden. Don 18. erfolgten wieder mehrere Frestanfille, den 19. blieben sie völlig aus. Den 20. wurde sie, de wiederum Schüttelfrost eingetreten, zur innern Mednkomabtheilung verlogt. Der Puls war schnett, hart und voll, die Haut trocken und heile, die Respiration schnell and ängstlich, ohne Husten, die Zampe roth, der Darst grofs, das Gesicht gelb und verstelle, der Bauch stærk; doch nirgende im minde-Täglick 3 - 4mal trat bei der sten echmerzhaft. vollen trockenen Hitze neuer Schüttelfrost ein. Bis 24m 23, verbranchte sie 4 Unzen Ching in Sab-Manz shais. Erfolg: Vielaschr trat an diesem Tage Dehrimm, "Durchedle ein, die Zunge wurde trocken and the games Hent dunkelgelb gestirbt. Die SchittSerpentaria, Moschus veränderten die Sinne; de Haut, die Zunge, wurden wieder feucht, das Bewurff seyn kehrte wieder und Frost und Durchfall bliebe weg, allein den 28. trat Sopor ein, in welchem Abends 11 Uhr starb. In der rechten Brusthöhle wir Serum, die Lebex war klein, mürbe, die Milz grah und schwarz, im linken Ovarium war Eiter, auf die vorderen Fläche des sehr ausgedehnten Uterus, äuß serlich, waren drei kleine in Säcken eingeschlossen Abscesse, der Muttermund einen Zoll weit offen, die innere Fläche des Uterus ganz mürbe, so dass dei Finger leicht durchfuhr, und vollkommen schwarzt Eine Fitissigkeit war im Uterus enthalten, die füs Eiter angesehen wurde,

9) Marie Stein, 24 Jahr alt, wurde den 26. Mai durch die Zange entbunden und dabei an der hintern Fläche der Scheide gequetecht, das Perinaeum zerrissen Schon den 27. zeigte sich die Scheide gangränös, den 29. trat Fieber ein, das den 30. und 31. mit großest Heftigkeit anhielt und mit starkem Durchfall verbunden war. Den 31. Abends wurde sie nach der innern Krankenabtheilung gebracht. Der aufgetriebene Unterleib, war fürchterlich schmerzbaft, der Pulsthatte 150 Schläge in der Minute. Den 1. Juni um 9 Uhr waren alle Schmerzen verschwunden, allein der Puls war klein, der Unterleib meteoristisch; endlich wurden die Extremitäten kalt und die Kunke starb gegen Abend bei großer Heiterkeit des Gemitthe. Die Obdaction zeigte eine großes Menge

lique Exendat inn Unterfeibe, die Scheide brandig, in den Uterns und alle andere. Theile gesund.

- 19) Juliane Strudel gebrikkle, 80 Jahr alt, wurde in 9 Mai durch: Adlegung der Zange enthunden i de hinkum war ein wenig zerrissen. Gleich asch Ekbindung schwollen die großen Leften stark a voi die kleime Wunde des Perinaums wurde: bran-Per rechte Schenkel wurde ödematös; endlich whell such der Unterleib und es zeigte sieh Fluchalm. Da sie mun engbriistig wurde und fieberte, wirds sie den 17. zu der innern Krankenabiheifung whet. Den 28. zeigte sich jedoch nach anscheimenin minglicher Besserung Brand der großen Lefzen, in al. erfolgte der Tod. Die Obduction zeigte h lens ansgedehnt, sehr weich, in seiner Submdickt, aber mürbe, und die innere Fläche Corpies uteri tief in die Substanz hinab, vol-, Die Fäulnis war sehr schnell einge-
- ii) Caroline Weber, 20 Jahr alt, ein starkes gemie Mädchen, wurde den 28. Mai von einem gemie Kneben leicht entbunden und befand sich
  wil die zum zweiten Juni, wo sie zu fiebern anfig: zugleich wurde der Leib gespannt und aufgelieben. Ein salziges Laxans brachte eine unverhältsiemlisige Diarrhoe hervor, gegen welche Opium anprendet werden musate. Den 4. Juni fielen die sonst
  entenden Brüste zusammen; der Durchfall dauerte
  belädig fort, aber dieflitze der Haut wurde stärker.
  Den 6. wurde der Unterleib schmerzhaft, Anget trat

Zustande kam die Kranke den 6. nur innern Krank kam. Abtheilung wo Rhupfer, Vericetorium auf den Unterleib michte besetren. Vielmehr verleten siel alle Schweren sehr schnell und der Tod erfolgte den Abtheilung wo sie mit dem Positonium bedeckt des Uternands wo sie mit dem Positonium bedeckt ist, sehr hochseth, und hier lag die größete Masse det Ensulate, das die gewöhnliche Käspähnlichkeit hatte. Der Uterns, war zusammengszogen, seine innere Fläche grane seine Substanz aber mürbe, so dass der Finger leicht durchfuhr, wenn man ihn etwas stärker berührte.

12) Charlotte Weber, 26 Juhr alt, gelder ten 26: Mai vin großes Kind darch Malfe der Zange. 11 Dezi-30. trat starke Haemorrhagia uteri ein, die dasch das Sändkissen, kalte injectionen und Hallerschus Sauer mit Zimmettinctur gestillt wurde, worzest sich die Kranke zwei Tage lang wohl befand. Den 2. Mai! veriiel sie in Fieber mit brennender Haut, kleinem schr schnellem Pulse, großem Durste, withet die Kranke versicherte, ihr sey vollkommen wohl. Den-3. und 4. traten des Morgens Frostunfälle ein, desen dieselbe Hitze, wie gestern; folgte, wobsi aber famil chien und Mitchabsonderung ungestört foridauerten: Ein Bad wurde verordnet und des Rickeiche Lanietränkchen gereicht; allein den 5. die Erzniet zur innern Abtheiltrag der Kranken verlegt. Hier bekam ale gleich fillt hefrigen Schitttelfrost, dom trockess' Hitze mit fürchterlich schnellem Puls folgter "Sie bei-

miphanismo su 5 Gran mit 1,45 Gran Optim täglich implireremnie: beim Fichermschleie. Instafälle traten zwar hicht mehr ein, allein den his rank und est zeigte sich, blandes Peliripun., Die kalantionen der Scheide griffen schnell um sich. bi Unicio war zwaz stwa antestichem allein echane nicht, schmerzhaft, anch bei der dreisteeten lembrung. Vom 7. an trat Agonie ein, dan 8, exfolgte der Tod. Die Obdigstige Reigte, die Sobside en ihm histern Fläche envygitert, den Uterne kaum, halb. memmengezogen, mijrbes: sp dala der untersuchender Finger leicht drapchfuhr, aufgelockert, schwarz auf de ienern Fläche. besonders nahe an plem Oersies; de rechte Oyarium, onthielt, schwarzgraus, lauche, de von Expudet wer keine Spur, Songt alles geand, ه ده چ د معموم کافره چا هم اود و در اور در

is high und glichlich. Bie zum 10. Juni war vie die geund; whee uschweisliche Gelegenheite. Urwie die geund; whee uschweisliche Gelegenheite. Urwie die trat au diesem Tage stundenlunger, starker schitchinger, und nach diesem große Hitze ein, dies die Lockien und Milobeceretion sich verfinderten oder der Leib bei Bertihrung schweizhaft wurde. Mich Blaushure erieichterteit nichts. Den/11. währte der Plebet fort und der Leib wurde erwas empfindie. Den 12. kam sie vor inwern Kranken. Abtheilung Ihr Gesicht von mermerbleich, singefallen, der Rick unstit, das genze Betregen ingestich. Der hus Pulis vor nicht zu abthen. Die Ritze stieg, und in gleichem Verbilitmis härten alle Schmernen

eute nichts, vielmehr stuid-die Kranke den 15. Die Obduction zeigte sogteich das bekannte käsige Endd-dat im Unterleibe in echt großer Menge, das Perite nium getöther, den Utenne völlig normal. Dies wär der zweize Pall, wo das Pieber die Form eines Indensitärenden hatte, und dennoch Entzündung des Eterne da war.

14) Friederike Rebfeld, 31 Jahr alt, klagte schon in der Schwangerschaft über heftige Kopfschmerzen. Den Prini waide sie Biekt entbunden, "alter der Kupfsehmerz danerte fort und die Wöchnerin bette nie Efstast." Den 14. trat Fieberschauer ein, dem Mitze und et Gefühl von Schwere im Magen folgte; die Ktenke serhieft ein Brethmittel. Aber das Fieler stieg schnell bis zum 16. Abends, wo sie nach det ingern. Krenkenahtheilung: kares: : Ith: vererdic(#.1Netrum, sulphysique mit Tamarindanmark und libitet. Dose Brachweinstein; allein: der schon beim Kintiffe merkliche, leterges stieg schnell und am Morgen wardig. Hautfarbe grijnlich gelb, die Hitze, grofe, die Hitze, grofe, die Hitze, grofe, Leib mäleig gespannt, micht. schmershaft. Alben M. traten wilde Delizion ein, den 19. starb aie. Inodeur Kopfhühle waren die Gefälse strotzend well Blut; ben sondere die Shus überfüllt. Im Unterleibe fand man: das käsige Excudat, wie gewähnlich, das Perittnäum! überall entzündet, die dünnen Därme miti:rotheni Gefälsen: wie anzgespritzt; die vom Peritonium übert zegene Fläche des Utenus aben so hoch geröthet; senst! diesen zasemmengerogen, normal/

Drei Fälle verliefen glücklich. Sonach kamen in icem balben Jahre in Allem 21 Fälle von Poerpewheter vor, deren 14 tödtlich waren, so dase sich k Motelität wie 2 zu 1 verhält. In zehn Fällen zeigte sich das bekannte, vielbesprochene käsige Exmit in der Unterleibshöhle; die Hauptmasse degeelin lag silemal auf oder nahe dem Uterus und die Esuptquelle desselben war offenbar der Theil des Peritoniams, der die innere Geschlechtsorgane umbeidet, besonders den Muttergrund selbet. Hier war de Centrum der Entzündung, die sich in mehreren Film von da aus überall hin verbreitete. In den vier andern Fällen war kein solches Exendat, sondern 🖮 Uteras ausgedehnt, mürbe, in seiner inneren The brandig, in einem auch mit Riter nath ausbeleckt, das aber in Höhlen verschlossen war.

Es ist also gewiss: das Kindhetterinsieher hesteht in Estzündung des Uterus vorzüglich, aber auch der wehr innern Geschlechtsorgane, jedoch nicht in plegmonöser. In keinem einzelnen Fall war die lebtanz des Uterus selbet entzündet, blos in einem des eine Ovarium vereitert, welches jedoch auch sten früher statt gefunden haben konnte, da alla Aten von Degenerationen der Ovarien so gemein end. Die Entzündung hat vielmehr allemal dem tysipelstösen Charakter: sie ist eine blos oberstächliche und die Symptome verändern sich, bei gleich peier Gefahr, je nach dem sie äusere oder die inter Pläche entzündet ist.

in der großen Mehrzahl der Fälle ist die änsere summen, VH. Bd. 2s St.

Fläche des Uterus erysipelatös entzündet und diese Entzündung verbreitet sich von da nach den Därmen, der Natur des Erysipelas gemäß. Die Lochien und die Lactation können dabei anfangs, wiewohl vermindert, fortdauern: kleiner, schneller Puls, Leibschmerz, der bei der Berührung zunimmt, sind die ersten charakteristischen Erscheinungen.

Gemäls der Natur des Peritonäums muss jede superficielle erysipelatöse Entzündung im Unterleibe schnell exsudativ seyn, wie dies die Ersahrung höchst bestimmt nachweist. Die Qualität des Exsudats scheint hauptsächlich von der Stelle des Ursprungs der Entzündung abzuhängen, denn ist es das Peritonäum der Därme oder des Gekröses, von der die Entzündung ausgeht, so schwitzt dicke, plastische Lymphe aus, und die Därme wachsen, oft unglaublich schnell, zusammen. Ist es das Peritonäum der Bauchdeckungen, so entsteht Assites aeutus. Wenn aber das Peritonäum der Geburtsorgane das Entzündungscentrum ist, so schwitzt das eigenthümliche käsige Exsudat aus.

Diese Entzündung des Peritonäums kann nur bei Gebärenden zu Stande kommen, muß aber bei diesen leicht eintreten, da während der Schwangerschaft das Peritonäum des Muttergrunds ausgedehnt ist, und sich nicht so schnell wie der Uterns wieder zusammenziehen kann, denn es ist wohl eine sehr dehnbare, aber nicht sehr elastische Haut. Es kann sich aber, wie in vier der obenbeschriebenen Fälle, auch die innere Fläche des Uterus entzünden. Alsdann wird der schon zu-

wintengezogene Uterus wiederum größer, oder er wit sich auch gar nicht, wie er sollte, zusammen, wättelfrost tritt ein, der Leib wird nicht schmerzlaßt, mich nicht so stark aufgetrieben, wie in ersterem falle, und das Fieber ist weniger heftig vom Aufag. In diesem Falle rührt die Gefahr von der Leigung des Uterus her, in Brand überzugehen, der aber nur als Brand der inneren Fläche sich weigt.

Mit Metritis, der phlegmonösen Gebärmutterentzündung, kann das Kindbetterinfieber also nie verwechselt werden, eben so wenig mit Mania puerperalis, die ohne Fieber ist. Jedes andere Fieber, das während das Wochenbetts eintritt, kann sehr leicht in dies Fishe übergehen, denn die Neigung des Uterus zur Nichmetzündung ist zu dieser Zeit sehr groß. Die pistische Kraft des Uterus ist nie stärker angengt, als jetzt, wo sie vom Fötus allein auf ihn übergeht, und nie ist seine Contractionskraft schwächer, als nach der großen Anstrengung, die er erläten hat. Ausgedehnt sind alle seine Gefälse, seine Kraft zum Widerstand erschöpft, dennoch die Thätigkeit des ganzen Körpers im Geschlechtseystem contract. Dazu kommen mechanische Entzündungsreize.

Oft ist traumatische Insultation des Uterus beim Geburtsgeschäft unvermeidlich, und dann wächst die Gehr des Kindbetterinsiebers. Von den beschriebens vierzehn Fählen, sind acht, also die große Hälfte, is welcher sich mechanische Entzündungsreizung wähnesen läset, als Verleztung behn Zangenanlegen,

bei der künstlichen Frühgeburt, beim Entfernen des Çosgulums nach inneren Gebärmutter-Blutungen.

Aber auch, we solche nicht statt gefunden, kann doch schon das Geburtsgeschäft selbst, eine leichte Stockung in der Lochialabsonderung durch Leidenschaft oder Erkältung angeregt, sogar der Schmerz an den Brustwarzen beim Anlegen des Kindes, Entzündung erregen. Das Lochialgeschäft ist übrigens Ursache, warum diese Entzündung nicht weit öfter in det inneren Fläche des Uterns erfolgt, als in der äußeren. Diese Absonderung ist eben der Ausgleichangeprocele, durch welchen die Plasticität zurückgeht. Sie erfolgt auf jedem Punkte der inneren Bläche des Uterus und mindert so die Neigung derselben. zur Entzündung: sie ist schon Excudation, die hier unschädlich, ja nützlich geschieht, weil Aneflus möglich ist. Nur zuweilen kann sie so gestört werden, dase dennoch der erethische Zustand der inneren Uterinfläche bis zur Entzündung steigt. Dann ist merkwürdig, dass der Uterus eich allemal wieder ausdehnt, wenn er schon zusammengezogen war. Dies beweist wie gering und erschöpft seine Contrace tibilität ist. Die größere Ausdehnung der Gefälse verurascht Schwellen, allein die Substanz wird dabei nicht hart und fest, wie sonst die entzündlich geschwollener Theile, sondern weich und mürbe. In der Regel bewirkt aber die Steigerung des Erethismus nicht, in der absondernden, Fläche, sondern in der entgegengesetzten, der innern, oder in Blicksichtauf die Form des Wierus, auf dessen änsere Fläche,

de wo sie absonderungsfähig ist, sieo so weit sie mit dem Peritonäum umkleidet ist, die Exsudation, mit dem Peritonäum umkleidet ist, die Exsudation, mis dem aligemeinen Gesetz, dass die Ensere Fläche nie eine die innere, die innere eines Organs nie eine die Ensere krankhaft afficire wird. So bringt-Phresie Absonderung im Bronchislsystem hervon, Lysipsis der Haut Anschwellen des Zeilgewebes u. s. w.

Der neu entstandene Exsudationsprocele hebt sem simählig den normalen auf: die Lochialabeonsterung ceseirt nach und nach, nicht auf einmal. Ist er einmal geschehen, so ist er tödtlich, schneller oder lengumer, je nach der Verbreitung der erysipolatösen Entzündung und dem Quantum des Exsudate.

Durchfall ist daher ein sehr libles Symptom; im es beweist die Verbreitung der Ausschwitzung über die innere und äußere Darmfläche — Brechen soch schliemmer — es beweist das Steigen der Darmsterzindung — Gelbwerden das schlimmste — es beweist gänzliche Verkehrung der Darmbewegung wei der Absonderungen. Doch alle diese Bemerkumgen mögen ihren Werth haben, wenn sie sur Beantswortung der Frage führen: Wie ist dieser gefährlichen Krankheit vorzubeugen? wie die entstandene zu beilen? Ihr vorzubeugen hat man sehr verschleidene Wege eingeschlagen. Man ist zuerst von der Keinung ausgegangen, daß die Krankheit ansteckend my und hat das Contagium zu zerstören gesucht, um miss Wirkung zu verhüten.

Aber man hat zur Annahme des Contagiums Incheus keinem anderen Grund, als die Thatsache, dass die Krankheit von Zeitzu Zeit häufiger work ommet, dass man oft Jahre lang nichts von ihr hörtund auf einmal, mehrere Wöchnerinnen zugleich erkranken.

Sind aber nicht alle exsudative Krankheiten epidemisch ohne gentegiös zu seyn? Ist es nicht der gemeine Katarrh? Ist se nicht der Group, von dem man auch einmal behaupten wollte, er sey contagiös? Let es nicht die Dysenterie? (die man doch kaum dahin rechnen kann). Kommen nicht selbst Hydropen zu Zeiten viel häufiger vor, als anderemale? Ein anderer Grand, den man zur Unterstützung der Meimang von Austeckung benutzt hat, ist, dass die Krankheit hänfiger in Gebärbäusern, wo viele Wöchnerinnen beisemmen liegen, beobachtet worden ist, als in Familien: Allein dieser Grund ist sehr schwach. Denn außerdem, dass die Krankheit in Gebärhäusern, wo wiele Wöchnerinnen sind, natürlich häufiger seyn mule, els wo wenige sind, die sich vereinzeln, kommen anch andere Ursachen vor, die größere Entsündlichkeit der Geburtstheile in diesen motiviren, mamentlich die Touchirübungen bei den Schwangern. ferner wahrhaft reizende Contagien, die immer, wenn auch nicht Ansteckung, doch Entzündung der Gehnstatheile leicht bewirken können. So kann z. B. in, Gebärhäusern wohl, niemand dafür stehn, dass nicht, scharfe Materie von augenkranken Kindern oder von irgend einer Schärfe bei den Wöchnerindurch unvorsichtige Berührung auf andere Wöchperingen übertragen werde. Man mag noch so vorsichtig, noch so schonend verfahren, so gibt es

mis der Menge der in solchen Anstalten beschäftigm Menschen mitunter rohe und sorglose, und selbst is beseren haben Mühe, bei Dingen, mit welchen n besändig umgehen, die nothwendige Behutsamteit at zu vergessen.

les allem Dingen würde man also, wenn man \* Brankheit durch Zerstörung des Contagiums ausrotten wollte, dessen Existenz feststellen müssen, we sie gelungen ist und wogegen die wichtige Thatmhe speicht, dass selbst bei den stärksten Epidemien mitten anter den Sterbenden und Kranken andere, Wichneringen und zwar die Mehrzahl völlig gesund Miles. Verhält sich's vielleicht mit dem Puerperalschematagium eben so, wie mit vielen andern Conwin, die sich-zuweilen im Laufe heftiger Epidemin, wirklich entwickeln, ob sie gleich in der Resel bei dieser Krankheit nicht da sind, wie dies vom gebes Fieber, der Ruhr und dem Petechialtyphus guils ist. die alle oft sporadisch vorkommen, local sind, und in diesem Local unläugbar zuweilen sich ansteckend beweisen? In jedem Falle nutzt die Idee wm Contagium dazu, dass sie strenge und genaue Beinigung der Locale der Wöchnerinnen und ihrer Utensilien weranlasst. Wir wollen daher immer verfakren, als wenn die Krankheit-ansteckend wäre, obgleich das Gegentheil viel wahrscheinlicher ist.

Nar kommen wir dadurch um die Hoffnung, die Krankheit durch Zerstörung des Contagiums zu vehüten. Können wir vielleicht hoffen, diesen Zweck durch antiphlogistische Behandlung der Wöchnerin-

nen zu erreichen? Dale die Krankheit in Entzündang bestehe, ist kein Zweifel. Wenn wir nur dieser vorbeugen, so verhüten wir sie.

Ohne Zweisel; nur weist ich kein Mittel, wodurch in allen Fällen der Entzündung vorgebeugt
wird. Gewissmuss alles geschehen, was mechanische
Insultation der Geburtsthelle verhüten kann, gewiss
muss die Berührung derselben mit unreinen reitzenden
Stoffen vermieden werden, gewiss muss man Gemüthsaffecte, Indigestion, reizende Kost und alles,
was das gastrische System besonders stören kanns
bei Wöchnerinnen sorgfältig abhalten. Dass man dadurch einer Menge von Gelegenheitsursachen der Entzündung vorbeugt, folglich einer Menge von Wöchnerinnen diese unselige Krankheit erspart, ist sicher.

Wenn aber dennoch, bei der leichten Möglichkeit, dass der gereizte und dennoch erschöpfte Uterus sich entzünde, die Krankheit auszubrechen droht,
wenn die ersten Warnungszeichen, Fieber, Leibschmerz, sich einstellen, wie verhütet man dann die
Krankheit? Ist dies von zeitigen Blutausleerungen
zu hoffen?

In vier von den beschriebenen Fällen waren freiwillige Blutungen, und zwar sehr starke, dem Kindbetterinnenfieber vorausgegangen, in den meisten andern
künstliche, allgemeine und topische, veranlaßt worden,
und nur die wiederholte Erfahrung vom Nichterfolg
dieser Methode konnte in einigen andern Fällen davon abhalten. Gleichwohl wurde auch in der Charité mehrmals mit Erfolg Blut gelassen. — Alles kommt

the suf den Moment att, und ich halts es für eine de schwierigsten Geschäfte des Practikus, diesen zu einechen. - Wonn nehmlich krankhafter Ereimme des Uterus schon entstanden ist, aber den Gred soch nicht erreicht hat, in welchem Exendaterertoigt, kann sonder Zweifel durch allgemeine Bulliss verhütet werden, dals er diesen Grad ermike. Nur müssen diese nachdrücklich genug seyn, Dies ist nicht nur theoretisch klar und einfach, sondera eine Menge von Erfahrungen bestätigen es ad. Ehe dieser Erethismus aber eintritt, beugt ha keine Blutung vor, wie wir überhaupt oft gemy estabren. Die Hämbptoe bindert nicht die ihr bigende Entzündung des Bronchialsystems, eben so Wie Mutterblutungen den Ereihismus dieses Orm la Gegentheil - die topische Blutung vermiedent die Resistenzkraft des Uterus und kann so Entwickhang der Wirkung krankhafter Roize erledtern. Dennoch können ein paar Blutigel ans Pensaum, nur wenige, im entscheidenden Moment vom höchsten Nutzen seyn, wenn sie den Lochialhels verstärken. Denn diese Absonderung gerade bit die Natur dazu bestimmt, dass sie die plastische Knft des Uterus wieder dem Verhältnils gleich sele, welches sie im ungeschwängerten Zustande beben muls.

Kann man durch Vorsicht in der Diät der Entbandenen die Krankheit verhüten? Diese Frage ist eigenlich oben schon beantwortet, doch verlangt tie benoders glückliche Erfahrung in der Charité durch eine Rethe von Jahren, ihr noch nähere Aufmerkeamkeit zu schenken. In dieser Austalt kam nämlich
das Kindbetterinnensieher häusig von, bis 1818 Herr
Med. Beh. u. Prof. Kluge die genauste Controlle der
Diät der Wöchnerinnen in den ersten Tagen nach
der Enthindung einführte. Von da an verminderte
sich die jährlich vorkommende Anzahl der Fälle von
60 auf 3 — 4, und selbet in diesem Jahre, wo die
Krapkheit sich zweimal verbreitete, sind nur 21 Fälle
in sechs Monaten vorgekommen, wobei sogar starker Verdacht auf die Wärterin fällt, die die Controlle führen sollte, dass sie Elawaren zugeschleppt
habe, weshalb sie entfernt worden ist.

Wer kann nach solchen in die Augen fallenden Thatsachen längnen, dass durch schmale und vorsichtige Diät der Wöchperin in den ersten Tagen einer Menge von Ursachen der Krankheit aus dem Wege gegangen wird? Wer kann aber auch auf der andern Seite läugnen, dass, wäre reichliches und unpassendes Essen und Trinken, Umherlaufen, Schelten u. dgl. die Hauptursache dieser Krankheit, die Franen, besonders des Landvolks und selbst des niedern Städtere, sämmtlich im ersten Wochenbett sterben müssten? Eine entbundene Bäuerin iset im Augenblick nach der Geburt die Kartoffeln oder den Sanerkohl ungewärmt auf, den sie vor derspiben bereitet hatte, aber der Wehch wegen nicht essen konnte; nach ein Paar Stunden geht sie wieder ins Hon, oder, auf den Kartoffelacker und befindet sich

istel sehr wohl; Fälle des Kindbetterinnensiebers ind nirgende seltner, als beim gemeinen Volke.

Die definitive Beantwortung der Frage, wie dem Prosperalfieber vorzubeugen sey, beruht also auf falgenien einfachen Sätzen:

- 1) Man verschone schon die Schwangere so viel wie möglich mit änlserer Berührung der Geschiechtstheile, verhüte Roth- oder Harnanhäufung, und lasse sie ihrer Entbindung getroet und ruhig entgegen sehen.
- Man vermeide während der Geburt jede unnöthige Hand- oder Instrumentalhülfe. Diese Vorschrift ist freilich sehr oft empfohlen, aber
  denmoch gar oft übertreten worden. Die Gränzen der nöthigen Hülfe werden manchmal
  weiter, manchmal enger gezogen.
- Man verhüte nach der Entbindung sorgfältig alles, was durch geistige oder körperliche Einwirkung Anreiz zum Entstehen eines Entzündungszustandes der Geburtstheile geben könnte. In Erfüllung dieser Regel ist die ganze Diätetik der Wöchnerinnen begriffen.
- Man sorge für Reinlichkeit und gesunde Luft in der Wochenstube; bei den vornehmen Wöchnerinnen hat man vorzüglich zu kämpfen, denn unter diesen findet man die Gewohnheit, die Wöchnerinnen in Finsternise zu hüllen und zur Vermeidung der Erkältung wird auch die Reinigung gewöhnlich vermieden.
- 5) Man gebe entwedet schon vor dem Milchfieber,

oder wenigstens doch gleich nach demselben; ein gelindes salziges Abführmittel. Die vom Druck des Uterus entlasteten Därme können sich nie gleich wieder in ihre Normalthätigkeit finden. Entweder enthalten sie nach der Geburt schon von früher her angehäufte foeses und dann mußein Abführmittel noch vor Eintritt des Milchfiebers gegeben werden, oder die peristaltische Bewegung geht träge von statten — diese muße man befördern. Der Hauptnutzen davon ist, daß die Neigung zur Exsudation, zur verstärkten Absonderung, dadurch auf die innere Fläche der Därme versetzt wird, wo sie ohne Schaden statt finden kann.

- 6) Man befördere den kritischen Schweiss nach dem Milchsieber! Dieser gehört eben so zum normalen Verlauf des Wochenbetts, wie die Michabsonderung selbst, und sehr oft rührt alles Unglück im Wochenbett von dessen Störung oder Nichteintreten her.
- Man sorge für die Unterhaltung des Lochialflusses, allenfalls durch Kataplasmen über die
  Geburtstheile, oder durch ein Paar Blutigel ans
  Perinäum, wo er etwas gehindert erscheint,
  besonders wenn die Wöchnerin Schmerz klagt
  oder der Harn zurückbleibt, oder sehr roth und
  sparsam abgeht.
- 8) Man richte alle Sorgfalt auf Unterhaltung der Lactation und deren Beförderung, wenn sie schnell abnehmen sollte.

Wenn man alle diese überall wiederholten, allbekanten Regeln recht sorgfältig beachtet, wird me gewiss selten Gelegenheit haben, ausbrechendes Imperalieber zu behandeln. Bricht es dennoch ma, se unterscheide man folgende Fälle:

Das Milchfieber geht unmittelber ins Kindbetterinnensieber über. Es verlängert sich also über den Termin von 24 Stunden hinaus, die Nachweben sind empfindlich, die Lochien fliesen nur während derselben, sonst sind die Geburtstheile beile und trocken, wie die Haut, der Puls ist klein, hart und schnell; der Athem schnell, Delirium bricht sehr zeitig aus, Auge glänzt, die Conjunctiva röthet sich, der Unterleib schmerzt bei leichtem Bruck unter den Nabel. Hier hat man keine Zeit zu verheren, und die Scene geht sehr rasch zu Ende, wenn es nicht gelingt, ihre volle Entwicklung su verhüten. Ein Aderlase, wenn nicht nach 20stündiger Dauer des Milchfiebers Schweiss cintritt, sodann ein Bad von 29". Temperatur, aledann 12 - 20 Blutigel auf die Bauchsecken, dabei innerlich starke, oft wiederholte. Gaben von Kalomel, möchten wohl in diesem gefährlichen Falle allein nützen können. Und doch werden wir bei aller Zweckmäleigkeit der Behandlung nicht alle retten., Tritt starke Ausdehnung des Ungerleibes mit Nachlass der Heftigkeit des Schmerzes hei der Berührung ein, enteteht Erbrechen oder Icterne of, jet die Kranke verloren, und was wir dennoch thun, gleicht den Löschanstalten, die man auf ein Haus richtet, das schon überall in vollen Flammen steht.

- 2) Mehrere Tage nach dem Milchsieber, ja bis zum zwölften Tage nach demselben (über diesen Termin hinaus kenne ich kein Beispiel) tritt Frost ein, dann ist der Fall doppelt:
  - e) es folgt auf den Frost Hitze, Schweiß, aber nach mehreren Stunden ist alles vorüber, bis entweder, den folgeuden Tag, oder sogar erst den dritten darauf, wiederum ein Paroxismus Diesem folgt der dritte, viel sich einstellt. kürzere Zwischenraum, und von diesem an tritt in immer kürzer werdender Frist, der neue Frost ein, ehe die Hitze nach dem vor hergehenden vorüber ist (intermittens subintrans); dies geht anhaltend bis zum Tode so fort, oder die Frostanfälle bieiben zwar endlich aus, allein schreckliche Hitze mit unzählbarem Pulse, Delfrium findet statt; Kranke hat Durchfall, wird gelb und stirbt, wo man dann kein ausgeschwitztes Coagulum sassosum im Unterleib findet, den Uterus aber grofe, das schwarze Pigment seiner innern Fläche tief in die Substanz bineingehend, und diese so mürbe, dass sie auf den leisesten Druck zerreilet. In Rinem Falle fanden wir auch auf det Aussern Fläche des Uterus und in dem ei-"neh" Oparium Eiter. Dauert der Zustand kür-

zere Zeit, so finden sich nicht Spuren des Brandes, sondern nur der innern Eiterung in den Geschlechtstheilen.

Her exfolgt nicht, die exsudative, Entzündung de infern Uternsfläche, sondern die innere selbst is Sitz der emperficiellen Entzündung, woher das a diesem Falle charakteristische Größerwerden des wies zasammengezogenen Uterus. Aber man würde the irren, wenn man glambte, diese Entzündung mit Aderlässen, oder à la Broussais mit einem oder 🗪 Par hundert Blategeln, bekämpfen zu können. 🤊 Li ist die erschöpfte Contractionskraft des Uterus, welche sie möglich wird, welche ihr den von Wegnenössen Entzündungen, von Metritis, in den Symptonen des Verlaufs und Ausgangs so ganz verskiedenen Character gibt. Diese Contractionskraft mé wieder erweckt, erhöht, die innere Kraft des Firms gegen den Reiz zur krankhaften Ausdehnung prürkt werden, ohne jedoch den letzten Rest von Lochialebeonderung zu stören, der sich nur sehr thwach zu zeigen pflegt. Die Chinarinde, Einreibungen in den Unterleib, von liquor ammonii eautici mit Kampfergeist, vielleicht Ratauhia, die ich ploch niemals angewendet, können eher etwas leiten, so lange noch nicht sphacelirender Zustand de Organs eingetreten ist, dessen Symptome die

<sup>\*)</sup> Seitdem habe ich in der ersten Remission nach einem solchen Frostanfalle, da ich das Größerwerden des Uterus bemerkte, mit dem glücklichsten Erfolg Blut gelessen.

Gelbeucht und das anhaltende Delirium zu seyn pflegen.

b) Die Hitze, die dem Froste folgt, dauert in Steigerung fort, ohne von neuen Freetanfällen unterbrochen zu werden, der Unterleib wird schmerzhaft, die Schmerzen nehmen bei 'der Berührung zu, er schwillt besonders zwischen Nabel und Schaamberg auf, die Inguinairegion ist besonders gespannt und empfindlich, heife, die Haut trocken, der Pule hart und schnell, meist klein. Hier folgt denn die Exsudation in die Bauchhöhle sehr bald, und ist diese einmal im Gange, so dürfte die Rettung der Kranken schwerlich gelingen. Sehr oft ist in diesem Falle bald nach Ende des Frostes Ader gelassen, auch nachher oder allein topisch Blut ausgeleert worden, fast immer mit entschiedenem Unglück, obgleich klar ist, dass die Ausschwitzung nicht ohne Entzündung folgen könne. Die antiphlogistische Heilung hat überhaupt bei exsudativen Entzündungen keine große Wirksamkeit bewiesen: starben 10 beinahe alle Kinder, die man im mit Blutlassen, Blutegeln und Kalomel behandelte, und' nicht eher rettete man die Kranken, als bis man anfing Brechmittel zu geben.

Hier kommt es darauf an, die Exsudation zu hemmen. Dazu wirken die Brechmittel sicher; allein die Krankheit hat ihren Sitz in Organen, von with and sie eich sehr leicht über die Dörme vormitt, wo sie dann tödtliches, symptomatisches Err
when veranlasst. Darum ist der Gebrauch der
lechnittel nur ganz im Anfange, gieich nach dem
From ratheam. Zu spät gegeben vermehren sie die:
Geit.

Eben an bedanklich ist der Gebraneh absilhmier Mittel, selbet des Kalomele, er kann blos
puz im Anfange nützen; freiwilligs Diarrhäen bei
fathestehendem Fieber haben bich allezeit tödtlich
briten. Das beste Mittel ist ohne Zweisel, wenn
ma sogleich ein großes, breites Vesicatorium auf
im guzen Unterleib legt und zugleich die Lochialmetien durch warme Kataplasmen über die Genitien beierdent. Dadurch läset eich am ersten ermeten, dass; die Excudation sich werde verhüten

Erfolgt sie dennoch, eo heruht die genze Reting der Kranken daranf, dale man sie eo schleunig
is nöglich wiederum; hemme und die Resexption
de Exsudate befördere. Vesicatorien, Arnica, Kamjür mit Kalomel werden dara empfohlen. Einmal
teignete sich vor längerer Zeit in der Charité, dals
is diesem Zustande Blutegel gelegt waren, die zufälig sehr stark nachbluteten, was von der Wärterin
themerkt blieb, Die Kranke kam zwar dadurch in
tinen der Agonie unhen Zustand, allein der Exsudaionsprozele hatte ein Ende und sie genze. Durch
loshlung dieses Falls habe ich nicht das Brousenithe Blutegelunwesen befördern wollen.

SEEDOLDS Journal, VII, Bd. 20 St.

Wir müssen gestehen, dass bei diesem Fall unsere Kunsthülfe höchet unsicher ist, dass uns mehr Fälle verunglücken als glücken, und die altgemeinen Heitregeln nach Massgabe der Individualität der Kranken vielfältig modificirt werden milesen.

3) Die Krankheit beginnt nicht mit Frost, sondern mit Leibschmerz, Empfindlichkest beim Druck, besonders in den Weichen, Stublverstopfung und Verminderung der Lochien und der Milch-Hierzu gesellt sich das Fieber absonderung. alimahlig, dann aber stark und der Leib ech wille auf, mit groleer Vermehrung der Schmerzen, Durchfall, Erbrechen treten ein, die Kranken werden gelb, verlieren plötzlich allen Schmerz, reden irre, erkalten und sterben. In diesem Falle ist das antiphlogistische Heilverfahren in seinem ganzen Umfange, noch vor dem Beginn des Fiebers und so lange der örtliche Schmers ohne Hitze der ganzen Haut andauert, ohne Zweifel des einzige unerlässliche, wichtige Rottungsmittel. Wo dies entschieden Nutzen leistete, wird fast immer der Zustand der Kranken so beschrieben, und es ist klar, dass diese : Rorm des Uebels von einer gewöhnlichen Enteritis wenig abweicht.

Tritt der Leibschmerz nach den ersten sechs Tagen ein, so fällt jede Ungewischeit über dessen Matur und Ursache weg, wenn man auf das Zeichen achtet, dass die regiones iliaese bei der

TING I'VE HOUSE, . I II I

Beährung schmerzen, denn sonst könnte man Lebschmerzen von Blähungen oder Darmunreinigkeiten damit verwechseln. Tritt er aber in den 
sata Tagen ein, so wird er zuweilen mit den 
Barbehen verwechselt, von denen er dann 
mi wirklich ausgeht. Die Hitze der Geschlechtsdele, die Sparsamkeit | ter Lochien, die dann 
mu wihrend der VVehe selbst, gleichsam Schulevies ließen, führen am sichersten sur genauen Untenchsidung.

1) Ucher das Ussaalen der i ist state.

A property of the second secon

ALTERIA - THE ALTERIA DELIGION OF A SERVICE OF A SERVICE

note in the second of the seco

1) Ueber das Absterben der Kinder im Mutterleibe.

Die Lehre von den Krankheiten des Fötus, insofern sie nicht Fehler der schaffenden oder formellen Bildungsthätigkeit darstellen, ist zur Zeit noch in tiefe Dunkelheit gehüllt. Seit lahrhunderten begnügte man sich mit der Kenntnis der mancherlei Ursachen, welche im Allgemeinen den Tod des Fötus herbeiführen können \*), mit der Diagnostik des Lebendig-

ben, besteht im Grunde nur in Commentarien zu des Lusitaniers Rodericus a Castro Caput de foetu mortuo, da wo er (Edit. Hamburg. mockvis Libr. IV. p. 450, cap. II.) sagt: "Moritur (foetus) in utero ob alimenti defectum, vel ob malitiam, vel quia pletoria suffocatur aut solutis acetabulis alimento defraudatur, solvuntur vero ictu, saltu, tussi, sternutamento, animi pathematibus vel

oder Abgestorben-Seyns dieses, und der umständlichen Bestimmung der Methode den ungebornen Ireichnam alsbald aus dem Uterus zu entfernen, Diese ganze Lehre aber wurde bis zur neuesten Zeit mit der für die Praxis ungleich wichtigesen von dem Abortus in so engen Zusammenhang gebracht, daßs sie selbst dadurch zur leeren Formel herabsank. Carus (s. dessen Gynäkologie, Bd. 2. p. 275.) ist der erste, welcher, als Geburtshelfer, der Pathologie des Fötuslebens ein besonderes Capitel widmet. Außer den Fehlern der erhaltenden Bildungsthätigkeit (als solche: Entzündung, Wucherung, Atrophie, Außösung und Degeneration) wahrscheinlich nicht minder durch Erfahrung als durch Induction hierzu bewogen.

Ich habe vor einigen Jahren einen gleich in der Kürze mitzutheilenden Fall von Entzündung aller Eingeweide, eines zu frühe gebornen Kindes beobachtet, und es war mir interessant, diesen durch ähnliche Erfahrungen einiger französischen Geburte-

laxantur nimio mucore; corrumpitur etiam foetus exhibito medicamento, quod menses provocat, aut ex potu amarorum, vel ex morbo acuto, aestuoso et magno, ac demum ex partus difficultate.

Der Hennusgeber.

<sup>\*)</sup> Dann Jörg in seinem jüngst erschienenen schätzbaren Handbuche zur Erkenntnis und Heilung der Kinderkrankheiten, Leipzig bei Caobloch 1826. 8., welches dem Herrn Verfasser damals, als er diese Miscellen niederschrieb, noch nicht bekannt seyn konnte.

halfer ('e. Froriep's Notizen aus d. Geb. d. Naturu. Heilkunde, Bd. XI. St. 2. p. 32.) vor kurzem bestätigt zu sehen.

Mein Fall betraf das vor Ende des 5ten Monats tedtgeborne Rind der Christian Arnold's Wittwe zu Seelbach im Herzogthum Nassau, Amte Nassau, welchès de es unehelich erzeugt, und die Schwangerschaft einigermalsen verheimlicht worden war, 16. Septbr. 1821 Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung ward. Zeichen und Beweise eines gewaltsam vollführten Abortus ergaben sich übrigens durchaus nicht, und die Niederkunft selbst war in Gegenwart der Dorf-Hebamme sehr ruhig von Statten gegangen. Der ganze Schäder dieses Kindes nun, sowohl seine Bedeckungen als sein Inhalt, war durch Entzündungsprozesse entstellt: die galea aponeuroties stark injicire, and unter the eine enorme Menge plastischer, zum Theil in gelatinöse Coagulation whergegangener Lymphe ergossen; die tuniea vasculosa und die plescas des Gehirns mit Blut überfüllt, die Substanz desselben stark geröthet. Im Thorax fand sich eine bedeutende Menge blutigen Serums, und die Leber war bröcklig und gangränös entfärbt, so dals ich aus dem Allem den (den Acten einverleibten) Schluss zog, der Tod des Kindes sey durch ein encephalitisch-hydrocephalisches Leiden schen im Uterus bedingt worden, der Abortus eber lediglich Boige des bereits eingetretenen Todes der Frucht. Der Hauptzweck dieses Anfsatzes besteht indels in der einfachen Mittheilung zweier Beobachtungen et-

was anderer Art, wo das Absterben der Kinder im Leibe der Mütter dadurch besonders charakterisirt wird, dass es 1) mit einem in beiden Fällen ähnlichen Leiden der Unterleibeorgane der Mitter verknüpft war, dass 2) die Kinder völlig ausgetragen und ausgebildet, erst ganz kurze Zeit vor der in aller Hinsicht normalen Geburt starben, und dass 3) in beiden Fällen durch eine völlig gleiche Behandlung völlige Heilung der lethären Disposition der Mütter erreicht ward. So einfach und anspruchlos beide Fälle sind, so scheinen sie mir doch, um ihrer praktisch-therapeutischen Seite willen, und weil sie, meines Wissens, ziemlich isolirt dastehen, der öffentlichen: Mittheilung werth. Nur in John Burns Grundsätzen der Geburtshülfe (übersetzt von Kölpin, Cap. XIX. Abschn. 23.) da wo der erfahrne Verf. über die Erzeugung einer zu großen Menge Schaafwassers, als nicht seltner Ursache des Absterbens des Kindes spricht, finde ich etwas meinen Beobschtungen analoges. Doch zur Sache! --

Fran Elbert von Daussenau, einem Dorfe zwischen Bad - Eme und Nassau (meinem früheren Wohnorte), von kleinem etwas gedunsenem Körper, breiter Statur, rothen Haaren und blasser Gesichtsfarbe, hatte bereite siebenmal geboren, und jedesmal ein ausgetragenes, aber allen Anzeigen nach bereits seit einigen Tagen abgestorbenes Kind, stete mit sehr vielem, zuweilen auch übelriechendem Fruchtwasser, zur Welt gebracht. Drei bis vier Tage vor der Entbindung spürte sie noch das Leben des Kindes, dann

aber hörte dieses, nachdem es sich schon seit einiger Zeit etwas leiser angekündigt hatte, plötzlich ganz auf sich durch Bewegungen zu äulsern. betee bei der Entbindung nie der Hülfe eines Gebartshelfers bedurft; und die Hebamme des Dorfes, eine erfahrne und sehr voreichtige Frau, versicherte, mie, weder im Verlaufe der Geburt noch am Körper des Kindes, etwas abnormes wahrgenommen zu ha-Eine Section hatte man leider nie vorgenommen. - Die Frau, Gattin eines wohlbabenden Schiffers, hatte bereits die ausgezeichnetsten Aerste der Umgegend zu Rathe gezogen, hatte manche umständliche Curpläne, mit und ohne Venäsectionen durchgemacht, und kam nun, in ihrer achten Schwangerschaft, und zwar im zweiten Monat derselben, ziemlich trostlos zu mir.

Der ganze Habitus der Frau, besonders aber die bei genauerer Erforschung sich ergebenden Klagen über Seltenheit und Trockenheit der Stuhlgänge, sowie einen gegen die Mitte der Schwangerschaft stets bedeutend zunehmenden Schmerz in der rechten Hypochondrien-Gegend, und endlich das beim Zufühlen deutlich wahrnehmbare Vorhandenseyn einer härtlichen Auftreibung der Leber ließen mich an einem (chronischen) Reizzustande dieses Organes nicht zweißeln, und ich glaubte — in Abwesenheit aller und jeder Zeichen von idiopathischer Affection des Genital-Systemes — hiergegen meinen Curplan richten zu müssen. Aus einem Ueberwiegen des plastischen und darum Unterdrücktseyns des secerniren-

den Lebens der Leber glaubte ich mir überhaupt eimen größeren Reichthum an Kohlenstoff in dem Abdominablute, und dadurch eine Unfähigkeit desselbem den Fötus in der Placental-Respiration (sit vemin verbo) lebendig zu erhalten, wohl auch in Folge eine reichlichere und dessetben Mileverhältnisses mitunter abnorme Fruchtwasser-Bildung erklären zu können. — Um diesen Abnormitäten entgegen zu wirken, liefe ich eine reizlose und fast gauz vegetabilische Diät, mit häufiger, wenn gleich nicht zu heftiger Leibesbewegung, einhalten; in die Lebergegend, bis zu Anfang des achten Monats, täglich einer Bohne groß graue Quecksilber-Salbe mit etwas Opium vor Schlafengehen einreiben, und innerlich, auseer einem milden Kräuterthee, (Baldrian, Schaafgerben und Pomeransenblüthen) statt des Caffec's, chenfalla bis zum schten Monat täglich zwei Theclöffel voil eines Pulvers aus Schwefelblumen und Weinsteinrahm zu gleichen Theilen, nehmen. Die Schwangere fühlte sich bald, während dem Gebrauche dieser Mittel nicht nur in Bezug auf den fixen Schmerz in der Lebergegend, sondern auch auf die ganze Tracht, sehr erleichtert, und begann wieder friesben Muth zu schöpfen. Die beiden letzteren Monate, nachdem der Stuhlgang eine ganz normale Beschaffenheit angenommen hatte, und alle Spuren von Lebercongestion länget verschwunden waren, gab ich - meiner, ohne Zweifel sehr chemischen Theosie ven Hypercarbonisation des Blutes zu gefallen die verdfinnte Schwefelellure täglich zu einer halben professional and the second second

03

Drachme, und hatte die Frende, nach Verlauf neun Monate, die Nachricht zu erhalten, daß me Patientin mit einem lebendigen und gesunden K. ben niedergekommen sey. Bald nach dem Woch bette zeigte sich ein, wahrscheinlich mit jenem berleiden in genauer Beziehung stehender flechten tiger Rockenausschlag an den Händen der Wöch rin, der, als die Fran Elbert anderthalb Jahre na her ihr neuntes Hind, nach Anwendung dessell Kur, jedoch mit Hinweglassung des Quecksilb und der Säure, ebenfalle lebendig geboren hat wieder mit großer Heftigkeit hervorbrach, und serst nach einem halben Jahre — ohne Anwendu eines positiven Heilmittele zu verlieren begann.

Einige: Monate nach der ersten glücklichen E bindung der Frau E. fand sich die Frau eines Las mannes von Hömburg (ebenfalls im Amte Nassi an einem ähnlichen Zufalle leidend, bei mir e Auch sie hatte ihre Kinder (bereits zwei) völlig a getragen, und bis zu den letzten Tagen der Schwi gerschaft deutliche Lebenszeichen derselben empfr den, dann aber hatten sich diese plötzlich verlor und die Kinder selbst waren, ohne alle Unfälle wi rend der Niederkunft, todt zur Welt gekomme Ueber Quantität und Qualität des Fruchtwassers v ihr nichts Auffallendes erinnerlich. Aber auch litt au stumpfem Schmerz in der Lebergegend, u dieses Organ war etwas aufgetrieben und empfindli gegen Berührung; obenso befand sie sich bereits s zwei Monaten schwanger, und war, wie Fran Elbe

weist zu Verstopfung geneigt. Ihre Constitution wie ihr habitus ergaben nichts besonders Krankhafw; sie schiem im Gegentheil eine sehr robuste, in allen Stücken, wohlorganisirte Frau zu seyn. Ich ließ sie eine meist vegetabilische Diät beobachten, Quecksilbersalbe mit Opium in die Lebergegend einreiben, Kräuterthee trinken und Schwefelweinsteinpulver nehmen — kurz, ich behandelte sie gesan wie Frau E, und meine Consequenz wurde mit gleich glücklichem Erfolge belohnt. Die Frau bekam täglich bequeme Sedes, der Schmerz im rechten Hypochondrium verlor sich, und zur rechten Zeit erschien ein lebendiges Kind. —

Ich gestehe, diese beiden Fälle erscheinen "rari in gurgite pasto" und dadurch, dals die Frauen während ihrer früheren unglücklichen Schwangerschaften nicht genauer beobachtet, sowie, dals die abgestorbenen Kinder nicht anatomisch untersucht wurden, leiden sie an wesentlichen Mängeln; doch geben sie vielleicht zu ähnlichen Beobachtungen, Versuchen und Mittheilungen Anlals — und dann ist des Verfassers Absicht erreicht.

2) Sackwassersucht und hydatitöse Entartung des rechten Eyerstocks.

Fran Propper zu Elberfeld, bei ihrem Tode 46 Jahre alt, verheirathete sich mit 36, und war immer gewund, stark und sehr thätig. Sie geber 3 Töchterchen; das älteste kam ganz pozmal, das 2te dags gen, 3 Jahre nachher, verkehrt (mit dem Steile vor-

an) zur Welt, und die Placenta mulste unter vie Schmerzen geholt werden. Das Kind war todt, t ein Jahr später - im Frühjahr 1824 - folgte dritte. Es ist, wie das alteste, noch am Leb Auch hier zögerte die Nachgeburt, und wurde w der unter unsäglichen Schmerzen gelöst und zu T gefördert. An der Insertionsstelle, in der rech Seite des Uterus, blieb ein drückender Schmerz 1 der Zeit an zurück. Die Kindbettreinigung erfol inzwischen regelmälsig, ebenso das Geschäft des Si gens. Allmählig jedoch begann der Unterleib auf schwellen, und ein zugezogener Arzt erkannte Uebel für Wassersucht. Viele Diuretiea, zule auch drastica, wurden methodisch, jedoch ohne ] folg, gereicht. Gegen das Frühjahr 1825 nahm Patientin, ziemlich erschöpft, einen andern Arzt welcher zunächst die Kräfte zu heben suchte, u sodann, im Anfange Februars, 28 Pf. Civ. G. ' Wasser abzapfte. Hierauf, als man einen fanstg ssen Geschwulst'in der Tiefe des Unterleibs rec von der Gebärmutter entdeckte, gab er Quecksilb doch ohne etwas anderes als eine heftige Salivati dadurch zu erzwecken. Auch Digitalis ward ver bens angewandt. Das Wasser sammelte sich ra aufs Neue, die Frau fühlte sich sehr elend, und 18ten März 1825 zog man mich zu Rathe. recenthese war auch jetzt dringend geboten, und verfichtete sie in der linken Hypogastriengegend bekannten loco electionis. Es wurden wieder 28 Wasser entleert, die Geschwulst in der rechten St property of the second second

sher trat diesmal von der Größe zweier Fäuste hervor. Ich erklärte der Frau das Hoffnungelose ihres Zustandes, gab jedoch noch einige auflösende und harntreibende Mittel, unter andern Salmiak in gro-Gen Quantitäten und später Jodine, auch diese Mittel (sowie mehrere andere) ohne allen Einflus auf die Geschwulst und die durch sie erzeugte Wasseransaminhang. Die Jodine erregte indele, ihrer bekannten Wirkung getreu, eine profuse Blutsecretion des Uterus. Die Menstruation flols überhaupt noch regelmäleig bie zum August 1825. Von jener Zeit an wurden die Abzapfungen sehr häufig, anfange noch affindnátlich, später zuweilen zmal in einer Woche mothig, und bis zum neten Februar 1826 im ganzen führf und dreifsigmal vorgenommen, auf diese Weise aber 1132 Pfd. Wasser nach und nach entleert, aufser dem, weiches bei mehreren, stets durch lebliste Schmerzen wieder aufgehobenen Versuchen, die Canille liegen zu lassen, unbeachtet wegflofs. Die entleerte, amfange rein serdes Flülsigkeit, wurde nicht feder Abzapfung tritber und gallertartiger, und schon im Sommer 1825 mit einzelnen Efterflecken vermischt. Letztere vermehrten sich gegen die Ende der Kratikheit so' bedeutend, dals 'sie off die Robre de Trolkurs verstopften und die Operation erschweiten ten! Die Geschwulst in der rechten Seite wüchs mit ungemeiner Schinefligkeit, erhöbesich affmählig vist hoch unter And vor Wie Beber ; und breitete isteh) dann ing view Zwergfelle, nach dem Migeli undir der Missel, ads Durch aleh Drucks welchen sie

auf die genannten Organe ausübte, brachte sie gro h anhaltende Engbrügtigk Beschwerden und einzelne lebensgefährliche Beklemmungen h einem lebhaften nicht selten an Heisch ger angränzenden Appetit, und bei meist regelr leiger Leibesöffnung, zehrte doch der Körper h bis zum völligen Skelet ab. Die Hant war de stets trocken und sprode, und der Urin ging imn sparsamer, zuletzt nur noch in einzelnen Trop Im Spätsommer 1825 hörte auch die Menstri tion auf zu fliesen. Endlich wurde das rechte Be ödematös, und es erschien ein Prolapsus aus den ( welcher, da er keine neuen l schlechtstheilen, schwerden erregte, nicht genauer unterencht n für den Uterus gehalten wurde, eich jedoch bei s Section als ein Theil der vorderen unmittelbar h ter, der Harnblase gelegenen Scheidewand darstell Den 15, Febr. 1826, nachdem 4 Tage vorher no eine zeichliche Ausleerung des Wassers statt gefo den hatte, starb die Kranke für den Augenblick zie lich unvermuthet, indem man sich an ihr todte ähnliches Apschen und ihre Erstickungszufälle a mählig gewöhnt hatte. — Die dem Tode unmitt par adipulated bis ber Auto je mervolle Klagen über Schmetz in der Herzgyp nud funchthare Beklemmungen der Respiration, da hatte sich, das Wasser sehr rasch in ungehem Quantitit, angesemmelt. Sie war verschieden e mick, die Nachticht kon gieser Katastrophe ereifte. . Ale and folgenden Tage die Bestian vargense

men wurde, enthielt der Unterleib girca 40 Pf. Wasser, welche durch eine kleine Schnittwunde m auf dem Bauche allmählig entleert wurden. Die v lige Eröffnung des Abdemens zeigte sodann Sitz, Ursprung und Quellen des Uebels mit überraschender Deutlichkeit. Von der, alsbald näher zu beschrei benden, Geschwulst in der rechten Seite aus nem lich verbreitete sich eine, sackartig in sich selbst gesch lossene, Membran, innerhalb des Bauchfells, dicht hinter der vordern Bauchwand, bis tief in das linke Hypochondrium, bis zum Zwergfell in die Höhe steigend, und sämmtliche Eingeweide des Unterleib von ihrer Cavitat ausschließend. Sie war nach aussen und vorn mit dem Theil des Bauchfells, welcher die vordere Bauchwand bekleidet, verwachsen, ging jedoch nach hinten zu keine Adhasion därmen, nicht einmal aus dem Netze, ei Membran entsprang, wie bemerkt, von der recht Inguinalgegend aus, umschlols die ganze grolse Ge schwulet derselben Seite, lag im übrigen frei in der Bauchhöhle, und war nur in der Tiefe des Beckens in der Gegend der linken spins ossis ilei inferior durch einen schwächen processus ligamento sus mit dem Bauchfelle dieser Seite verbunden. Innere dieser Membran war glatt und schlüpfrig, und sie liefs sich, nachdem der oben bezeichnete processus ligamentosus von der linken Beckenwand trennt war, ohne zu zerreilsen, aus der Bauchhöhle losschälen, und sammt der ganzen, in ihr enthalter Geschwalst herausheben. Die einzige Stelle, wo sie

-0.77 39 of anis at nun noch fest haftete, verlor sich rechte in de Raum des kleinen Beckens, und hier schien un fand sich ihr wahrer Ureprung. Es ergab sich neu lich, dass der Uterus nicht, wie ich geglaubt hatte vorgefallen, sondern mehr rechts und in die Höhe gezogen war, und zwar Folge der Verbindung, worin er nach dieser Seu zu mit der Geschwalst stand. Diese selbet aber wa augenscheinlich von dem rechten Eyerstock aus en atanden, welcher zwar noch deutlich an den (vergre serten) fallopischen Trompeten, an seiner äussere Form und seiner Lage zu erkennen war, jedog gleich in einzelne Blässchen (Metamorphosen der b Graafschen?) aufgelöst erschien. Bläschen hatten theils, insofern sie im Ganzen d Form des Eyerstocks darstellten, das Anschen gre theils verloren sie sich in andere gri sere Wassersäcke und Eiterbälge, aus welchen d ganze, oft besagte Hauptgeschwalst - gleich ein krankhaften Evolution des Ovariums — zusamme

So wie ferner das ganze Afterorgan aus eine kreisförmigen Sacke bestand, so liefs sich auch die in ihm enthaltene Geschwulst sehr leicht, und bl mit den Fingern, in eine unzählige Menge in un neben einander gelagerter Bälge zertheilen. A diese Bälge bestanden aus einer mehr oder wenig durchschimmernden Membran, und einem flüfsige nur selten consistenteren Inhalt: bald Lymphe, biggelerte, bald dünnem rahmartigen Liter, bald ein

dankeln ichorösen Substanz, bald einer brei- hirnoler käseartigen, mehr oder weniger dem Eiter ähnliden Masse. Die einzelnen Bälge hatten demnach a Allgemeinen die Merkmale der problematischen Hydatiden. Sie bestanden theils aus Wasser- und Gallertmassen, die, in eine schr zarte, elastische, chaell zerplatzende Membran eingeschlossen, runds - individualisinte - Körper darstellen, theils aus oben angegebenen, consistenteren, pathologischen Producten, in einem ähnlichen Sacke. Doch ist an bemerken, dass je dichter die im Inneren eines solthen Sackes omtheltene Masse war, dosto feeter, membranartiger sich auch dieser verhielt. Eine Vertoppelang dieser Membranen war an keinem Exemplu whezanehmen, eben so wenig als diese gestielt, oder each ith Verhältnis zu ihrer Größe fester oder mildisbiger erschienen wären. Es fanden eich im Gegentheil deren von der Größe eines Hühnereyes vollkommen klar und zart bekleidet, und andere von der Größe einer Erbse, käseartig und mit derber, fast cartilaginöser Umhüllung. (M. vgl. Meckele pathol. Anatomie, B. II. Abschn. 2. p. 394 u, folg.) Disses Conglomerat vereinigte sich zu fünf bis sechs Fauptklampen, welche, einzeln von einer gefälereitheren Hant umschlossen und dadurch mit einander verwacheen, die oblonge Gestalt des Ganzen bedingten, aufwärte bis zum Zwergfell und linke bis zu der tief in den Hintergrund gedrängten Milz regten. -Ueberhaupt waren durch diese Geschwulst und de von ihr ausgehenden Sack die Abdominal-Eingeweide G Suroune Journal, VII. Bd. 1881.

wie in der letzten Zeit der Schwangerschaft, nach oben, hinten und den Seiten verdrängt. - Einzelne Eiterheerde der Geschwuist hatten sich Oeffnungen in den Sack gebahnt, und ihren Inhalt reichlich da-Maare, Zähne und dergl, fanden sieh him enticert. in der genzen Geschwulst nirgends. - Der linke Eyerstack war etwas blutreicher, und fester ale gewöhnlich — doch nicht hydatitös. Der Uterns war gesund, so auch die Brüste. Alle übrigen Unterleibs-Eingeweide waren einigermalsen geschwunden und blutleer, besonders die Nieren und die ganz verschrumpfte Harnblase. Spuren-von Entzündung nirgenda. Thorax und Kopf blieben aus Mangel an Zeit uneröffnet. - An der Stelle, wo die Punctionen gemacht worden waren, fand sich eine reichliche Wucherung fettreichen Zellgewebes, welches dem freien Abfins des Wassers zuweilen hinderlich gewesen zu seyn scheint. --

Ewei Resultate, deren eines für die praktische Geburtshülfe, deren anderes für die pathologische Physiologie nicht ohne Interesse seyn dürften, scheint dieser Fall darzubieten: 1) den wahrscheinlichen Zusammenhang der Entstehung des Uebels mit der zweimahl ausgeführten gewaltsamen Lösung der Nachgeburt —, ein Beweggrund mehr, diese Operation nicht zu übereilen, sie überhaupt ohne gehörige Indication nie vorzunehmen; — 2) die, durch die in unsrem Falle gegebne Vereinigung vieler, dem Inhalte nach so verschiedner, der Form nach vollkommen ähnlicher After-

Ognisationem an Bindin Gebille, am elder Stinitt sitt gebreiben ", matungemilte Lösung der itteltfragen, mb. die Hydstiden für Thiere m haltenes a peinst oder ab nicht?"

Es fand-eich dier nämlich din großer, kugelfürmiger, membinantiese Behältery dessen größetsen Theil sie gallertautige Lymphib, dessen kleinere klithte Säcke von dem Berschiedensten Inhalte und der verschiedensten Umhüllung einnahmen. Diese etallten sich der beld sin wahre Balggieschwülste, mit Beel-, Him - oder Käseartigem Kerti, beld els Hebrits von Eiter oder Jauche, und waren in beiden Fällen fest mit ihren Umgebungen (mittelet dichter Zellwhichten mit Gefalerudimenten dnzchwebt) warwachm, hald aber erschienen sie ale crystallhelle oder opelkiencie, feitht aus direm Zusammenling zu temende, clastische, vollkommen runde, in sich geschlossene Körper. Endlich waren die Uebergänge beider Extreme ineinander durch verschiedene Färbung und Dichtigkeit anderer, der Form nach gleicher Balge auf das deutlichste ausgesprochen. - Verweilt man bei der ersten dieser Gruppen: so kann man sich unmöglich unbedingt zu der Annahme hinneigen, als stellten diese pathologischen Producte wahre (mit dem übrigen Organismus nicht in lebendigem Zusammenhang stehende, ihr Geschlecht fortpflanzende) Thiere dar. Vergleicht man dagegen wieder die letztere Form, sowie die genauen Beschreiburgen der von den Naturforschern, als solche, anerkannten, und doch mit diesen Bälgen so nahe verwandten Hydatiden (vergl. Meckel das.), mit und naturhistorischen Begriffen von animalischen Or niemen überhaupt: so mule man gestehen, daß i ckel ebenso vollkommen Recht het, wenn er Hydatide, sie mit den niedrigsten Thierformen sammenetellend, ihren animalisch seihetständi Charakter vindicirt. — Für die ines der lock krankhaften Metamorphose aber wäre die. Vers gung beider Ansichten (wie sie dann auch, master Beobachtung, factisch besteht) ohne Zweren großem Gewicht. ")

\*) Zum Schluß noch die Bemerkung, daß die (zuletzt wiin v. Siebold's Journal, V. 2. p. 422 angeregte) Exstition des degenerirten Eyerstocks hier an der Verwach des großen Wasserssekes mit der, seinem Ursprung dem rechten Ovarium gegenüberliegenden Backenwand ungeahntes und wahrscheinlich unübersteigliches His miß gefunden haben würde.

|                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | · .                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in St. 182                                          |                                         |
|                                         | The state of the s | i <b>rese</b> r y comunic.<br>The first of the sign | ALL CAMP PROPERTY                       |
| •                                       | and Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lar Londin                                          |                                         |
|                                         | · • • • - • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | - the second second                     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | •                                       |
| _                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | •                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | į                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | -                                       |
| *<br>                                   | 1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | -                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )<br>                                               |                                         |
|                                         | Nation of Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | ,                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                         |
| -                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                         |
| •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Nr4                                               | •                                       |
| :                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                         |
| ,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | distance the sub-top-distance as as a               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| -                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                   | •                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>   |                                         |
| :                                       | \$25 (190) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                         |
| ,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               |                                         |
|                                         | مون بنده بدعيس <sub>و س</sub> ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                         |
| ~~~ <b>*</b>                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ·                                                 | <b>;</b>                                |

# Tei der Enthindum

| •             |                                       |              |                                    |      | •       | _   | <u></u> |
|---------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|---------|-----|---------|
| Jahr<br>1825. | Zahld. Ent-<br>bundenen<br>überhaupt. | 1.           | In Steifs-, Knic-<br>und Fußlagen. |      |         | Que | en      |
| Januar        | , 13·                                 | K            | Steifs<br>1                        | Knie | Fuje    |     | hen     |
| Februar       | 18                                    | <i>R</i>     | ,                                  |      | 1       |     | hen     |
| März          | 23                                    | K            | -                                  |      |         |     | hen     |
| April         | 1                                     | 7            |                                    | _    | <u></u> |     | hen     |
| Mai           | 4                                     | 1            | _                                  |      |         |     | hen     |
| Juni          | 10                                    | <del>}</del> | -                                  |      | _       |     | hen     |
| Juli          | 15                                    | <del>}</del> | 1                                  |      |         | 6   | hen     |
| August        | 9                                     | j <b>1</b>   |                                    |      |         |     | hen     |
| September     | 4                                     | j-           |                                    |      |         | 2   | hen     |
|               |                                       |              | 1:                                 | 1    | •       |     |         |

### VII.

Achter Bericht, über die Entbindungsanstalt der Königl. Universität zu
Berlin und der damit in Verbindung
stehenden Poliklinik für Geburtshülfe, Frauenzimmer - und neugeborner Kinder-Krankheiten vom Jahre
1825. Vom Herausgeber.

## A. Geburtshülfliche Klinik,

Die Zahl der im verstossenen Jahre entbundenen Schwangern beläuft sich auf 114, von denen 6 sich am 1. Ianuar als Bestand im Institute befanden. Sie ist demnach bedeutend geringer, als in irgend einem der frühern Jahre und übersteigt namentlich die Zahl der im Jahre 1824 stattgehabten Geburtsfälle wenig über die Hälfte. Der Grund hievon liegt darin, dass 1) wegen der zu Tilgung des Contagiums des in den Monaten Februar, März und April herr-

schenden Kindbetterinnen - Fiebers nothwendig gewordenen Reparaturen und andern Maalsregeln, das Institut mehrere Wochen geschlossen werden mulste; dals

- 2) ohne Ausnahme allen mit Wehen in die Anstalt kommenden Schwangern die Aufnahme verweigert wurde, wenn es ohne Gefahr für sie geschehen konnte; dass
- 3) während der Ferien nur sehr wenige Schwangere recipirt wurden, welches, besonders wegen
  des herabgesetzten Etats, auch fernerhin geschehen wird; und dass endlich
- 4) in Folge Befehle des königlichen hehen Miniateriume der Geistlichen-Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten die Kosten der durch
  das in den Monaten Februar, März und April
  herrschende Kindbetterinnen-Pieber nothwendig
  gewordenen Reparaturen u. d. gl. möglichst
  durch Ersparnisse der Ausgaben aus den jährlichen Unterhältungsgeldern der EntbindungsAnstalt bestritten werden sollen. Diejenigen,
  welche nicht aufgenommen werden konnten,
  wurden in die Charité-Gebäranstalt verwiesen,
  wenn sie sonst kein Unterkommen fanden.

Die Zahl der Gebotnen betrug, da keine Zwillingsgeburt vorkam, ebenfalls 114, nämlich 67 Knaben und 47 Mädchen: Hieven traten 100 in Hormalen Kopfligen und zwar 76 in der ersten, 24 in der zweiten normalen Läge ein; 5 mit dem Scheifel, 1 mit dem Gesichte. 2 Fälle verließen als vonkom-

ness Hinterhaupts-, 3 als Steilegeburten und 1 als Palagebart. 2 Querlagen (in der einen war die Schulter, im der andern die Lendengegend nebet der äsbelechnur vouliegender Theil) machten die Wenbus nothwendig. Die Fulegeburt mulste wegen Bekenenge und vorgefallener Nabelechnur, und 1 Steilageburt, wegen Mangel an Wehen durch die künstliche Extraction beendet werden. 28 Fälle, weiche fast sämmtlich für Mutter und Kind einen gleich giftleklischen Ausgang hatten, erforderten die Anlegung der Zange. Die bei weitem hänfigste Indication dazu gab Atonia utert. Diese wurde besonders in den Sommermonaten und in einem Grade beobachtet, dass meistens auch die Schultern und der kempf künstlich entwickelt werden mussten. Aze dereelben Ursache waren zu derselben Zeit die Metrorshagien post partum sehr häufig, oft gulserordentlich hoftig und einmal mit Inversio uteri insomplets verbunden. Bemerkenswerth scheint os. dels in eben diesem Zeitabschnitte die größten Kinder, meistens von 8 bis 10 Pf. Civil-Gewicht gebo-Einmal wurde die Zange angezeigt ren wurden. durch kurz vor der Geburt eintretende und während dereelben unter den Weken repetirende, durch kein Mittel zu stillende Matterblutungen, welche aurch che fehlerhafte Trenmung des Mutterkuchens begrändet wurden.

Andre Indication gaben absolute oder relative Beckenenge, Schiefstände des Mopfes durch zu starke Beckenneigung, fehlerhafte Lage oder Configuration der Gebärmutter, zu früh abgeslossenes Fruchtwasser oder vorliegende obere Extremitäten veranlasst, Krämpfe und sehr schmerzhafte Wehen, als deren Ursache wir nicht selten den Aheumatismus uteri erkannten.

Diese normwidrigen Verhältnisse machten sich entweder einzeln geltend, hänfiger waren aber deren mehrere gleichzeitig vorhanden.

Bei den dynamischen Hindernissen der Geburt ließen wir, den bewährt gefundenen Grundsätzen unsrer Schule getreu, die dynamischen Hülfsmittel den mechanischen stets so lange vorangehen, als die Zögerung der Kunsthülfe keine Gefahr für Mutter oder Kind befürchten ließ. Fehlerhafte Lagen des Uterus als dynamisch-mechanisches Geburts-Hinderniß, Schießtände des Kopfes, Abnormitäten der Beckenbildung etc. suchten wir vorher durch zweckmäßeige Lagerungen in der letzten Zeit der Schwangerscheft und während der Geburt auszugleichen und in diesen wie in jenen Fällen gelang es uns durch Sorgfalt und Ausdauer sehr oft, den Eingriff der Kunsthülfe unnöthig zu machen.

6 Wöchnerinnen verloren wir als Opfer des erwähnten Kindbetterinnen - Fiebers. — Außerdem
beobachteten wir im Verlaufe der Schwangerschaft,
der Geburt und des Wochenbettes folgende Krankheiten: Entzündungen des Bauchfelles, der Gebärmutter, der Scheide, des Gehirns, des Psoas und
der Brüste, Rheumatismen, welche häufig in der
Form des Rheumatismus uters störend auf den Gebärungsact einwirkten, einen Catarrhus pulmonum,

Metrerrhagien, 1 Phisgmatia alba dolens, 1 aligeneine Drüsenkrankheit, 3 mal den Herpes labialis, welcher gastrischen Ursprungs jedesmal sofort nach inem Brechmittel abtrocknete; Krämpfe, 1 mal aus allemeiner Piethora, bäufiger als Ausdrücke aligemein erhöhter Sensibilität; ferner mehrere einfache and gastrische, rheumatische, catarrhalische sowohl synochische ale nervose Fieber. Endlich bemerkten wir mehrere Male nech der Geburt eine bedeutende Entimung der graden Bauchmuskel von einander, womit in einzelnen Fällen unverkennbar eine Spalte in der Linea alba verbunden war. Dringende krankkaste Zuszile solgten nicht unmittelbar und die Vetdisigung gelang meistens durch fortgesetztes Tragen moint eng anliegenden Binde, welche nach und nach immer stärker zusammen gezogen wurde.

3 Kinder wurden todt, 5 zu früh geboren. Von letztern starben 3 an Schwäche, 1 an Induratio teles eellulesse bald nach der Geburt. 1 Kind starb plötzlich an innerer Verblutung am fünften Tage des Lebens. 1 an Hydro-varieosele mit hinzugetretener Entzündung. Ferner verloren wir 7 Kinder zu Triemus, Apoplexie, Convolsionen und Atrophie.

Die außerdem beobachteten Krankbeiten der Neugebornen weren Pemphigus, Asphyxie, 4 Fälle von Schädelblut-Geschwulst durch die Operation gebeilt, Schwämme, Biepharobienorrhoeen und Entzündungen des Hisns und der Unterleibsorgene.

## Monate Januar, Februar, März und April

Ueber die Ereignisse des Institutes aus den exsten 4 Monaten habe ich bereits in einer besondern
Schrift — Vereuch einer pathologisch-therapeutischen
Darstellung des Kindbett-Fiebers, nebet Schilderung
desjenigen, welches im Februar, März und Apsil 1825
in der Gebäranstelt der Königl. Universität zu Berlin geherrecht hat. Frankfurt am Main bey Franz
Varrentrapp 1826. S. 184. 8. — ausführliche Nachricht gegeben.

Indem ich mich auf sie beziehe, erzähle ich nur noch nachträglich die Krankheits, und Seutions-Geschichte des an der Hydro-veriessele gestorbenen Kindes, um dann zu den Ereignissen der folgenden. Monate überzugeben.

J. M. G... aus O.... eine der ersten der an dem epidemiechen Kindbett-Fieber erkrankten Personen, (cf. 8.147 der angeführten Schrift) geber am 4. Märneinen greisen, kräftigen, wehlgebildeten Knaben, an wolchem außer einem ungewöhrlich großen der etwan nichts Abnormes bemerkber war. Nachdem der elbe bis zum achten Tage völlig gesund gewesen, wurde er unzuhig, er achrie viel, ließ oft die Waraen fahren, sog stete die Füße krampfhaft gegen den gespannten und auf Druck eine erhähte Empfindliche keit äussernden Leib. Die Darmansleerungen fürbtem sich grasgrün. Am, folgenden Tage lebhafteres Fieber; das Kind nahm die Brust gar nicht mehr; die Spannung und Empfindlichkeit des Bauches nahmen

in; sings um die Afteröffnung lagereen sich kleine den Verleseitäten ähnliche Knötchen; das Serotum schwoll an, wurde roth, hart und bei der leisesten Berührung desselben schrie das Kind aufserordentlicht. 2 Blutegel am das derotum gesetzt, Colonel zu gr.j. alle 3 Stunden, warme Bäder, Einreibung; elymates sedantis und sataplasmata emollientia blieben erfolglos. 'Das Serotum erreichte schnell die Größe eines Hühnereyes und das Kind starb am deitten Tage der Brankheit.

Section. Gehirn and Lungen befanden sich im Zustande vermehrter Congestion. -- Bei Eröffnang der Bauchhöle stole eine ziemliche Menge grün-Noben Serume sus; das Peritonium mit seinen Fortsitaen, der Dermkanal in seiner ganzen Länge war wie injicirt, das quientium majus an seinem untern. Rande brandig, du Ligamentum rotundum hepatis mit Eiter angefüllt, die Leber überaus groß, voll dunken Blutes, die Milz theilweise breisrtig; manche der verhärteten Mesenterial-Drüsen enthielten cine paralente Flüssigkeit. Die Nieren waren um's doppelte zu groß, von dankehrothem Anschen und beine Einechneiden drang Bidt in Menge hervor, Auch die entzündeten Harnieiter batten ein größeres Lumen; die Grinblase war leer, zusammengezogen and durchens geröthet.

Boi Lettinung der Scheidenhaut des linken Hedem ergels eich eine geringe Menge geschlichen Berunte. Der Mode selbst kam an Gibles einer welschen Nuls gleich; er bildete gleichsam ein Convo-

.

Int varisöser Gefälse und seine Substanz, namentlich die des Nebenhodens war von ausgetretnem Blute so durchdrungen, dass letzterer das Ansehn eines Blutcoagulums gewann. Der linke Hode war nicht krankhaft verändert, seine Scheidenhaut erhielt aber eine
größere Menge Wassers. —

#### Monat Mai.

Der Monat Mai lieferte 4 Geburten, von denen 3 eine speciellere Erwähnung verdienen und zwar die beiden ersten wegen der Wochenbetts. Krankheiten. Wir könnten diese gewissermalsen als den Nachhall der Kindbettsieber-Epidemie betrachten; wenigstens vermogten sie die Besorgnise in uns zu erregen, dass contagium jener perniciösen Krankheit noch nicht wöllig in unsern Mauern getilgt sey.

Der erete Fall betraf eine 32 Jahr alte, kräftige, wohlgebaute Schneidersfrau, welche nie an einer bedeutenden Krankheit gelitten hatte. 3 frühere Schwangerschaften, Geburten und Wochenbetten waren sehr glücklich verlaufen. Auch die jetzige Schwangerschaft blieb ohne Störung des Wohlseyns. Bei ihrer Aufnahme am 14. Mai gab sie mit Bestimmtheit den 19. ejusd. als den Tag ihrer Niederkunft ans wobei sie bemerkte, dass sie sich nie auch nur um einen Tag verrechnet habe. Die Geburt erfolgte durchaus regelmälsig: sie begann am Abande des genannten Tages mit leichten Weben, welche gegen Mitterpacht kräftiger wurden und endete am andern Morgen gegen 6 Uhr.

Die Entbundene wurde nun in's Bett gebracht ved genofe die Erquickung eines mehrstündigen Schlafes, aus welchem sie gestärkt unter einem allgemeinen, reichlichen Schweise erwachte. Die Lochien Bossen gehörig . das Hind hahm die Brust, die Nachweben weren unbedeutend. Abende leichtes Fieber bei vermehrter Spannung in den Brüsten; die Nachweben wurden schmerzhafter, dass sie häufig den Schlaf unterbrachen. Am Morgen völlige Remission; die Wechenbette-Functionen regelmäleig. Abends (dem dritten Tage nach der Niederkunft) repetirte das Fieber, begleitet von Kopfweh, Uebelkeiten und Aufstolsen ohne Zeichen eines gestrischen Leidens. Patientin schrieb diesen Zufall einer leich ten Erkeltung durch das Oeffnen 'der Thure oder beim Stillen des Kindes zu. Es wurde eine Tasse Hollunderblüthen-Aufgus gereicht, um die Disphorese anzuregen. Indele steigerten sich die Beschwer-Die Hitze war den rasch zu einem hohen Grade. nach Mitternacht brennend, der Puls härtlich, sehr schnell, der Kopfschmerz heftig, stechend und reissend, das Gesicht roth, die Angen glänzend und lichtscheu, Patientin war sehr unruhig, delirirte und Rounte sich im Bette nicht aufrichten. Die Lochien Rossen Burkcher, die Milchsecretion war nicht merklich gestört,

Diese Zeichen Helsen die Entwicklung einer Enespheillis nicht verkennen und der Gedanke an die Möglichkeit eines noch fortwirkenden Kindbett-Fieber Contigium's Urang eich une um en en eher auf, da mehrere der im Monat Märs erkrankten Wöchnerinnen vorangsweise von encephalitischen Zufällen ergriffen worden waren-

Es wurden pofort 12 Unzen Blut ans der Fens medium gelaseth, eine Emuls. nier, und zu Beförderung des Lochialflusses warme Injectionen in die Vagina verordnet.

Den 23. Morgens. Bedeutende Remissions des Fieber ist möseig, der Schmerz im Kopse sehr gemindert und hat eich mehr über dem rechten Augs sinkt; Patientin hatte gegen Morgen sest 2 Stundum unter leichten Fräumen geschlasen. Wegen seit der Geburt nicht erfolgter Leibesöffnung wurde ein Klystir applieirt.

Abends. Zunahme aller Erscheinungen, doch waren sie, namentlich die Congestion nach dem Kapfe lange nicht so dringend wie am vorhergehenden Abende. Es wurden 12 Blutegel an die Stirne und hinter die Ohnen gesetzt und mit der Emula, nicht fortgefahren.

Den 24. Morgens. Die Patientin hatte gat geschlasen und geschwitzt; sie war ruhig und heitere der Kopfschmerz unbedeutend. Puls mäleig, frequent und härtlich, Durst gering. Die Lochien flossen reichlicher. Es wurde eine selupio asidi sartar. gen reicht.

Am Abende txat sine geringe Exacerbation ein und am, folgenden Morgen befand sich die Wöcknes rin ganz wohl.

2. Nachts den 22. wurde die unverheirschets

Dorothen L., vine kriftige, succelente 24 juli ige Pril where extburden. Die Geburt erfolgte langeam, ibtigens aber regelmälsig und ohne andre erwähneneweethe Erscheissunger, als dass sich in der zweites Periods einigemed Esbrechen einstelke, welches aufhone, nachdeur die derben Eyhänte künstlich gesprengt worden waren and das in groker Mange verhandne Fruchtwasser eich zum Theil entleert hatte. Leithte Kopfechmerzen abgenechnet, befand sich die Wöshnerin die ersten Tage gant wohl; am dristee entwinkalten sich heftigere auf Alutcongestion besbende Kopfschmerzen mit lebhaftem Fisher, groleer Bernhe und dentlichem Gestricismus. Es wurde ale Derivans ein Clysma angewandt. Selbigen Abende wielge eine reichliche Epistestis, die Nacht Schweiß and die Krankheit war entschieden.

2. Maria L., eine 26 jährige Berlinerin, welche schom einmal geboren hatte, kam am 27. früh mit einer beträchtlichen Blutung aus den pagina und den Zeichen eines allgemeinen Organuus des Blutsystems in die Anstalt. Die Untersuchung bestätigte die herannehende Geburt, welche nach Rechnung der Schwangern am folgenden Taga eintreten sollte. Es wurde nach allgemeinen Indicationen eine Venassesties von 8 Unzen, die Aque erystallina, eine blande Dist und eine rohige Seisenlage verosdnet. Die Blutung cessiste bald, die Kranke fühlte sich erleichtert, und schlief die ganze Nacht, bis nach 5 Uhr Morgens, wo sie durch die ersten wehenartigen Schmarzen aufgeweckt werde. Um 6 Uhr Apesen wieder mehrere

r

ment jode Wahe. Ale Ur-. - wir eine dem Matter-\_\_\_ .... semmer ier Moonte, deute begin-\_\_\_ \_ me mai diese Symptome marife-- Te Wiene meet schwach, know, wonig - item shiete eich effenählig; det pro- - in weck im Eingange des Boser war tagenn fort. Die 12 Uhr ware of the same same milities Quantitate Frencht-- a Te and noch über der mitand the second section in manufacture of This stand was over, as manufactures. much kinese and . Tenne mehr rechts gelagere. - zeue met. me lie Schieflege der Geble-... - : see in Fredung des Kopfes um mes remem z quennagen, die Kreistude festwar and a said to the Hegen. Nach where Service the Landscorpe ion theres elembled gowenig verbessert, The later wiel liber den Um-The wine I will be Weben bitteben with the wind the side of the stated and in Thermal Anna Mondo and therapound. unter Viere les ses un se mainmenden Brechipthat her Landscore many growing Defehilb and Interest and interest inners Blamet der en Nachmittag f... The die Ange an. Printe Lieblige L'ontienne gratiques sur Lernus-

beförderung des Nopfes; 'der übrige Körper wurde von der Natur ausgeschlossen und mit ihm drang wieder eine ziemliche Menge Blut aus der Scheide bervor. Das Kind hatte ein Gewicht von 81/2 Berl. Pfund und einen Kopfumfang von 131/2 Par. Zoll; dennoch hatte die Gebärende während der Operation nur geringe Schmerzen empfunden. Bei den schwachen Contractionen der atonischen Gebärmutter danerie auch jeizt die Blutung mit seltnen kurzen Unterbrechungen fort und die Kräfte sanken mehr und mehr. Ich sah mich also nach '1/2 Stunde zur künstlichen Entfernung der Nachgeburt genöthigt. war zum Theil getrennt und in der Scheide fühlbar, größtentheils aber noch ziemlich fest an der vordern und rechten Uterin-Wand adhärirend, dass ihre Lorang nicht ohne Schwierigktit gelang. Hierauf stürzte das Blut wieder in Strömen Hervor; die Entbundene war auf's hochste erschöpft, kalt, besonders im Gesichte; der Puls sehr schnell, klein und leer; ein kalter Schweiss bedeckte die Stirn und wiederholt stellten sich Anwandlungen von Ohnmacht en. Es bedurfte der kräftigeten innern und äußern Mittel um einem tödtlichen Ausgange vorzubeugen. ladels dauerte die Blutung im mildern Grade bis zum Päten Abend. Als die Kranke gegen 8 Uhr ermattet sinschlummerte, hatte der Puls häufige Intermissio-Nach Mitternacht versank sie in einen festen mbigen Schlaf, dem bald ein heilsamer allgemeiner Schweise folgte. Ein sorgsam geleitetes roborirendes Heilverfahren stellte die Kräfte allmählig wieder her, Sprous Journal, VII. Bd. 18 St.

Unzen Blut in einem Guese aus der Fogina; kleinere Blutungen, begleiteten fast jede Webe: Ale Ursache derselben vermittbeten wir eine dem Muttermunde nahe Insertion der Placenta, deren beginnende Lösung sich durch diese Symptome manifestire. - Die Weben waren schwach, kure, wenig schmerzhaft; die Blase bildets sich allmählig; det Kopfistand üm 9 Uhr moch im Eingange des Beckens und rückte sehr langsem fort. Em 12 Uhi sprang die Blase und eine mäleige Quantität Frushe wasser flofs ab. Der Kopf stand noch über der mitb lern Beckenöffnung, unbeweglich, etwas schief in Queerdurchmesser; der Muttermund war oval, zi Thalergroße ausgedehnt, schlaff, nach hinten und links gerichtet; der Uterus mehr rechts gelagest Wir ließen deshalb, um die Schieflage der Gebie mutter zu heben und die Diehung des Kopfes un seine Queeraxe zu begünstigen, die Kreisende fast währende auf der linken Seite Hegen. Nach eine Stunde war die Dislocation des Uterus ziemlich ge hoben, die Ropfstellung dagegen wenig verbeseer der Muttermund lax, aber nicht viel über den Um fang eines Esubthalers geöffnet. Die Wehen bitebe selten und ohne Wirkung; der Uterus fühlte sie schlaff an, die Hebung dieser Atonie auf therapene schem Wege liefs sich bei der zunehmenden Krechöl fung der Kreisenden nicht erwarten. Deschalb un wegen Besorgniss einer fortbestehenden innern Ble tung "legte" ich Nachmittag 4"/2 Uhr die Zange al Wenige kräftige Tractionen genügten zur Herun

befürderung des Nopfes; der übrige Körper wurde von der Natur ausgeschlossen und mit ihm drang wieder eine ziemliche Menge Blut aus der Scheide hervor. Das Kind harte ein Gewicht von 81/2 Berl. Pfand and einen Kopfamfang von 131/2 Par. Zoll; den noch hatte die Gebärende während der Operation nur geringe Schmerzen empfunden. Bei den schwachen Contractionen der atonischen Gebärmntter danerte auch jeizt die Blutung mit seltnen kurzen Unterbrechungen fort und die Kräfte sanken mehr und mehr. Ich sah mich also nach 1/2 Stunde zur künstlichen Entfernung der Nachgeburt genothigt. Die war zum Theil getrennt und in der Scheide fühlbar, größtentheils aber noch ziemlich fest an der vordern und rechten Uterin-Wand adhärirend, dase ihre Losung nicht ohne Schwierigktit gelang. Hierauf stürzte das Blut wieder in Strömen Hervor; die Entbundene war auf's hochste erschöpft, kalt, besonders im Gesichte; der Puls sehr schnell, klein und leers ein kalter Schweils bedeckte die Stirn und wiederholt stellten sich Anwandlungen von Ohnmacht em. Es bedurfte der kräftigsten innern und äußern Mittel um einem tödtlichen Ausgange vorzubeugen." Indels danerte die Blutung im mildern Grade bis zum späten Abend. Als die Kranke gegen 8 Uhr ermattet einschlummerte, hatte der Puls häufige Intermissionen. Nach Mitternacht versank sie in einen festen ruhigen Schlaf, dem bald ein heilsamer allgemeiner Schweiss folgte. Ein sorgsam geleitetes roborirendes Heilverfahren stellte die Kräfte allmählig wieder her, Smacens Journal, VII. Bd. 15 St.

die Wochenhettesunctionen erfolgtem normgemäle, mach Mutter und Kind wurden am 17ten Tage nach der Geburt gesund entlagen.

### Monat Juni.

Bei einer 29jährigen schwächlichen, sehr semsibeln Primipara wurde die Zange angelegt, weil nach dem Blasensprunge die Wehen immer schwächer wurden, die Kopfgeschwulst zunahm und die Kindesbewegungen aufhörten. Die mechanischen Verhältnisse waren ginneng und von Wehen unterstützt erforderte die Operation einen nur geringen Kraftaufwand.

Mach der Geburt bemerkten wir eine Spalte in der Linea alba. Die scharfen Ränder standen über eine Hand breit auseinander und wir konnten durch die magern schlaffen Bauchdecken, die Beschaffenheit der schmerzenfreien Gebärmutter aufs Genausste untersuchen. Es wurde meine enganschlielsende Bauchdinde angelegt, und bei Entlassung der Person was die Vereinigung fast vollendet.

che da das Fruchtwasser schon zu Anfange der ersten Geburtsperiode abgeflossen war, langsam aber ohne Kunsthülfe geboren hatte, klagte am 6ten Tage des Wochenbettes über Brennen und Stechen in den Genitalien. Wir fanden die Temperatur der Scheide erhöht, ihre Wände angetrieben, und an der hintern über dem unverletzten Frenulum eine vorzugsweise schmerzhafte Anschwellung von der Größe, eines kleinen Tanbeneyes. Das Fieber war mälsig,

many of Broken Williams & to go water

1 [

And Phiatens distair entrustation Affection betrachselen wir eine coffodirelle Begenechaft des copiosen Welliethen Ben Tochismasel, Welfiall Lucifras obere Then der beiden Schenker hiereine Exconistionen seigle: 11 180 Wurde ein skußlendes eröffnendes Gerrank grieicht auf ein Decout ouat and ann. anti Acet. settense. in die Vagiba gespeltet. Pleesof Minder. the steer bala date ships had britched Zirant the are sice Gersharpart are the prince with the Selecte, "Welche in Welligen Tagen ditter afficier." dentitieben die Ethief eines Anhiereyes Da Zertheilung nicht mehr 20 erwarten wab, .. son caradale in agricultural de matemateri de disjectio-. Add hoth quit allo O neunteurquestir selle est distant entites : estitui hédiadiés égualMengé : difusión Bittes : estite. letter de selberhaden e alle Bestimeriten. Die Heilung: folgetoglande und den Persodis warde in 30cm allegergiet with the in the Presentate of a contract of the police of the contract of the

nich der Gebätt all einel Gutenikte em Ams e Tage nich der Gebätt all einel Gutenikte em Ams . Wert behähltelten es, dem Grade der kaben gemäße, mit den Klystisien. Mit andern Motgen gesehte sich Mittell hitzu und Abende erfolgte der Tod unter Convantion, nachdem die ganze Krankheit nur einige dietsig Stunden gedauert Hatte. All Oreache glündten wir eine durch Gemünbenflette, denen die höchst reizbare Mütter sehr unterworfen war, allebeite Mittell undehnen zu können, wenigetens war können, wenigetens war

Bei der Section fanden; wir die Lingeweiche des Kopfes und der Brust gesund. Die Leber war grofe, dunkel, mit Blut überfüllt; der Dünndarm und besonders das Mesenterium und Mesocolon stark geröf. thet, die Drijeen desselben hert und aufgetrieben; die Nieren angeschwollen, Battiell entzündet. Sie enthielten, wenig trijhen Urin, in welchem, eine Menge kleiner, den Fliegenegern ähnliche Rraceipitate schwammen, welche sich auch strahlenförmig um die Pupillen gelegert hatten. Die Harnblase war zuesme mongefallen und enthielt shenfalls, wanig trüben a weilegelblichen Urin. nur gaulieit A. ell entde arre -miggiWinshaben eben: deschänlige Vorkommen,der Avinia interi im Sommenensesser ditees dinhaes and wähnt. Den böcheten Gradvilerselbenvimishrem: Kores halteti Hähtend und nach der Gebunt, hegbechteten! veir-Mn.9146CJuni. Man Kall bastlf sine thrightnigesupal de, große succulente Pensoneimelche hereits zinmalijuni Instigute und einmal ausgerhalb natürlich gebogen batte. Die beiden greten Perioden der Geburt verliefen höchet. träge; nach dem Abgange des reichlichen Fruchtwassers nahman; die Wehen nicht zu, sondern sie hörten bald völlig auf, Die erproptesten Excitantia, 19 Stunden lang angewandt, vermochten die Contractilität des Uterus, picht, zu erwecken. Es wurde die Zange angelegt, sund der grosse fast im Querdurchmeaser der mittlegg, Apertur, stehende Kopf ohne sonderliche Anstrengung aus dem geräumigen Becken entwickelt: Auch jetzt keine Weben, weshalb nach 10 bis 12 Midie Extraction der Schultern nothwendig nuten

wurde. Das Kind war scheintedt, sehr groß. Mit ihm stürzte viel Blut aus der Scheide hervor, weldes auch über eine halbe Stunde lang ununterbrochen bald atärker bald schwächer floß. Die Blutung schien jetzt aufgehört zu haben, aber sie hatte nun die Form geändert: eine innere dauerte fort und dehnte in wenigen Augenblicken die Gebärmutter bis über dem Nabel aus. Bei der Untersuchung fand man die Placenta zum Theil im Muttermund und aur an einzelnen Stellen locker am Uterus adhärirend. Als man nach ihrer Entfernung kräftiger durch Reiben und adstringirende Einspritzungen auf die innere Oberfläche der Gebärmutter einwirken konnte, erfolgte bald Contraction und die Blutung börte auf Das Wochenbeite verlief norma!

8) Am 27ten Iuni warde, zum 2.enmale in hiesiger Gebär Anstalt, wenige Stunden nach ihrer Reception die Charlotte B entbunden Sie hatte lange als Prostibulum publisum gelebt und handbreite Narben in den Weichen und am abern Theil als Schenkels documentirten die stattgehabte Syphilis. Die Gehart erfolgte fast präcipitirt und zugleich mit dem Kinde eine kleine Blutung durch die an der kurzen 9# langen Nabelschnur hefestigte, gleichzeitig partiell getrennte Placenta. Das Kind wag 6½ Berl Pfund, aber es war mager und schwach und mehrere Zeichen sprachen dafür, dass es nicht völlig ausgetragen sey. Es schlief fast ununterbrochen; athmete unvollkommen und nahm so wenig die Brust der Matter als die einer andern Wöchnerin. Die

Hant hatte ein gelbliches Colorit; die Darmausleerung erfolgte spärlich. Frictionen, Bäder, Mannasäftchen theeloffelweise gereicht, brachten keine Aenderung hervor.

Am Sten Tage entwickelte sich an der innern Seite der Oberschenkel Induratio telas cellulosae, welche sich bald über die ganzen Unterextremitäten, die Genitalien upd die Hinterbacken ausbreitete. Die Theile waren geschwollen, eteif, hart, kühl, die Hant nicht verschiebbar, mit dem Finger kaum eine Grube einzudrücken, ihre Farbe rothblau bie ins Schwarzblaue, zum Theil livide; die Töne des Kindes ein klägliches Wimmern. Fieber war nicht deutlich; die Darmausleerungen wurden häufiger, dinn, missfarbig. Das Kind wurde öfters gebadet und fortwährend mit aromatischen Kräutern fomentiet. Der Tod erfolgte schon am Ende des zweyten Tages der Krankheit.

Section. Das Fett unter der Haut der indurirten Theile war körnig; zwischen den Muskeln
quoll blutiges Serum hervor. Die Gefälse des Gehirns
waren mit Blut überfüllt, ebenso die des Unterleibes; die mesenterischen Drüsen hart und geschwollen, \*) die Leber breyartig, die Gallenblase stro-

\*) Diese ist schon die 3te Beobachtung, dass ich bei an der Induratio telas cellulosas versterbenen Neugebornen die mesenterischen Drüsen hart und angeschwollen und im Kopfe, in der Brust und Bauchhöhle, vorziglich in den Lungen und der Leber Stockungen des Blutes gefunden baba, walche sur den gehinderten Henishuf des Blutes durch die Lungen sprachene

tiend, ten Coloss associant eine Strictur, der Megen blein und zuenmmengeschrumpft. Die Lungen fanten wir ungleich, an der hintern Fläche gar nicht von Luft ausgedehnt und blauroth.

#### Monat Juli.

Der Monat Jeli war unter allen der reichste, micht sowohl an Zahl ale vielmehr an Mannigfaltigkeit der Geburtestille, und zugleich der ergiebigete Rir den Unterricht. Die 15 Geburten zeichneten sich aus theile durch Eigenthümlichkeiten in ihrem Mechanismus, theile durch Schwierigkeit der Diaguese und Prognose, theils durch die Art der angezeigten therapentischen und technischen Kunsthülfe; fact affer mber gehen, une in ihrem Verlaufe Gelegenbeit, die Schüler auf eine Reihe mehr oder minder wichiger Erscheinungen aufmerkeam zu machen, welche von Anflingern so leicht zum Nachtheil für Matter und Kind übersehen werden. Wir beobschmen unter andern 1 Hinterhaupts-, 2 Scheitel-, 1 Steifs- und 1 Querlage mit vorgefallener Nabelschwar. Diese wurde durch die Wendung auf die Filbe, die Steilsgeburt wegen mangelader Wehen darch die künstliche Extraction beendet. Die Zange mafate 2mai wegen Atonia utert, 1mal wegen zu engen Beckens und Imal wegen Schiefetand und grofeer Geschyeffet des Hopfes nach lange abgeflossenens Fruchtwasser angewandt werden. 1 Geburt verlief bochet präcipitist; imal wurde der Mechanismus einer natürlichen Geburt durch den neben dem Kopfevorliegenden Arm getrübt. 2mal bildete sich ein so-

genanntes Prolapsus parietis anterioris vaginae, welcher während des Einschneidens des Kopfes zurückgehalten wurde. Diese Erscheinung gehört, zumal bei. Mehrgebärenden, keineswege zu den seitenen, doch saben wir sie von Ungeübten öftere mit der während der Wehe gespannten konischen Blase verwechselt werden. Das Sprengen der Eyhänte wurde Amal indicirt, um bei einem weiten, wenig inclinirten Becken einer präcipitirten Geburt vorzubengen und in 2 andern Fällen, um die übermälsig ausgedehnte stonische Gebärmutter nach Abstule des Fruchtwassers zu kräftiger Contraction anzutegen. Eine Blutung aus der Vagina einer Primipera entstand beym Durchgange des Kopfes durch Bersten mehrerer kleiner Varices. - Die längste Nabelschnur mals 41 Berliner Zolle, ohne dass eine wahrnehmbare Umschlingung statt fand. Eine andere merkwürdige Erscheinung an einer Nachgeburt wird unten ausführlicher beschrieben werden. - An dep neugebornen Kindern beobschteten wir außer der zu jener Zeit häufig vorkommenden Blepharophthalmie zwei Schädelblatgeschwülste. Beyde wurden dnrch den Schnitt geheilt, nachdem wir in dem einen Falle verschieb dene gerühmte zertheilende Mittel angewendet hatten, um auch die Schüler durch Autopeie von der Nutzlosigkeit eines solchen Kurversuches zu über-Im Wochenbette begegneten wir mehreren Krankheiten von ungleicher Wichtigkeit der seltenen Phlegmatia alba dolens.

Folgen jetzt noch einige spelielle Geburtefälle:

9) Die erste Geburt in diesem Monate zeicheste sich aus durch einen äußeret trägen Verlauf. Wir beobuchteten sie an einer großen, fetten, laxen, phiegmatischen Quedlinburgerin von 28 Jahren. Nach einer normalen Schwangerschaft hatte sie vor 6 Jahren schwer aber ohne Kunsibülfe geboren. Auch in der jetzigen Schwangerschaft blieb sie durchaus wohl, und die Geburt begann am letzten Termin. Am 4ten früh 8 Uhr fanden wir den Muttermund zum Umfange eines Achtgroschenstückes geöffnet, in der Führungelinie, und in seinem Centro die kleine Fontanelle - also eine vollkommene Hinterhauptslege. 10 Stunden später war der Muttermund zu Thelergrößes ausgedehnt. Die seltnen, schwachen, kann schmerzhaften Wehen spannten die Blase nur werig; die Kreißende schlief die Nacht bindurch oft belbe und genze Stunden lang. Am nächsten Morgen 6 Uhr, nachdem wir fortwährend Pellentia in steigender Gabe erfolglos angewendet hatten, sprangten wir die Eyhäute, um nach Entleerung des copiosen Frnchtwassers durch unmittelbare Berührung mit dem Fötus die Gebärmutter zu kräftigern Contractionen zu reizen. Der Kopf rückte hierauf in einem Zeitraum von 21/2 Stunden aus der mittlern Apertur bie nabe zur untern herab, wobei sich das Hinterhaupt aus der linken Seite mehr gegen die Symphyse wandte, die kleine Fontanelle aber immer noch vorliegender Theil blieb. Da jetzt die Weben wieder gänzlich ausblieben, die Kopfgeschwalst dagegen nunahm, zögerten wir nicht länger mit der Anwendung der Zinge. Sie erweckte eine menn gleich schweche Contractilität der Ghöurmutter, welche die ersten 5 bie 6 Tractionen unsetstützte; die folgenden 10 hie 12 sur Entwickelung des Kopfes nöthigen Tractionen wurden ohne ihre Mitwirkung gemacht. Der Rumpf mußte obenfalls känstlich herausbefördert werden. Der 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bezlimer Plund schwere Knabe war scheintodt, kum aber beid unter den angewandten Mitteln ins Leben zurück. Der Ausschlinsung der Nachgeburt folgte eine unbedentende Metrorrhagie, welche beid von selbst aufhäute.

Am 4ten Tage nach der Niederkunft begann die Wöchnerin an fiebern. Es antwickelte sich rasch eine Febrie nervose gastrieg, welche in unbestimmtem Laufe 14 Tage dauerte. Am 27ten Jenuar wurde die Person gesand entlassen.

assivolie, zu Congestionen geneigte Brunette, gehat zum erstenmal in ihrem 18tem Jahre leicht und schnell. Seit zwey Jahren litt sie an epileptischen Krämpsen, desen Congessionen nach Kepf und Brust vorangehen. In heftigen Anfällen dringt oft des Blut aus Nase und Mund; dann psegen auch auf der Brust und im Gesichte Flecken zurückzubieben, welche nach 24 bis 36 Stunden wieder vergehen. Während der letzten Schwangerschaft verhielten sieh die Ansälle nach Häusigkeit und Stürke wie außer derselben; auch äuserten die im Institute dagegen administrirten. Blutentziehungen, Ansiphlogissies in Purgentin und Deriventin gar keinen Einfluse.

Am 16tem Juli Abende 10 Uhr traten, mehdem der Tag leichte ziehende Schmerzen im Kreuze etatte genbt bestem, wehre Wahen ein. Um 11 Uhr stand der Kopf leicht beweglich im Lingunges in den Mattermand kommte man aber die Fingerepitze einführen. Gegen 2 Uhr war der Muttermand nicht völlig zu Thalergröße geöffnet. 1/4 Stunde später apreng die Blees und 2 raseh auf einander selgende Wehen wieben unter heftigem Schreien der Kreisenden des Bied in die Welt. Die Nachgeburt wurde 2 hie 3 Minuten später ausgeschlossen, noch bewer die Pulessien der Nabelschung aufgehört hatte. Der Blutzuglust war ungewähnlich gering.

Am ersten Tage befand sich die Entbundeng recht wohl; em 2ten Nachmittage bekam eie plötzlich einem starken Frostanfall. Ihm folgse eine ehen og stærke Hitse mit zothem aufgetriebenen Gesichte, Kopfechmers, Brustbeklemmung, frequentem, welles und harton Pulso und vielem Dusete. Der Leib vertang im Umfange der Gehärmutter nicht den leieesten Druck. Lochielfins war unterdrückt, die Brücke waren schlaff. Wir gebrauchten nach Massgabe der örtlichen und allgemeinen Zufälle raichliche Aderiaese, eine Emulsio mitrosa abwechseind mit Calamel, demulsirande Injectiones in die Vegins, eröffnende Clystiere und strenge Diät. Am 10ten Tage war die Kranke so weit hergestellt, dale wir sie ihrem Waneshe gemile zu ihrer Femilie zurükkehren lasen kapntep.

Nach 4. Mopaten erachien sie wieder in der me-

dizinisch-geburtshülflichen Klinik. Sie klagte, dass die epileptischen Anfähe seit ihrer Niederkunft mit jeder Woche an Stärke, Dauer und Häufigkeit zugenommen hätten; dass sie bei guter Verdauung und gesundem Schlase abmagere und eine merkliche Abnahme der Kräfte und des Gedächtnisses verspüre. Ein Antheil physischen Leidens sprach sich auch deutlich in der Physiognomie der Kranken aus. Das Kind, welches eie nicht selbet gestillt hatte, war nach wenigen Wochen gestorben, die Menetruation nech nicht wieder erschienen, eine früher schon existirende Leucorrhoe dagegen copiöser geworden. — Die Kranka wurde an das Königl. Charité-Krankenbaus abgegeben.

Geburten, welche durch alle Perioden und vorzüglich in den beiden letzten im höhern Grade präcipitist verlaufen, bleiben selten ohne nachtheilige Reaction. Ihre Folgen sind aber nicht immer dieselben, sondern eben so mannigfaltig nach Form, Charakter und Bedeutung wie die sie veranlassenden Als solche Folgekrankheiten sahen wir Ureachen. bald verschiedene pathologische Erscheinungen im Uterinsystem oder in entferntern Organen, bald ein Ergriffenseyn des ganzen irritabeln und sensibeln Sie manifestirten sich meist unmittelbar nach der Geburt oder doch in den ersten Tagen, Mochten sie nun in Blutungen, Congestionen, Ente zündungen, Fieber, Spasmen etc. bestehen, nur selten erstreckte sich ihre Dauer über die des Wochenbettes hinaus, als Quelle langen Siegthums; einige

Fälle sahen wir mit schnellem Tode endigen. Diels, ist das Besultat aablreicher in und sulser der Gebäranstalt gesammelter Beobachtungen.

der pricipitisten Geburt neben den günstigen machan der pricipitisten Geburt neben den günstigen machan mienhen Verhältnissen im der großen Convulsibilität, der irritabeln Esser, wie sie zum Wesen der Epischein gehört. In den Anfällen dieser Hrankheit, wie, im Wochselfieben Frant; seh man Abegins und Prühgeburten entstehen, wann auch den Uterus mit in die Sphäre, des allgameinen Spasmus gezogen und dedunch die Trennung des Eyes bewigkzu, wurde. Eben sonschen wir bein Epileptischen, Historiachen, m. a. a. a. der und wir bein Epileptischen, Historiachen, Kumpfen befallen zwerden. Diesen Bescheipungen, glauben wir die Taschein Diesen Bescheipungen, glauben wir die Tascheinung zur Seite emilen,

Einen sehr unglücklich endenden Fall von procipitinters Gehats hatten wir hellingstein einem Porfe
unweit Benlin zu henbachten Gelegenbeit. Die 30und etliche Jahr alte schwächliche Frau einen Tischleze hatte in hurzen Intervallen 5 lebender Kinder
leicht, und sehne Runsthülfe geboren. Ihre sechate
Schwangerscheft, verlief wie die frühern ohne sonderliche Beschwarden. Den Tag vor der Niederkunft
verrichtete sie die gewohnten hänslichen Geschäfte;
am Abende verkünderen ihr leichte ziehende Schmerzen im Unterleibe nebst andern Zeichen die herzenze
hende Gehart. Nachte 2 Uhr wurde sie von Wehrn;
aufgeweckt und in wenigen Augenblicken, war das

Blud gehowsh: Die Nachgebart folgee von belbil Baid another stellten with Aufalle vois Obernseliten ein, welche mit Conventionen wechenten. "Men datien zu mas und als wir gegen 10 Uhr Mosgens ankeinen, war the Price beseiter der Schriderangenicht; unter den Beichen einer Apoplestia nervosa gesterben. Den lebtrhgeverenche blieben: ebeit en erfolgles wie die schon vorller von einem gelchteten nahe! Welmenien Arme sagewandren intettpraincelini, Benffeiss den . Der Briefeltest dess ungewähnlich gering gengeön! Disumis; des innerischen: verbenzelene du keistischer Und terbathangelgieventtete videgenb der tauen dit eilen Erreche desken seine sehr Geniede: Egnigen des gegenes : Aph was girled hirely above editalf Tund are Frankes thu wenity ming to a by the raw guisstal Propinty and water nehiteter. 1.0 Die Samton kondte; illohtoiorgen omtant Das Kind lebte und hette eine ausgewähle! Einen sehr ung ücklich auch nicht labeibed pefen

ode igibaute Bendenie, dan inni 212 feile die igree hondie de Annati Die Geber wir tal Degiste der zertied Petiodie. Der die geber wir tal Degiste der zertied Petiodie. Der die petiode wir tal dem gendenie gehrlichte Petiodie. Der die petiode wir tal dem gendenie gehrlichte Petiodie. Der die petiode wir der imputatie gehrlichte der interdenie Apetionist in der Petiode wirden der Mitterphalie under der mattaten eine stelle der die ter die ser die ser die ser die der die ser die ser die ser die ser die ser die der die ser die der die ser die der die ser die ser die ser die ser die ser die der die ser die ser die der die ser die der die der die der die die ser die die ser die der die der

amfoor der Weder nur des mangelnde, Gefähl der: Kopshaere ihr Verhandenseyn bekundete. Der Kops war bie in die Mitte zwiechen der suntern und mitelorn, Aportus, vorgerijcht. Er, stand, vollkommen im, Quocrduschmesser, das Hinteshaugt links, und tiefer ale des Scheitel. Nun erst: begann die Drehung des, Kopfes um seine Längenaxe und es vergingen 21/4. Struden bie die kleine Fonuncle hinter den Schoolebagen gelangte. Bei der jetzt anggatellten Untereu-, chung fanden win einen handeroften Hentleppen ame der Vagina hervorhängen, welchen wir wegnahmen, und; an seiper; , maschlösen. Structur, fift., sipen Theil dan Charions enhannten. Bald, harnach aprang die Blass and keine. Webs zeigte sich farnen. Ich liefs, deshalb und wegen nunchmender Konfgeschwales Absords 8 Uhr darch den Heirn Doctor Kech ans Magdehusg, einen meiner fleileigen Schüler, die Gebart mit den Zange beenden. Die Operation machte trope der Passiyität des Uterns nur geringe Schwierigkeiten. Bald nach geborenem Ropfe, fing des Kind an zar respiriren und deutlich wahrnehmbare Töne, von eich zu geben (ein Phänemen welches im Laufe, dieses labres mehrmals vorkam). Um so mehr beeilten wir une, da auch jetzt die Weben ausblieben, den Bumpf durch die Extraction zu entwickeln. Die Nachgebart folgte, unter mäleiger Blutung,nicht lange Ihre Beechaffenheit grregte in mehrfacher nachber. Hinsicht unere Anfmerkeamkeit. Die engehängte Kupfertafel (Teb. II. Fig. III.) liefert eine treue Abbildung derselben. Sie bestand ans 2 völlig getrennVereinigungsetelle seitlich die Nabelechnur hervorging. Auf der Uterinfläche befanden sich hin und
wieder schwer aus der Substanz zu lösende feste
kafkartige Concremente. Das Amnion war überaff
von dem Chorion, der Placenta und dem Anfange
der Nabelschung bis zu einem Zoll hoch über deren
Insertionestelle getrennt. Im Chorion fehlte ein Stück,
welches dem früher getrennten, auf der Abbildung
(Tab. II. Fig. IV.) ebenfalle dargestellten Lappen eintsprach.

-1

Die allgemeine Isolirung der Beiden Eyhänte läfst auf das Vorhandengewesenseyn falschen Fruchtwassers schließen. Dale unter diesen Umständen sich zuweilen eine doppelte Blase bildet und zuerst! die des Chorions, dann die des Amnions springt, set bekannt. Dies war auch hier sicherlich der Fally auch glaubte die Kreisende schon vor dem zweiten Blasensprunge den Austritt von Fruchtwasser gespätzt zu haben. Die nach dem Ausflusse des falschen! Bruchtwassers erfolgte partielle Trennung eines TheiMs des Chorions erkfärt sich wohl am besten durch die Reibung und Zerrung, welche diese Membran bei der erst am Beckenausgange eintretenden starken Drehung des Kopfes um seine Längenaxe, ohne merkliches Vortücken desselben, zwischen ihm und den Beckenknochen etlitt.

Die Geschichte des Wochenbettes liefert nichts Bemerkenswerthes, als dass der Lochialfluss ungewöhnlich lange anhielt. Auch wurde die Person nach ihrer intiment mehrene Wochen hindnich von Spiten de Institutes am öfters rapptirenden kleinen Metroningien bekandelt, unbei zugleich eine geringe Sening der Gebärmputter vorbanden war.

12) Frühgehurt durch Rheumstigmus wteri veramlafat. Charlotte Z., sipe 23 jährige Erat. missende, aus Bezlin, wurde in Folge einer Erkältung von Gliederreisen und Schmerzen im Unterleibe defallen. 2 Tage machhar, am 29. Juli, kam sio in die Gebäranstalt. Sie fieberte lebhaft; die Schmerzen in den Gliedezn hatten abgenommen; der Uterpe änlechte aber bei der änleern und innern Unterrechang sine große Empfindlichkeit. Der Mutwar beinehe zum Umfange eines Zweigro-Monticke geöffnet. Periodisch durchzogen Schmerre des Unterleib in verschiedenen Richtungen, selen in Form wahrer Weben. Es wurde eine Sal-Fiskeolytion, ein diaghoretiecher Thee und warmes Ferhalten vererdnet und da gegen Abend die Sympmuse wichtiger manden, eine mälnige Blutentziehung mostellt. Am andern Morgen filhlte eich die Kranke pleichtert; sie hatte ziemlich ruhig geschlafen und men Morgan stark geschwitzt. Der Muttermund war völlig geschlossen. Um 7 Uhr Abende begann sies Exacerbation der allgemeinen und örtlichen Zu-We and angleich stellse sich Erbrechen ein, dasselbe repetiete 31m 10 Uhr. Durch den 2 Zoll im Durcher geöffneten Muttermund fühlte man den echielpetalites Ataile. Die Gaburt rückts vor, aber unter peleer Usesphe :: Bred ; hedentienden Schmerzen ,der Sezzerze Journal, VII, Bd. 10 St.

Rreisenden. Nach Mitternacht kam der Steile zum Einschneiden und die Geburt wurde durch die Extraction beendet, weil die sehr schmerzhaften Wehen wirkungslos blieben. Das um 6 bis 7 Wochen zu früh geborne Kind, ein Mädchen, war scheintodt und konnte durch anhaltende Belebungsversuche nur wenige Stunden in einem schwachen Leben erhalten werden.

Die Mutter bekam Metritis, welche durch antiphlogistische und resolvirende Mittel geheilt wurde. Monat August.

13) Von den 9 Geburtsfällen im Monat August verdienen 3 eine speciellere Erwähnung. Der erste betrifft die Wilhelmine B. aus Berlin, eine 26 Jahr alte, schwache, durch Rhachitis verkrüppelte Person, Als solche characterisirten sie auf den ersten Blick der dicke Kopf, die langen Arme bei einer Körpergröße von 4' 11/2" Berliner Maals, das Peetus earsnatum, die bedeutende Lordosis und die stark nach ausen gekrümmten Knies und Schienbeine. Nach Entwicklung der Pubertät im 18ten Lebensjahre war sie in und außer ihren beiden Schwangerschaften recht gesund gewesen. Vor 2 Jahren wurde sie nach einer langen Geburtsarbeit in der Stadt sehr schwer mit der Zange von einem todten Kinde entbundent Es folgte eine Entzündungskrankheit, welche eine eingreifende antiphlogistische Behandlung erfordertet

Die Ende Juni d. J. in der geburtehtilslichen Klinik angestellte Untersuchung lieferte folgende Resultate über die örtlichen zum Gebärungenete in Bos

with tenine country the con-

ziehung etehenden Verhältnisse. Die Gebärmutter leg in den schlaffen Bauchdecken ganz vorn über der Symphyse und rechte; ihr Grund reichte eisige Queerfingerbreit über den Nabel und in ihm rechts fühles man Kindestheile. Der Queerdunchmesser des großen Beckens betrug 91/2". Die linke Hüfte stand höher als die rechte; eben so wich das Kreuzbein nach links ab, wodurch die Hinterbacke dieser Seite bei höherm Stande gewölbter erschien als die rechte. Die Trochanterdistanz betrug 111/4", Das Becken war flach, sehr geneigt, der Introitus Vaginas deshalb ganz nach hinten gerichtet, das Promontorium nicht schwer zu erreichen. Es ragte so tief ins Becken hinein, dass es die Conjugata um 1/2 " verengle, womit auch die Messung mit Bandelocque's Compas & epaisseur, übereinstimmte. Die wenig geoffnete Vaginalportion stand hoch nach hinten und Eaks. Ueber der Symphyse ballottirte der Kopf.

Wegen der Dislocation der Gebärmutter wurde eine Bauchbinde angelegt und eine Seitenlage mit erhöhtem Kreuze empfohlen. Am 3. August gegen Abend fing die Schwangere an zu kreissen. Um Mitternacht Rossen verstohlen die Wasser ab bei geringer Oeffaung des Muttermundes; der Kopf ragte eben von der Symphyse in den Eingang des Beckens hinein. Um 2 Uhr war er etwas tiefer gerückt und unbeweglich fest im Queerdurchmesser der obern Apertur, so das man durch den 1 ½ weit geöffneten Muttermund die kleine Fontanelle gar nicht, die gräße mit Mühe swischen der rechten Pfanne

und Synchondrosis sucre. Alface fühlte. Es bildete sich schon Kopfgeschwalst. Gegen 7 Uhr Morgent stand der Kopf ziemtich in der Krönung; die Goschwelst desselben war aber so stark geworden, dass sich seine Stellung nicht mehr genzu ermitteln liefe-Da die Kreilsende keine Kindesbewegung mehr om-' pfand, versuchten wir die unmittelbate Auscultation, mittelet welcher wir die deppette Puleution deutlich in der linken Seite unterschießen und wie über die Leben; so fiber die Lage des Kindes Gewisheit er-Nachdem nun 2 Standen lang die Weben erfolgios geblieben waren, beschlofs ich um 9 Uhr sie durch die Zange zu unterstützen. Die Operation war außerordentlich schwierig und das Kind scheintodt. Es wog 6 Berliner Pfund, katte winden Kept ' umfang von 121/2" und am linken Beltenbeit Whoa Eindruck vom Promontorium. Die Nachgeburt Degleitete eine mälsige Metrovrhegie. Das Wochenbette verlief normal und Mutter und Kind wurden nach 13 Tagen gesund aus der Austalt entlassen.

14) Natürliche Geburt einer Primipara. Priedericke N., eine 22 Jahr alte, groß, schlank und kriftig gebaute Berlinerin, hatte sich bereits 7 Wocken in der Anstalt befunden, als eie am 4. Nachsaltungs zu kreißen aufing. Der Leib war gesenkt, militig gespannt, gleichmäßig zu einem schönen Ovel ausgegehnt, das Becken durchaus normal in seiner Stattlung und seinen Dimensionen. Die Weichgebilde turgescirten, von reichlichem Schleim bedeckt. Durch den nicht völfig verstrichenen, sieh eben übernden

Riegange beweglich stehenden Kopfes. Diese güntigen Zeichen berechtigten an sich zu der Erwarting einer sehr regelmäßigen Geburt; doch wurde
von der dynamischen Seite die Prognose durch die
Gegenwart eines rheumstischen Leidens getrübt. Dasseibe charakterisiste sich in den Weben, in dem allgemeinen Verhalten der Breißenden und in der Empfindlichkeit und zu hohen. Temperatur der Scheide
und des untern Abschnittes der Gebärmutter. VVir
empfahlen die strengste Rube und den hänfigen Genuße eines diaphoretischen Thees.

Mit dem nächsten Morgen erschienen die Wehen reiner und regelmälsiger, aber noch immer zu echmerzhaft im Vergleich zu ihrer Energie. Der Uterus anserte eine so große Beweglichkeit, dase er jeder Lagenveränderung der Kreissenden folgte. Mittag war der Muttermund zu Thalergröße offen, walstig, rigide und seine vordre Lippe bedeutend breiter als die hintere. Der Kopf stand in der mittlern Apertur, die kleine Fontanelle gegen die rechte Wir verordneten zur Beförderung der Gebart stüpdlich 1 Pulver ans 6 Gran Borax und 1/2 Gran Brechwurzel, in Chamillenthee zu nehmen und Bedeckung des Leibes mit erwärmter Wolie. 21/2 Stunden sprang die Blase bei wenig mehr geöffnetem Muttermunde. Desgleichen war der Kopf anhedentend vorgerückt, er hatte sich aber so gedreht, dass man die kleine Fontanelle der Führungslinie näher in der Gegend der rechten Incisura ischl-

adica fühlte. Die Erschlaffung und Ausdehnung des Muttermundes zu begünstigen, ließen wir häufige Injectionen von der Abkochung erweichender Diese genannten und narkotischer Kräuter machen. innern und äußern Mittel wurden ohne Unterbrechung 6 Stunden lang angewendet. Die Wehen gewannen an Stärke und Dauer, äußerten aber weniger Einfluse auf das Vorrücken des Kopfes als auf sine Drehung desselben, welche in der Art erfolgte, dass die kleine Fontanelle immer mehr vorliegender Theil wurde, während das Hinterhaupt sich nach und nach über die Aushöhlung des Kreuzbeins gegen die linke Incisura ischiadica wandte. Kreisende gegen 8 Uhr Abends über häufiges und schmerzhaftes Drängen auf den Mastdarm klagte, liessen wir ein Klystir aus Chamillenthee und Oel appliciren, welches erfolglos wieder ausgeleert wurde. Gegen 9 Uhr stand der Kopf vollkommen im Queerdarchmesser, und nun erst zog sich die vordre Muttermundslippe über den Kopf zurück, während derselbe ohne weitere Drehung durch die immer kräftiger werdenden Wehen in den Ausgang des Beckens getrieben wurde. Hier hatte er über 1 Stunde lang unbeweglich gestanden; die Kopfgeschwulst war bedeutend geworden, und wir trafen deshalb schon die Vorbereitungen zu einer Operation, als plötzlich um 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr eine ungeheure Wehe den Kopf und die neben ihm liegende von der Nabelschnur umschlungene Hand hervortrieb. Erst im Durchschneiden drehte sich der Kopf nach dem geraden Durchmesser und der übrige Körper entwickelte sich nach den Gesetzen der ersten normalen Lage. Das Kind, in Mädchen, wog 10 Berliner Pfund; seine Länge betrug 21", 2" und der Kopfumfang 14" Berl. Maafs.

15) Am 21. beobachteten wir eine Gesichtsgeburt bei einer 24 Jahr alten, gesunden, wohlgebauten Wittenbergerin, welche schon einmal, vor 4 Jahren, leicht und glücklich geboren hatte. Die beiden ersten Perioden gingen langsam unter sehr schmerzhaften Wehen vorüber. Nach dem Blasensprunge stiblte man das Gesicht unvollkommen in der ersten Lage, so dass die Stirne fast vorliegender Theil war. Um das Herabtreten des Hinterhauptes zu befördern und die Lage möglichst in eine Scheitellage überzu-Sihren, legten wir die Kreissende auf die rechte Seite mit stark erhöhtem Kreuze. Es kamen aber beld einige energische Wehen, welche den Kopf bis in den Beckenausgang trieben und zugleich die Gesichtslage zu einer vollkommnen ausbildeten, so dass der Scheitel in die Aushölung des Kreuzbeins, das Kinn unter die Symphyse gelangte. In dieser Lage entwickelte sich der Kopf ohne große Schwierigkeit and ohne, der ausserordentlichen Spannung des Dammes ungeachtet, die geringste Ruptur zu vermiassen.

Die 26 Zoll lange Nabelschnur war 2mal straff um den Hale geschlungen und nicht ohne Mühe über den Kopf zu streifen; das Gesicht angetrieben, das Kind asphyctisch. Es wog 8 Berliner Pfund und hatte einen Kopfumfang von 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zollen.

## Monat September.

16) Unter den 5 Geburten im Monat September erregte die erste ein mehrfaches Interesse. Friederike N. aus Berlin, 24 Jahr alt, von kleinem, zarten und schwächlichen Körperbau, behauptete um 2 Sonnen. monate zu früh geboren zu seyn. Als Kind litt sie an verschiedenen Krankheiten und namentlich lange an Rhachitis. Nach der Pubertät genoß sie eine dauernde Gesundheit, obgleich die Menstruation, welche zuerst im 17ten Jahre erschien, nach Zeit, Dauer und Quantität nie regelmäseig war. Das Ausbleiben derselben nach der Empfängniss hielt sie für Folge einer Erkältung, da sie von den gewöhnlichen consensuellen Beschwerden ganz verschont blieb. Sie brauchte deshalb verschiedene starke Pellentia und zuletzt heißen Rothwein, worin eine bedeutende Menge Meerrettig digerirt hatte. Wallungen, Zittern Ohnmachten und eine anhaltende Dysphonie waren die Wirkungen des jedesmaligen Genusses. Bennoch nahm eie in Hoffnung günstigen Erfolges beinahe 1 Quart dieses Trankes, bis sie die wahre Ursache der zurückbleibenden Regeln ahnend sich des weitern Carirens enthielt.

Der Geburt gingen mehrere Tage hoftige krampfhafte Schmerzen im Unterleibe voraus. Am 14ten
früh sickerte das Fruchtwasser ab bey beginnender
Oeffnung des Muttermundes. Bis 10 Uhr Abende,
wo die Kreisende aufs Gebärbette gelegt wurde, erlangte er den Umfang eines Thalers. Er war wuletig, sehr empfindlich und die wirkungslosen Wehen

trugen dem Stempel des Spanners. Wir gaben dapegen nicht ohne Succels helbetfindlich 10 Trapfen Ilq. a. s. suce. in Inf. flor, champin,, von Zeit zu Leit mit Zusatz von einigen Tropfen T. opti simpl. und änleerlich wiederholte Einspritzungen von Decost. centi mac. mit Inf. Chamon. Die Weben wurden normaler, blieben aber unkräftig und um 4 Uhr früh war die Geburt kaum um etwas vergeschristen. Behi bernach stellte sich eine kleine Metrorrhagie ein, welche den Verdacht beginnender Lösung der Placonta errogte. Besorgnifs um das Loben des Kindes liefe ane nicht länger mit der Kansthülfe zögern. Sie wurde einem Practikanten, dem Herrn Doctor v. Meyeren jun., übertragen, welcher die Zange sa meiner Zufriedenheit von der Beite anlegte und des Kind mit wenigen kräftigen Teactionen entwickelte. Re was bleich, schlaff und verrieth kaum merkliche Spuren des Lebeus, die Niebelschnur pulsirte sehr schwach, die Nachgeburt hatte eich gelöst und wurde mit dem Kinde in ein warmes Bad gelegt. Erst nachdem wir 31/2 Stunden lang die kräftigsten, Belebungemittel in angemessenem Wechsel ununterbrochen angewendet hatten, durften wir hoffen, das Kind gerettet zu haben. Es wurde nun in erwärmten wollenen Tüchern zur Mutter gelegt und ihm, ale baid die Kräfte wieder sanken, ein Seisenclystir gegeben und öfters einige Tropfen Naphtha in Chamillenthes eingeflölst. - Am 16ten Tage wurde die Mutter mit ihrem Kinde gesund entlessen.

### Monat October.

17) Im Monat October hatten wir nur eine für Mutter nud Kind glücklich vollendete Geburt, welche ich selbet, der Schwierigkeit des Falles halber, mit der Zange beendete. Indication geb eine Einkeilung des schiefstehenden Kopfes, dessen Reduction in eine normale Lage durch die neben ihm liegende linke Hand verhindert wurde.

### Monat November.

18) Unter den Ereignissen des Monates November gedenken wir zunächst einer Frühgeburt. Emilie H. aus Berlin, eine gracile Brünette, von sensibler Constitution, meldete sich am 31ten October zur Aufnahme ins Institut. Sie war immer gesund und seit dem 15ten Jahre regelmälsig menstruirt gewesen. Ihre Schwangerschaft datirte sie vom 9ton bis 11ten April und die ersten Kindesbewegungen empfand sie gegen Ende Augusts. Die äußerliche Untersuchung quadrirte mit dieser Angabe; bei der innerlichen fanden wir den Muttermund schon geöffnet, wie um das Ende der ersten Geburtszeit. Der Kopf ballotirte leicht im Beckeneingange. Von Weben behauptete sie keine Spur gefühlt zu haben. Wir ließen die Schwangere sogleich in ein erwärmtes Bette bringen, empfahlen ihr die strengete Ruhe und verordneten ein blandes disphoretisches Regimen. - Der Muttermand zog sich nach und nach ganz zusammen und wir hofften schon die Frühgeburt verhütet zu haben, als sich am 6ten November, Abende 9 Uhr, wahre Wehen einstellten. Die Oeffnung des

Huttermundes erfolgte sehr langeam; aber mit dem Blasensprung, 6 Uhr am Abend des nächsten Tages, kam auch der Kopf zum Kin- und Durchschneiden. Das Kindchen wog 4½ Berliner Pfund und trug auch die übrigen Zeichen seiner um 9 bie 10 Wochen zu früh eingetretenen Geburt. Es etarb 9 Stunden nachher. Die Section ergab nichts Bemerkenswerthes.

Wir suchten der Frühgeburt durch ein dispheretisches Verhaften vorzubeugen, weil wir ein rheumatisches Leiden als Ursache derselben supponirten. Diese war bey der anhaltend naßkalten Witterung die herrschende Krankheit und namentlich litten viele Schwangere daran. So hatte ich in derselben Woche in meiner Privat-Praxis die Geburten zweier Damen zu leiten, wovon die eine im 7ten, die andere im 8ten Monate niederkam. Im vorstehenden Falle verdient als mechanisch und psychisch wirkendes Moment noch bemerkt zu werden, daß die Schwangere noch einige Tage vor ihrer Reception viel getanzt hatte.

19) Den 12ten, Abends 9 Uhr, fing die Wilhelmine P., eine 25jährige Fürstenwalderin an zu kreissen. Sie war stark und succulent, litt an habituellen Congestionen zum Kopfe, welche sich häufig durch Epistassis entschieden, ferner seit mehreren Jahren an blinden Hämorrhoiden und träger, oft mehrere Tage ausbleibender, Leibesöffnung. — Die ersten Perioden der Geburt verliefen sehr langsam, die beiden letaten übermäßig rasch, obgleich das In-

dividuos unu settomusi sekar, die Waser pu kifik abligation und des Rind zu den größern gehörte. Der After erachien bey der Gebuzt hervorges trieben und von dicken Hämerthoidalknoten umger ben. Nach 1/4 Stunde folgte die Placente ohne Blus tong und der Uterus batte sich gehörig zwesmmengezagen. Am folgenden Abend, 24 Stunden nach der Geburt, dehnte sich der Uterus rasch bis nahe an die Héregrube aus unter allen Zeichen einer rapiden Metrorrhagia interna höberne Gredes. Eine grafee Menge zum Theil geronnenen Blutes füllte seine Höhle und die Scheide. Es wurde heransber fördert, die Gehärmutter zog sich während gelinder. innerer und Inferer Reibung zusemmeg und die Wöchnerin empfand anseer der Mattigkeit keine Beschwerde. Am 14ton, Nachmittage, bekam sie Fie--ber mit heftigem Durst und Kopfwehr Wir verarde nuten eine Koli-saturation, pargirten mit einer Gebe Oleum Rieini und lielsen den folgenden Morgan 7 Blutegel an die Stirne setzen, weil die Kopfschmerzen stärker geworden waren. Gegen Abend steigerten sich alle Erscheinungen zu einem bedenklichen Grade: der Kopf war heils, das Gesicht angetrieben, 19th, der Puls bart, voll und schnell; die Kranke klagte über heftige klapfende Schmerzen in der Stirn, die Lochien flossen gar nicht und die Brüste wurden schlaff. Wir liefeen 3 Tassen Blut, geben Nitrum, abwechselnd mit Calomel und suchten den Lochielaule durch Einspritzungen und Vorschläge von Fliederanfgule innd Milch zu befordern.

In Many Asym legter wir einen Angelewen. Dien Libendlauss wurde wehrere Togo fortgesetzt werd un Witter Mitter mit ihrem Kinde gennel spallasson.

- 20) 7 Geburten im December verliesch meistens regelmäleig oder dock in nur geringen Abweichung gen von der Norm. Einmal war die 28" lange Nabelechnist 'Zinif' 'triti' Gen Hale 'vatte 'Lints vam die rechte Schulter geschlungen ohne Hinderniss der Geburt. Zwey Fälle erheischten Instrumentalhülfe. Im ersten war das Individuum, die 17jährige Caroline B. ans Berlin, von überaus zarter, reizbarer Constitution. Am 19ten Morgens bekam sie Weben, aber schwach, in langen Pausen. Am 21ten blieben tie ganz aus und der Muttermund schloss sich wiedez. Den 24ten Vormittags traten aufs Neue Weben ein. Die Geburt rückte vor, aber so langeam, dale erst nach 30 Stunden die Blase sich springfertig zeigte. Mit dem Wasserabgange rückte der Kopf in den Beckenausgang und ich entwickelte ihn mit der Zange, weil die Wehen schwach waren und die erechöpften Kräfte der schwächlichen Kreißenden keine Unterstützung derselben zulielsen.
- 21) Die 2te Zangenoperation wurde durch völlige Atonie der Gebärmutter indicirt. Schon beim Kintritt der Geburt stand der Kopf am Ausgange des Beckens und alle Weben blieben aus, nachdem sich der Muttermund über ihn zurückgezogen hatte. Das Becken war so geräumig, dass man den Kopf bequem mit dem Finger umgehen konnte, wobei man

die en der Betke Hegende rethte Hand fühlte. Da nun Arzneyen zu Erregung der Weben fruchties angewandt waren, liele ich von einem Praktikant, dem Herrn Schelle, die Zange anlegen. Die Operation war wegen den so günstigen mechanischen Verhältnissen sehr leicht.

... (Die Fortsetzung folgt im nichsten Stück.)

A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

And the second of the second o

The state of the s

A SERVICE CONTRACTOR OF THE SERVICE CONTRACT

Contract the Land Contract Con

AS TO A MINE CONTROL OF THE STATE OF THE STA

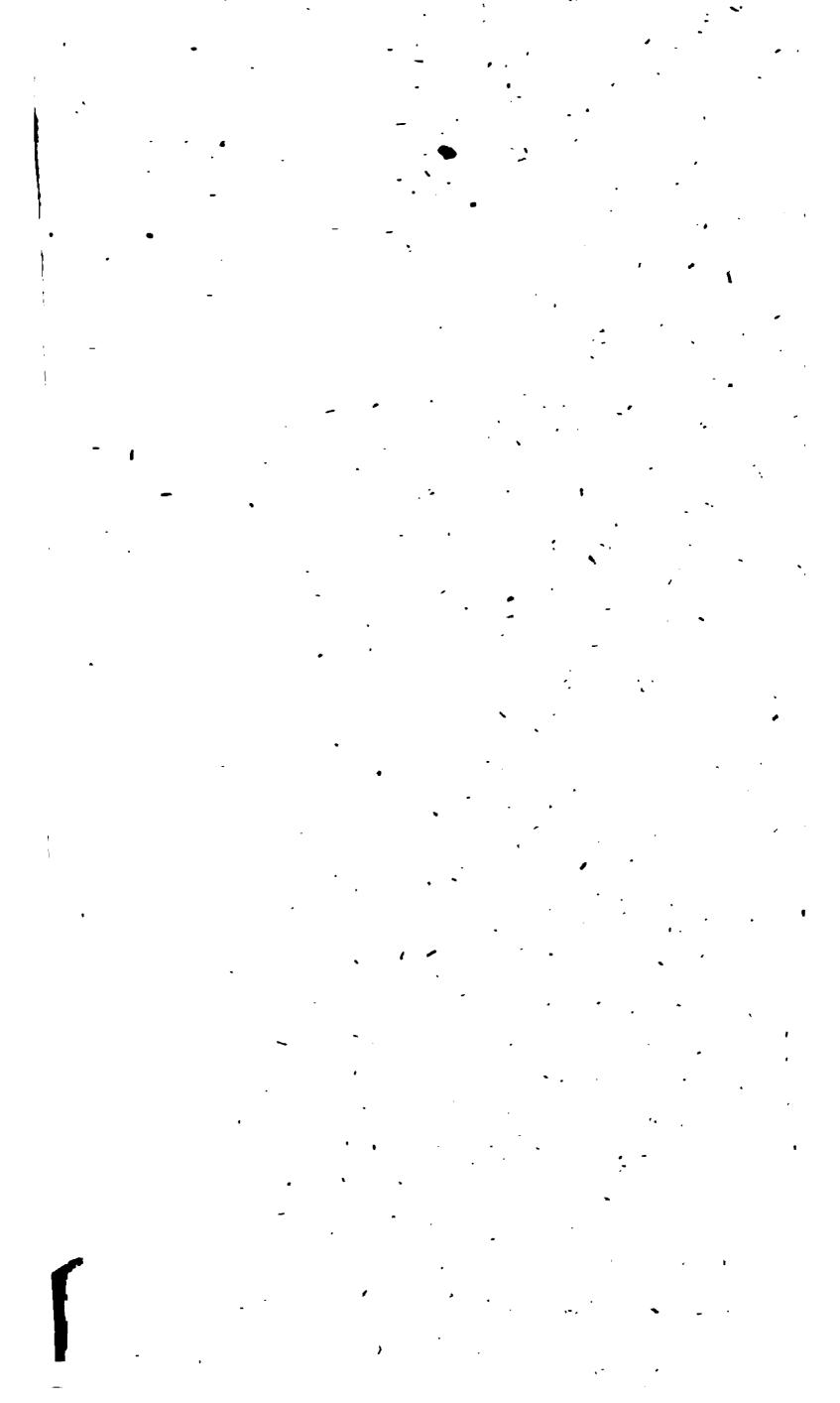

der Beeite 143.

## VIII.

Berliner Charité-Gebär-Anstalt im Jahre 1825. Mitgetheilt von dem Director dieses Institutes, Professor Dr. Kluge.

(Nebet einer Tabelle.)

Zu den vom Jahre 1824 als Bestand gebliebenen 29 Schwangern kamen im Laufe des Jahres 1825 in Zugang 282 Individuen, unter welchen sich 44 Ehefrauen und 238 Mädchen befanden. Die Gesammtzahl der Schwangern betrug also 311 Personen, von denen 8 theils ansteckender, theils anderer bedeutender Erankbeiten wegen zu andern Abtheilungen des Krankenhauses verlegt werden mußeten, und 6 Individuen nach vorhergängiger Beobachtung als nichtschwanger und 5 andere, ihrer Familien-Verhältnisse wegen, auf eigenes Verlangen wieder, entlassen wurden.

Einige dieser Schwangern erhielten bei bedeutend seitwärts geneigtem Becken und einer Conjugata von 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll, in der letzten Hälfte der Schwangerschaft wöchentlich 3 mal Lascans safinum\*), wodurch die zu starke Ausbildung des Rindes so beschränkt wurde, dass die Geburt den Naturkräften überlassen bleiben konnte und jedesmal für Mutter und Kind glücklich verlief.

Es wurden 258 Schwengere (144 Eretgebärende und 114 Mehrgebärende) entbunden und, de 8 mai Zwillingskinder vorkamen, 266 Kinder (130 Knaben und 136 Mädchen) geboren. Unter diesen Geburten und 136 madchen) geboren. Unter diesen Geburten waren 5 unteitige, 16 frühreitige, 242 rechtseltige und 3 überzeitige (dem ungehlichen Gonceptions-Termine nach, von 42, 44 und 46 (?) Wochen). Die jüngste Gebärende war 17, die älteste 40 Jahre alt.

Die vorgelagerten Kinderthelle waren in 250 Fällen das Hinterhaupt, 2 mai der Scheitel, 3 mai das Gesicht, 8 mai der Steils und 3 mai die Fülse.

Das Gewicht der Neugebornen betrug im Durche achnitte 7 Pfunde und die Länge 18 Zolle; die stärkesten, (angeblich überzeitigen) Kinder wogen 11 Pfunde und waren 21 Zoll lang.

Die Nebelschpur war in 43 Fällen um den Hals geschlungen, und zwar in 4 Fällen dreimal, in 3 Fällen zweimal und in den übrigen Fällen einmal. Die Länge derselben betzug in den Extremen 10, und 32 Zolle.

S. Mende's Beobachtungen und Bemerkungen aus der Ge-

Die nach den Entbindungen mitunter stattgehabtes Gebärmutter-Blutungen wurden gewöhnlich dusch latiernung des Coaguli und mechanische Reizung der Wände des Uteri gestilt; reichte dies Verfahren nicht hin, so half dann die Anwendung des Sandkissens augenbläcklich \*).

Der Natuzhülfe konnten 277 Geburten überlassen bleiben, in 19 Fällen mußte aber Kunsthülfe angwendet werden, und zwas: 16 mal die Geburtennge, 1 mal die Wendung auf die Füße und 3 mal die Enthirnung.

Die Indicationen zur Anwendung der Zange wam in den meisten Fällen ein zu langes Verweilen im Kepfes im kleinen Becken\*\*), ferner ein absolut

- \*) S. Ind. Vogel's Taschenbuch für angehende Geburtshelfen.

  Zweite Aufl., Erfurt 1802. S. 253. Mutsinna's neuetes Journal für die Chirurgie, Arzneikunde und Geburtshülfe. Berlin 1820. S. 273.
- Beim langem Verweilen des Kindeskopfes in der mittleren und unteren Apertur des kleinen Beckens wird durch die Pressung der Weichgebilde der Kreisenden gegen die Schambeine derselben, ein Brand bedingt, welcher sich gleich im den ersten Tagen des Wochenbettes entwicktelss die vordere Wand der Mutterscheide und hintere Wand der Harnblase mehr oder weniger zerstört und dann einen fortwährenden; unheilberen Harnfluß, ja selbst Umkehrung und Hervortritt der Harnblase, varanlaßt. Dies zu verhüten, hatte der (mm verstorbene, früher bei der hiesigen Gebäranstalt als Hebammen-Lehrer von Zeit zu Zeit fungirende) Professor Dr Ribke es sich zur Kunst-Maxime gemacht, jeden Kindeskopf, welcher nach der erfolgten Krönung micht: durch höchstens 12 Wehen zu Tage

dann die Herausbeförderung des Kopfes mittelst der Geburtszange gelang. Die zum Theile schon gelöste Placenta mulste, wegen Mangel an Wehen bei statthabender Blutung, vollständig gelöst werden. Späterhin entwickelte sich bei der Wöchnerin ein Kindbett-Fieber, an welchem sie etarb.

Der zweite Enthirnungsfall betraf ein 18 Jahre altes, durch Scoliosis rechter Seits verkrüppeltes, sonst aber gut constitutionirtes Mädchen, bei welchem schon zwei Jahre zuvor wegen Engheit des Beckens (dessen Conjugata 31/2 Zoll betrug) die Ent- : hirnung eines Kindes vorgenommen werden mulste. Um dieser für diesmal durch den Versuch einer künstlichen Frühgeburt zu entgehen, wurden gleich beim Eintritte des Individui in die Gebäranstalt, noch zu Anfange des letzten Schwangerschafts-Monates, 2 Presechwämme in den Muttermund eingeführt. \*) Nach 14 Stunden waren die Wehen schon bedeutend, der Muttermund hatte sich in der Größe eines Zweigroschenstückes geöffnet und die Preisechwämme konnten daher entfernt werden. Unter mäseigen Weben wurde nach 48 Stunden die Blase sprungfertig, doch erfolgte wegen Derbheit derselben kein Abgang der Wässer und darum mussten die Eyhäute künstlich gesprengt werden. Da jetzt der in der obern Becken-Apertur sich einkeilende Kindeskopf

<sup>\*)</sup> S. R. von Siebold's Journal für Geburtshülfe. B. V1. S,233.

— Mende's Beobachtungen etc. B. III. 8,43.

nicht weiter vorrtickte, auch die Anwendung der Lopfzange nichte fruchtete, und während einer scht-Windigen Beobachtung des Kindes weder Kindesbewegungen, noch das Bilden einer Kopfgeschwulst bemerkt werden konnten, so wurde, in der zuver geschilderten Art, durch die vorgelagerte, kleine Fontanelle excerebrirt. Ungeachtet des große und kleine Gehirn vollständig entfernt worden war, konnte der Riedeskopf noch nicht mit der angelegten Siebold'schen Zange herausbefördert werden, weshalb nun mit der Boër schon Knochenzange\*) (welche aber über das Blatt gebogen worden ist), die Scheitelbeine und ein Theil des Stirn- und Hinterhaupts - Beines und der Schläfen - Beine, mit möglither Schonung der weichen Hopfbedeckungen, fortgenommen wurden, worauf dann, unter Beihülfe des stumpfen Hackens, der Kopf mit der Hand zu Tage gefördert werden konnte. Die Entwickelung des übrigen Kindeskörpers geschah ohne Hinder-Mangel an Weben und gleichzeitige Blutung gaben Veraniassung die Placenta sogleich vollständig zu lösen. Der Damm war unverletzt geblieben. Eine strenge antiphlogistische Behandlung stellte die Wöchnerinn bald so her, dass sie schon nach 3 Wochen die Anstalt gesund verlassen konnte.

Diesem ähnlich war der dritte Enthirnungsfall. Ein 28 Jahr altes Individunm, klein und von schwäch-

<sup>\*)</sup> S. Caras Lehrbuch der Gynäkologie. Leipzig 1820 T. II. Tab. III. Fig. 10.

licher Constitution, Bekam echen am antiarn Tage nich der Aufnehme in die Austelt schwiche Weben. Nach 24 Stubden, ale sie Weben krästiger und bäur figer wurden und der Muttermund beinshe in der Ordise eines Pfennings geöffnet war, konnte man den vorgelagerten Kindeskapf von der Mutterscheide aus nur undeutlich, dentlicher aber durch die Bauchdesken, oberhalb und zur rechten Seite der Schambeinfuge fühlen. Die ziemlich kräftigen Wehen bewirkten nur eine geringe Erweiterung des Muttermunice und ein langeames Stellen der Blase, die als vie nach 12 Stunden die Größes eines Viergroschen-Stückes erlangt hatte, von selbst sprang und eine bedeutende Menge Fruchtwasser entleerte. Bei dem Unvermögen der Wehen, den Kopf in das kleine Becken zu treiben, wurde die Wigand'sche Methode") mit Erfolg angewondet und dann auf Verstärkung der Wehen gewartet. Da nun aber die Wehen fast gänzlich nachließen, der Muttermund noch nicht vollkommen geöffnet, das Fruchtwasser fast gänzlich abgeflossen und deshalb die Wendung auf die Fülse nicht ratheum war, der Kopf aber nuch zu hoch stand; um mit der Zange sicher gefalet werden zu können, überdies auch während eines 12 stündigen Beobachtens kein Lebenszeichen der Frucht mehr wahrgenommen werden konnte, so wurde zur Excerebration geschritten und diese in ähnlicher Ars, wie

<sup>\*)</sup> S. Wigand's drei geburtskilfliche Abhandlungen. Hamburg 1812. S. 58.

in vongen Kalle. Kollzogen. Bei der nachharigen Haranebeförderung des Kindeakörpers muster die um den Hale geschlungene Nabelschapur Auschachnitten muster. Auch hier wurde nuter gleichen Begingungen die Placente künstlich gelöste. Die Wächnerin genes bald und verließ gesund die Anstalt.

Die auf der Gehäranstelt beobschteten und behandelsen Krankheitsfälle waren folgende:

- 1) non den Schwangern litten an: Kebnis estarrhalis 4, Febris gastries 5, Febris intermittens 1,
  Rhampatismus aeutres 2, Haemoptöe 1, Vonitus
  gravidarum 3, Oedema pedum 2, Varieositates
  genitalium 6, Haemorrhagia uteri 1, Dysuria 1,
  Hernia mentralis 2, Prolapsus vaginas 5, Fluor
  alhus 7, Augina syphilitiaa uleerosa 1, Exanthema syphilitiaum 1, Odonnalgia 2;
- 2) von dan Wöchnerinnen litten an: Febris gastriea 13, Febris catarrhalis 4, Febris rheumatica 3, Febris puerperalis 5, Febris lactea prolongeta 3, Tussis actarrhalis 3, Colica subinfammatoria 6, Colica rheumatica 12, Diarrhoea 2, Hydrothorase acutus 1, Pleuritis 1, Phthisis pulmonalis 1, Haemorrhoides 1, Oedema labiorum pudendorum 6, Dysuria spastica 1, Spasmi pesteris 1, Paraplegia 1, Hysterismus 1, Pseudoerysipelas manus 1, Erysipelas mammae 2, Absoessus lacteus 14, Haemorrhagia uteri 1, Ruptura perinaci incompleta 2, Sphacelus vagi-
  - 3) von den Säuglingen litten an: Egydroegshalus-

acutus 1, Apoplescia 1, Catarrhus suffonationes, leterus neonatorum 9, Cyanosis 1, Trismus neonatorum 9, Cyanosis 1, Trismus neonatorum 6, Induratio telat cellulosis 6, Atrophia 18, Ophthalmia neonatorum 48, Escoriutiones seroti 3, Spina bisida in regione lumbarum 1.

Die stattgehabten Todesfälle waren folgende:

- 1) An Febris puerperalis starb 1 Wöchnerin.
- 2) Todigeboren wurden 24 Kinder (10 Enaben und 14 Mädchen).
- 3) Innerhalb der ersten 4 Wochen nach der Geburt starben 21 Sänglinge (10 Knaben und 11 Mädchen), und zwar an Hydrosephalus acutus 1, Catarrhus suffocatious 1; Trismus heonatorum 4, Cyanosis 1, Apoplexia 1, Induratio telue cellulosae 1, Atrophia 12.

Obige Nachweisungen geben nun folgende Zehlen - Verhältnisse:

- 1) das Verhältnis det rechtzeitigen Kinder zu den frühzeitigen und unzeltigen ist wie 11 2/3 zu 1.
- 2) Das Verhältniß der mach der Geburt gestorbenen Kinder zu den tödtgebornen ist wie 1 zu Y¹/r
  - 3) Das Verhältnille sämmtlicher Gebutten zu den todtgeborenen Kindern ist wie 114/12 zu 1.
- 4) Das Verhälthile sämmtlicher Gebürten zu den todten Kindern überhaupt, ist beinahe wie 6 zu 1.
  - 5) Das Verhältniss der nach der Geburt gestorbenen zu den lebend geborenen Kindern ist wie 1 zu 111/2.
- 6) Das Verhältniss der durch Runsthülfe beendigten

Geburten zu denen ohne besondere Kunsthülfe erfolgten ist wie 1 zu 13.

Practischen Unterricht erhielten auf der Gebäranstelt: 52 Studirende von der Berliner Universität, 16 Studirende vom königl. medicinisch - chirurgischen Friedrich - Wilhelms - Institute, 7 Studirende von der königl. medicinisch - chirurgischen Militär - Academie, 26 Chirurgen von der königl. Armee und 31 Hebammen - Schülerinnen, im Summa 132 Individuen.

And the second of the second o

IX.

Bericht über das königliche Hebammen-Institut zu Breslau vom Jahre 1825. Mitgetheilt von dessen Vorsteher, dem Medicinalrathe und Professor Andrée.

# Aufnahme und Abgang im Allgemeinen.

|                               | Schwangere. | Wöchne-<br>rinnen. | Knaben. | Midohen. | Summa der<br>Kinder. |
|-------------------------------|-------------|--------------------|---------|----------|----------------------|
| Bestand ult. Dec. 1894.       | 17          | 4                  | 3       | 1        | 4                    |
| Aufnahme im<br>Laufe d.Jahrs. | 173         | 176                | 107     | 74       | 181                  |
| Summa.                        | 190         | 180                | 110     | 75       | 185                  |
| Abgang im<br>Laufe d Jahrs.   | 177         | 173                | 106     | 71       | 177                  |
| Bestand ult.<br>Dec. 1825.    | 13          | 7                  | 4       | 4        | 8                    |

Int Lambe des Jehres warden 178 Schwengene

| naben       | Midchen         | Knaben     | Mridohen     |             |                      |
|-------------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------------------|
| _           |                 | Knaben N   | 1.1100001011 | Summa'      |                      |
| <b>. 55</b> | 69              | 8          | 4            | <b>169</b>  | ,                    |
| 6           | 1               | . <b>5</b> |              | 12          | 181                  |
|             | <b>i</b>        | 13         |              | . , , , , , | . P                  |
| سور<br>1: م |                 |            |              |             | . 1                  |
|             | ۰۰ ما<br>۱۰۰ ما | 20.        | 94. 70. 13.  | 26 70 13 4  | 94 70 13 4<br>164 17 |

Es ereigneten sich sonsch 5 Zwillingsgeburten und wurden 33 Knaben mehr als Mädchen geboren.

Das Verhältniss der künstlichen Geburten zu dem natürlichen war == 1:14 und etwas darüber.

Das Verhältniss der todtgebornen zu den lebend gebornen Kindern war wie 1:9 und etwas derüber.

Des Verhältnis der natürlich todtgebornen zu den natürlich lebendgebornen Kindern war = 1:13 und etwas darüber.

Bemerkungen über die natürlichen Geborren.

Unter den natürlichen Geburten ereigneten sich 11 Frühgeburten; 1 im 3ten Monate der Reife; 2 im

Sten; 2 m ften; 2 im 7ten; 4 im 8ten. Mis Ausnahme von 3 Gesichtsgeburten, 3 Fussgebürten, 7 Steilsgeburten und einigen Scheitelgeburten wurden alle übrigen natürlichen Geburten mit vorangehendem Hipterbanpte beendet. Das Verhältniss der Frühgebürten zu den zeitigen was also-m. 1 : 15 und etwies darüber. Das Verhältpile des besagten Scheitel-Gesichts - Steils - und Fulegeburten zu den Hinterhanptageburten = 1:13. Unter den natürlich todtgebornen Kindern befanden sich 9, die noch nicht vollkommen ausgetragen waren, nemlich 2 im Bten Monate der Reife; 1 im 6ten; 2 im 7ten; 4 im 8ten; Fast alle trugen-schon die Spusen der Fäulnils an sich, und 5 davon wurden tach mit vorangehendem Steilee geboren. Bei 2 ganz reif und regelmäseig gehornen Kindern Tiess sich eine bestimmte Ursache, die vor oder unter der Geburt zum Tode hätte beitragen können, nicht ermitteln. Bey binem, welches mit vorangehendem Stellse sich entwickelte, konnte die Schwierigkeit der Lösung der Arme vielleicht die Ureache zum Tode gegeben baben. Vier Zwillingsgeburten wurden natürlich beendet, die eine, beide Kinder mit dem Hinterhaupte vorangehend; die andere, eins mit den Fülsen, eine mit dem Hinterhaupte; die dritte, eine mit dem Steise, das andere mit dem Hinterhaupte; die vierte, beide Kinder mit den Füseen vorangehend, im 8ten Monate der Reife. Sämmtliche Zwillingspaare waren lebend, wenn auch einige sehr schwach und echlecht genährt befunden wurden.

Bemerkungen über die künstlichen Geburten.

Die Wendung war in 5 Fällen; das Anlegen der Zuge ebenfalls in 5 Fällen; die Perforation einmal, zwie auch das Accouchement force einmal erforderlich.

### Wendungen.

Eine Wendung, die bei einer Mehrgebärenden wegen der neben den Kopf vorgefallenen Nabelschnur nothwendig wurde. Der Erfolg war für Mutter und Kind gleich glücklich.

Eine Wendung bei einer Erstgebärenden, die Zwillinge trug. Beide Kinder hatten eine Queerlage, und wurden ohne große Anstrengung auf die Füße gewendet, und auch lebend herausbefördert. Die Matter nebst den Kindern erfreuten sich der besten Gesundheit.

angesnigt wegen vorliegender Arme und wurde schnell bewirkt. Die Entwicklung der Arme und des Kopfes machte aber viele Mühe und war ohne Zweifel die alleinige Ursache, dals das zwar lebend geborne Lind bald nach der Geburt aus Schwäche starb. Die zweite Wendung mulste unternommen werden wegen vollkommener Queerlage des Kindes, welches schon mehrere Tage vor der Geburt, ohne eine Urmehe angeben zu können, aufgehört hatte zu leben und mithin schon in Fäulnis übergegangen war. Die Wendung und auch die Herausbeförderung wurde in wenig Minuten bewirkt.

## Zangongeburten. A Sil to the

Eine Zangengeburt bei einer Mehrgehärenden, die das Unglück hatte, dass bei dem zur gehörigen Zeit erfolgten Abstus des Fruchtwassers die Nabelschnur vorsiel. Ohne Zeitverlust wurde sogleich der noch im Eingange des Beckens stehende Kopf mit der Zange gefalet und in wenig Minuten ein lebender Knabe hervorgezogen, welcher, sowie die Mutter, keinen Nachtheil davon erlitten hatte.

Eine Zangengeburt bei einer Erstgebärenden, bei welcher nach dem zur rechten Zeit erfelgten Abstuß des Fruchtwassere, der rechte Arm neben den Kopf vorfiel. Wegen Größe des Kopfes, des schon ziemlich fest im Eingange des Beckens sich befand, glückte es hicht, den Arm zurückzubringen, ebenso wenig waren die kräftigsten Weben hinreichend den Kept mit dem Arme zugleich durch das Becken zu bringen. Die Entbindung selbst erforderte viele Kräfte und es konnte dabei ein Einrife ins Mittelfieluch nicht verhütet werden. Das Kind war todt. Die Mutter erholte eich vollkommen, mulete aber eine Woche länger als gewöhnlich im Hause verwellen. Rine Zangengeburt bey einer Erstgebürenden, bey welcher der Kopf im Ausgange des Beckene, augeachtet der kräftigeten Weben nicht weiter bervom kam. Die Entbindung selbst war sehr isicht, indem in wenig Minuten ein gesunder Knabe hezvergezegen warde. Ein sehr breites Mittelfleisch und Straffbeit der übrigen äußeren Geburtscheile schieuen an der Verzögerung den Verzüglicheten Antheit so haben. Die Mutter hatte keinen Neththeil davon und kennte 14 Tage darunf geba gesund die Anstalt vers lassen.

Zivei Zangengeburten. Die erhiere fend eint hei einer Esstgebüsenden, wa sich der Kopf megen Engades Beskens im Ausgangs eingeheilt hatm und die halfeigeten Weben denselben weiser herauszuhringen nicht im Stande waren. Das auf diese Weise geborne Mädchen befand eich genu wohl. Nicht von en glicklichem Eufolge war die 2se Enthindung mittelet det Zange, die angeneigt war wegen ginalichen Mangele am Wehen in der 3tem Geburtezeit, die auf dynamische Weise zu erwecken, vergebens versucht worden war. Die Entwicklung des Kopfes erforderig wiele Enifte und es konnte hei derselben ein Einrifs des Mittelfleisches nicht verhittet worden. Des Kind war sedt, und war as ohne Zweisel schon vor dens Anfang der Gebust gewesen.

### desomehement foret.

Diese Operation was nothig bei niper Frau, die in Wohen, durch Blut-Verluss seben asht geschwächt, dem institute zugeschickt wurde. Dieselbe war 44 lahre nit, sum biemmal schwanger, und hatte nach ihner Amenga seit mehreren Wochen eshou Blut me der Scheide verlosen. Seit zwei Tagen war sher der Blutebgung stärker geworden und es batten sich Geburteschmerzen dazu eingestellt. Wegen Armuth hatte aber die dazu berufene Hebamme es für besom gehalten, seie dem Institute zuzuschicken. Gleich bei ihrer Ankunft konnte man dem worlie-

kennen, und da der Muttermund fast schon zur Hälfte erweitert war, so wurde auch sogleich zum Accouchement forse geschritten. Das auf diese Weise geborne Rind war vollkommen reif, aber todt. Die Mutter erholte sich sehr schnell und kennte schon den 10ten Tag nach der Geburt das Institut wieder verlassen.

### · Perforation.

Die Veranlaseung dazu war die bedeutende Enge des Beckens bei einer Ehefran, die wegen Armuth und ungebührlicher Behandlung ihres Mannes, sich genöthigt esh, um Aufnehme im Institute und zwar Bei ihrer schon in Geburtsschmerzen zu bitten. Aufnahme war der Muttermund schon fast zur Hälfte erweitert, die Bisse fing an sich zu stellen, der Hopf war deutlich ale vorliegender Theil au er~ kennen, es floss aber etwas Blut ab, was mach Aussage der Kreifsenden schon aufeerhalb des Institute in noch welt größerer Menge geschehen seyn sollte. Die Erechöpfung der Kräfte war daher sehr greisund dazu kam noch, dals theils durch die Untersuchung, theils durch die Erzählung des Verlauses ihrer frühern zwei Entbindungen außer Zweifel gesetzt wurde, dass das Becken viel zu enge seyn. müsete. 4) Später hörte der Blutabgang fast ganz

<sup>\*)</sup> Worin lag der Grund der Verengerung? welche äußere Form zeigte das Becken bey der äußerlich angestelltem Untersuchung? Wie verhielten sich beiläufig die Durchmesser?

D. H.

self proce frames Wellen, weekn auch behr selten und chanistrafe, der Muttermund erweiteste, eich volli kummen plas Frachtwasser ging zur gehörigen Zeit ab, den Kepf trat in die Krönung und zwar in der ersten Scheitellage, so dass man den unglücklichen Ausgung, den die Geburt antliher mehm, jetzt nicht ahmani ajahmate. 'Estiklagas memlich 'dis Ungitickliche euf elimel, mehren eistimehrene Grunden gans ruhig gelegen und verte den beiden lagtitute-Hebemmen und mehreren Schillern und Sthillichen beobachtet worden war, über einen heftigen Schmerz in der Gegend des rechten Overit, darauf stellten sich beid Symptome der größeten Schwäsbe ein, der Konf.des Biedes, der kurz worher im Eingange des Backens gefühlt warden: war, konnte mit dem Fingan nicht mohr - erzeicht werden ; dagegen konnte man depeathen durch: idie, Bauchbedatkungen so wie me eleb., mebledeerstur.deilgeeb. ee...muk.egenie Mame deut enfolgten. Bile den Gebörmutter keiner der Anwesserien Aweifelts. Sommenig aun anch irgend ein Missel, celer: Operation cip, dieser höchet; bedenklichen Post. Bestruck: Asiebistiph and 'Asiebischeb' ganute' ea. venrde, 400h, diq eWondang, and die Eilse und Her--ab bast, nommorratar modificable an gauroballodes durch die Geburt, beendiges. Des Eingeben mit der Hendy edica!Wondung and Entirickelung bie an den Kopf glückte auch in wenig Minuten, aber der Kopf Konnte weder mit der Hand, noch mittels der Geburtezange herausgebracht werden, daher die Perforation unternommen wurde, worauf die Entwicke-SERBOLDS Journal, VII, Bd. 20 St.

lung mit des Zange glückte. Der nicht sehr stalke Knabe trug sehen Spuren der begonnenen Piulatie an sich. Die Mutter stark sime Stunde nach der Geburt. Die Sestion bestitigte die Diagnose vollakosomeni ().

Bei keinen metürlichen oder künstlichen Gehunt preigneten eich Verzögerungen ün der Biechgehunde periode oder somstige Zufälle, modusch dieselbe ben schwert oder gefährlich geworden wäre, so des glick Kunst höten singreisen münnen?

Bemerkungen zum Abgange.

Eine Schwangere wurde unenehunden entlessen, weil ihre Verwandten wünschten, dass sie bei ihreit niederkommen möchte. 169 Wöchnerinnen weittel seen die Anstelt gesund und manter; 149 mis 100 Kindern, 20 ohne Kinder, die theile volte gebouwe worden, theile im Hause gestorben waren. Riese Wöchnerin, die von einem todten Kinaben im Sami Monater entbunden worden wat, mulete dem Respirtule zur Alter Heil, wegen syphilitischer Beschwerteil zur Heilung ungeschickt werden. Die Aufnahme ine Institut konnte ihr nicht verlagt werden, dav sie bei schom einerstendem Kindeskopse überbrache wurde. Dreis Wöchnerinaen starben im Institute.

<sup>\*)</sup> Schade, dass auch hier die Bildung des Beckens und seine Durchmesser nicht angegeben sind, so wenig als der Rifs der Gebärmutter.

Serminer owners, FIL Bd. 10 St.

Oubartes the interpretation inch miss voransgehendate Guichte, detha game segoimaleige sin gotundes Midchen geberen und siftenie with als sine 25 june ige state the statement and between Without in the sam 4 to Wagi hach der Geburt der vollkommensten :Gesunde bolt; die auch nach ihrer Aussige bither noch nie, atten micht währeste der Ochwangerschift, auf irgend citte : Weise : gestärt: >tvorden' - tras: : : Des: - 5ten .. Tag eastie sich heftiger Frost mit dirauf feigender Hier, off, wordig debridie Mitchrinuden Briisten vermindeves unti- die Lechien sparanner Solien. Derselbe Pibberanfalt and oden Dag detauti wilder und per mounts sich später den Tages Amal, chme sich jedocht atti. Bostish mee Sian denis sin haltens . Dille Milch hatti. stablischen den Aton Tage wich Hrankbielte ganz verlot sier utid isslad om utvo des Mind; vince undere Widebe neith zer Blogerthbergeben: Ohnbudirch die Ann wealinig destissimittel, \*) eine inthible Nestadesung 20 böllirkud; habinen die Kräfender Keinken, die Bhigene ginzis frey ven alfen A Schmerzen Svand was Rugo an Togo hanner mehr aby as traten Deliki sien, und des Bod erfolgte den 15ten Tag mach der Geburt gemer unbig. Der igduze Verlauf den Musokheite sekism ulem Charakter reines/Puerperalliebese zu haben, was viele duch bei der Section bestätigte. · Bine Wechnerin , weither Zwillinger dan eine Kind mit vorausgehendem Steifse, das andere mit dem Hinterhaupte geboren "hatte i "Marbidam" 18fen. the was a country in pass and

. idona nestrepol **D. H.** 

<sup>\*)</sup> Welche wurden angewendet?

Tage nich der Geburg. Bald nach dem Abgang des beiden Nachgeburten, die ganz getreunt waren, enfolgte ein eshri statker Blutabgang, der, obgleich die Wöchnerin erst. 20 Jahr alt und Erstgebürende manin menig Minuten wie doch en enghöpfte, dals an der stärksten Reismittel bedurfte, um eie am Lehen zu prhalten. Nicht zweniger kostate as viele Mille. ige'iller geschwiichten Gebärmutter: Zusemmentlehnun geniltu erwecken, A) damit der Blutfluft aufhören, wasnerst mech 2 Standen vollkammen gliickte. Da geschwischt auch die Wächnering nun in den ensten Degenerdes Wechenbettes war, so ziräten doch idia Miochenfunctionen sagelmältig sin mad ein konnte inten beiden Kindern die Brites zeichen. Den 7ten Talgenache der Gebarn aber egsituerte eich des Blate verlieft und awar wegen kines swie sich bei den mit dest ganzen Banda hugestellten Buterpulltung vergib) ini-Grande : dési Gebärmutter , mit.: ciabre . Stiple . factsitzehden, sinem Polypen ähnlichen Aörpers yan der Größe eines Apfels, welcher die Gebärmneter an ihrer wollkommenen Zusammenziehung hinderte. Chare Aufschub wurde derseibe mittelet der Hand essferat; wobeiraber det nicht zu vermeidende Blutverliest : die Wecknerin auss neue sehr schwächtei unditiefe Ohumachten: herbeiführte. Die Gebärmutten zogasich: mun aber debörig, musammen und der iffe, itas an est mit r i daday iku y 13\*2 Auch hier vermist man ungern, die Angabe der Mittel. wodurch man Zusammenziehungen der Gebärmutter zu

មិត្រសំណាក់ **មេពន** ១១២

hewirken suchte.

.5 ,0

Bintfinis war gänzlich gehoben, desto fühlbarer wurden aber nun die Folgen der erlittenen Metrorrhagie in den übrigen Functionen ihres ohnehin schon in der Schwangerschaft sehr abgemagerten Körpers.") Der Appetit verlor sich, die Stuhlauslestungen wurden klufiger, die Kinder nahmen wegen Mangel an Milch die Brust nicht mehr, die Pulse wurden klein und schnell, die Haut mit einem klebrichten Schweiß bedeckt, die Nächte brachte sie sehlaftes zu, bis endlich am 18ten Tage nach der Entbindung der Tod erfolgte. Die dritte Wöchnerim starb, wie oben beschrieben, an den Folgen des Gebärmutterringes.

Von den Kindern starben im Institute 8, nemlich eins, das zu Ende des 6ten Monats geboren worden war, bald nach der Geburt an Schwäche; 2 an Krämpfen; die dem Anscheine nach durch Ge-

\*) Hatte man vorher, als man sich bemühte die Gebärmutter zur Zusammenziehung zu bringen, nicht auch die Hand in die Höhle derselben gebracht, um jene zu befördern und in demselben Momente den Polypen gefühlt? Vielleicht hätte eine frühere Hinwegnahme des Polypen den folgenden Blutverlust verhittet und die Wöchnerin am Leben erhalten. Blutungen der Gebärmutter nach Geburten werden häufiger durch Polypen veranlaßt, als man glaubt; um sie zu entdecken, möchte das Einführen der Hand zwar bei jeder Hämorrhagie, oder auch bei Abwesenheit derselben von geübten Geburtshelfern zu empfehlen seyn, aber nie von plumpen Händen der Hebammen unternommen werden, die dadurch mehr Schaden als Nutzen bringen dürften.

müchehewegungen der Mutter herbeigeführt worden wassen; 1 ebenfalls an Krämpfen, die plützlich einterson, ohne dass die Ursache esmittelt werden konntes.

1. Zwillingspaar aus Schwäche, die gleich nach der Geburt sehr bemerklich war; endlich eine, welches wegen schwieriger Lösung den Arme, und Entwickelung des Kopfes scheintode aur Welt gekommen und mühsem wieder belebt worden war; und 1 am Schlagflusse.

Im Frühlings Curene wurden 26 Hebmamen unterrichtet, von denen 24 die Approbation erhielten. Anfang September wurden 26 Lehrtöchter aufgenommen, die der neuen Anordnung un Folge einen sechemonstlichen Curens hören müsseen.

with the same

कार्यक्ति अन्यूबन्त

And the second of the second o

X.

Jahresbericht der königl. Entbindungs-Lehranstalt Westpreußens zu Danzig vom 1. Januar bis 31. December 1825. Von ihrem Director und Lehrer dem Doctor Brunatti.

In diesem Zeitraum sind aufgenommen worden 90 Schwangere, welche mit den 10 Schwangern, die aus dem Jahre 1824 in das Jahr 1825 übergegangen sind, grade eine Anzahl von

100 Schwangern

geben. Von diesen 100 Personen sind 96 entbunden und 4 davon noch als schwanger in das jetzt laufende Jahr übergegangen.

Diese 96 Geburten gaben 98 Kinder, da zweimal Zwillinge vorfielen und zwar:

55 Knaben

43 Mädchen

Unter den Müttern, die theile verheirathet, die mehrsten aber unverheirathet waren, befanden eich

55 primipar.

41 multipar.

96

Unter den stattgefundenen 96 Geburten verliefen 83 normal und waren Kopflagen der ersten und zweiten Art und eine Fußgeburt; 13 Geburten erheischten Kunsthülfe, nämlich:

1 Steilegeburt,

1 Wendung auf die Fülse,

11 Geburten mit eingetretenem Kopfe, wobei die Zange gebraucht werden mußte, die ihre Indication im engen Becken, schwachen Wehen, Scheintod des Kindes, Blutungen, Gesichtelagen und Nabelschnur vor dem Kopf fanden, doch mußte auch bei der oben genannten Steißgeburt und Wendung die Zange angewendet werden.

Bei den 13 künstlichen Geburten kamen

- a) das Kind bei der Wendung,
- b) das, wo vor dem Ropfe die Nabelschnur lag,
- e) das bei der Gesichtegeburt und
- d) unter den übrigen Zangengeburten noch 3 Kinder todt auf die Welt.

Wenn dieses Mal die künstlichen Geburten ein ungünstiges Resultat liefern, so liegt die Ursache davon

a) in dem Umstande, dass mehrere von den Rindern bereits vor der Geburt abgestorben waren oder doch ein sehr schwaches. Leben hatten und die Mütter in Wehen über die Strasse zur Anstalt gebracht wurden; fahrung, das Schwengers, die vor der Ausnahme in die Anstalt ein kummervolles und
dürftiges Leben führten, nach ihrer Anfashme
bei besserer Nahrung und Pflege, große Kinder
in sich ausbilden. So wog das Kind bei der
Vendung 10<sup>1</sup>/, Pfd. Berl: und das bei vor dem
Kopf liegender Nahelschung 9Pfd. Berl. laut des
Herrn von Siebeld Paediometer, weshalb beide
Kutbindungen auch so viele Zeit und Kraftaufwand verlangten, dass die Kinder bei der
Geburt ihren Tod fanden.

Es wurde noch ein zweites Kind von 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfd.

Berl geboren, welches indessen glücklich für sich und die Mutter aus dem mütterlichen Schools entwickelt wurde.

Was endlich die zwei Gesichtsgeburten anbetrift, die beide durch die Zange beendet werden mußten und wohei das eine Kind ebenfalls seinen Tod fand; so müssen die Gesichtsgeburten, bei der Leichtigkeit, womkt man sie anderer Orten durch blose Natuskraft so häufig beendet gesehen haben will, sich entweder nach der Verschiedenbeit der geographischen Breite und Länge verschieden verbalten, oder die Bedingungen, die eine so sehr ungitnstige Kopflage ohne Bachtheil für Mutter und Kind begünstigen und deren Durchgang durch die Geburtswege möglich machen, müssen doch nicht so leicht zusammentreffen, um auf sie rechnen zu können. Meine frühern Krfahrungen in diesem Betracht, so wie auch die zwei

Gesichtegeburten dieses Jahres haben mich noch immer belehrt, dass Kunsthülfe eintreten musete und date ohne diccelbe das Kind oft in Lebensgefahr kam, die Mutter aber immer theile durch zu lengen Druck auf die Hernröbre, theile durch Einrile bis in das intestin, restum, theile durch allgemeine Erschöpfung oder Putrescenz der Geburtswege viel zu erdulden hatten. Auch bei den diesjährigen Gesichtegehurten mache ich mir bei der Einen, wo das Kind todt kamund ein starker Einriss des Dammes erfolgte, den Vorwurf, bei sonst günstigen Umständen abwarten zu wollen: ob hier ein concreter Fell mit den Erfahrungen anderer Männer übereinstimmen würde und deher mit der Hunsthülfe wider meine sonstigen Grundsätze, länger zögerte. Aber die Watur blieb bei aller scheinbaren Kraft und übrigen günstigen Bedingungen doch zu schwach für den Fall. Die Geburtstheile hatten von ihrer Weichheit verlosen, wurden spröde und schmerzhaft und die Zange muiste . angelegt werden. Das Gesicht des Hindes zeigte schon die große Ueberfüllung mit Blut und alle Wiederbelebungs-Mittel waren vergeblich: Bei der zweiten Gesichtsgeburt in demselben Jahre wurde frühzeitiger durch Kunethülfe nachgeholfen und eben so glücklich für Mutter als Kind.

Geburtehelfer mit höhern Kenntnissen, schärferen Beurtheilung und größeren Erfehrungen werden sich in zweiselhaften Fällen aller Art, und folglich euch bei den Gesichtsgeburten nach ihren Ueberzen-gangen und Ansichten zu helfen und zu handeln

witten. Aber in Beziehung der Hebemmen, denen man bei wichtig vorkommenden Fällen immer eine scharf begrenzte Regel geben muse, sollten dieselben billig in ihrem Unterricht und ihrem Lehrbuch keine andere Regel finden, als: bei Gesichtsgeburten der Geburtsbeifer! weit es überhaupt schon schwer seyn dürfte die Bedingungen klar aufzufassen, unter denen eine Gesichtegeburt der Natur überlassen werden kann, bei Hebemmen aber ist dieses ganz unmöglich und wenn daher einmal eine Gesichtegeburt bei einer Hebamme glücklich verlaufen ist; so war dieses nur blindes Ohngefähr, nicht aber Folge eines kingen Benehmens und noch weniger einer kunstvolten Berechnung der dynamischen Kraft mit den mechanischen Hindernissen von Seiten der Matter und des Kindes. In meinem Unterricht babe ich daher auch den Schülerinnen bei den Gesichtsgeburten noch-immer rein und unumwunden den Satz aufgestelft: ", bei Gesichtsgeburten der Geburtsheifer" und ich finde wenigstens in meiner Erfahrung auch noch keine Ursache davon abzugehen.")

Newsons, dass die Hebammen in ihrem Untersichte angewiesen werden, bei jeder Gesichtsgeburt sogleich die Hülfe
des Geburtshelfers anzusprechen. Von dieser Ueberzeugung
ausgebend habe ich in meinem Lehrbuche zum Untersicht für
Hehmmen (Würzburg in der Stahelschen Buchhandlung)
20 Aust, 1813. §. 432.— 33. 3e Aust. 1819 und 4e Aust1822. §. 468—89. folgenden Lehrestz aufgestellt: Die Gesichtslege verursacht zwar eine sehr langdauernde und schwere
Geburt; dech kann dieselbe ohne Gefahr für Mutter und

Das sultwerste Hind in disseln Jahr wog schon wie bemerkt 10 1/2 Pfd. Berl., das leichteute 3 Pfd.,

Kind vorübergeben, wenn das Becken sehr weit und der Kopf nicht zu groß ist, und auch die Wohen so anhaltend und kräftig sind, dass weder die Gehärende noch des Kirli durch die längere Dauer der Gehart Gefahr erleiden. — Bei der Gesichtsgeburt hat sich aber die Hebamme auf folgende Art zu benehmen: da sie nicht immer gewiss zu bestimmen weifs, ob man dieselbe ohne Gefahr für Mutter und Kind der Natur überlissen kann, so schicke sie glaich mich sinem Geburtshelfer: bis zu dessen Ankunft gebe sie der Gebärenden eine erhöhte Lage auf der Seite im Bette, und zwar auf derjenigen, gegen welche die Stirn gekehrt ist; sie strenge dabei die Gebärende durchaus nicht zum Verarbeiten der Wehen an, bitte sich, am Kopie etwas mit der Hand oder mit den Fingern einzuzichten, und das Gesicht darch öfteres robes Untersuchen zu verunstalten. Sollte aber früher als bis zur Ankunft des Geburtshelfers der Kopf mit dem Gesichte voran fortrücken, so hat sie in der vierten Geburtszeit das Mittelfleisch, welches hier mehr gespanut wird, mit der größten Sorgfalt zu unterstützen, und des Kind wegen der öfters sehr großen Geschwulst im Gesichts nicht eher der Mutter zu zeigen, als bis sich diese verloren hat. - In dem Lehrbuche der Geburtshülfe zum Unterzicht stir die Hebammen in den preussischen Landen steht sowohl in der ersten als zweiten Auflage S. 161, §. 201: Die Gesichtsgeburten werden zu den regelwidrigen gerechnet, insofern als die Lage des Kindes eine regelmäßige heifst, wenn es mit einem der Scheitelbeine (?) zuerst geboren wird. Man bält sie für gefährlich, weil man glaubt, dass Kind leicht am Schlagslusse sterben könne; indem dabei der Kopf sehr nach hinten gebogen ist, und der Blutumlauf durch die Spannung des Halses gehemmt wird. Dies ist aber selten der Fall, - S. 202. Das Kind mag eine Gesichtslage haben, welche es wolle, so hat die Hebennie folgendes dabei zu thun: Nachdem sie sich durch eine wiederholte, sorgfültige

weiches mur ohngefähr um 3 Wochen zu früh und todtgeboren wurde. Die Mutter kam über die Strafee und bereite in Wehen zur Anstalt, war verkümmert und verhungent und jetzt überdies erkältet, worin Bedingung gefunden bat.

Von den 98 Kindern haben

- 80 gesund die Anstalt verlagen
  - 4 Minder sind noch aus dem Jahr 1825 in das Jahr 1826 übergegengen, devon aber des eine Zwillinge-Peer Erühzeitig ist und wohl nicht am Le-

14 sind gestorbes, davon

- 2 schon vorber abgestorben und in Fänlniss zur, Weit Rament
- Swo das Leben der Kinder sehr schwach war, zwar mit Lebensäuserungen geboren wurden, aber nicht ins volle Leben gebracht werden kounten;

Unterwehung von der Gesichtslage des Kindes hinlinglich überzeugt hat, warte sie bei guten Kräften der Gebärenden und kraftvollen Wehen ruhig ab, wie die Natur die Geburt beendigen werde. Sie wird zwar langeam aber gewils erfolgen. Würe die Gebärende dagegun von nehwachten Körptenbun, würtzsie wielkeicht durch kerzs vonhergegangene Kranko heiten sehr geschwächt; würen die Wehen ohne Kraft, und nähme die Geschwulst im Gesichte, als dem vorliegenden Theile, von Zeit zu Zeit merklich zu: so rufe sie einen Geburtsheifer, dainit er diese Geburt derch Anlegen der Gebürtsenunge endes

white the comment of the Harangebore, in

1 bei der Wendung;

1 bei der Nabelschnur vor dem Kopf;

1 frühzeitiges, auch die Zwillingskinder sind frühzeitig und werden, wie schou bengerkt, walter er scheinlich nicht am Leben zu erhalten seyn; wir in

1 Gesichtsgeburt; .... and and the land to the same of the same of

5 Kinder starben hach der Geburt theile an Schwäche, theile an Krämpfen.

Unter den Wochenbetts-Erscheinungen weichieben sich vorzüglich uns: Unterleibe-Bechwerden; die sich in einem Patt bis zur febris pumpkraliststeigerten, ferner febris intermittens und wervosa, Rheumatismen; Gicht und in 2 Füllen; förmliche Anfälle von Podagra, ferner Leber-Beechwerden, Hämorrhagien, fluor albus, Entzündung der ämstern Brust und besonders känfig stellten sich sich sich sose Wernehm ein.

Unter den Minderkrankheiten fanden eich häufig Augenentzündungen und Aphthen, außerdem sieterus, Krämpfe, Blaueucht und 4 mal pemphigusartiger Ausschlag, der schon mit und die West gebracht wurde.

Die Zahl der gestorbenen Binder ist oben be-

Die Zahl der gestorbenen Binder ist oben bereite schon angegeben. Die Wöchneringen gber,
wenn einige auch gleich über die gesetzliche Zeit in
der Anstalt zufückgehalten worden sind, so hat die
Anstalt doch auch die Freude gehabt, sie sämmtlich
gesund und lebend en ontlassen, ohne sie einer
Kranken-Anstalt etwa zu überliefern, aben auch ohne
den Speise-Kint zu überschreiten oder den Etat der

Medisin einmal zu erschöpfen und ohne der Outoi nomie von der Position uns dem Etat für unsserhe den tliche Verpflegung der Wöchnerinnen Gebreuch machen un lessen.

An dem theoretischen und praktischen Unterricht lieben: Theil: genommen 43 Schülerinnen, ...davom gehörten!

- 20) zum Reg. Departement Danzig 20 , 200 , 3 . . . . .

Die Schülerinnen heben einnutlich, die Approhetione-Brüfung mitgemecht nuch hestenden nach den
schniktlichen der Königl. Regierung zu Dessig eine
gereichten Werhandlungen recht gut, je zuwei,
derselben Werhandlungen Rolling und die Schilling
zeichneten zich en finseset wortheilbaft aus dass ein
die ersten mittensche das Zeugnis, aus dass ein
theilen musten, an schwierigt auch immer in Ertheilung diese Approhations-Atheres verfahren wisch
Abgauingen hei der Penifung ist keine geworden.

So gesteihisch auch in dem abgestossenen Jahr die Anstalt ihren Zweck erreicht hat und ihr Bemüsten; tüchtige Hebemmen zu bilden und Kreisende und Wöchnerinnen allen Geschren zu entziehen ser genevoll gekrönt werden ist; so wäre doch zu wünschen, dese das Amonatliche wahrhaftige Hebammen, Schmieden endlich einmal ein Ende nehmen möchte. Wer unser Lehrbuch kennt, wer da weile, wie Umfangevoll der Unterricht ist den unsere Schülerinnen.

jetak genielsen sollen und missen und wie viel andi mit Recht von ihnen fondern kann, wenn sie nun and, much their depreces machen collect und dann wieder bedenkt, dass der größete Theil.nassuer. Schiin lerinnen kächst ningetchränhte Frauen und zweit um so, mohr, sind, de, kolhe :zma:den. Städteri. zmmi - Unterricht sich melden darf, sondern nur Derflietschnerinneh, die wohl bushstabiera, aber ant seiten j. besonders and dem Kashiben-Lande, von wo doch die mehrgen zer Anstelt geschickt werden, lesen könnon. ¿Wer dieses nur oberflächlich zu seiner Ueberlegung tringt, nadomir es debut enframtliche Greue glaubti... dafe: won den' & Monaton wenigstens & Wochun geretrichen, ehr men dahin gedeilt, die Sinte so weit zu öffnen, dass für den Unterricht Emplinge lightheit' geweckt wigd -- ider mule es auch unbegreiflich finden, wie aus diesen Automaten mech in 4 Monaten Geschöpte gebildet werden skiennen, mit denen die Königh Prüferige Commission in theer Prüfungen nicht undere als mi der Regut zufrieden ist, Indem the Fall nur selten eintritt, Bull Rine oder die Andere ganz abgewiesen werden muss. Das Problem lost sich auch nur dadurch ich der Anstalt meine ganze Zeit widme und, auf Ale luctative Geschäfte aufser dem Hause Verzicht leiste, weit sie 'der Erreichung meines amtlithen Zweckes in Wege stehen und mich daher 'mit' den 'Schillerinnen Vor- und Nachmittag, Morgens und Abende, Tag und Nacht; Sonn- und Feiertage wie Werkeltage beschäftige, worin mir freilich der zwelte Leiner

bhälflich ist; de ich aber im Hause der Anstalt selbst wohne, so ist es auch natürlich, dass bei meinen ser Begierde, den höchsten Zweck bei meinen Schüleinben zu erreichen, auch jede Gelegenheit benutzt wird, unter ihnen zu seyn, ihren Geist zu wecken, Nacheiser muter einender hervorzubringen, das Nacheiser muter einender hervorzubringen, das Nacheisenken zu schärsen und so den Kopf nicht blos mit sentenhanden Begeln zu füllen, sondern die Schüleinnen zum Denken zu gewöhnen, um aus sich selbst is zweiselhaften Fällen Bath zu schöpfen.

Wenn es bei diesen groleen Opfern von meiner seite nud bei der wirklichen Riesenatheit zumr auch grässtentheile gelungen, ist, den Zweck in einem 4 monatlichen Unterzicht möglichet zu erzeichen, so mirge er doch noch weit Ablikömbnek exteicht metden, wenn dazu wenigstens 1/2 Jahr, Zeit gegeben würde. Während in Deutschland und andern Gegenden, wo die Aufklärung doch unstreitig allgemeiper ist als bei uns, in ellen Lehranstalten so weit mir bewusst, den Schülerinnen ein halbes Jahr wenigstens zum Unterricht bestimmt ist und die jungen Pranzösinnen in der Maternité bei Tausenden von Geburten Ein Jahr im Unterricht verbleiben müseen, sollen unsere ungehildete Frauen, so wie sie größtentheils zur Anstalt mit seltener Ausnahme kommen. durchaus in 4 Monaten fertig gestempelt Bei der ersten Einrichtung der Entbindungs-Lehranstalten mögen für eine karze Zeit solthe galloppirende Stempellungen nothwendig seyn, sber wenn der, erste Bedarf geliefert worden ist, dann Surroups Journal, VII. Bd. 18 St.

wollte men sein Augenmerk doch vorzügeweise übrauf tichten die Lehrenstellen in die Lege zu verseu
tzen, möglichet gediegene Gebintsheiferinnen zu liefern, zumul, sowie bes mis, ele nur für das Liene 
beständt vind, also für Gegenden die von bessetze
Hille, d. h. von Autzten und Gebintskeffetn tilehr
oder weniger bedeutend entfernt sind.

Aucht scheint die Noth nicht nicht so größ un seyn, de das Königh Regier. Departement Denzig wer jedem Cureus schon seit geraumer Keit unt wecht eine Schülerin schickt, zuweilen keine und bedarf der K. Regien Dep. Martenwerter denn noch indust wieler so kann dasselbe ja anen so viele Schillerinnon schicken; sie freie Stellen vorhanden sind, aller unter der Bedingung, das vie ?, Jahr in der Ansente der Bedingung, dasselbe vorhanden sind, aller unter der Bedingung, dasselbe vorhanden sind, aller unter der Bedingung, dasselbe vorhanden sind, aller unter der Bedingung, dasselben vorhanden sind in der Ansente verbleiben mitselben mitselben.

The form of the second of the

The same of the same of the same of the same of

## We said

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>J</b> '                             |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
|                                       | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - <b>1984</b> - 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | • • |
| 4 7 2                                 | to both ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                      |     |
|                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | ·   |
| · 🚡 🕹                                 | i in the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | •   |
|                                       | , a time of desirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | į                                      |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | The state of the s |                                        | •   |
| •••                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |
|                                       | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ' . <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |     |
| -                                     | •• • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | •   |
| •                                     | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |     |
| • -                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                      |     |
| ·` <u>-</u>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |     |
| •<br>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.<br>T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                      | •   |
| · <b>-</b>                            | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |     |
| ·                                     | A. A. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                      |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                      |     |
|                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                      |     |
| 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                      | •   |
|                                       | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                      |     |
| · ~                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • 1                                    |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | . • |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l                                      | •   |
| · · · ·                               | to be to be to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ., 🗢 🛶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | •   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Contractor of the Contractor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | . • |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |
| . ,                                   | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 1   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Gertein delte gestellt e. g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,<br>,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                      |     |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                                      |     |
|                                       | in territoria de la companya della companya de la companya della c | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                      |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                               |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |
| <u>.</u>                              | <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | و لاردر برده بحد محدد بروسمنده ا<br>و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | •   |
|                                       | Same and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≠                                      |     |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 1                                    | •   |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |     |
| <b>-</b> .                            | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | An An An and an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -:                                     | •   |
|                                       | in the triblet in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |     |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •-•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - •                                    |     |
| • •                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                      | •   |
| -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |     |
|                                       | the second of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |     |
|                                       | · i 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                      | •   |
| - ,                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ :                                    | •   |
| -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>f</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |     |
| ,<br>                                 | 12.534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1                                    | •   |
| * * -                                 | The same of the department of the same of  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | •   |
| <b>-</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |
|                                       | Ameier Mideles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |
| • • •                                 | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '                                      |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |

٠,

## der an dem Hebamme

| Jahr<br>1825. |    | Scheitel-<br>Lagen. | Voi<br>Stei<br>ode | Que       |      |   |
|---------------|----|---------------------|--------------------|-----------|------|---|
| Januar        | 2  | parks               | Stei je            | Knie<br>— | Fufe |   |
| Februar       |    |                     | _                  | _         |      | ٠ |
| März          | 3  |                     |                    |           |      |   |
| April         | 3  |                     | _                  |           |      |   |
| Mai           | 3  |                     |                    |           | -    |   |
| Juni          | 3  | -                   |                    |           |      |   |
| Juli          |    |                     | 1                  |           |      |   |
| August        |    | <b>Proces</b>       | ·                  |           |      |   |
| September     | .1 | ,                   |                    | _         | 1    |   |
| October       | 2  | :                   | _                  |           | 1    |   |

removement and see see

and then in general cost to the

4

## XI.

Geschichte und Uebersicht des Hebammeninstituts zu Trier vom Jahre 1826. Von dessen Vorsteher und Leiner Doctor Theys.

(Nabat einer Tabelle.)

December des Indres 1808 gegründer, striet sich December des Indres 1808 gegründer, striet sich inter den verschiebenen Registungen, unter ilenen seit Jeder Beis Twise stand gund ward soulisch unter intideter Geschieden Scopeer, der Me unflicht; intt uner intideter Gergennikeie altes Gute und Schöne nie pliegen, deireh ein Adscript vom 4the Petiture 1816 bes stiltigt und vergrößere. Die Ribnistring besorgte demals des kunköllen der Ministeinum des innern, der Magistrat der Stalte Trier, und des innern, der Magistrat der Stalte Trier, und der demals des kunköllen der Hölpichter ebenduselbet, und der danninge Prafest der Stadt, Mr. Rie pp ihr , die Nothwendigkeit einer selchen zbeorstisch practischen Richtentungs-Amerik fühlund, verwandte sieht sehr

thätig dafür. Die französische Regierung beförderte die Einrichtung eines solchen Instituts noch um so mehr, da die Hebammeneinrichtung des alten Kurfürstenthums in einer so traufigen Verfassung war, sowohl in Städten wie auf den Dörfern durch die sowohl in moralischer als auch in physischer Hinsicht ganz verdorbenen. Hebammen ungemein viel Unglijck angestistet wurde, mithin das höchste Bedürfnise nach der Verbesserung dieses Unwesens nur durch eine solche Schule erfällt werden konnte. War nun gleich det erste Anfang eines glücklichen Fortgangs des Instituts mit schr vielen Schwierigkeiten verknüpft, so siegte doch die Nothwendigkeit, and die hohe Regferung liefs sich durch mancherley Störungen von ihrem Vorhaben doch nicht abbrinsie ernannte mich unter dem 25ten Januar 1809 zum Professor des Geburtshillie und Vorstanfl des Institute: seit dieser Zeit unterrichtete ich France und Mädchen in der Enthindungekunde, nehm dürftiga Schwangere, in das Enthindungshaus anf. (in der Regel 14 Tage vox dem Eintritt der Enthindung) leitete dia Geburtan, im Amyresembeit meiner Schüleringen und suchae ao, indem ich den praktischen Unterricht mit dem theoretischen verbande dem haben Zwecke wilkdig zu enteprechen, am desson Erfüllung mich eine hohe Regierung zu wählen geruht hatte.

Es werden die Schwangern und Wächnerinnen nebet ihren Neugebornen, im Institute gehörig verpflegt, sie erhalten angemessene grennde Kost, werden im Nothfalle bekleidet und genielsen überhangs

die beste Pflege, die ihrem Zustande angemessen ist. Ueberhaupt sorgt der Magistrat zu Trier so für schwangere Personen, dass unter dem 18ten Februar 1818 auf seinen Befehl ein Gemach mit nöthigem Zubehör für sölche eingerichtet wurde, die von besserer Fsmilie das Ungläck hatten, ausserehelich schwanger zu werden: gegen Erlegung von 1 Frank tiglich Können sie dasübst ruhig und unbemerkt ihre Entbindung stwarten, die entweder ich oder die Hebsume des Hauses besorgen.

Seit der Einrichtung dieses Institute sind 310 Hebemmenschülerinnen aufgenommen, in der Hebemmenkunst unterrichtet, und dann nach geendigtem Lehrkursus entlässen worden, um als Hebemmen an dem Orte ihrer Bestimmung zu fünstioniren.

in den zwei Lehfhalbjahren 1824 wurden 5 Schüleinnen, mit den gehörigen Eigenschaften verschen,
aufgenommen, und nachdem sie ihr Examen bestanden und als Taughth sich gezeigt hatten, nach geleistetem Eide itt die für sie bestimmten Diesticte
gesandt.

Vom ersten Anfänge der Pastitute bis Ande des lahre 1824 fanden SAZ Entbindungen statt; ich lasen vom lahre 1824 in eine etwas genauere Usbersicht der Geburten binnen dieser Zett folgen; und lege diesi die alte praktische Einthellung zum Grunde, nemlich 1) in natürliche leschte Geburten, 2) in natürliche leschte Geburten, 2) in natürliche schwere, 3) in wisbernatürliche, 4) in solche, die mit Instrumenten beendigt werden musstan.

Yom' Iteh 'Januar bis 3fteh December '1824 fan-

den 34 Geburten statt. (de merden 21 Kaaben und 18 Mädchen geboren) kringer kamen zwei Zwillinger gebusten und wes bei der geringen Anzahl, zan Katbindungen gewise zu verwundenn ist.

Es waren anter dissen Enthindungen 32 leighte natürlieba, und Lachmese natürlichen midernezürlir che kames keine you, chen so wanig mpieten lastanin Anwendung gegogen worden, was wohl einige Verwunderung verdienen mächte: indese kann man dies wohl einem gehörigen Verfahren zuschreiben, melches in leises Comprimiren des Banches während der einzelnen Weban, im Reponiren der Gebäumntter, in Dampsbädern des Geschlechtstheile wit promatisch-erweichenden Kräptern, in Apwendang einer den Contrektionen des Utorne enteprechenden Lage, in passender Anavahl der Zeit die Exhiute in sprengen, in Anwandung von etweichanden Klyetieren, Kanminativmitteln n. a. w. bestand. Friihgehurten wurden zwei heobschiet, und eben sa viel todte Kinder kamen auf die Welt, wovon ein Kind in Fäulnise übergegangen, schon seit 8 oder 10 Tagen gestorben war, das andere im siebenten Monat todt gehoren wurden und durch alle mögliche Lebensveranche dennoch picht ing Lehen zarückgerufen werden konnte.

Mermale Gebutten in der eigen Konflage kamen 26 vor in der svoiten &

Bei det ersten Zwillingsgeburt den Abten langer ward der erste Kunde ist der Ling, der anders in der ersten Konkese geborent bei der Ren, welche am

# Company of the

| And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | त्य अस्य क्रम्प<br>-१८३० सम्बद्धाः<br>-१८४०सम्बद्धाः | 1314           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| e a contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 1.1                                                  | e sante        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                      | . •            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.                                      |                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       |                                                      | _              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ;                                     | <del>-;-</del>                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                      | •              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       | •                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                       |                                                      | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                      | •              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                      | ******* ****** |
| and the second s | !                                       | <b>à</b>                                             | <b>.</b> .     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       |                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ,                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ,                                                    | •              |
| و المعادد المع |                                         | ·                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                      | -              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | -                                                    | i .            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       |                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       |                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       |                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       |                                                      |                |
| the state of the s | -                                       |                                                      | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i                                       |                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | * *****                                              | ****           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>        | •              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                      | •              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                      |                |
| * ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ** ** *********                         | Į.                                                   | ·              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       | •                                                    | •              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                      | <i>:</i>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 1                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | t                                                    | •              |
| بيو موجود .<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | •••                                                  |                |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••                                      | <b>&amp;</b>                                         | •              |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                      | - 1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       | •                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                     | ,                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i                                       |                                                      |                |
| and the second s |                                         | ,                                                    | - ·            |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i                                       | 1 - 1                                                | • 5            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                      | - 1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 1                                                    | •              |
| <i>f</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                                       | _                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                      | :              |

## Tabellarische Uellen Unterricht de tem 1 dessen Vorstehe

|               |                                        |                 |                                     | , , , | ,    |                |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|------|----------------|
| Jahr<br>1825, | Zahl d. Ent-<br>bundenen<br>überhaupt. | der<br>htslage. | In Steifs-, Knie-<br>und Fusslagen. |       |      | urden<br>oren. |
| Januar        | : 13                                   |                 | Steife                              | Knie  | Fujs | - Courter      |
| Februar       | 8                                      |                 | 2                                   |       |      | 1 didchen      |
| März          | 13                                     | -               | 1                                   |       |      | 1ädchen        |
| April         | 20                                     |                 | 2                                   | /     |      | Miidches<br>1  |
| Mai .         | 10                                     |                 |                                     |       |      | Mädchen        |
| Juni          | . 11                                   |                 | -                                   |       |      | Mädchen        |
| Juli<br>———   | 8                                      | 1               | 1                                   |       |      | Müdchen        |
| August        | 7                                      |                 |                                     |       |      | Nädchen<br>—   |
| September     | 16                                     |                 | 1                                   |       |      | Nädchen        |

Men Mai geste fand, kam des erste Midchen mit den heiden Füsen voran, das andere in der ersten Lapliage zur Welt.

In dem genzen jahre kam kein Todesfall vor, such wurde weiter keine erhebliche Krankheit beobschtet, außer die gewöhnlichen Zusälle, Katerrhe,
Diarzhöen, Gehärmutter-Blutslüsse nach der Geburt,
unvollkommene Scheidenvorfälle, welche Uebel alle
einer geregelten Diät und einer ausgesuchten Anwendung von Arzneimitteln glücklich wichen.

Auch bei Neugebornen wurde nichts Bemerkenswerthes beobachtet, außer der Ophthalmia humida, einem Anfalle von Tetaus etc., welchen Krankheiten ebenfalle durch ein geregeltes Regimen und durch äusere und innere Mittel Einhalt gethan wurder

Trier, den 20ten November 1825.

Was nun die Vorfälle des Jahres 1825 betrifft, so sind diese in Hinsicht der Schwangern, Gebärenden, Wöchnerinnen und Neugebornen in aller Kürze folgende:

Es wurden in diesem Jahre 20 Schwangere aufgenommen, und fanden demnach eben so viele Entbindungen Statt: alle Wöchnerinnen wurden bis zur
Rückkehr ihrer völligen Gesundheit im Hause behalten, und dann entlassen.

Eine Person ward 4 Stunden nach ihrer Entbindung mittelst einer Sänfte in die Anstalt gebracht, und blieb allda die gewöhnliche Zeit des Wochen-

bettes hindurch. Dieses Mädchen, 27 Jahre alt, zum 2tenmale schwanger, und in das Verzeichnils der aufzunehmenden bereits eingetragen, fühlte am 20ten December die ersten Geburtswehen; sie eilte demnach Morgens 8 Uhr nach der Anstalt, ward indessen unterwegs ohngefähr 600 Schritte vom Hause entfernt, so von den immer zunehmenden Wehen überrascht, dass mitten auf der Strasse die Eyhäute sprangen, und das Kind aus der Scheide zwischen den Schenkeln hervortrat; sie hielt es vorsichtig im Scholse, und flüchtete in das nächste Haus, von wo aus sie nach entfernter Nachgeburt und nach Reinigung der Theile mit dem Kinde vorsichtig in einer Sänfte zu uns gebracht wurde, obgleich sie dringend bat, den Weg doch zu Fusse machen zu dürfen: die sogleich angestellte Untersuchung zeigte weder Mutter noch Kind verletzt, ja es fand sich nicht der kleinste Dammriss, obgleich das Kind, ein Knabe, mehr zu den stärkern gerechnet werden mulate. Es konnte demnach bei dieser Person nicht beobachtet werden, in welcher Kopflage das Kind sich zur Geburt gestellt habe.

Wir können nicht umhin, die Vorsteher von Entbindungsanstalten bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, wie oft schwangere Personen den Eintrit der Geburt verheimlichen, besonders wenn sie unehelich geschwängert sind, und auf diese Weise sich und noch mehr ihrem Kinde schaden, ja es oft tödten: so war auch die oben angeführte Person am 6ten November 1820, als sie das

Stadt von Weben ergriffen worden, und kein erst nach abgestossenen Fruchtwässern, im 3ten Geburtsstadium in unser Haus, wo sie eine halbe Stunde nach ihrem Eintritte gebar.

Ein Rind am 15ten Juni geboren, etarb am 5ten Tage seines Lebens an Tetanus.

Die am 28ten October auf die Welt gekommenen Zwillinge (ein Knabe und ein Mädchen) waren
erst von 7 Monaten: sie starben an demselben Tage;
die Mutter, eine Dienstmagd, ward in der Stadt von
Geburtsschmerzen übereilt, und hatte sich eiliget in
die Anstalt begeben, wo sie sehr ermatter ankam.

Eine andere Zwillingsgeburt bei einem Mädchen von 19 Jahren, waren die Kinder ausgetragen: das erste Kind stellte sich der untersuchenden Hand in der 4ten Lage der Fußgeburt dar, und ward mittelet einer zweckmäßigen Wendung entwickelt: das zweite Hind dagegen ward in der ersten Kopflage mittelet der Zange geholt, wozu allzugroße Schwäche der Mutter, und gefahrvoller Gebärmutterblutfluße aufforderten.

Obgleich im Jahre 1825 kein Fall von bedeutender Wichtigkeit vorgekommen ist, so scheinen doch
die beiden Zwillingsgeburten bei der mäßigen Anzahl von Geburten einiger Aufmerksamkeit werth,
wobei ich mich indessen jeder ausführlichen Erzählung enthalten habe, die oft so weitschichtig und
inconsequent durchgeführt, oft mit verschiedenen
Unwahrheiten durchwebt, und für den Leser mehr

hannsphigagi ele nittaligh eind, and ehen desamagen einer gesantien Theorie and Praxic unendisch acheden und ann mit der größeten Vorsicht zu henntren einst

Ich kann delewegen siper solchen absurdan Behreibest meinen Beifalt nicht gehen, habe se auch nie gethan, im Gaggatheil bin ich der Meinung, siene so schlechte Behreibnorm, die leider hent zu Tage so schlechte Behreibnorm, die leider hent zu Tage so gemein ist, und in vielen Behriften angetroffen wird, medusch Antinger in der Heilkunde, die ohnehin noch schwanken und unerfahren sind, noch mehr nonfinidirt, und leichtgläubig von dem sichern Wege der Benbachtung und Erfahrung abgeleitet werden, müsse sehr getadelt werden; dagegen glaube ich, ungekünsteit schreibende Aerzte sollten das größte; Lob verdienen.

Trior, den 1ten April 1826.

#### XIII.

raheas. I

Die Hehammen-Lehranstalten im Königlichen Preuß. Regierungs-Bezirke
Minden. Vom Regierungs-Medicinalrathe Doctor Meyer in Minden.

Im Regierungs-Bezirke Minden befinden sich 430 approbirte Hebammen. Diese werden in den 3 Lehrapstalten zu Paderborn, Bielefeld und Minden unterrichtet.

Der Unterricht in der Lehranstalt zu Paderborn et, nach dem Tode des verdienstvollen Hofrath Dr. Ficker, welcher dieselbe für das Fürstenthum Paderdem Sohne desselben, orn früher einrichtete, Dr. Ficker provisorisch übertragen. Zum Unterricht ist ein Zimmer im dortigen Civil-Krankenhause, (ebenfalle durch den verst. Dr. Ficker gegründet,) gemiethet, welches den Schülerinnen zu jeder Zeit des Tages offen steht, damit sie dort ruhig, wie dies meistens in ihren Wohnungen nicht der das Vorgetragene wiederholen, Fall iet, ungestört, dort aufgestellten Phantome und and sich an dem den Präparaten üben können. Aulser einem guten

Phantome mit künstlichem Üterns und Puppe, — auch zu Uebungen mit Kinderleichen brauchbar, — sind die Hysteroplasmen von Froriep, mehrere Becken Skelette, Schädel und Kindetleichen, Embryonen und verschiedene gute Kupferwerke vorhanden. Täglich werden zwei, und gegen Ende des Unterrichts selbst drei Lebretunden gegeben. Im Jahr 1825 wurden daselbst 15 Schülerinnen unterrichtet. Hierhin gehören die Kreise Warburg, Büren, Paderborn, Brakel und Höxter.

Zu Bielefeld wird der Unterricht für die Kreise Bielefeld, Herford, Bünde, Halle und Wiedenbrück durch den Kreis-Physicus Medicinal-Rath Dr. Beckhaus ertheilt. Das Unterrichts-Locale, woselbst eich der nothwendige Apparat befindet, ist in dessen Wohnung. Im Jahr 1825 wurden 6 Schülerinnen unterrichtet. Der Unterricht dauerte 66 Tage, indem täglich Vormittags zwei und Nachmittags eine, gegen den Schluss des Unterrichts aber zwei Stunden gegeben wurden. Die Schülerinnen werden am Phantome geübt, auch wird ihnen Gelegenheit gegeben, sich praktisch im Touchiren zu üben, und einigen Entbindungen bei Gebährenden der ärmeren Klasse beisenwohnen.

Für die Kreise Minden und Rahden wird der Unterricht zu Minden durch den Regierungs-Medicinalrath Dr. N. Meyer ertheilt. Das Unterrichte-Lückele ist in dessen Wohnung, woselbst sich eine nicht unbedeutende Sammlung von Embryonen, und Präparaten in Spiritus, mehrere künstliche und natür-

liche Becken, ein Froriepeches Phantom, dessen Hysteroplasmen, gute Kupferwerke, und sonstige zum Unterrichte branchbare Utensilien befinden. Acceenen Jahre wurde, da keine Schülerinnen vorhanden waren, kein Unterricht gegeben. Dieser denert in der Regel drei Monate, indem täglich zwei Stunden gegeben werden. Der Lehrer gibt in der zweiten Hälfte des Unferrichts den Schülerinnen in seiner Privat-Praxis violfältige Gelpgenbeit, sich au Lebenden im Touchiren zu üben, und die verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft, die Veränderungen der Gebärmutter, u. s. f., die Application des Cetheters wie der Clystierspritze, und der Blutegel, practisch kennen zu lernen, und mehreren Entbindangen beizuwohnen, indem er, bei vorkommenden künstlichen Geburten die Geschicktesten ebenfalls zuzieht. Auch müssen die angestellten Stadt-Hebammen den Schülerlinen die Behandlung der Neugebornen wie der Wöchnerinnen zeigen. Die Prüfang der Hebammen wird in Gegenwart des Regiemage-Directors, des Land-Rathe, Kreis-Physicus und der dazu eingeledenen Aerste, welche den Schitlechnen ebenfalls Fragen verlegen; vergenemmen:

Leiten die Pridicet I., II. und III. Klasse und mit diesem die Approbation auf 6, 4 oder 2 Jahre, nach deren Verlauf sie sich einer Nachprüfung vor dem Physikus unterwerfen miliseen, auf welche eine Verlängeung der Approbation, Abweitung oder neuer Unterricht erfolgen.

South Broken Charles & Broken Commence

XIV.

range of the many to the first the second

to be a feet on by a comment of the comment of the comment

Praktische Miscellen; mitgetheilt von Dr. Steinthal, prakt. Arzt und Geburtshelfer in Berlin.

The Borne of the State of the S

And the second of the second of the second

Mangel des Gehirns und eines großen Theils der Hirnschale bei einem neugebornen Kinde.

\*\*Edinb. med. et surg. Journ. July 1826. von
James Guthrie.)

Die Mutter des hier in Bede stehenden Kindes, wenn werde Genetiteien, klegte in den letzen Menstern ihrer Schwengerschaft über dies Spiinkung des Bed terkibes. De sten ihre minte eigne Worte Anzufihrens "ale wille sie platten. " — Die Bewegning des Kindes war augewähnlich eterk ind kuttelijk Am 3. Dechte 1825 wurde Fletz G. zu ihr gernfens aber ehe er mech unkam. Menge abgestossen. Ein plätzlich und in gewegen abgestossen. Ein mochten wohl einige Pinten gewegen sern. Des

Entertained war was die Gresie eller halben Krene érweitert: du sich juddeh noth keine rechte Wohne dustellier, se verlies si Herr G. visit wellen wie Um II The Volkittigs wird or stormals we in geraffet, and entdeckie het der Unitereschneig die bliveleibe Goekwale von maregeladieger Ger stalt in der Stirettie. Als dervelbe den Pinger welter dubrachte, Kildte er des Histelhauptebeid und vin Obr, innd es war waher illustich, date der Megil wedhigh Most aweistindigen heftigen Weben wards dieser anthoromietitische Mepf geboren. Nun aber härthe die Welten fast günzlich auf " und der Aumpe Mich wold that day Stands in der Schilde werticks Die Eindebewegung wer will roof dieser Seit-auffalland heftig: Der wiederkolte Vertuck; einen Asur Berabahiringen, wellte atcht gelingen, und veset mehre der Gebärenden viele Schmetzen. Budlich delong die Extraction ; iddem man ein Patr Finger in die Achselhölife der Kindes sinestate und, einige Webon aus Mülfe Intenen. Die Placebte folgte beid. Das Hind labte was 1 %, Stunden, subject ger keiner Muss kelhewegung fihig om segn, und athmese, mus permittelet einet convalsirischen Anstrangung, mis man det, manual hai der luspiration, dentlich hemerken temte.

Section. Die Kopfgeschwulet war äpfestlich Menibenfarben und hatte eine hemisphärische Gestalt; eie Mibles eich weich und elastisch an. Auf des Spitze bemerkte man eine Anzeld großer Blesom die beim Einstechen eine beträchtliche Menge Serum von

sich gaben. Die Höhlen, aus denen diese Flijgeigkeit kan, betten mit der Hignschale keinen Zusammenhang. Im Innern sah; die Geschwulst wie ein Sarcom mas, war aber bei veeitgen elastigeher. ... Sie war sehr resembet und enthielt cing große Menge dunkles Blut. Bei der Untensuchung der Himnchele zeigte. sich's, des das Stirnbein, die Scheitelbeine und ein, großen Theil des Hinterhauptebeins fehlten. Die Hirnschale schien in der That wie quer durchsägte vom proc. superciliaris an bis aux promberantia oss, ossipitis. Der übrige Theil der Hirnschale war mit der äußern Haut bedeckt und innerlich/mit, derduns maser überzogen. Diese letzte Membran, seichte nicht: weiter, als der Knochen, wenigstene kunnte ment in der Geschwalst nichte von ihr entsteken Dises merkwirdige Geschwalst adhärigte fast an der. änssem Decke und der dura mater, " [Als, man diese entfernte, lief eine große, Menge Bernm in vollen. Strömen, wie es schien, von der dasisistants hent. vor: Die selle tureice rigte ingewähnlich rous ein! Theil des tenterium war gabus abor tom grolden undi kleinen Gehirn war bei der soughitigeten Untersus! chung wich keine Spur zu entdecken. Des seestim. war stark verdickt, und da der Rnochen fehre, sowaren die Augen ungewöhnlich hervorgetreten. Das Hückenmark konnte nicht unterencht werden.

Herr G. ist geneigt, anzunehmen, The diese Misselldung in Folge eines hydropischen Zustandes des Eychens entstanden sey. (?)

The second of the second of the second

2) Auffallende Missbildung der weiblichen Geburtstheile. (Edinb. med. et surg. Journ.

Juli 1826, von Rob. Hunter in Glasgow.)

Im Jahre 1823 wurde Heren Hunter aussilig ein bejahrtes Frauguzimmer auf die anatomische Anetalt gebracht, deren Geburtswege aussaliende Misebildungen darboten. Ueber ihren frühern Zustand erhielt man von einem Arzte solgende Anskunst; sie war 60 Jahr alt; in ihrem 20. Jahre verheirathete sin sich und geber eine Tochter, die noch am Leben ist. Ihre Entbindung war für sie eine Quelle bedeutender Leiden. Jahre lang nuchher konnte sie weder den Urip, noch sie Excuemente bei sich behalten, und dazu kam noch, dass die letzteren beständig durch die Scheide abgingen. Den Gottus konnte sie nicht serner gestatten.

Da diese Penson sehr fett war, so schienen die Genitalien beim ersten Anblick nichts Abnormes darzubieten. Bei genangrer Untersuchung entdackts man jedoch eine dicke fleisthige Membran, die von der nrethra bis zur fossa mavisularis ging, und folglich das orifia, vagines in zwei gleiche Oeffnungen theite. Man dachte demnach sogleich an eine deppelte Vegina, überzeugte sich jedoch bald, dass diese Vermuthung nur zum Theil gegstindet war, indem jenes Septum nur etwa 1. Zoll hoch in die Scheide hineinreichte, so dass dieselbe höher hineuf einen einfachen Kanal bildete. Die Scheidewand selbst war stark und elastisch, 1/4 Zoll dick und von derselben genoonse Journal, Fil. Bd. 12 St.

Structur, wie die Vagina und mit einer stark gerunzelten Schleimhaut bedeckt. Der mons veneris, die labia majora und die alitoris waren ganz normal gebildet; die Nymphen aber ragten, obgleich dur Sabjeus sehr fett war, über die Ableeren Schaamleisten hervor, und anstatt styra der Misse des Beheidenetingange gegenüber zu endigen, reichten sie bis stem untereten Ende der vulva und selbst noch bin sar äusern Haut des auns berab. Lie permasum was siec eigentlich gar nicht de. Des Gende bekam nuir meh. win auffallenderes Anschen dadurch, dass dar Ende des reesum zusammengezogen und rund herum mit kleinen Hamorrhoidel - Excrescensen beetst war. Die inweren Seburtetheile wurden nan in situ untersucht, und ohne weitlinig bes den krankhaften Esscheinungen auf zuhalten, die dieser Theil des Section darboty wollen wis nur gleich beiherken, das mas zwei Geschwillete entdeckte, die von der vordern Wand des Külpers des Uterns masgingen, deren eine die Größe einer Citrone batte, während die andre kautn ve groß wie eine Walintele war. Die größere sich wir der linken Hälfte des Uterus fest, 'that 'lit men ble duschschnitt, schien sie aus einer verdichteten Zellhaut zie bestehen, die mit knorpstättigen Streifen durchwebt war. Dazch die Greise dieser Geschweist waren die Blase und der Massdurm comprisift und der Uterus setbet lag etwee in die Vegina Emeleci Die kleinere Geschwufer sals einen Zoll weit von dem recition cornu users, and was sugenteteinkelt

3 - :

· ter ti shi e con con

derch eine umschriebene Anschwellung der Substäut der Gebärmetter entstanden, denn bei einem gemachten Linechmitt zeigte sie sich mit der Gebärmutterwend wekörpert und von gleichmälsiger Textur. Die Gebärmutter selbet war noch einmal se groß als gewöhnlich; beide Overion waren krank und die linke Muttertrompete obliterist. Das rechte Ovarium bestend aus 2 Thelien with dwarchgingig eshr weesthrumpft; des links war in einen Sack degenerist, der eine halb-durchsichtige Flüssigkeit enthielt. - Die Bluse zeigte sich gesand; der Mastdarm aber war contrahirt, wordickt und ein wenig verhärtet. Man konute jedoch weder änferlich, noch innerlich eine Narbe entdecken. Der Uterne war von einer Muttertrompete zur andern 6Zoli breit, und vom Fundus un his zum Orificie 4 Zoll lang. Die Vagina wurde von hintenher geöffnet, ohne der Septum am Eingange zu verletzen, und man brachte nun eine Sonde in den Muttermund ein, um die Gebärmutter-Höhle zu untersuchen. Kaum hatte man die Sonde eingebracht, so ging sie nicht weiter; wenn man sie jedoch ein wenig nach rechts oder auch nach links drebte, so konnte man ohne Mühe zum Fundus gelangen. Man fand nun den Uterus durch eine Art Scheidewand in zwei Hälften getheilt, indem jene in grader Linie vom Fundus bis zum Cervix reichte. Wenn man die vordere und die hintere Gebärmutterwand gewaltsam von einander zog, so konnte man die Scheidewand recht deutlich seben. Diese war am Fundus einen halben Zoll dick und wurde nach dem Cervix zu all-

mihlig dünner, bis sie sich mit einem abgerundeten Rande, von etwa drei Linien Dicke, endete. Wenn man die Gebärmutter-Wandungen nicht gewalteam von einander zog, so konnte man keine deutliche Scheidewand erkennen, sondern der Uterus war in zwei Höhlen getheilt, wie es schien, durch eine Adhäsion der vorderen und hinteren Wand in einer Linie vom Fundus nach dem Cervix hin. Beide Höhlen liefsen nur zu deutlich eine vorangegangene krankhafte Affection erkennen. Die innern Membranen beider waren in eine echwammige, fungöse Substanz verwandelt und mit den Keimen von Polypen dick besäet. Die linke Höhle enthielt noch überdies einen größeren Polypen, der auf einem echmelen Hale sals; er war pyramidenförmig und deutlich von fibröser Structur. Die rechte Höhle enthielt zwei ähnliche Polypen und einen fleischigten Tuberkel.

## XV.

## Literatur.

## A) Lehrbücher der Geburtshülfe.

Prag bei A. C. Kronberger. Das Technische der Geburtshülfe, zum Gebrauche bei Vorlesungen über Operationen, für Mediciner aud Wundärzte, von Ant. Joh. Jungmann, Doctor der Medicin, k. k. öffentl. ordentl. Professor der theoretischen und praktischen Geburtshülfe an der Karl-Ferdinandischen Universität zu Prag. 1824. S. 208. 8°.

Es ist dies Werkchen bestimmt den Geburtshelfen des zu lehren, was sie in dem Lehrbuche der
Geburtshülfe nicht finden, da dieses auch zugleich
für die Hebammen bestimmt ist. Ref. kann die in
Oestreich vorgeschriebene Manier, Geburtshelfer und
Hebemmen zusammen zu unterrichten und nach demsiben Lehrbuche, nicht billigen, da beide Theile
dwanter leiden müssen, wie jeder Unbefangene zugeben wird, welcher das Geschäft zu lehren, prak-

tisch geübt hat, somit mis Britsbrung kennt. - Der Verf. bemerkt, dass mehr Wundärzte, als Aerzte Geburtshülfe treiben, ob aber die Gründe wahr seyn mögen? es wäre kein Ruhm für Aerzte; denn der Verf. sucht sie in dem Beschwerlichen, Eckelhaften und Schmutzigen und Unlohnenden der Geburts-Ref. muse gestehen, dass nach seiner Erfahrung dies mehr darin liegt, dass Hebammen zu den, ihnen näher stehenden — in Stand und Kenntnissen — Wundärzten mehr Vertrauen hegen, oft weil sie hoffen, diesen ihre Fehler leichter zu verbergen; vielleicht der Kosten wegen. Und überhaupt, wie viel ist überall noch für Geburtshülfe zu wünschen, und wie wenig ist die wissenschaftliche Ausübung derselben noch unterstützt! Auch in den Wochenstuben und Entbindungs-Zimmern der vornehmsten und aufgeklärtesten. Damen sind Ammenmährchen und abergläubische Gebräuche mehr geliebt, als der vorurtheilefreie Mann, der jene nicht billiget. - Der Verf. gibt zuerst den Zweck der obstetricischen Hülfeleistungen, als mögliche Sicherung der Mutter und des Kindes in allen Perioden der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes. Unter den nachher angeführten Instrumenten würde Ref. die Nachgeburts- und Haken-Zange, den Hebel und die Handschlingen nicht ungern vermissen. einigen Regeln für das Betragen des Geburtshelfers, stellt der Verf. seine Grundsätze für künstliche Hülfe (nach Ritgen) auf, die sich alle darauf beziehen, der Natur möglichst viel zu überlassen, ihrer Art zu

handelp are folgen, und may mechanisch einzugreiies, wenn des dynamische nicht hinreicht. Unter den regelwidzigen Erscheinungen bandelt der Verfse; Störungen im Vendanungseysteme, Magenkramph Uebligkeit und Krbrechen, Djarrhoe, Verstopfung Lolik, Krankheiten der Harnwerkzenge, Störungen in Gelifesystome, Blutgeschwillste (varies), Entsindung des Uterus, - Falsche Schwangerschaft. Zu den S. 34 angegebenen untrüglicheten Zeichen der Schwangerschaft, würde Bef. das Ausbleiben des Monatlichen nicht zählen; das Eühlen der Kindestheile von Aufsen, ist abanfalle nicht gans siches md Täuschung möglich. Das Sthatoscop hat des Verf. Beifall nicht; er wendete es wohl an, börte Schlige, und das Kind brachte ein geheiltes Panarium am Zeigefinger der rechten Hand mit zur Welt; od der Verf. darin eine Verbindung findet, ist weiter sicht angegeben. — Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter. Ein Fall, in welchem die Knachen de verweseten Kindes durch den Mund abgingen, # Bef. nicht bekannt, auch zweiselt er daran. Der hier angedentete Fell, in welchem eine Fran 10 Tage nach einer zegelmäßeigen Gebnzt starb und man ein seit zwei Jahren ansgetragenes Kind in der Bauchhile fand, verdiente wohl eine ausführliche Ber kannmachung. Kurz erwähnt wird die Graviditas - Bei der hiernächst abgehandelten Reweversio uteri mula Ref. bemerken, dass die Reposiin der angegebenen Stellung ("man kniet vor Webende Kranke, und läset diese stark über sich

beugen, wodurch Hach hinten mehr Ratm gewonnen wird") wohl schwerer gelingen möchte als bei der gewöhnlich hier behutzten Lage auf Knieen und Ellenbogen; auch wird das Einführen der ganzen Hand nicht immer nothig seyn, und man sollte wenigetens erst mit zwei Fingern es versuchen, da jenes so schmerzhaft ist, und leicht zum Prolapsus vaginae den Grund legt. Bei dem Vorfall hätte wold des albernen Verfahrens (unangenehme Riechmittel und in die Scheide stinkende Räucherungen) gar nicht gedacht werden sollen. Beim Vorfall der Schefde bemerkt der Verf. gegen Winkler ganz richtig, dass er des Erreichen des Muttermundes nicht erleichtert. - Schieflege der Gebärmutter. -Anomale Weben. Warum in der dritten Geburtezeit die Kreissende sich grade auf die linke Seite legen soll, wenn sie erschöpft ist, dafür möchte wohl kein Grund sich auffinden lassen. China rechnet der Verf. (S.71.) zu den flüchtig reizenden Mitteln. Sehr ta delnewerth ist es, Mittel in einem Lehrbuch für Geburtshelfer zu empfehlen, die man an Hehammen tadelt, wie Lorbeerblätter auf den Nabel zu legen mit Olivenoi, um den Abgang der Nachgeburt zu befördern; dergleichen ist man sonst nur gewohnt bei Rueff, Albertus Magnus u.s. w. zu lesen. Bei Convulsionen Gebärender dürfte wohl Ipecacuanha in kleinen Gaben zu langsam wirken.

Bei den Frühgeburten unterscheidet der Verf.

Abortus, in den ersten 16 Wochen; partus immaturus vom führlen bis schien Mondi, partus praeson

im achten, neunten und der ersten Hälfte des zehnten Monate. Eine angeerbte Disposition ist wohl whr in Zweifel zu ziehen, ebenio dals eine sehr kurze Nabelschnur Ureach einer Prübgeburt seyn Ob Abortas in den frühern Monaten, weniger Gefahr habe, falst sich wohl nicht absprechend entscheiden; unrecht aber hat der Verf. wenn er meint, die Neigung zur Wiederholung des Abormes bleibe mehr nach den in späterer Zeit erfolgten zurück; grade im dritten und vierten Monat ist dies am meisten zu fürchten." Die Behandlung einer Frühgeburt (S. 86) ist: prophylactisch und curativ. Die erste beschäftigt sich mit Vorbeugung einer Prühgeburt, auf diätetischem und medicivischem Wege; die zweite beschäftigt sich mit ihrer Beforderung, wenn die Frühgeburt unvermeidisch eintritt, and mit Verhütung übler Folgen, suf geburtehulfliche und medicinische Weise," - Mit den Mitteln scheint Herr J. nicht zu vertraut und Materia medica nicht seine Sache zu seyn, sonet könnte unmöglich S. 87 und 88 folgendes etchen: "Bei empfindlich reizbaren Subjecten ist die reizend stärkende Methode immer schädlich. - In diesem Falle dienen berehigende Mittel: Ap. lauro-serasi, Lindenblüth-Wasser, Chamillen, liq. a. a. succin., actraetum hyoseyami, extraetum opii aquosum u.dgl." Raum glaublich ist es, dass unter den prophylac. tischen Mitteln, Vermeidung neuer Schwanhaft støbt; es ist åber wirklich S. 88 zu lesea!! Ob Molen tahre lang in der Gebärmntter bleif

ben köpnen? ist zu bezweifeln; Injectionen Häringelake bei Blesenmolon, wird wohl doch Niemand anwenden, sonst: Vech, molan ferentibus Kalte Komentationen sollen bei Plasenta pragvia des Biptfinia, vermehren! — Wenn Bef, auch an dem Gelingen des Wegnehmens von Resten des Mutterkuchens mit scharfen instrumenten wie der Verf. zweifelt, so ist dies doch keineswages mit der Exstirpation des Uterns in Parallele zu stellen: letztere jet wirklich gemacht worden, und noch neverdings man.ven Siehald und Langenbeck; blieb dies Herrn J. unbekannt? — Unter den Ursachen des Todes vom Kinde bei der Wandung, wird auch friihseitiges Eindringen von Luft in die Lungen gezählt!-Des Anlegsn einer Schlinge an die vorgefallene Hand int manütz, und sogar gefährlich, de man den Arm leicht brechen kann. Bei Schultergeburten bedient sich der Verf. des Wendungs-Stäbchena. Auch der Abschnite über die Wendung auf den Kopf enthält nur Bekanntes und ist durch Nichte ausgezeichnet; weben so wenig der über den Gebranch der Zangs Das Umbinden einer Schürze hat immer etwas Un: angenehmes, und sollte billig gemieden Wenn der Verf. die Kopfzieher (nach abgeriesenem Kopf) für son st gebränchliche instrumente hält, so ist ihm wohl nickt bekannt, dale Asselini a. B. war nicht zu vielen Jahren einen dergleichen erfunden hat. Den Hebel will Here J, auch anwenden, wenn mach der Wendung Kopf oder Schultern nicht auf die gunstigste Art in die Durchmesees des Beckaus

ween. Bef.: hite she mit den meisten Gehnrichelfern is Durandland für unpütze, und der Verf., empfichit sebe Antingness die Zange mahr als den Habel: also mi dech dieses durch jene exectet werden können. a wohl sind Erfahrung pristizen möchte. dale die denter took des Wassenkapfe, zur Ephichterung der Cobract file das Kind night tödtlich ist? - Die Zerwitching dee Kindes wird mit dem Verf. gewils hin andreg Lobyer des, Geburtshilfe anrathen nud mehan - Herr. J. arianert selbs ap Daisch, and Mittalha a ear. Den Verf, hat zweimal zuesmmengewithene Zwillinge (henter weibliche Kinder), durch de Wendung entwickelt. - Beim Keiserschnitt ist u bemenken, dale hei lärge Vorschlage (Banchwhitenechniss) das enge Becken die Entwickelung des Kindes micht hindert; der Vaginalschnitt bei Gravidites extrauterina soft auch den eigentlichen Kaiwethnitt nicht entlicht mechen, und bei Banch. khwangerechaft und sach Zerreilsung der Gebässmutter, ist es wicht der ächte Kalverschnitt - ngnne diemi doth der Verf. selbet! Gastroky stesotemia; and führe beides, ale alleinige Anzeigen zum Beuchtheir (Gastrotomia) an; soll man kier an Schreiboder Druckfehler denken? Solche inconsequenzen ted Frehitager soliton nie in einem Lehrbuche vor-Die Synchondrotemie wird nicht:gebil-Mr. Die künstliche Frühgebust nennt Hers I. auch: Lybantstich, und doch Ribet es später an, daß sie ach darch 'Releang' des Mastermandes bewiekt wor-Here Prof. D'Outsepone wird wenig

dankbir styn, wenn er liest (8. 197): 3 dals er an die Culbute im 9ten Monate glaube. — "Bei Retreversio uttri rathen die meisten Geburtskeller die Gebärmutter mit der Placenta zu reponiren. Ber Verfi that immer das Gegentheil, and entfernt disselbe vorher. - Das Buch endet dann mit dem Scheintode des Kindes Zum Leitfaden bei Vorleeungen ist es nicht zu empfehlen. Geburteheifer wenden darin nichts Neues finden und wohl wenige es genz durchlesen - auch Ref. hat dies Mühe und Veberwindung gekostet; am wenigsten aber kann man wühschen, dals es junge Aerzte in die Hände nehmen, um Geburtebülfe daraus zu lernen; und men kann sich freuen, dass die treflichen Handbücher eines Siebold, Carus, Jörg die meisten Schüler vor jenem des Herrn J...s bewahren werden.

Mannheim bei Schwan und Götz: Die regelwidrigen Geburten und ihre Behandlung, von Dr. Samuel Merriman, Professor
der Geburtehülfe zu London, angestelltem Geburtehelfer des Midlesex-Hospitale und des Krankenhauses von St. George; und berathendem Arzte
und Geburtshelfer des Westminster-General-Dispensary. Ans dem Engl. nach der letzten bedeutend vermehrten Ausg. des Originals, übers. von
Dr. Herm, Friedr. Kilian etc. Mit 5 lithogr.
Tas. 1826. S. XIV. u. 257: 8°.

Kiner gedrängten Inhalts-Anzeige vorliegendes Werkes, dem am Schlusse einige Bemerkungen fol-

sm mögen, glaubt Ref. nur vorausechicken zu mism, wie der Herr Uebersetzer durch Ueberzeugung ver der Vortrefflichkeit des Buches, durch mehrfade Anregungen anderer Aerzte, und auch dadurch ur Uebernahme dieser Arbeit veranlaßt worden ist, m des deutsche geburtshülßiche Publikum auf den Standpunct zu führen, den die ganze englische Gebertebülfe als den lichtvollsten jetziger Zeit zu vershren hat. "Die Anzeige des Inhalts wird hinreiden, um darans abzunehmen, ob dentsche oder englische Frauen sich mehr ihrer Geburteärzte zu henen haben, und wie weit M. sich über "das ungregelte Gemisch schlecht verstandener Prinzipien ma der französischen und italienisch-assalinischen Schuh", (Vorr. d. Uebers.) der meisten fibrigen engliches Geburtebelfer erhoben habe,

Der Verf. theilt die Geburten im Allgemeinen in twei Klassen: nämlich in 1) Eutoeia, normale Geburt, und 2) Dystoeia, abnorme Geburt. Die was Klasse besteht aus einer Abtheilung, und diem hat der Verf. das Epitheton: simpless (warum die!) noch hinzugefügt. Synonyma sollen seyn: Metwal labour (Smellie, Denman, Plenk); Ray labour (leichte Geburt: Cooper); Ordinary labour (Aitken). Die Definition des Verf. ist folgende: Bei normalen Geburten stellt sich der Scheitel – vertess — ein, und der Kopf rückt leicht ins Becken harab, wobei er sich dergestalt richtet, daße Hinterhaupt unter dem Schaambogen hervorkämmt. — Der ganze Geburtsact dauert nur 24 Stun-

den, und die Nachgeburt wird innerhalb einer Stunde nach der Geburt des Kindes susgestoßen. — Die Niederkunft ist nicht mit der geringsten Gefahr für die Mutter verknüpft: — Der Herr Verf. hält dies für die einfachste und verständlichste Definition dur normalen Geburt, und jede geringste Aenderung für zweckwicke; führt an, daß Burns abweiche, weil ein auch eine vollständig geondete Schwangesechaft verlange; Maurissau diese und ein lebendes Kind; Cooper unt 12 Stunden zu deren Dauer gestates, und Power meyne eine Hilassis solle in 6 Saune den gewadet seyn.

Ref. must gestehen, dass auch er in den Anfordetungen an eine normale Geburt, we wie je wehl alle oder doch die meisten deutschen Geburssieute. von dem Verf. abweiche. Ihm scheint es wesentlich dazu zu gehöten, dass das Kind ausgetragen bey und lebe, da obne dies der Zweck: Hervorbringung eines lebenden, zum Fortleben tauglichen und wolfigebildeten Wesens - verfehlt seyn würde. Aufforden aber ist er nicht der Meinung, dass grade die Zeit der Dauer von so geolser Wichtigkeit bey; bit 100 grade eine Verzögerung (eine scheinbare untileh) das Normale bei einer Geburt. Auch mult es wuit fallen, die natürliche und die leichte Gebutt Synonyma aufgeführt zu finden für die normate Geburt; auch nach des Verf. eignet Eintheilung gibt es natürliche, d. h. durch die eignen Kräfte der Natur allein beendete Geburten, die nicht normale sint, wie z.B. des Vetf. Dystoela perwerse; eben so finden

vir leichte Geberten unter dereelben delitheilung; despiechen kenn eine Swilegeburt — die bei M. aus in Dyotosia transporus gehört — natürlich und licht tegn.

Et felgt dann olde höcket difrstige Aufzühlung dit sormelen Geburten vochergehenden Zeichen; es and wer folgende & megéführti Aligemeines und sidemalaiges Lierabelaiten des Leibes und der Ge-Whitter; (ist denn aber das Benken des Leibes sicht unt ein scheinberes, Folge jewes des Userus? ld.) Austickern viner cyweiftartigen oder schleimie gut Pilitotekeit aus der Scheides ein oft wiederhobmider Drung zum Merminssen; sehr starises Zwäns 'pu tier Texestents: -- Das letzte der Zeichen ist the in unwahre, abnorm bei einer normalen Gubuit, and nach der Meirang des Ref. Meso Symu plumitistisgie so unvollständig, dals eine Elebannus, de nicht mehrere Zeichen wüßter kenne im Ezemen Misses durice. — Als Symptoms Whitend der Gobut gelten dent Verf.: Weben, Unruhe, Muchicigbit, Früstelte, Erbrechen, starker Schweift. - Es while Ref. zu weit führen, wenn er diesen kochnitt some direct genera and Alles beistigen and erwansen Wille, was or stwa beizuftigen hitte; 'der Raum, Wichen diese Zestechrist zu Beurtsteitungen darbie-With the gering, so weithing zu seyn; als Ref. Missike, besonders de lit den folgenden Rapiteln with to hismaches ku derfifiten ist, und die Butotis with the einseltende Bugibe in diesem, den regelwir The Siburtin gewidmetem Werk's zu betrachten ist.

Zeiträume der Geburt nimmt der Verf. vier en, kennt auch die Eintheilung der meisten deutschen Geburtehelser in fünf Perioden ger nicht. Ras, blit dass aus solcher Eintheilung sich gar wohl ersehen laste, wie jeder die Natur beobacktet habe und gesteht zugleich, dals, nach seiner Ansicht, nur allein durch dies Beobschten des natürlichen Herganges bei der Geburt gute Geburtshelfer im wahren Sinne des Wortes (wafür es einen solchen, der nur alle Operationen vorzüglich macht, gar noch nicht hält) gebildet werden können — und deshalb glaubt er auch hier M.'s Eintheilung mittheilen zu müssen, Also: "im ersten Zeitraum tritt der Kopf des Fotus in die obere Beckenöffaung und den Muttermund ist in der wahenfreien Zeit bis auf 2 Zoll im Durche messer erweitert. Das zweite Stadium hat die Stellung des Kopfs so geändert, dass die Stirn gegen die Aushölung, des Kreuzbeines gerichtet ist, das Hintere haupt aber, unter dem Schaambogen hervorsteht. Die dritte Periode bringt das Kind völlig zur Welt; und die vierte wird mit dem Abgange der Placents beschlossen." - Ob es immer richtig ist, was him terber noch beiläufig steht: Je länger sich der Wassersprung verzögert, desto günstiger ist as für dia Niederkunft - will Ref. nicht absprechend entscheidoch dürfte es mannigfache Ausnahmen geben. Rhen so hält er auch (gegen; M.) diejenige Enthindung nicht für die natürlichste, wenn das Wasser nicht entleest wird, als bis der Kopf auf dem Punct etcht geboren zu werden. - Auch die nähere Beschen fibrig, und ist den Schilderungen der nettieschen fibrig, und ist den Schilderungen der nettielichen Gebart, wie wir sie von mehreren unsetzer
geburteliffslichen Schriftsteller besitzen, gar nicht an
die Selte zu setzen; er sind Ref. selbet mehrese Lehtbücher für Rebummen bekannt, in denen sie deutlicher, vollstänftiger und wahrer zu finden let.

Unter den Verhaltungsregeln bef der natürlichen Geburt freut es den Ref. jede künstliche Eiwelterung Coder violment die Vereuche dirte, de sie wohl sehr selten nur gelingt) verworfen zu finden; die kübfendern Getränke sind hier empfehlen, und es ist die zu billigen, dock solite with unter diesen Erquickungen der Caffée nicht etchen; allein Parganzen za geben , seibst die mildesten; ist wehl eentre materials, Zung Uniterstillizen des Mistelfleisches --welches geschehen soil, wetra der Kopf vor den anthern Geschischtstheilen eichtbar wird -- emplehit M. mit dasm zusummengefaltenen Handtuche die Hand-un bedecken, welches Ref. für zweckwidrig billt. de das Puch nale und unesuber wird und so leicht abgleitet, die Hand ober hifst sich leicht trocknes; such geht des Gefühl genz verloren. Sebe wahr let M. s Bewierkung, dass die Nachgeburt leichter sich trennt, wenn man die Entwickeltung des Körpere der Ritur auch überlicht und nicht voreilig des Kind schnell heranszieht, so wie der Mopf gebordo int.

Die Schlusehemerkungen dieses ersten Abschnifttest die Mreissende wicht eher zu verlassen, die bis Sansens Journal, VII, B., 22 St. men durch Resilhien des Leibes überneugt ist, dur Literpe sey ganz entieget; durch Pühlen des Pulese die Epthundens sey nicht ohnmächtig oder zu sehr zuschenste und die man sich von der gut und sieher was der Mahalen und sieher den Kabelschung wergewissert habe, wäuse sier deutsche Gehuntschalse überkissig; deshalb aber hat eich auch mahrecheinlich der Henr Wahreltzer hier den Wortes: Aespreiser hedient.

Die zweize Kinese — Dystesie — ist in laufratur Pararebiheilwagen gebrecht, dann jode wir istut kurz hetrachten wollen.

; 1) D. disting, sögerade Gebesti .- D. mer-Arpets (Koupe) langermen und echmershafte, vermickelter lengwierige, schwere (eben petitrliche) Gebut salien für Synonyme. Der Unternebied von Rusgeis ist blog der, dass sig über 34. Stranden daugre m Per will bei den sinzelnen Urnechen gleich die vonprechriphene Behandlang mit enfilhred. e) D. 4 -veg unepringlich oder aufillig enterndener Schwiche in der Constitution der Mutters- man soll der Theilen, m. ibrer Entwickskung Seit lesenn, leichte Mahrungswittel (zn dennn anch Chocalade genschmer wind, 11) goben, je nach dem Pules stwee Weis-Myssiores leichte Absthermittels bei großen Papphe estwas Aplean. Die Winkeamkeit des Berge wird beamelfelts Zonies ned Correductive verden emplehdan i dat Mattackom hilt M. file kriftin and den Uterus wirkend. Als Vorschieg eines Andern wird asgofilhets man solle zur Vermehrung der T passind gefentetes Stilak Eachlatch he den Mett

A company to the problem of the second

den steeken. - In sjiner Appe, bemerkt der Verk. tele großer Gaben Liquelerum die Uterinthätigkeit zierlich anszuheben vermögen, - b) Rigider, eich ider Exweitenning hartnäckig widerestzender Zustand de Muttermundes - Geduld; bei großer Unruhe etwes Opisus; austrachte Stellung der Kreisenden (?); misiche und einkeche Dist; Borge für Veinentles-1994 offings Leih durch Glymata, Ricinus-Oel. Salze is Empleioners. Fomentationes and den Unterleib had M. natzloe; Dampshäder hält er sig wohltbätig. dock encht er den Beupenntren in der Leisuderning in Lage der Gebärenden. (?!) Bei fehlender schleimebeanderung kleine Kugeln von geschahtem Talg an den Mattermund. (Bef. mäebte davon nicht tiel erwarten. Er wendete einige Male nach Rummil's Verschlage des Unguentum hydrergyri einerom, and much Chaussier's des Ung, belladonan, aber ohne vielen Nutzen; nur einmal zeigse letzteres eich wirksam.) Injectionen echleimiger Desete und Aderlale werden gebilligt. In Amerika odi ce nichte seitenes seyn, dals man Gebärenden his 50 Unzen Blut, läset. Als veraltet sind die Brechmittel enwähnt, welche ein Franzose gepriesen hatte. Helbbäder haben dem Verf. viel genützt; allgemeine chent er wegen Hämorrhagien; die von Dewees Winten Tabaksklystiere sollen schröckliche Ercheinungen herbeigeführt haben. — e) Zu enges Becken — übermäleige Größe der Frucht — montrom Bildung derselben. Die Behandlung soll die wige ceyn. Der Zeit muls viel anheim gestellt

Werden. Wenn man Sorge trägt, alles zu vermeiden, was Fieber und Entzündung hervortringen kann, wenn man der Patientin untersegt, darch unzweckmässige Anstrengungen ihre Kräste zn erschöpfen, 'eo kann man rubig zuseben, wenn auch die Geburt ungewöhnlich lange dauert. 66 : Dann rechnet M. viel darauf, dals der Kopf zusammen und in die Länge gedriickt werde und durch das Becken gepreist werde ohne Gefahr für Mutter und Kind. - (Wer voll, fragt Ref., hieraus lernen eine solche Entbindung zu leiten? wo ist eine Indication zichtig und genügend aufgestellt? und sind diese Lehren richtig?) d) Uebermälsige Ausdehnung der Gebärmutter - ungewöhnliche Dicke der Eyhäute. Mittel: das Waisersprengen (mit dem Finger oder der Sonde) - es soll immer während einer Wehe geschehen (?!) Regeln für das Wassersprengen: 1) wenn der ganze Ropf des Fötus oder wenigetens ein großer Theil desselben noch ober dem Beckeneingange steht; 2) wenn der Gebärmuttermund ausgedehnt oder rigid ist; 3) wenn auch das Mittelfleisch sehr dick fest oder rigid ist. - Dies gilt besonders für Erstgebärende. - Ref. las diese Stelle mehrere Mule, che er sich überzeugen konnte, dass es wirklich so gedruckt sey, and mit ihm theilen gewils die Mehr zahl der deutschen Geburtshelfer seine Verwunde rung. - e) Zu früher Wassersprung - das Aussickern des Fruchtwassers. Die Wehen sollen hie hestiger und schneidender seyn. - f) Plötzlich ent stehendes und heftiges Gemüthsleiden. - 8) Abster

ben der Frucht. Das Leiden der Mütter, welches den Tod des Fötus bedingte, oder das durch Fäulsie vergrößerte Volumen der Frucht, machen die Enbindung beschwerlich. Der Verf, erzählt in der Ann. zwei Fälle, in denen die Scheide gerissen warde und der Tod der Frauen erfolgte, weil man durch Luft, in Folge der Fäulnile, aufgetziebene Kinder schnell hervorgezogen hatte; indels muls Ref. gestehen, dals ihm diese Fälle ein wenig unglaublich excheinen; da wohl eher der faule Leib des Kindes bersten, als eine gesunde Mutterscheide einreissen möchte, wenn nicht ganz besondere Verhältnisse dabei obgewaltet hatten. A) Widergesetzliche Kürze der Nabelschmur. Als Anhang bemerkt M. noch, das such ein fehlerhaftes Benehmen des Geburtshelfers jede Geburt zu einer Dyst. diuting machen könne; stellt das Verhältniss der D. d. zur Eutocia saf 1:30, und führt noch an, es seyen von 226 Entgebärenden bei normaler Kopflage ohne künstliche Hülfe entbunden worden 111 in 12 Stunden, 70 zwiechen 12 und 24 Stunden, 12 vor 36, 16 vor 40, 7 vor 50, 5 vor 60, 3 vor 70, 2 bis 80; alle Mütter blieben gesund; 8 Kinder waren schon längere Zeit abgestorben gewesen, 3 während der Geburt. — Die Folgerungen, welche Hr. M. sus alle dem zieht, zeugen von zu guter Logik, als dels Ref. sich enthalten könnte sie hier mitzutheila: "Viele Ursachen können eine D. d. hervorbringen; in allen diesen Fällen muse große Verzögerung statt finden; das Gehnrtsgeschäft wird sehr 'oft

one geringe Fortschritte gemacht haben, obechon we schon mehrere Stunden lang gedauert hatte; es können auweifen mehrere Tage vergehen, ehe die Geburt beendet wird; und dennoch kann dieselbe für Matter und Kind glücklich enden."

- 2) D. attenergies, Geburt mit Erschöpfung der Kräfte; Powerless Labour. Schwere und gefthevolle, beschwerliche Instrumental-Geburt, sollen, michbedeutende Namen seyn! Definitiont Eine Geburt von langer aber unbestimmter Dauer, bei welcher die Wehen schwach und unwirksam werden oder gänzlich aufhören, und der von ihren Deiden ganz erschöpften Patientin (?) nicht anders, als durch Eingreifen der Kunst, geholfen werden kann. M. seibst hat das Schwankende in dieser Befinition gefühlt, und deshaib setzt er hinzu: es sey nicht immer leicht die D. a. von der dintina zu unterscheiden; doch begleiteten letztere günstige, er stere ungünstige Symptoms. Die Anwendung der Zange werde hier oft nöthig seyn, da wohl, ausser bei miligestaftetem Becken, der Kopf, vor gänzlicher Erschöpfung der Kreilsenden, so weit hersbgetreten seyn werde, dals man dis Oh's fühlen könne, (Ob man immer das Ohr werde fühlen können, wenn man auch nach den Fichtigsten Indicationen die Zange anlegt, möchte Ref. bezweifeln.)
- 3) D. perversa, Geburt, wo (bei weichet) der Kopf eine falsche Lage hat; Labbur zhe Bead presenting in a wrong Direction. Natürliche Geburt Nr. 2 nach Smellie; Varietät det

autuf. Geb. Den man; widernstürliche Geb. Cl. 3. Ord. 5. Burns; unnattillite Cbb. Bland. Welches Babethints! welche Miliverständnisse müssen aus solches Sprächverwirzung Berybrigehen, wenn ein Gebusteheller naturite neunt; was Andere widern aetritch that trinattitlich tennen! - M. nimmt, arei fehleshafte Lagen der Hopfes an: (a) die Stird gegen die Schämbegenkudchen geneigt; b) vorliegendes Gesicht ; 33 deben dem Kopf eingetretene Rend bles Arit. ... Wenn georgt wird, es sey die Lege des Kopfe mit dem Geeicht nach vorn die bei weitem gewöhnlichste, so will er dies wahrschein-Meh mur von den fehlerliaften Kopflagen verstanden wissen. Die Zeichen sind eiemlich gut angegebut; Bet bemerkt nur, dals bet solther Lage gowöhnlich durch die Weben und während dieser ein beftiger Schmerz an der Vereinigung der Schambeine erzeugt wird. Smelffes und Extons Handgriffe, den Ropf zu drehen, eind gar nicht zu empfehlen, und de lehrt die Erfahrung, dass auch . Mese Geburten meiet glücklich von der Natur beendet werden. Richtig ist, dals der Damm hier doppelte Aufmerksamkelt fodert, da er leicht einreilet. Wenn der Verf. bei der Gesichtsgeburt diejenige Lage die günetigete nennt, und nech Denman die gewöhnlichete, bei welcher das Kinn nach vorn gerichtet ist, so will Ref. nur noch hinzufügen, dals er es für durchaus unmöglich hält, dals in der entgegengesetzten Stellung des Gesichts, ein lebendes, ausgetra-Benes Kind geboren werden könne. Den Finger in den

Mund zu bringen, und das Kinn so gegen die Brust zu drücken, ist eine Manipulation, die nicht allein viele Vorsicht erfordert, sondern gapz zu verwerfen Selten , sind wohl die Fälle, in melchen die Wandung, bei Gesichtegehnrten angeseigt ist, und völlig ansgedebnter Muttermund, stebende Blese bei erschlaffter Vagina und Mittelsleisch können gar nicht als Indication, cher als Gegenanzeige galten. Dass Gesichtsgeburten in normale Kopflegen nicht selten übergehn, ist bekannt. - Wenn M. glaubt, dest pur bei weitem Becken eine Hand oder ein Arm neben dem Kopf vorfallen könne, möchte er wohl irren; such bei schiefem und milegebildetem, Becken kommt es vor. Die Behandlung dieser Fälle soll eich nach den Symptomen richten, und songeh bald die der D. diutina, bald die der D. anenergiea eeyp.

bildung des Beckens erschwert Dyst. ab engusia, Sanvagee; D. amorphica; Young; Lahorlous or Instrumental Labour, Imprasticable Lahour, Burns. — Missbildung des Beckens entsteht nach M. durch Rhashitis, durch Knochenerweichung; Knochenauswüchse; Fracturen oder Verrenkung der Beckenknochen. Wenn auch der Vers, sagt, dass zuweilen es der Natur gelinge, den schr zusammengepreseten Kopf durch das verengte Becken hindurchgutreiben, so zeigt doch dies ganze Kapitel, dass er die Perforation für das Hauptmittel halte; von der Anwendung des Zange ist gar nicht die Rede. Es werden bloe die den Tod des Kindes anzeigenden

Symptospe aufgerihlt und durchgegangen, werin nichts Nomes anthalten ist. In Betracht der Kopfgerschwalet, hat wohl meder Parr, der sie sier dem lebenden Kinde augesteht, noch M. Becht, welcher meint, eis finde sich nur bei dem todten, heim lebenden aber verschwinde sie wenigstant unm größer ten Theile beim Nachlaß der Wehe; des Realle, Eintstieche und das Erschlafte macht wehlt hier ein Unterschied:

D. obturatoria, Gehammie Nieder kauft, Obstructed Labour; Du oh augustas Servages; D. amerphica, Young. 8: und It' reshuen also die Fälle zur vorigen Ahtheilung, oder haben vielmehr für heide nur einen Mamen. "Definition: Eine Geburt, welche durch ein mechenie sches Hindernile in den weichen Theilen, durch walche des Kind gehen mule, gehemmt. witde. Hierher werden gerechnet a) Atresie des Hymen, der Schaene, lippen und Scheide Canch Stricturen und Collocitäten dieses); b) polypose, steatomatose u, dgl. Tumoren in den Geschiechtsorgenen; e) krankhaftes Ovarlums. A) Hereinragen der Harnblase in die Vagina; e) Hernie vaginalis. Von krankhaft vergrößerten Eyerstör chen sind aus den Med. chir. Transact. 10 B. 18 Falle angeführt; 2mal vollendete die Natur die Geburt, 1 Mutter and 1 Kind waren todt; 5mai wurde perforist, 3 France, starben, 1 gapes unvolkommen, A wurde hergestellt; Smal machte man die Wendung, alle Kinder, waren todt, nur nine Mutter wurde erhalten; 3mal wurden die Geschwülste

poblimet, die Guburt der Mutut überluseen, 2 Alisder warden bin Loben erhelter, i Fran kränkelte honge Seit, zwei kannen glückfich devon; Jühel Straits man the Tumeres and mulete performen, 1 From etaib ghich, 4 nath 18 Moniston, I Wande gowith the Ashmy Nr. 13 wird vom Verf. noch eine Mitthet geltösende Geethichte mitgethelit. Man pusie titte die Gustliwuist, muiste perforiren und die Mubter starb. Auf der iten Kupfertafel ist die Zeichstrong eines audern Falles mitgetheilt: Auch bemerkt Buch sub he v. Frottep'd Notizen, B. XIV. 108t. Mr. 26% S. 10 old hierher zuith Theil gehörender Tall wen VV. Skekron in London erzählt wird, ein Beitrig tur englischen Geburtehülfe, welchen Rof. liber was tibergebt, well or glaubt; date die Mehre sicht der Leser denselben schon kennen, und der gechree Mers Michalegeber denselbed wohl both thebisder unfilliren wird. Eine wahthaft schandethafte Couchielise, wie mun sie nut von Deisch und Mitrelhauset an kören gewohne ist. Die im Antiang Mr. A. etallile Geschichte, wo ein Wundarzt im Boldoyn vinus Arztes, coque annuente, diè ausgédebate Blase (vesica vrinaria) durchbolitie, weil bi the far einen Wasserkopf bielt, gibt keine gute Melmung von der Untersuchungskunst dieser Geburte halfet.

Dyst. evedpies, schwere Gebutt viä verkätetter Lage der Gebürmutter, Diffienit Labout from Displacement of the Verne m Gerns officient, Deventut; Hyb-

serolocia abserior - lateralis - posterior, Batavas gris; H. aidios - possible, Pleak. Der Verl. (case der Usbersetzer?) verwechselt hier Obligiries des Utertas und Situs obliques, ein Unterethied den freis lich viele nicht kennen! Drei Arten werden engogenummen; der Muttermund nach wirer Seite, mach hinten und wich vorn. Letztere neunt M.: Retroversio, und führt um die Richtigkeit etiner Weynung zu beweisen, da er glaubt et könne die ganze Schwabgerschaft hindurch dies wirkliche Attekwärtsbeugung. bestehen, im Anhange Nr. XIV. zwei Geschichten ans ans denen nur hervorgeht: dals der Muttermund gans nach vorn gerichtet und das Becken vom Sterus (dessen hinterer Wand) ausgefüllt war; dals Herr M. keinen richtigen Begriff von der Retroversion hat; und, dals er die Bauchhöhlen-Schwangerschaft bestreitet. Zur D. ectopies rechnet er nuch noch die Geburt bei vorgefallener Gebärmutter, die er zwei Mal beobacktet haben will; indels möchte Ref. dies bezweifeln, da M. sagt: "die Schriftsteller, die hierüber schrefben, sprechen davon, als von einem sehr gefährlichen Ereignisse. Doch scheint ce. dals beinahe alle die Weiber durch die Kräfte der Natur ohne jede Gefahr entbunden worden eind. Man sollte sich bemüben, das Os utert wo möglich in die Vagina wieder zurückzubringen, und während der Kopf durchgeht, sollte man die Ränder des Muttermundes durch ausgespannte Finger zu unterstützen suchén.

7) D. transversa. Widernatürliche Ge-

burt. Preternatural Labour. D. c. foetus elbu, Sauvages. D. perverse, Young; Unnatural Labour, Bland; Preternetural L., Burnes Acequahement contre nature, Baudelosque, Gardien; Accomphenent manuel, Capuron. Def.; Eine Geburt, wo irgend ein andrer Theil als der Kopf monliegt. Nach Angabe der Erkennungsseichen der chaplnen Theile, bandelt der Verf. ab: a) die Steils. geburt; M. gibt den Bath, statt die Finger in die Weichen einzuhalten oder sich eines stumpfen Hakene zu bediemen, um die Geburt zu beenden, eine Wendungssehlinge oder ein Tuch über den Schaambug zwischen des Kindes Schenkel und dem Leibe binwegzuführen - über die Anwendung der Zange bei der Steilegeburt hat M. keine Erfahrung. 3) die Fulegeburt. Der hier gelehrte Handgriff zur Lösung der Arme (den Zeigefinger in die Ellenbogenbuge zu bringen und zu ziehen) möchte wohl vor dem Zerbrechen nicht schützen; höchst unsweckmäseig und gefährlich aber ist es einen Finger in den Mund des Kindes zu bringen, und den zuletzt kommenden Kopf herauszuleiten, und lächerlich, wenn M. der Luft dadurch Zutritt zu den Lungen verschaffen will! - 3) Geburt bei vorliegenden obern Extremitäten. M. räth ein Afaches Verfahren bei der Wendung, je nach der Zeit in welcher sie vorzunehmen ist; er lehrt a) bei noch unzerrissenen Eyhäuten die vollkommene Ausdehnung des Muttermundes zu erwarten; b) wo des Fruchtwasser abgeflossen, der Muttermund ganz oder gröls-

unthelle verstrichen it bet keine, oder war geringe Weben vorhanden mad a die Wondung vogleicht vormemora anch wen a die passive Contraction digetreten seyn sollte. Unter dieser verstellt er (Ann. 53.) diejenige Contraction der Gelikungster, wiche zillemal als Fölge des Abfleisses der Kindes wasser eintrict, und welche man betrachten kenn "als die Brafthaiterung derjewigen inhärirenden Dieposition, vermöge welche der Uterns eich anstrengt. wenn irgend eine der ihn ausdehnenden Ursethen verschwunden ist, seine vorige Größe und Lege wiederzu erlangen." Sie kann mehr oder weniger intensiv seyn. Active Contraction neunt er die Leuberung jewer Musculurthätigheit, welche als regelmilieig in den Wohen, als regelwidrig in den Krämpfen sich darfint: Ex venweiset wegen des Weitern auf: Denman's Introduction to Midwifery. . . Would doe Frachtwasser abgeflossen, und der Muttesmutid wenig seweitest, fest und rigid ist, sine obere Extramitst aber vorgefallen ist, räth M. zu rubigem Abwirten und vorsichtigen Ausdehunngs . Versuchen. d) Wo unregelmälsige, heftige und hänige Welson gegenwärtig sind: "Abwarten oder Aderlisee und mch diesen mit Hamilton starke Gaben Laudenum bis 80 Tropfen pro dost. Mit Recht verwisk der Vert die schneile Verfähren in dissem Palle, durch wiches der Uterus gewils leichter zerriesen wird, ale durch seine eigne gewalteame Thätigkeit. Der hierha geborende Anbang Nr. 17 theilt die Geschichte ciner Westelling bei vorliegendenn Armie mit, we ein

Geleurteheiter diesen in der Schulter ausgeläst hette, nu sigh dis Operation an erleichtern, ther ohne unp Zwieck, zu kommen. M. theilt noch mit, wie Donwas agget and dann Mehrers die Selbetwendung bechasites haben, welche jener: 12 the sporteppeny essistion, vontta and thet delche Dons's se und Kali y sigme Abbandlungen, schrieben. Unter den merschiedenen: Legen der Kreilsenden angebieblt er die Reitsplage, bei eterkem Delipgen der Gebärenden mach Bengater die Lage auf Ellenbagen nad Knissen, bei Lutwickslung des Kons auch die auf den Bücken. 4 Geburten wo der Rücken, dox Banch, oder die Seizen varliogen. M. hills alogo lits other solgons, wish last also suffiction Sebustikaling remigetens hei spegatregenop Kindern. 6) Geburtone wo den Kabaletranm vorfällt. Der Korf. Soubt, dass hier enlich eing. Querlage des Lindes verhauden ser, sondern cher Kont, Steile color sine Extremits mit cintrete. Bei Quating ampfible en die Wendung, bei vorliegendem Kopfe je nach den Umständen. Beschlennigung der Geburt desst die Zenge: Weghenjegen der Nabelechnus 20 dale sie nicht gedrückt werden kann oder die Wendang and die Files.

a) D. gemine — Zwiklings-, Drillinger gedurten u. a. w. Annengique Ladeur Ord In Monantien de Indeur Ord In Burnes.
De panencie Areteractural Ladeur, Ord In Burnes.
D. genduorum, Yourge, Marcel Birch. Aickan.
D. bille w. wosan den Yoppeling Latunden nach dar Gedust den worm Kinden undig abanyersten. Alle

section show kilpstlich elazugerifans wern hai dem section Klaude kilpstliche Hülfe augewonder manden und in gegen die Lage der zweisen Kinden fehlerhaft ist, menn gleich peah der Gehart der ereien Kinden sine Platning. Krämple oder andre geführliche Upseheinsplanen eintreten. Demach verlihrt auch M. genz wis den meinten deutschen Gehartsheltern überschapfinnungen iberginnungen i bemarkt apch, dass bei Zwillingen sie Geborane in des Minderschap Geborane in des Minderschap Geborane in des Minderschap werhältnisemäleig eterhen.

D) D. incapatoria. Line Cabatt, dia entreder selbet eine Ruptur eines inneren oder sulegren Theils berrothnings, oder in deren Gefolge eines der changengennten Vehal sich helindet. M. nimme fünf vargebiedene Empturen en; e) des Mittelfleisches. Er gjambt (wohl mit Unsecht) der Geburtebelfer eer imppez im Stende eie pu verhüten und empfiehlt su dem Ludes den Kopf vot schnellem Hervorschier laga zu hüten; die innere Wand der Scheide nicht zu reigen nind die Schleignsbeonderung wicht zu nupadriicken, im Gegentheil Kett einzureiben, die Ausperm. Theile mit warmen Wasser an biben (worm such von Siehold einr zweckmiltig des Vorlegen son gehalimanen, die wen in minde schleimies Desocie getaucht hat, ampliehlt), und Unterstützung des Demmes, wit dera wit einem weichen Handtuche hedeskien Hend., Im Anhang XXI, ist sin intensepost kan sings transcription. Risses, den Dan man buresing neunt, erzähle, in welcheme gene Very

letzung der Commissura labieram inferior und a Sphineter auf, das Kind eich durch des Mittelfeis vinen Weg bahnte; die Fran wurde vollkommen be gestelft. - Die trockne und blutige Nath verwii M. - Unter b) Zerreissung der Schamlippen vi steht er mehr die von Boer und schon früher (fi von Vesling beschriebene Infiltration von Blut dieselben, die aber wohl meist Polge des Berst eines Vario in denselben ist. 6) Zerreileung Mutterscheide und der Gebärmutter. Geschehe vor dem Ende der Schwangerschaft; so entstehe i aus Extrauterine conception of the ventral K Den Bauchschnitt verwirft er, räth, wenn die burt schon begonnen harre, und es thunlich ist. vorliegendem Kopf die Extraction durch die Ze oder das Herausziehen des Kindes bei den Fül wenn ein andrer Theil vor- oder der Kopf zu hoch liegt, oder das Ganze der Natur zu t lassen. (d) Zerreifsung eines andern innern Org z. B. der Blase, Leber, Aorts. Anm. 84 sind Fille von Zerreifeung der Vens Maca interna 1 Hihrt. Ref. ist ein Fall bekannt, 'in' weichem junge, liebenswürdige Fürstin bei ihrer dritten früh eingetretenen Entbindung, in Folge der Z fsung det Aurisula desetra sordis plötzlich star e Zerreilsung der Bänder des Beckens. - Gibt auch zu; dals eine zu große Ausdehnung der möglich sey, wie sie in der That vorkommet, doch wirkliche Trennung der Continuität dur Geburt, immer zu bezweifeln.

10) D. haemorrhagica, Geburt mit Blutfluss verbunden, Labour attended with Hemorrhage. Young hat den Namen des Verf. gebraucht; nach Denman ist es die normale Geb. Ord. 1., bei Burns die complicirte Geburt Ord. 2. Die von M. vorgeschlagene im Allgemeinen hier anznwendende Handlungsweise, besteht zunächst in Sorge für kühle, reine Luft, liegende Stellung, Ruhe; spärliche Diät; kühlende, beruhigende und zusammenziehende Mittel; äusserlich bei sehr heftigen Blutungen kaite Umschläge; und da M. sehr auf Leibesoffnung hält: Mittelszize und kalte Klystiere. Alle Reizmittel verwirft der Verf., doch wohl zu allgemein; wenn auch ihr unvorsichtiger Gebrauch schadet, so sind sie doch oft unentbehrlich. Mit Recht empfiehlt er, wenn man ein V. S. derivatoria anwenden wollte, die größte Vorsicht, und hält die Wirkung des essigsauren Bleies für zu langsam und das Mittel mehr für chronische Fälle geeignet. -Die Eintheilung der Blutslüsse während (und nach) der Geburt, ist folgende: a) Zufällige Elnistüsse von zufälliger Trennung der Placenta, wenn dieselbe noch in ihrer natürlichen Befestigung innerhalb der Gebarmutter-Höble ist. Es wird hier auf heimliche Bhungen aufmerkeam gemacht; von Saumarey ein merkwürdiger Fail angeführt, in welchem das Blat sich zwischen der Placenta, welche mit ihren Rändern mit der Gebärmutter noch fest verbunden war, und der innern Wand des Uterus ergossen hatte; dieselben Mittel und ausser diesen noch das Senzozos Journal, VII. Bd. 15 St.

Acidum sulphuricum dilutum (schneller wirkt wohl noch das Acid. phosphoricum liquid. Ref.), wenn aber diese Mittel nicht helfen, das Sprengen der Blase empfohlen. Ref. wünschte nur, dass der Verf. das Ausdehnen des Muttermundes und das fortwährende Verweilen zweier Finger in der Vagina nicht angeführt hätte. b) Unvermeidliche Blutflüsse, wenn die Nachgeburt über dem Gebärmuttermunde liegt. Nach M. ist die Wendung immer nöthig, allein sie kann auch öfter vermieden und die Geburt bei vorliegendem Kopf auch durch die Zange, auch von der Natur selbst beendet werden, wovon dem Ref. selbst mehrere Fälle bekannt sind. Das Durchbohren des Mutterkuchens, welches bier Auenahmsweise gestattet wird, ist unter allen Umständen nicht zu billigen; das Verfahren von Dewees erst bei den Füssen die Eyhäute zu zerreissen, ist in Deutschland weit früher schon, auch durch E. von Siebold empfohlen worden, und hat, wie Ref. aus Erfahrung weiss alle die angegebenen Vortheile. Bemerkenswerth ist, dass M. verschiedene Male die Phlegmatia dolens darnach beobachtete - wenn es die echte Phl. a. d. war. - c) Blutfluss nach der Geburt. Dass das empfohlene Drücken auf den Uterus mit der Hand oder einer Binde nicht zu empfehlen sey, haben Beispiele gezeigt; von Siebold sahe darnach eine Inversio uteri entstehen. - Es folgen noch Beurtheilungen einiger Mittel, des Tampons, der zu allgemein hier verworfen wird; des Opium; das Mutterkorn hält M. bei den zufälligen Blutungen.

für anwendbar; die Transsusion sey bei plötzlichem Tode nach starken Blutsüssen empsohlen worden. Mit Verwunderung hat Ref. unter den Mitteln die bjectionen vermisst.

- Ohnmachten, Traurigkeit, Beklommenheit in der Gegend der Präsordien und Herzklopfen sind. Sauvages: Hysteria a partu difficili. Der Verf. emphehlt Anodyna, "allein sollte die Ohnmacht sehr lange dauern und oft wiederkehren, so wird es wahrscheinlich nöthig werden, die Geburt auf einem sicheri und zu Gebote stehenden Wege zu beenden." Dasselbe kann auch von denjenigen Ohnmachten geset werden, welche in Folge der großen Ermattung nach langen und schwierigen Geburten einzutreten plegen!!! Das angeführte Beispiel beweist gar nichts.
- 12) D. epileptica, Labour accompanied with Epileptic Fits; Sauvages und ilamiltons: Eclampsia parturientium, früher von M. D. convulsiva genannt. De wees theilt die Puerperal-Convulsionen in: epileptische, apoplectische und hysterische. Interressant ist die von Croft zuerst gemachte, und vom Verf. bestättigt gefundene Bemerkung, dals vor dem Wiedereintritt jedes Paroxysmus der Puls außerordentlich langsam wird. Die Ursache setzt M. in a) allgemeine Irritabilität der Constitution; b) Reizbarkeit des Uterus von der Ausdehnung; c) große Ueberfüllung des Systems. Nach diem Ursachen hat man auch, sagt M., drei ver-

schiedne Mittel empfohlen: den Mohnsaft; schleunige Entbindung; Aderlale und entleerende Mittel. — Das Opium wird im Anfang der Krankheit entschieden verworfen; auch Hamilton sah alle Fälle tödtlich ablaufen, in denen man frühzeitig dasselbe gegeben hatte. Die schnolle Enthindung durch Wendung oder Perforation räth M. ebenfalls nicht an; wo der Kopf bei erweitertem Muttermund aber zangengerecht steht, die Zange zu brauchen, denn die Convulsionen der Mutter bedingen nicht alle Ma!, wie Boër meynte, den Tod des Kindes; überlasse man dus Ganze der Natur (die Entbindung nämlich) so habe man, ohne die Mutter zu gefährden, mehr Wahrscheinlichkeit ein lebendes Kind zu erhalten eine Behauptung die Ref. nicht ohne Auenahme unterschreiben möchte. M. Behandlung, die ihm "im glänzendsten Lichte" und bewährt erscheint, besteht in Blutentziehung am Arme, der V. jugularis oder A. temporalis zu 10-20 3.; innerlich zuerst 5-10 gr. Calomel, dann 3-4 stündlich Auflösung eines Mittelsalzes bis zur reichlichen Wirkung. Die von Mauriceau und Levret verworfenen, von Bard nach. dem Aderlassen und Putgiren empfohlenen Brechmittel, will M. nur bei Ueberladung des Magens anwenden, obwohl freiwilliges Erbrechen ihm immer wohlthätig erschien. Die Kopfhaare werden abrasirt, mit kalten Umschlägen der Kopf hedeckt; zu diesen Umschlägen hedient sich der Verf, folgender Mischung: Liq. ammon, acet. f. 3vj. Sp. rorismar. f. 3ij. Aquae purae O.j. - Kann die Kranke nicht schlucken: abführende Klystiere. Außerdem ein Vesicatonium auf den Rücken, die innere Seite der Schenkel und die Waden, Sinapismen auf die Fulesoblen; debei solle man die Aufmerkeamkeit auf die Entleemug der Harnblase nicht versäumen. M. fand einmal eine Blutergielsung im Gehirn; Den man und andre Aerzte im Gehirn überfüllte Blutgefälse, wie ein Extravasat, aber immer das Herz ungewöhnlich erschlafft, und keinen Tropfen Blut in Atrien und Ventrikeln. Unter 36 vom Verf behandelten Fällen (bei denen 28 Erstgebärende) starben 8 Frauen und 25 Kinder; 8 Mal wurde die Perforation gemacht!!!

- 13) D. inflammatoria. Labour accompanied with Local-Inflammation or general Pyrexia. Sehr kurz und unbestimmt abgehindelt.
- 14) D. retentina. Geburt, wo nach dem Aus-Molsen des Kindes ein ungewöhnlich langes Zurückhalten der Nachgeburt statt finder. M. nimmt drei Ursschen an: a) Mangel an Zusammenziehungsfähigkeit des Uterus; b) Theilweise oder navollkommene Zusammenziehung; e) Krankhaftes Anhängen der Placents an den Wänden der Gebärmutter. Whites Bemerkung, dass durch schnelles Hervorziehen der Schultern und des Körpers vom Kinde nach geborenem Kopf, leicht Nachgeburtezögerungen hervorgebracht werden, ist ganz richtig und in der Natur der Sache begründet; die Handlungsweise des Verf., der such die sanduhrförmige Zusammenziehung kennt, ist en billigen, nur möchte Ref. ohne dringende

Anzeige nicht schon nach einer Stunde zur künstlichen Lösung rathen.

15) D. inversoria, Geburt mit Umstülpung der Gebärmutter. Bemerkenswerth sind die Anhänge Nr. XXX und XXXI, welche hierher gehören; in deren ersten 4 Geschichten von Inversio uteri, im letzten aber die einer Exstirpation der invertirten und prolabirten Gebärmutter erzählt sind. Besonders interessant ist Anh. XXX. Fall 3., wo im siebenten Monat nach einer künstlichen Frühgeburt, welche glücklich endete und von Dr. Merriman d. Aelt. durch bloses Einführen eines weiblichen Catheters zwischen Chorion und Uterus bewirkt wurde, eine Inversio uteri sich zeigte, die unheilbar blieb.

Nachdem der Verf. hiermit sein eigentliches Werk beendet, folgt zunächst eine kurze Abhandlung über den Gebrauch der Instrumente in der Geburtshülfe. Der Verf. rethnet zu diesen auch noch die Schlinge (laqueus) bei Kopfgeburten, die, wie er selbst sigt, längst veraltet ist, und theilt zwei granenbafte Geschichten von deren Anwendung im Anhang Nr.XXXII Das über den Hebel und die Zange Gesagte ist sehr unbedeutend, die Indicationen sind viel zu. wenig festgestellt, wie man im Allgemeinen ein sehr unangenehmes Schwanken und wenig Sicherheit in dem Die hier aufgestellte Rogel, ganzen Buche findet. man solle die Zange nie früher anwenden, bis wenigetens seche Stunden lang des Ohr des Kindes dem Finger des Operateurs erreichbar war - die M. eine goldne nennt, möchte wohl auch außer bei

Himorrhagien und Convulsionen, manche Auenahme erleiden. Die Anzeigen zur Perforation verdienen diesen Namen gar nicht; es geht nicht einmal aus dem Gesagten hervor, wann M. sie mache.

Unter dem Titel: Ueher einige geburtshülfliche Operationen, spricht der Verf. zuerst über den Kaiweschnitt - wie ein Engländer. Er scheint formlich essaunt, dass deutsche Geburtshelfer nach der Bekenweite für die verschiedenen Operationen Regeln lestgestellt haben. Die Synchondrotomie ist auf einer Seite abgehandelt; M. betrachtet eie, als aus der Mode und als wohlthätige Warnung vor übereilter Ansahme von Heilungsverfahren; und doch sind die Acen darüber noch lange nicht geschlossen! Auslini es nicht ganz billiget, verwirft der Verf. de Beschränkung der Diät um das Wachsthum des Fötne zu beschränken; Herr K. hat übersetzt: Von er Enthaltsamke'it u.s.w. ale einem Mittel etc. Zaletzt gedenkt denn M. anch der künstlichen Frühgebart. 33 Fälle von derselben sind dem Verf. näher bekannt worden; alle Mütter wurden völlig bergewellt; 9 Kinder wurden erhalten, 4 lebend geboren, (wier diesen einmal Zwillinge,) starben aber uch wenigen Stunden; 21 worden todt geboren. 15 Kinder hatten sehlerhafte Lagen, und von diesen worde nur eins, bei vorliegendem Steils, lebend geboen. Die Regeln des Verf. sind folgende: 1) Sie daf nie vos Ablauf von 7 Monaten der Schwanger-. wast unternommen werden, wo möglich erst spä-14; 2) unr dann, wenn durch Erfahrung unwiderrussich bewiesen ist, dass die Frau kein ausgetragenes Kind gebären kann; aber 3) die bei der erstem Geburt nöthig gewesene Perforation ist kein zureichender Grund; 4) gesährliche Krankheiten sind Contraindication; 5) findet man bei der Untersuchung eine abnorme Lage, so soll man noch einige Tage warten, da eine Selbstwendung noch möglich ist; 6) das Frösteln und Fieber solle man nach den Umständen durch antiphlogistisches Regimen, oder nach Umständen durch Opiate, Antispasmodica und Tonica zu vermeiden suchen; 7) zeitig eine gute Amme besorgen. Der Rath des Vers. vorher noch einen Arzt zu Rathe zu ziehen, ist sehr zu billigen; doppelt in England, wo nach M. zwei Aerzte schon dieserhalb vor Gericht gesordert wurden.

Das Wichtigere aus den 35 Anhängen ist sebon oben gelegentlich mitgetbeik worden. Die beigefügten 12 Tabellen, von denen mehrere schon längst bekannt sind, zeigen vornehmlich das Verhältniss der verschiedenen Kindslagen zu einander (1-7) und das Verhältniss der gestorbenen Wöchnerinnen.

Von den 5, durch nichts ausgezeichneten, Kupfertafeln, stellt die erste einen vergrößerten Eyerstock dar, welcher den Durchgang des Kopfs hindert; die fünfte eine Inversio uteri, welche Chevallier operirte; die drei andern sind Copien der
12ten Tafel von Hunter, und der 27ten und 28ten
von Smellie — verkleinert und schlecht.

Im Allgemeinen enthält dies Werk manches Gute schlecht geordnet, vieles Bekannte ohne feste Grund-

sitze zusammengesteilt; nichts Neues, und wenn Ref. in seiner Anzeige etwas weitläufig war, glaubte er dadurch sich entschuldigt, dass er wünschte, den Lesem dieses das Durchlesen eines langen Buches zu ersparen, und sie doch mit dem Stande der englischen Geburtshülfe bekannt zu machen. Auch die Vebersetzung ist nicht gelungen zu nennen, selbst orthographische Fehler findet man, wie S. 86 und 132 tambonirt und Tambon; Sprachfehler, wie S. 109 um ihr zu leben u. e. w. Der Druck ist gut und ziemlich correct.

Wien bei J. B. Wallishauser, Bemerkungen und Erfahrungen über einige Gegenstände der präktischen Geburtshülfe, als wesentlicher Anhang zu seinem theoretisch-praktischen Lehrbuche der Geburtshülfe für angehende Geburtshelfer, von Dr. Joh. Philipp Horn, ord. öffentl. Profider theoret. Geburtsh. a. d. k. k. Universität zu Wien. Mit 2 Kupfertaf. 1826. 8. S. VI und 76.

marine the state of

Der durch das im Titel erwähnte Lehrbuch der Geburtshillse für angehende Geburtsheller und durch das Lehrbuch für Hebammen (vid. V. B. 3: St. dieses Jonrn.) bekannte Verfasser, will durch vorliegendes Werkehen, noch mancherlel durch Baobachtungen und Erfahrungen, die er machte, erläutern In dem ersten der hier mitgetheilten Aufsätze, spricht der Verf. Ueber das Athmen der Kinder wähzend der Geburt. Zunächst handelt Herr H. von

dem Athmen nach vornen gebornem Kopfe und noch in den mütterlichen Theilen verborgenem Rumpfe; dale dann Athmen und auch Schreien des Kindes möglich sey, wird kaum Gebustshelfern fremd seyn; dals der Verf, das schnelle Heransziehen des Rumpfes nicht billiget und in seinem Wirkungskreise abstellte, ist sehr zu rühmen, besonders da hierdurch Nachgeburtszögerungen so häufig vermieden werden wenn gleich dieses Umstandes hier nicht gedacht ist. Da nun Herr H, bemerkte, wie selbet Viertelstunden lang die Entwickelung der Schultern nach gebornem Kopfe unbeschadet des Kindes sich verzögern könne, suchte er auch durch Beobachtungen sich darüber zu unterrichten, ob ein noch gänzlich im Mutterleibe eingeschlossenes Kind, und 2) ein solches, welches nach vornen geborenem Rumpfe mit seinem Kopf im mütterlichen Schoolse eingeschlossen sey, athmen könne? Die erste Frage wird bejahend beantwortet, da der Verf. beim Einführen der Hand zur Wendung mehremals ein Ausdehnen und Erheben der Brust und Schultern, auch Bewegung des Mundes bemerkte; sodann bei einem todtgebornen Kinde, an welchem keine Belebungsversuche gemacht waren, die Lungen weisslichroth und ausgedehnt fand. Osianders Beispiele von Vagitus uterinus sind bekannt; Ficker's erwähnte Geschichte, in welcher ein Kind, dem der Oberschenkel bei der Wendung gebrochen wurde, laut geschrieen haben soll, erinnert Referent an Stelle, die er von einem Scholiasten des Albertus

Magnus, in einer Strasburger Ausgabe dieses vom labre 1615 pag. 92. fand, and die also lautet: , Nots, quod quando puer primo egreditur, tune ponit digitum ad os ex suae naturae exigentia. Ratio, quis puer exit de matrice tanquam de balnev calido t tune veniens ad aërem sentit frigus, ideo ponit digitumad os calidum, ut calefaciat ipsum. quando nascitur tune sanat quia patitur ab aëse frigido, Et si facit elamorem in ventre, signum est, quod non erit vivus, quia aliunde non faceret elamorem, nisi a quadam laesione vel pressura. " Auch die zweite Frage will der Verf. bejahen; er eilt also nich Fuls. Steils- oder. Wendungs-Geharten nicht mit der Entwickelung des Kopfes, sondern bringt nur ein Paar Finger in die Scheide, um den Zutritt der Lust zu erleichtern; delshalh wünscht er auch die öffentliche Bekanntmachung des Weidmannschen Vessis aërodustor. Jedenfalls müssen erst mehtere und von Mehreren angestellte Beobachtungen entscheiden.

Der zweite Aufsatz betrachtet: das zweck mäleigste Verfahren, nicht nur bei gewöhnlichen, sondern auch bei künstlichen, und
vorzüglich bei Instrumentalgeburten das
Mittelfleisch der Gebägenden gegen Einrisse zu sichern. (S. 24—47,) Hr. H. befolgt
ganz das von Jörg (im 2ten Theil S. 269 dessen
Schriften zur Beforderung der Kenntniss) angegebene
Versahren, hat auch jenen Aufsatz wörtlich hier mitgetheilt. Nur lässt er die Gebärenden mit dem Ober-

körper etwas höher legen, weil jene dann kräftiger auf die Fortbewegung des Kindes wirken könne, auch die Vorwärtsneigung der Brust keinen Einfluss auf Richtung und Ausdehnung des Mittelfleisches habe. Zur Prüfung stellte H. 50 Versuche an, unter denen 86 bei Erstgebärenden. 42 regelmälsige durch die Natur beendete Kopfgehurten ergaben, dals nur bei 5 Erstgebärenden das Lefzenbändchen eingerissen war, ebenso bei einer Scheitelgeburt; unter 2 Gesichtsgeburten, war nur bei einer Erstgebarerin das Lefzenbandchen etwas gespalten; desgleichen bei zwei Steilsgeburten, bei deren einer noch überdem der Ropf künstlich entwickelt werden mulste; wegen einer fehlerhaften Lage des Kopfs (gerade Durchmesser-desselben im Querdurchmesser des Beckenausgangs) wurde der Hebel angewendet, das Mittelfleisch war nicht beschädigt, desgleichen nach einer Wendung bei vorliegender Schulter; auch als bei einer Kopfgebart, nach fruchtloser Anwendung der Zange, das Kind mit Hülfe des Hebels geboren war, fand sich nur eine kaum merkbare Spaltung des Frenulums. - "Das Mittelfleisch wurde beim Austritte des Kindes mit der rechten unter dem Schenkel der Gebärenden durchgeführten, quer über dasselbe gelegten Hand umfalst und gelinde entgegen gehalten, mehr jedoch, um dadurch das Austreten des Kindes in der Richtung der Führungslinie des Beckens zu begünstigen, als gerade die Zerreissung des Dammes zu verhüten, wozu die Gefahr durch die hewirkte Erschlaffung desselben ohnehin

genug entfernt war". Ref. muls dem Verf. zu solchen glücklichen Resultaten alles Glück wünschen, aber anch gestehen, dass er einige leise Zweisel nicht unterdrücken könne, ob auch alles so richtig sey, Ref. selbst lässt eine ganz ähnliche Lege die Kreissenden beobachten, und hat mit aller ihm möglichen Sorgfalt über dem Mittelsleisch gewacht, aber er muls bekennen, dass er sich solches erfreulichen Erfolges nicht rühmen kann. Anch v. Siebold (m. s. let es schädlich das Mittelfleisch bei der Gebart zu unterstützen? u. s. w. in dessen Journ. f. Geburtsh. V. B. 10 St.) sagt: dals Rupturen des Perinaums immer zu vermeiden seyen, musste ich schon vor Allem, meiner und vieler anderer Geburtshelfer Erfahrung nach bezweifeln; auch schon darum, weil zu allen Zeiten und unter allen Völkerschaften dieselben verkamen und vorkommen; weil man dieselben sogar bei Thieren, wenn anch selten, findet. -

III. Beobachtung einer sechemaligen, jedesmal imachten Monate der Schwangerschaft erfolgten Frühgeburt und Verhütung derselben in der siebenten Schwangerschaft. Eine sonst gesunde Frau hatte in sechs frühern Schwangerschaften sich fast lediglich von Obst, Brod, starkem Haffee und VVein (täglich einer Mass) ernährt, im 5ten Monate jedesmal Abnehmen der Urinsecretion und trockene Haut an sich bemerkt, Oedem der Füße bekommen und im achten Monate dann todte und wassersüchtige Kinder geboren. Bewegung, gänzlich geändertes Regimen, trockne Reibungen

und spiritnöse Einreibungen in den Leib, Gebrauch eines Inf. rad. calami mit Extr. gentianae, dann des Spir. aether. martial. vom 7ten Menat an, hatten zur Folge, dass sie ein gesundes Kind austrug.

IV. Beobachtungen über die Umbeugung (Zurückbeugung) der schwangern Gebärmutter. Es werden hier 4 Fälle mitgetheilt; im ersten mußte die Reposition zweimal gemacht werden, und ein Pessarium wurde bis zum 5ten Menat getragen; im 2ten Fälle gelang die Reposition gar nicht, die Anwendung eines Troiquarts durch die hintere Wand der Gebärmutter wurde nicht gestattet, die Fran starb am Brand. Die beiden letzten glücklichen Fälle wurden nach Schweighäuser ohne künstliche Reposition durch Catheterismus, öftere Clystiere und Evasuantis und antiphlogistica geheilt. (S. 55 — 67.)

V. Beobachtung eines außerordentlich großen inneren Wasserkopfes an einem ungebornen Kinde, (hierzu die 1te Kupfertafel). Man mußte durch eine Augenhöhle punktiren. Der Verf. beobachtete Wassersucht der Früchte häufig in Steyermark, in Folge schlechter Nahrungsmittel und Wohnungen, auch der Scrofelkrankheit der Mutter.

Die zweite Kupfertafel stellt die Geburtszange des Verf. (die man eine elastische nennen möchte) und dessen Hebel dar. Ohnerachtet Herr H. jene "möglichst vollkommen" nennt, findet Ref. doch nichte, was sie vorzüglicher machte, als z. B. die von Siebold'sche Zange. Vielleicht ist der Satz richtig!

Forceps, illa praestantissima, dexterrima quam dirigit names.

Leipzig bei Carl Knobloch: Diätetische Belehrung für Schwangere, Gebärende und
Wöchnerinnen, welche sich als solche
wohl befinden wollen, nebst einem Anhange über die Pflege und physische Erziehung des Kindes in den ersten Lebensjahren, von Dr. Joh. Chr. Gottf. Jörg,
K. Sächs. Hofrathe und Professor etc. etc. 3te Aufl.
1826. 274 S. 8.

Es ist dies die dritte mit mehreren Zusätzen erweiterte Auslage eines zuerst im Jahr 1809 erschienenenen Werkchens, dessen Hauptzweck der Titel hinlinglich ausspricht. Diese kleine Schrift enthält aber nicht blos diätetische Vorschriften, sondern auch noch mehrere tiefer eingreifende Beiehrungen und namentlich auch eine Belchrung, was eine Frau von ciner Hebamms zu fordern habe. - Als eine Reihe von Vorlesungen für einen bestimmten Kreis gebildeter Frauen mag das hier Gesagte gewils seine Früchte bringen und Nutzen stiften; aber als eine öffentliche Schrift und folglich dem größeren weiblichen Publico Preis gegeben, dürste es wohl besser gewesen seyn, die Gränzen des Titels nicht zu überschreiten. Es meg immerhin gut seyn, die Frauen damit bekennt zu machen, wie sie sich in Hinsicht der Kleidung, des Essens und Trinkens und über-

haupt ihrer ganzen Lebensordnung während der '-Schwangerschaft und im Wochenbette zu verhalten haben; aber weiter hinaus sollte man billigerweise nicht gehon, wenn man nicht Gefahr laufen will zu Misverständnissen oder zu Missbräuchen Anlass zu geben. - Wehe der Frau, die eine Hebamme bei Vollziehung ihres Geschäftes erst unterrichten oder auch nur in einzelnen Punkten zurechtweisen soll, und wehe einer Hebamme, die einer solchen Belehrung bedarf! Ref. stimmt dem, was der Herr Verf. über die Hebammen im Allgemeinen segt, vollkommen bei; aber sollte es nicht andere Mittel geben, diesem Uebel abzuhelfen, als gerade das, was der Herr Verf. erwählt hat? Und wie wenige Mütter mögten auch wohl z. B. im Akt des Gebärens im Stande seyn. das praktisch anzuwenden, worüber man sie hier gewils mit dem besten Willen belehrt hat! - Eine gute erfahrne Hebamme wird schon wissen, wann es Zeit ist, einen Geburtehelfer zu Rathe zu ziehen und eine schlechte unerfahrene oder weniger handwerkmälsig blos auf ihren Vortheil bedachte, wird die über den status quo zu machenden Fragen der unterrichteten Kreilsenden wohl kaum je so beantworten, als es wünschenswerth seyn dürfte.

Ref. bittet nun aber, das über die Tendenz der Schrift hier bemerkte nicht mit der Schrift selbst zu verwechseln, welche in einer, vielleicht etwas veränderten Form, als ein Leitfaden für angehende Hebammen gewiss sehr nützlich seyn wird.

Den Anhang betreffend, so hält Ref. eine Be-

leirung der Mütter über die gewöhnlichsten Zufälle über Kinder in den ersten Lebensjahren, d. h. eine recht genaue und fassliche Beschreibung der Symptome und eine Angabe der im Fall der Noth vorläufig zu gebrauchendem unschädlicheren Mittel, für volkkammen zuläseig. Denn eine zärtliche Mutter wird hier gewils einerseits durch ihren hier eindringenden Scharfblick den vorhandenen Feind in der Mehrzahl der Fälle richtig erkennen und beurtheilen, so wie undererseits die zärtliche Sorgfak für ihr theuerstes Gut auf Erden die achon auf rechten Zeit antreiben wird, die Hülfe eines Sachtverständigen, wenn es Noth thut, herbeizuschaffen.

Kiel in der Universitäts-Buchhandlung von J. C. F.
Mack: Lesebuch für Hebammen, enthalten'd Geschichten von schweren Geburten und belehrende Gespräche darüber,
nebst einem Schwangerschafts Calender, von Dr. C.
h. Wilh. Wiedemann. Zie Aufl. 1826. 307 S. 8.
Ref. kann diese Schrift den Hebammen als eine
ihrem Zweck vollkommen entsprechende nicht genug
empfehlen, da sie in einer den Leserinnen, für die
tie bestimmt ist, recht fasslichen Sprache und gewiss
mgenehmen Form, die wissenswürdigsten Gegentinde aus dem Gebiete der praktischen Entbindungskunst erörtert.

Der Schwangerschafts-Calender hätte allenfall tach die Zeitangabe der ersten Kindsbewegung enthalten können.

B) Vermischte geburtshülfliche Schristen.

Garlaruhe im Verlag der Chr. Fr. Müller schen Hosbuchhandlung; Das weibliche Becken betwachtes in Beziehung auf seine Stellung u. die Richtung seiner Höhle, nebst Beiträgen zur Geschichte der Lehre von den Beckennxen, von Fr. G. Naegele, großherzogh Bad. Geh: Hofrath und Professor etc. 26 Heidelberg, 1825. 124 S. 4. Nebet 4 lithogischirten Tafeln.

Wirft man einen Blick auf das Geschichtlicht dieser für die praktische Geburtshülfe unbestreitba hochwichtigen Untersuchung des weiblichen Beckens so kann man sich in der That kaum des Lächeln erwehren, wenn man bemerkt, wie von Devente an bis, auf die neusten Zeiten fast ein jeder Gebarts belfer, der dies Capitel einer besondern Aufmerk samkeit gewürdigt hat, seine eigene Ansight von de verschiedenen Beckenaxen zu Tage gefördert und A die einzig richtige vor der aller andern hervorgeha ben hat. Von derselben Ansicht durchdrungen suchte der Herr Verf. durch zahlreich wiederhold Untersuchungen, da auch ihm alle bisher aufgestel ten Meynungen nicht genügten, der Wahrheit nähl zu kommen, und er liefert uns nun hier das Ross tat derselben, auf eine, wie es Ref. scheints ares plausible Weise.

Des Verf. Meinung zufolge soll nun:

1) Der Winkel, den die nach vorwärts abhängige (denkbare) Fläche des Beckeneinganges mit der
Horizontalebene, auf der eine wohlgebaute Person
aufzecht steht, oder den ein auf jene Fläche gefälltet
Perpendickel mit der Vertikallinie des Körpers macht,
in der Regel zwischen 59 und 60° betragen.

2) Das Vorgebirg des Kreuzbeines 3" 9-10" höher stehen, als der obere Rand des Schoolsknorpels, und eine von diesem Punkte aus durch die Beckenhöhle dem Horizonf parallel gezogene Linie das Steilsbein unweit der Stelle berühren, wo dessen zweiter fälscher Wirbel mit dem dritten sich verbindet.

3) Das Mittel der Inklination des sogenannten geraden Durchmessers des Beckenausganges oder einer vom untern Schoolsfugenrande zur Steilsbein-Spitze gezogenen Linie ist, nach des Verf. Urtheil, ein Winkel zwischen 10 u. 11°. Die Steilsbeinspitze soll zwischen 7 u. 8 Linien höher stehen, als der Scheitel des Schoolsbogens und bei übrigens gutem Bane des Beckens und des übrigen Körpers, die Inklination des geraden Durchmessers des Beckenausginges weit häufiger und in ungleich größerem Maafes von dem gewöhnlichen Verhältnisse abweichen, sie die Conjugsta des Einganges.

Die von ihm sogenannte Mittellinie, centrische Linie, Richtungs- oder Directionslinie betreffend, so ist dieselbe, seinen Untersuchungen zufolge, in dem beständigen Theil der Beckenhöhle aus einer geraden und einer krummen Linie zusammengesetzt. "Als gerad ist sie nämlich für den Theil der Beckenhöhle anzusehen, der rückwärts und oben durch die beiden obersten Kreuzwirbel und vorn und unten durch den verhältnissmälsigen Theil der gegenüberstehenden Beckenwand begränzt wird (und welcher beiläufig die obere Hälfte der Beckenhöhle ausmacht) — als krumm in dem hinten von den 3 letzten Kreuzwirbeln und vorn von der vordern Beckenwand gebildeten Raume." —

Ref. muss es dahin gestellt seyn lassen, ob die von dem Herrn Verf. aufgefundenen Resultate so unbestreitbar sind, als sie uns derselbe angiebt, und zwar aus dem sehr triftigen Grunde, weil es ihm selbst bisher an Zeit und Gelegenheit gefehlt hat, Untersuchungen dieser Art anzustellen, und weil er der gewis richtigen Meynung ist, dass nur durch zahlreich angestellte Untersuchungen an weiblichen Becken die Wahrheit ermittelt werden könne, und dass folglich nur der ein competenter Richter seyn könne, der selbige wiederholentlich selbst angestellt hat.

4) Dem sey nun aber wie ihm wolle, so hat des Herr Verf. unbestreitbar das Verdienst, diese wich tige Lehre wieder in Anregung gebracht und des einzig richtigen Weg zur Erforschung der Wahrheit gewise nicht ohne großen Aufwand von Zeit un Mühe, betreten zu haben.

Sehr wichtig und lehrreich ist die zweite Attheilung, die uns einen Ueberblick über die Ge

schichte der Lehre von den Beckenaxen gibt, und hier mit vielem Fleiss und Scharfblick manche wichtige, lang verjährte Irrthümer aufdeckt, — die bisher als unbestrittene Wahrheiten von allen Geburteheltern auf Treu und Glauben angenommen wurden.

Wir können daher diese gehaltvolle Schrift Geburtshelfern zum Selbststudium und zur Prüfung der von dem achtbaren Herrn Verf. aufgestellten Resultate nicht genug empfehlen.

Bonn bei Neusser: Beschreibung einer graeiditas interstitialis uterina, nebet
Beobachtungen über die merkwürdigen
Veränderungen, welche die weiblichen
Genitalien und namentlich der Uterus
im hohen Alter erleiden; von Dr. Mayer,
Prof. der Anat. und Physiol. zu Bonn. 1825. 4.
S. 20. mit einer Kupfertafel.

Die Beschreibung und Abbildung dieses merkwürdigen Falles hatte der für die Wissenschaft zu
früh verstorbene Albers für die Abhandlungen der
medieo-ehirurgieal Society in London bestimmt, und
zu dem Zweck hatte er sich Behufs der Vergleichung
von Carns eine Zeichnung des Präparats, welches
diesem ähnlich sich in Dresden befindet, schicken
lassen.\*) Carns, welcher des Präparats von Albers
Erwähnung thut, wußte indessen auch wenig davon,
ja man gab sogar nach Albers Tode alle Hoffnung

<sup>\*)</sup> Zez Lehre von Schwangerschaft und Geburt, von Carus.

1. Abth. Leips. 1822. 8. pag. 55.

zu finden, und mancher Gelehrte zweifelte er Existenz, als es dem H. Prof. Mayer in Bonn bei näherer Untersuchung der einzelnen Stücke der Praparate aus der Sammlung Albers, welche freigebige grolemüthig Regierung für die dortige Universität ankaufte, die Hände fiel. Der Verf. zögerte nun um so weniger, diesen Fall sogleich in vorliegender Schrift beda er einmel zu den merkwürkannt zu machen, digsten gehört, ferner aber auch seiner bei Carus am angel. O. npr etwas zweifelhaft Erwähnung geschicht. Pag. 4., gibt der Verf. schaige Notizen an, die er aus einem Briefe des seligen, Albers an Dr. Breschet entlehnt, and worin, ersterer diesem Nachzicht über diesen Fall ertheilt. Albers wurde pämsich zu einer 3 Monat schwangern Frau gernfen: er fand sie schr krank, sie hatte heftige Schmerzen im Leibe, und A. vermuthete sogleich eine Schwangergehaft ansserhalb der Gehärmutter. Nach einigen Stunden war die Unglückliche bereits tod. Bei der Section fand A. die Gebärmutter zerrissen, ein durch diese Oeffnung heraueragendes Ey, von 9. Wochen, welches sich in der Substanz der Gebärmutter entwickelt hatte, ohne dass dieser Ort, wo es sich aufgehalten hatte, mit der Hühle der Gehärmptter communicirte. Das Präparat beschreibt nun der Verf. genauer pag. 5. und verweist dabei auf die angefügge Kupfertefel. Wir erfahren hieraus, dass der Uterus unf der linken Hälfte bedeutend mehr angeschwollen war, und auf dieser Seite mehr hervortrat.

ser Seits, son fundus meerl, und zwer mehr nach einwitte und zückwärts der änleern Eintrittestelle der Muttertrompeten, sicht man einen kleinen Büschel won Zotten, and ans einer randlichen kleinen Oeffmung der Gebärmutter berauskommen, welche das Ansehen der Zotten das Chorions haben. Merkwijrdig ist hiebei, dals auch die ganze innere Wand des Uterwe von einer weichen 1.- 2Linien dicken faltigen Membesn angefüllt jet, was wohl als die hinfällige Hant Hunters anzuschen ist. Am Ey in jener hästlichen angeschwollenen, Masse, an der linken Seite des Uternes dessen Wandung hier durchbrochen ist, unterscheidet man deutlich das Chorion, und das Amnion, worin man das Rudiment eines größtentheile zezstörten und deformirten kleinen Embryo's bemerkt, Eben so deutlich erkennt man den eine Linie langen Nabelstrang, der zum offnen Abdomen des Embeyo's hincintritt, worin auch der Strang der vasa omphalo-meseraisa verläuft. Desgleichen ist die vesicula umbilicalis von 2 Linien Größe zu bemer-Die Mattertrompete dieser Seite läset sich bis ken. in die intermediäre Substanz verfolgen: das ostium uterinum indessen ist verwachsen. Die Beschaffenbeit des rechten Ovarii und der Muttertrempete dieser Seite machen es dem Verf. wahrscheinlich, dass zugleich mit der graviditas interstitialis, eine grav. tubaria etatt gefunden habe, worüber indessen nur das Manuscript Albers Aufschluss verschaffen könnte. Es folgen nun pag. 8 einige Worte über diesen Fall, and hespuders eine Vergleichung mit den früher be-

obachteten ähnlichen von Schmitt; Carus und Hedrich, und besonders macht der Verf, darauf aufmerksam, dals in allen diesen Fällen die Muttertrompete an ihrer Einmündungsstelle in den Uterus verwachsen war, daher er diesen Zustand als eausa proalma der Fixirung des Ey's 'in die Substanz des Uterus annimmt. - Es folgt nun pag: 13 der Auflietz über die Veränderungen, welche die weiblichen Genitalien, namentlich der Uterus im hohen Alter erleiden, und der Verf. macht hier vorzüglich auf eine Einschnürung aufmerkeam, welche der Uterus zwiechen seinem Halse und dem Rörper erleide, die Wandungen nämlich treten an dieser Stelle zusammen, und verwachsen mehr oder weniger vollständig, im höchsten Alter in der Regel so sehr, dass eine dicke Scheide wand zwischen der Höhle des Körpers und der des Uterus gebildet wird (uterus bilocularis). - In einem Nachtrag endlich pag. 18 macht der Verf. noch einige Notizen bekannt, die in Albers gefundenem Manuscripte über den Fall der gravid. interstitialis enthelten waren. Leider aber kann man sie nur als einen vorläufigen flüchtigen Entwurf ansehen, den der selige Albers gewils noch mehr ausgearbeitet Wir erfahren daraus noch einiges über die früheren Zustände der Frau, namentlich, dass sie vor 3 Jahren von ihrem ersten Manne ein noch lebendes gesundes Mädchen geboren, und die gravid: interstitialis erst ihre zweite Schwangerschaft gewesen. während welcher sie sich indessen ganz wehl befand and über nichts gehiegt habe. In dieser Zeit have

The das Unglick, gegen & Uhr eines Morgens auf der Thepe auszugleiten, und auf dem Rücken liegend 2 The herabzufallen, auf welchen Fall sie es heftige seinerzen im Kreuz und eine so statke Erschflittung der ganzen Körpers empfunden, daß sie fast chanktig geworden sey: Me klagte über jehe schon oben angestihrten Leibschmerzen, wovon sie sich etwe wieder erholte, indessen bekam sie später wieder Ohnmachten, ward blaß, eiskalt, und über die fürchterlichsten Schmerzen im Unterleib klagend, surb sie bald nach einem noch hinzugetreteten Erbrechen.

Dies in Kürze der Inhalt der vorliegenden Schrift, für deren Bekanntmachung Ref. gewils im Nameh aller seiner Kunstgenossen H. Prof. Mayer recht vieles Dank schuldig zu seyn glaubt, um so mehr, da der Gegenstand von sehr großer Wichtigkeit ist, er sich sein Bekanntwerden den Untersuchungen der neuten Zeitem zu verdanken hat, indem der erste Fall dieser Ast erst 1801, von Schmitt \*) heobachtet wirden ist, er also gewiß die Aufmerksamkeit jedes Praktikers im hohem Grade verdient.

Der neuste Fell dieser Art besindet sich ansgezeichnet in "Archives générales de médicine. Juin 1826. p. 169." welchen H. Anvity beobachtet hat. Auch hier etarb die Person binnen 14 Stunden, nach überstandener Ohnmacht und darauf folgendem Er-

Beobachtungen der kais, königl. mediz. chirurg. Acade-

huseben. Die Section spigte auch wieder dan Bile in der bervorgetretenen. Fungosität des Uterns suf der linken Seite, an der Insertion der subs falleprime. Diese Höble, weiche aich in dieser anigelorkenten Masse besend, batte mit der Höhle des Uterme keine Verbindung, im Gegentheil wer zwiechem: beiden sine A-5 Linien: dicke Scheidemand verhanden, welche durch die Substanz des Organs gebildet marde. So war auch die tube fellep, dieser Soite an ihrem innern Thaile phliterirt. Desgleichen find men in der Gebärmntter, welche poch einmel so groß war, als im ungeschwängerten Zustande, die innere Eliche der Höhle mit einem schwammigen, sehr gefäsereichen Gewebe überzogen. (Membr. desid. Hunt, Der Zeitraum dieser Schwangerschaft wird ale 1 Monat angegeben.

Marburg bei J. Chr. Krieger u. Comp.: Geburtshülfliche Abhandiungen, nebet wimer Nachricht über die akademische Entbindungeanstalt zu Marburg, von De.
Dietr. Wilh. Heint. Busch, Prof. der 1861.
und Geburteh. zu Marburg. 1826. 333 S. G. mit
3 Abbildungen.

Der rühmlichst bekannte Herr Verf. hat hier mehrere Abhandlungen geburtshülflichen Inhalts zusammengestellt, von denen wir bereits die beiden ersten aus andern Zeitschriften, in denen sie einzeln erschiegen sind, kennen, und wir wiesen es dem

Heggy Verl. Dank, dals ar une auf diese. Weise mit einer sehr lehrreichen und lesenswerthen Schrift beschenkt hat. Wir dürfen uns wohl um so eber darauf beschränken, den Inhalt derselben pur ganz kurz anzugeben, als wir nicht zweifeln, dass jeder gebildete Gehurtshelfer diese Abhandlungen einer genauen Durchleeung würdigen wird. Die erste Abhandlung (5.1-101) enthält geburtshülfliche Betrachtungen tiber die Wendung und der Verf. spricht zuerst von der Wendung auf die Fülse, ihren Anzeigen und Gegenanzeigen; 2) von der Wendung auf den Kopf; 3) der Wendung durch äulere Handgriffe nach Wigand; 4) der Selbstwendung. Die zweite Abhandhung (8, 101 — 168) enthält Beiträge zur Lehre von der Perforation des Kopfes bei der Geburt, wobei der Verf., mit Recht die von Wigand anfgestellten Inductionen zur Vollziehung dieser Operation etwas beschränkt. Auch Ref. hält im Allgemeinen das Leben des Kindes für eine Contraindication der Perforation, und würde eich dieselbe unter diesen Umetgulen nat gaun etlanben. menu ein leges andre Verfahren das Kind bestimmt tödten, für die Mntter aber mit hoher Lebensgefahr verbunden seyn würde. Solche Fälle sind jedoch zum Glück nur selten. - Zum Schluss wird nun auch noch Schmitt's Ansicht über die Unentbehrlichkeit der Perforation, die wir an einem andern Orte schon erwähnt haben, berücksichtigt und gehörig gewürdigt. Die dritte Abhandlung (S. 168-265) enthält eine sehr ausfithsliche Beschreibung von zwei sehr interessanten Fällen der Kaisergeburt bei osteomalasia (rhachitis adultorum), die beide für die Mutter tödilich abliefen, und zu deren ersterem die drei Beckenabbildungen gehören. Die vierte Abhandlung endlich
(8 265 – 333) gibt uns einige Nachricht von der
Entbindungsanstalt zu Marburg, aus der wir Folgendes herausheben wollen:

Vom Iten Mai 1819 bis zum Iten Mai 1825, also in einem Zeitraum von 6 Jahren, wurden daselbst 774 Schwängere entbunden, unter denen 7 Zwillingegeburten waren. Geboren wurden 385 Knaben und 396 Mädchen. In der Schädellage stellten sich 742 Kinder zur Geburt; Gesichtsgeburten 8, Steilegebuften 14; Fulsgeburten 3 und Queerlagen 14. Unter diesen waren 50 Zangengeburten, einmel nach gemachter Wendung auf die Fülse. Die Perforation kam einmal vor. Bei den vierzehn Querlagen wurden 12 durch die Wendung auf die Fülse; 1 durch die Wendung auf den Kopf und 1 durch Selbetwendung entbunden. 35 Kinder, meistens unzeitige Früchte, mit Zeichen der Fäulnise, wurden todt geboren; 5 starben während der Geburt, und 24 während des Verlaufs des Wochenbetts. Von den Müttern starben nur 6 im Wochenbette; alle übrigen verliesen gesund die Anstalt.

Den Beschluss dieser Schrift macht ein Jahresbericht der Vorfälle in gedachter Anstalt vom sten
Mai 1820 bis zum 30ten April 1826 nebet mehreren
Entbindungsgeschichten.

Wient bei J. G. Ritter w. Möstes sel. Wittweet Supplement zur netürlichen Gaburtshülfe und Behandlung der Schwangern,
Wöchnerinnen und neugebornen Kinder, von Dr. Lucas Johann Boër, emeritirtem
Professor etc. 1826. 32 8. 8.

Der berühmte hocherfahrne Boër theilt uns hier eine Uebersicht der Begebenheiten von der grosen Gebäranstalt vom Jahre 1807 — 1822 mit, und erhöht deren Werth durch einige aus seiner langjährigen Erfahrung hervorgegangene praktische Bemerkungen, zumal über das Kindbettsieber. Da wir nicht zweifeln dürfen, dass diese kleine interessante Schrift, wo nicht schon jetzt, doch bald in den Händen aller gebildeten Aerzte seyn wird, so glauben wir uns mit einer blossen Anzeige derselben begrügen zu können, zumal der großentheils historische Inhalt derselben kaum eines gedrängten Auszuges führig ist.

So ungern auch Bec, sich bei einem so berühmten Meister in seiner Kunst einen Tadel erlaubt, so kann er doch nicht verliehlen, daß der Styl und die oft gant eigenthimliche Sprache, deren dich der Herr Verf, bedient, die Lecture diesen kleinen Behrift sehr verworren, ja zuweilen fast unverständlich machen, Endisch dörfte es wohl den meisten Lesens wilkommen gewesen seyn, wenn der Herr Verf, as für gut gefunden bätte, uns die hietorischen Angaben in einer tabellarischen Uebersicht vor Augen zu stellen.

Finnse apul Pitel. Folke: Traesasus de parsu praemasuro artificiali, auesore J. F. Piringer, Medicinae Doscore, artis obsecticiae Magistro. 1828. p. 72. 8.

Der Verfasser tritt hier als Gegner der küngtlichen Frühgeburt auf, die er nicht aus Erfahrung kennt und deren Beurtheilung er sich auch gar nicht gewachsen zeigt; wenigstens ist es von einem jungen Mann, dessen Zierde Bescheidenheit seyn sollte, sehr arrogent, auf solche Art wie es z. B. im letzten Paragraph geschieht, von Männern zu sprechen, von denen er sehr viel noch zu lernen hat. Duo etter fastlich, non est idem; und Herrn P. fehlt noch unschdlich viel (wenn man nach dieser Schrift ihn beurtheilt) um sich anmalsen zu können, Urtheile Zufällen, wie Osiander, Stein und Jörg.

Lipsiae in comm. C. H. Reclam: Die publicagei.

puptura inter parter faudem pragagneta.

Diss. inaug. Postetricio-histories, quam inputin

versitate literarum Lipsiansi etc., die XII. M. Majk

1. A. 1826, publ. defendet auctor I, udow. Baznin

Georg. Lippart, Lipsiansis, Med. Recaligarum;

Accedunt Tobulae II. Lapid. incis. & p. 106.

Platis zbagende Arbeit gelesen; die dem Jungensverst alle Blier man ingensverst die dem jungensverst alle Blier man ingensverst die verschiedenen Verschläge und Volletändiger zuMittelsleisches besser geordnet und volletändiger zu-

Reines Austäges fähig. Vielleicht dals Betr L. dissem Theil seiner Schrift noch anderweitig durch Mitchellung in einer Zeitschrift gemeinnütziger mecht. Die Kupfertäfeln zeigen, die erste die Inclination des Beckens (näch Nägele), die zweite den Mechanismus des Durchgangs des Kopfs (nach Wigand.)

Winn, bit les, Geieringer: Die mit dem k.k.
allgemeinen Krenkenheuse vereines h. k.
Gebäranstalt: bür nahlende Schwangere;
Gebärende und Wächnerinnen zu Wien
in ihren Brgebnissen und Leistungen während der Jahre 1822 his sinschließelich
1826. Desgestelle von S. Franz Ritter v. Bidorowiez, Dr. der Medizin und Chirurgie, Operateur,
Magister der Geburtshills Primar-Geburts-Arkt
und d. E. Pournal-Inspector des Wiener k. k. allgemeinen Krankenliauser, chemals etc. etc. Mit
zwey lichographirten Kupfertafelb. 1826. S. XVI.
und 62. S.

Diese recht vollständige, aber auch zugleich sehr weitschweifige und gedehnte Uebersicht, zeigt recht erfreuliche Ergebnisse. Es wurden in Allem vom 12ten November 1822 bis zum letzten December 1825, 912 Frauen behandelt, von denen 69 noch von ihrer Entbindung das Institut wieder verließen, 5 schon vollendet entbunden dorthin gehracht wurden, ap dals also nur 838 dort wirklich entbunden wurden,

von denen 10 Zwillinge gebaren, so dals deselbet. 848 Kinder zur Welt kamen, 5 schon gehorene hingebracht wurden. Von diesen wurden 826 (405 Knaben, 421 Mädchen) lebend, 27 (18 männlichen und 9 weiblichen Geschlechts) todt geboren, von letztern 23 bei natürlichen, 2 bei widernatürlichen, 2 bei künstlichen Entbindungen, Hinterhauptsgeburten waren 800, unter diesen 4 künstliche, (3 Zangenentbindungen, 1 Perforation); 5 Vorderscheitelgeburten (bierenter 2 durch die Zenge, 1 durch Enthit nung beendet), 7 Gesichtsgeburten (1 erforderte die Anwendung der Zange); 15 Steilegeburten; 6 Kulsgeburten; 3mal lag ein Arm vor; 8mal die Placents auf dem Mattermunde (hierbei wurde die Enskindung immit der Zange, das anderemal danch die Wendung vollendet; beide Kinder waren in Folge des Blutveylustes todt); imal fend man einen jugempleten Bils des Uterus (das durch die Wendung antwickelte Kind war todt). Unter den 6 mit der Zange entwickelten Kindern wurden 5 lebend geboren; von den 5 durch die Wendung zu Tage geforderten waren 4 todt. - 3mal war die Placente gingesackt, 2mal incarcerist; 1 Fall mit Convulsionen nahm einen glücklichen Ausgang; außerdem kamen noch viele Hämorrhagien vor. An den Neugebornen bemerkte man bei einem fehlende Schädeldecken Akephatos improprius, Aerania nach Mecckl; be 1 ein labium leporinum: 1mal Spina bisida zwischer dem Lendenwirbelbeine und dem Kreuzknochen. den Nabelsträngen fand man zweimal falsche Knoten

Unter den Müttern fanden eich jeden Monat mehrere Kranke; Kindbettfieber, Gicht, Rhoumatisme und andere fieberhafte und cachectische Krankheiten wurden beobachtet. Eine der Gebärenden latte einen bedeutenden Nabelbruch; öfter zeigten ich Hernverhaltungen und Knoten in den Brüsten, doch wurde keine Wöchnerin von einer entzündet laten, noch weniger von einer schwärenden Brust beingesucht, obschon bei einigen Verhärtungen die zirböse Natur deutlich ausgesprochen war. Ruptum des Mittelsleisches sollen nur 3 vorgekommen Myn, zweimal bei Personen, die auf dem Wege entbunden wurden, wo das Kind schnell hervorstürzte und der Dammi schon früher verletzt und callös verbarbt war, 1 mal bei einer jungen Person, welche zu der Anstalt eilend, auf dem Wege von rohen Menschen angefallen und verfolgt, über ein Stoppelfeld busend ihr Kind verlor, welchem letztern die Nabelschnur aus dem Nabelringe gerissen war, und an welchem sich in der Haut des Unterleibes eine ziemliche Wunde zeigte. Sonet fand man wohl bei mehreren Kindern Blepharopthalmia neonatorum; nie (?) Aphthen; die Gelbaucht nur als vorübergehende . Krankheit.

Von den Wöchnerinnen starben 5, 2 nach natürlichen Geburten an einem perniciös-fieberhaften Lindbettleiden; 1 nach der, von ihr, durch answärtig gebrauchte Abortiva veranlalsten Frühgeburt; 2 nach widernatürlichen Geburtsumständen. Die Person, welche früher Abortiva (welche? ist nicht answarzes Journel, VII, B. 10 St.

gegeben) gebraucht und eine beha Treppe bernbgefallen war, starb am 7ten Tago nach der Geburt cánes achtmonatlichen Kindee, de die Nachgeburt nure theilweise sich abtrennte, so dale auch bei der Soction noch einzelne Stücke mit dem Uterus verbumden angetroffen wurden. (Wenn der Verfasser das Tödtliche allein in der Zögerung des Abganges des Mutterkuchene suchte und eskannté, hätte damm nicht die künstliche Lostrennung und Entfernung den Vorzug verdient, von der Methodus emspectativa? Es lifet sich freilich, über diesen so schwierigen Puskt der Geburtshülfe kaum ein decisives Urtheil fallen, so lange wir nicht allgemein festgestellte Grundsätze haben, und solche überall gültige wormissen wir, leider! noch immer.) Eine Person, bei welcher eich eine Plasensa praevia fand, die schom sterbend eingebracht wurde, starb in Felge der Blutung; eine andere in Folge einer Ruptura incompleto uteri, welche wahrscheinlich schon vorher entstanden war, che diese Person ins Gebärhaus gebrache wurde. - Von den Kindern starben 8. -

Den Schlus machen die Geschichte der Gebent des Akephalos improprius, zu welcher auch die Kupfertafeln gehören, und die vieles Interesse gewährte und die Geschichte einer von der Natur (bei zwar todtem Kinde) glücklich beendeten Geburt bei voz-liegender Nabelschnur. Hier fand man eine Inserbig velamentalis funiculi umbilicalis.

So erfreuliche Besultate man hier findet; so macht och die Art der Agordnung und eine gewissermawalklingendem Worten, das Lesen der kleinenschift unangenehm. Auch gefällt Ref. nicht das
ville Entschuldigen und Berufen auf Protokolle und
Zengen. Der Vorsteher einer öffentlichen Austalt
maß Glauben erwarten dürfen; das Gedrückte aber
fördert nicht die Wissenschaft, sondern nur eine
vernämftige und gewissenhafte Freiheit treibt ihre
Bilthen.

Weimar im Landes-Industriecomptoir: Froriep's geburtshülfliche Demonstrationen. Heft IV. u. V. 1826. Fol.

Das vierte Heft enthält vier Tafeln (Taf. XIII—XVI.) Die erste Tafel enthält eine ausführliche Beschreibung der beiden von Herrn Brescher mitgetheilten Fälle einer Schwangerschaft in der Substanzsten Uterns (graviditas in substantia uteri s. interstitialis) nebst den zur Erläuterung nöthigen Abbildungen.

halb des Uterus" (?), bemerkt Breschet, "ist der Foetus in dem perenehyma des Uterus selbst eingeschlossen, jedoch so, dass ein häutiger Sack denselben von der Substanz dieses Eingeweides absondert, wie dies der Fall bei fremdartigen Körpern ist, welche in organische Gebilde gerathen sind, und wie man es insbesondre bei Hydatiden und einigen zudern Zoophyten beobachtet hat. Zwischen der

Höhle, welche den Foetus enthält, und der Bauchoder Uternshöhle findet keine Gemeinschaft Statt."

Da es une hier zu weit führen würde, die von H. Breschet mitgetheilten Fälle und das, was als die Erfahrung anderer Schriftsteller, namentlich Carus, Mayer, Albers, Schmitt u. A. über die gravidites interstittalis, hier auseinandergesetzt wird, wiederzugeben und da eine solche Beschreibung ohne die erläuternden Abbildungen das Meiste von ihrem Werth verlieren würde; so beschränken wir uns darauf, den Inhalt der beigefügten Abbildung (Taf.XIII) historisch anzugeben:

Fig. 1. stellt den Uterus eum annexis der und lässt uns auch die Höhle in der Substanz des Uterus erkennen, welche den Foetus enthält, so wie endlich diesen selbst mit der Placenta.

Fig. 2. Das geöffnete Ky mit dem weiblichen Foetus.

Fig. 3. Eine Portion der membr. desid., von ihrer Uterinsläche aus gesehen.

Fig. 4. Dieselbe von der entgegengesetzten Seite.

Fig. 5. Eine Portion der durch ein Vergrößerungsglas betrachteten Placenta, an der man die Mündungen der beiden Gefäls-Abtheilungen sieht, welche die Placenta bilden.

Die folgenden drei Figuren erläutern Breschet's zweite Beobachtung, und zwar zeigt uns:

Fig. 6. den Uterus und die zu ihm gehörigen Theile von vorn.

Fig. 7. Eine Portion des Uterus von hinten

angeschen, um die Lage der an der äusern, hintern und obern Seite des Uterus befindlichen Geschwulst, als desjenigen Sackes, worin die Frucht; enthalten war, zu sehen. Die Geschwulst ist eine große Strecke geöffnet, so dass man das Innere der Höhle sechen kann.

Fig. 8. stellt die Eyhänte und den Foetne dar.
Taf. XIV. und XV. geben une die Beschreibung
und Abbildung einer höchet seltenen Milsgeburt ohne
Nabelschmur.

Eine unwerheirsthete Dienetmagd von 28 Jahren, welche bis zur Enthindung ihre Schwangerschaft verbeimlicht batte, gestand nun dieselbe zwar ein, behanptete aber während derselben keine Beschwerde und keine Bewegung der Frucht verspürt zu haben, und wurde am 12. Deebr. 1809 von einem sehr monstrüsen Kinde entbunden, dessen Beschreibung wir hier nicht übergeben können.

mod Fontanellen wie bei einem reifen Kinde; die beiden Oberentremitäten zwar natürliche aber schwach und schlecht genährt. Auch der Obertheil der Brust ist eigentlich nicht deformirt, sondern nur durch den unförmlich dicken Leib in die Höhe geprelet. An diesem widernatürlich großen, elastisch weich sich anfühlenden Unterleibe ist keine Spur eines Nabels zu bemerken. In der Schaamgegend findet sich ein widernatürlich kleiner, nicht perforirter Penia. Zu beiden Seiten ist eine kleine Hautfalte als Anlage zum serosum. Die rechte untre Extremität und des

rechte es innominatum sehlen. An der sinken Seite ist der Oberschenkel kürzer uhd am Unterschenkel sehlt der Fuss gänzlich, denn der am Untertheil behindliche, einen Fuss zu bilden scheinende, Einschnitt ist nur in der Maut.

Unter den kurzen Rippen der linken Seite, die ettik in die Höbe gedrängt waren, fangt sich die merkwiirdige Excrescenz an, welche unmittelbar mit der Placenta verbunden gewesch war, and die meisten Unterleibseingeweide enthält. Die Peripherie threr Basis betrug 101/2 Zoll rheinly am obern, mit der Platenta verbunden gewesenen . Inde betrug die Peripherie 9" 2", die Länge 2" 2". Dieser Tumor war nicht mit der ullgemeinen Haut bederkt, sondern mit einer dünnen, etwas alwehsichtigen, aber seht gefäsereichen Membran bekleidet, die an einigen Orten die Windungen der Gedirane durchscheinen liefs. Diese Haut war zwar dunn, aber doppelt und liese sich leicht in zwei Lamelten trennen. Die obere Lamelle war wahrscheinlicht bei der Trennung der Placenta gerissen; die untere noch unversehrte war mit einer Menge von Blut angefüllter Gefälse ausgestattet, die uniter lauter stumpfen Winkeln ein schönes Gewebe bildeten. Der Fotus wer 18 1/2" lang, Breite über die Schultern 5"; Gewicht 71/2 Pfund. Am merkwürdigsten war die dunkel schwarzbraune Leber, an der die Gallenblase gänzlich fehlte und welche dagegen das Geschäft der Nabelge-Thr Langendurchmesser betrug 3" 3"; fälse versah. die Breite am obern breiten Ende 2 Zoll, 3 Linien; am

echmilern Ende 1" 6", und ihre grölste Dicke in der Mitte des Körpers betsug 1" 2". Die obere brefte Extremität hatte einen scharfen Rand; die untre fast halbrand; große Einschnitte und bestimmte Ligamente fehlten. Ihre Befestigning geschah an der untern dicken Extremität durch den hier befindlicken Ductus und mittelst eines festen Zeligewebes, pach binton mit ligementieen Ribern en die Milz; mach vorn haftete sie an einigen Stellen an den Gedärmen. Das obere Drittheil war mit der gefülereichsten Stelle der äulsern Hautbedeckung der Exkrescenz ionig verwacheen; der untre Theil leg frei. Die convexe Pläche war mit einer glatten membrane propria überzogen. Auf derselben war, mit der membr, proprie übernogen, ein weilser ligamentöser Canal zu schem dessen oberes gabelförmiges Ende eich in die Substanz versenkte. Das untre Ende verlos sich in ein sponenzetisches Gewebe. Beine Höhle nahm eine Schweinsborete der genzen Länge nach auf. Darneben erschien ein Convolut der dünnen Gedärme, ein Theil der disken, die Milz und die runde kugelartige Extremität eines Körpere, der den ganzen Unterleib anzufüllen schien und sich elastisch gespannt anfühlen liefe (v. Taf. XV. Fig. 6). Die Leber ist Taf. XIV. Fig. 2 dárgestellt. Nächst der Lebez wich besonders die Urinbiase sehr von ihrem normalen Bau ab (v. Taf. XV. Fig. 1) Sie ist mehr lang ale rund, war von Lust und 1/2 Wasser ausgedehnt, mit Büschein tendinger Fibern überzogen, welche hin und wieder knoch übrig lielen, we die Fouchtigkeit

durchechien; an andern Stellen waren wieder gehr schöne Gefäleverästelungen eichtbar. Sie bildete dzei Forteltze: zwei bei Insertion der Ureteren; der dritte war eine kugelförmige Extremität, die eich bis in die Exkrescenz eretreckte. Die Blase selbet war an der nechten Seite an den Lendenwirbeln durch aponeurotischee Zeligewebe, vorwärte durch Muskelfibern an der symphys. oss. pubis angewachsen. Die Gedärme endigten eich in einem graden, nicht gefalteten, über 2 Zoll langen, mit vielem mescenjum angefüllten Canal, der unter dem Ureter nech 1/2 Zoll zwischen den Häuten der Urinblese fortging und sich in diese endigte (Taf. XV. Fig. 1).

Anch die übrigen Brust- und Bauch-Eingeweide zeigten mancherlei Verbildungen, eben so zeigten sich im Kreislauf mancherlei Anomalien. Von Testikeln war keine Spur zu entdecken.

Auf Tab. XVI. erblicken wir Davis's Zangenheken, um nach Anwendung des Perferatoriums die Entbindung zu beendigen.

Nach Davis muse ein gut gebauter Zangenhaken folgende Eigenschaften habent hinlängliche Stärke der Blätter, um gehörig sestzusseen, eine gewisse Neigung der Hakenzähne gegen das Griffende und ein hinlänglich sestes Schloss, wodurch die beiden Arme so vereinigt sind, dass die Haken des änseren Blatte den Oeffnungen des innern vollkummen ente sprechen. Der Operateur muse beide Theile des Instruments geschickt und in gehöriger Richtung einstituten, damit der Kopf hinlänglicht engriffen wird;

der Schlesses achten und doch keine Theile der mitterichen Organe mitfassen; er muse des Eindringens der Haken in den Schädel sicher seyn und nachher durch Zusammenbinden der Griffe auch völlig sicher bleiben; endlich bei dem Ziehen mit dem Zengenhaken die gekrimmte Beckanaxe immar gegenwärtig beben und verfolgen. —

Das fünfte Heft enthält ebenselle 4. Taseln (XVII.—XX). Tasel XVII. gibt uns eine Ansicht von Devicts Methode der Zangenanlegung in der englischen Scienluge. Die folgenden beiden Taseln dienen zur Esläntenung von Davis's Zangen mit ungleichen Blättern, deren verschiedene Modificationen in dan einzelnen Figuren dieser Taseln dargestellt, werden, Wegen der von Herrn Davis aufgestellten Inslicationen nur Gebrauch dieser oder jener Zange, mitsen wir auf das vor uns liegende Hest selbet verweisen,

Tak XX endlich dient zur Erläuserung eines Felies von sterus duplex und vagina duplex.

Fig. 1 stellt den doppelten Uterus und die doppette Vagina der, von vorn gesehen und in natürlicher Größes.

Fig. 2. Die vulva mit auseinander gezogenen lebsis majoribus.

## C) Frauenzimmerkrankheiten.

Frankfurt am Main, bei Franz Varrentrapp:
Handbuch zur Erkenntnise und Heilung

Mandbuch zur Erkenntnise und Meilung der Frauenzimmerkrankheiten, zweiten Bandes dritter Abschnitt, die Krankheiten der Wöchnerinnen, von Dr. Ad. Elias von Sfebold, königl. preuße. Geh. Medizinel-Rathe und Professor. Director der Gebäranstalt an der königl. Universität zu Berlin etc. Frankfurt z.M. 1826. S. 752. 8.

Der ungetheilte Beifall, den die mun bereits in der zweiten Auflage erschienenen früheren Bände dieses ledirreichen Werkes bei dem ärztlichen Patitiko fanden; machte et gewift jedem gebildeten Arres wünschenswerth, auch den länget erwarteten dzieun Band, die Krankheiten der Wochnerinnen enthaltend, erscheinen zu sehen. Ee gereicht daher Ref. som wahren Vergnitgen, nach der sorgfästigen Liectlich des vor einiger Zeit herausgekommenen und nur durch überhäufte Amtegeschäfte und literarische Arbeiten anderer Art 'an 'der Herausgabe' verhinderten, vord liegenden Bandes, das Erztliche Publikum versichern zu können, dals auch dieser Band eine reiche Pulle von Erfahrungen und lehrreichen Bemerkungen enthält. Indem wir die ausführliche Recension andern kritischen Blättern überlassen, begnügen wir uns nur damit, eine Inhaftennzelge mitzutheilen.

Das Werk selbet zerkillt in vier Abtheilungen, deren erste die Krankheiten der Geburtstheile abhandelt, wo besonders die Capitel von dem Gebärmutterblutsusse, von der Entzündung und den Die-

locationen derselben mit grober Ausführlichkeit bebandelt sind. Die sweite Abtheilung enthält die Krankheiten der Brüste nebst den Anomalien beim Sängungsgeschäfte. In der folgenden Abtheilung sind die Fieber der Wöchnerinnen beschrieben und zwar zuerst die den Wöchnerinnen eigenthümlichen Fieber, nämlich das Kindbettsieber und das Milchieber; zweitens die im Wochenbette häufiger vorkommenden, den Wöchnerinnen aber nicht eigenthümlichen Fieber, und zwar das rhenmat, das gastrieche, das Frieselfieber und das Rosenfieber. ausführlich und lehrreich vor allen der Abschnitt von dem Kindbettheber abgehandelt sey, davon haben sich gewiß die meisten Abrata aus dem schen friiber, bei Gelegenheit der Inbelurfelen des herühmten Schäffer jung beigende erechlennnen Andruck des solben libersongt, und wir hemerken daber hier nur noch, dale dieses Kapitel unbedingt eines der lehrreiche sten des genzen Werkes ist. Die letzte Abtheilung falst endlich auch andere verschiedenartige Krankheiten der Wöchnerinnen in sich, z. B. Obenmachten, Krämpfe, Convulsionen, mania puerperalis, perisonitis, psojtis etc.

Möchte es dem mürdigen Herrn Verf, nun auch bald vergönnt seyn, une mit dem gewile nicht mine der reichhaftigen Schatz seiner Erfahrungen üher Kinderkrankheiten bekannt zu machen und so den Cyclus der dem praktischen Geburtshelfer vorzüglich anheim fallenden Krankheiten zu schliefen!

## D) Kinderkrankheiten.

Leipzig, bei Carl Knobloch: Ueber das physielogische und pathologische Leben des Kindes.

Auch unter dem Titel:

Handbuch zum Erkennen und Heilen des Kinderkrankheiten, nebet der Physiologie und Psychologie und diätetischen Behandlung des Kindes, von Dr. Joh. Chr. [Gottf. Jörg. k. sächs. Hofrathe, Prof. der Geburtshülfe und Director der Entbindungsschule zu Leipzig etc. etc. 1826. 8. 976 S.

Das vor: sine liegende Werk des in der empdisinischen Literatur rühmlichet bekannten Heren Vie., due Ergebnite vielfähriger Erfahrung und sorgfültiger Beobachtungen am Krankenbette, gehört unleugber zu den bessern Handbüchern über Kinderkrankheiten, und wird gewiß dem ärztlichen Publike, ungeachtet wir schon mehrere andere recht gediegene Werke über diesen Gegenstand besitzen, sehr willkommen seyn. Das Bestreben des Herrn Vfs., uns die Physiologie und selbst die Psychologie des Kinu des recht eigentlich ab ovo aufzuhellen, set gewiss hochet rationell und erfreulich und in einem Buche über Kinderkrankheiten ganz an seinem Platze. Ref. etimmt dem Herrn Verf. unbedingt darin bei, daß man nur dann ein guter Kinderarzt seyn könne, wenn man das Kind in allen seinen Beziehungen genau kennt. Dahin gehört nun aber wohl ganz

vorzüglich sein physiologischer Zustand als Fötus, folglich eine genaue Entwicklungegeschichte desselben von dem Angenblicke an, wo mit der vollendeten Conception des Entetchen des kindlichen Menschen beginnt; der sich dann die Aufsuchung aller derjenigen Schädlichkeiten, die schon der Fötus zu überwinden hat, genz natürlich anreihe, und die um so fruchtbringender ist, da jene oft den Hauptgrund zur Entstehung nachmaliger Krankheiten und Bildangefehler des neugebornen Kindes abgeben, und da une die Urpathogenie des Menschen gewiss den richtigeten Weg bezeichnet, den nachmaligen Krankheiten des nougebernen und des gereifteren Kindos durch diätetische und therapentische Mittel entgegenzuarbeiten. Ist es auch dem Herrn Verf. wohl nicht gelangen, une hierin etwas Vollkommnes zu liefern, so dürfen wir es doch nicht verkennen, dals er uns manche sehr nützliche und schätzbare Beiträge zur ferneren Benutzung und. Vervollkommnung geliefort, und dass derselbe sich durch diese Schrift nicht nur ein bleibendes Verdienst um diesen Zweig der Heikunde erworben, sondern uns auch die tühmlicheten Beweise eines gediegenen Urtheils und eines tiefen Scharfblicks darin gegeben hat.

Das Einzelne anlangend, so kann Ref. zwar nicht unbemerkt lassen, dass er, bei sorgfältiger Lectüre dieses Werks, zum Oesteren, die Ansichten und Heilmethoden des Herrn Vss. nicht mit seinen eigenen auf Ersahrung gegründeten und zuweilen allgemein als richtig anerkannten Ansichten vereinigen konnte, wie z. B. in der Wündigung der nereismund neresties als Heilmitel bei Kinderkrankbeiten, in der Verwerfung der Emeties beim Craup u. s. w.: Dock sieht sich derselbe genöthigt, sieh einer specielien kritischen Beleuchtung, de dieselbe bei dem Hauptsweck dieser Zeitschrift zu enge Gränzen halten mülete, zu enthalten, und mule sich det her dämit begnügen, dem schon gegebenen Allgemeineren Urtheile nur eine gedrängte Uebersicht des Inhalts dieser Schnift folgen zu lassen.

Das Werk zerfällt in folgende sieben Abtheilungen: 1) Physiologie des Kindes nebst einem karzen Anhange über die Psychologie desselben (8.1 - 194): 2) diätetische Behandlung des Kindes (S. 195 - 277) 3) Anomalien and Krankheiten des Fötus (277 — 379) oder des Kindes während seines Ansenthaltes im Uterus; 4) Anomalien und Beschädigungen, denen der Fötus während der Geburt ausgegetzt ist; 5) Krankheiten, welche das Kind während der ersten Lebens? periode d, h, von der Geburt his zum Durchbruch der Milchzähne befallen und deren Behandlung; 6), Krankheiten, welche das Kind am gewöhnlichsten während der zweiten Lebensperiode, also bis zum Ausfallen der ersten Zähne befallen und deren Behandlung und endlich 7) Krankheiten, welche das Kind während der dritten Lebensperiode, bis zur beginnenden Pubertät, befallen und deren Behandlung. Den Schluse dieser Abtheilung macht ein Abschnitt ron den Verkrümmungen und deren Rehendinge

## B. Zeitschriften für Geburtshülfe.

Welmar, im Verlage des Landes-Industrie-Comptoire: Gemeineame dentsche Zeitschrift für Geburtskunde, herausgegeben von Andrée, Busch, Carus, v. Froriep, Leydig, Mappes, Mende, Merrem, Nägele, Nebel, Ociander, D'Outrepont, Rainer, Riecke, Bitgen, Schilling, Schwarz, Wenzel, unter der seitlichen Redaction der H. H. Prof. Busch, Mende und Ritgen. Erster Band. Erstes Heft. Mit 2 Tafeln Abbildungen. Weimar, 1826. 256. S. gr. 8.

Bei der mit jedem Jahre sich mehr und mehr hänsenden Anzahl von Zeitschriften in allen Theilen der Heil- und Naturkunde war es gewils ein glücklicher beifallwerther Gedanke, eine gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde hersnezugeben, worin die Aerzte Dentschlands alles vereint fänden, was in dem ganzen Gebiete der Geburtshülfe im In- und Auslande Ersprieseliches und Wissenswürdiges für Theorie und Praxis entdeckt und ausgeführt worden wäre. Nur auf diese Weise können die Zeitschriften, bei ihrem jetzt wohl aligemein anerkannten Nutzen, eine reiche und ergiebige Quelle des Forschens und Wissens werden; eine gemeineame Schatzkammer, in die alle bewährte Gebortshelfer Deutschlands mit Freuden ihre Schätze niederlegen, damit eie als ein gemeinsames Gut, Allen, denon ee um webree Wiesen zu thun ist, reichen Lehn brächten: nur so konnte man sich in den Stand setzen, die Leser dieser Zeitschrift der kostspieligen und dadurch oft unmöglichen Anschaffung vieler anderer zu überheben, und ihnen stete nur gediegene, die Geburtskunde wahrhaft fördernde Arbeiten zu überliefern, und alles Mittelmäßige und Schlechte aus dieser reinen Quelle zu verbannen. Von diesem Gefühle beseelt, haben mehrere anerkannt gelehrte und erfahrene Geburtshelfer sich zur Herausgabe vorliegender Zeitschrift vereinigt, deren Redactoren die obengenannten HH. sind —

Nur einer, von aller Partheilichkeit entfernten, Bemerkung kann sich Ref. um so weniger enthalten; da er aus sicherer Quelle weils, dals selbst mehrere der geachteten Herren Mitarbeiter dieser neuen Zeitschrift mit ihm darin einverstanden sind: Sollte diese gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtekunde wirklich dem oben angegebenen Zwecke vollkommen entsprechen; sollte sie im Laufe der Zeiten wirklich eine gemeinsame Quelle für Deutschlands Geburtshelfer werden; sollten Rivalität und Scheelsucht diese reine Quelle ganz ungetrübt lassen: - so dürste es wohl nicht unzweckmälsig gewesen seyn, aus allen geburtshülflichen Zeitschriften, die bisher schon mit Nutzen bestanden haben, diejenige herauszuwählen, die durch ihr Alter, wie durch den Nutzen, den sie bisher schon gestiftet, sich als eine reinere Quelle des Forschens und Wissens hervorgethen, und auf ihr, als einer kräftigen Basis, jenes feste unerschütterliche Gebäude zu ernichten, von dessen Begründung und Erweiterung de gewile kein wackerer Bengneister ausgeschlossen the Dele v. Siebold's frühere Lucine, jetziges Jewnal für Geburtehülfe, France- und Kinderkrankheiten, als sine schon viele laben bestehende und mit Nutzen fortwirkende Zeitschrift sich am besten dizu geeignet haben würde, Cdafe diese Zeitschrift selbst dadurch jenen kräftigen Schwung, den die HH. Heramegeber dibetr neum. Zeitschrift benbeichtigen, erhalten lisben würde; wird wehl keiner in Abrada stellen dijeftin. ---

Man glaube jedoch ja nicht, als habe Ref. hierinech die aus innérer wahren Ueberzeugung autommenen. Bemerkungen desk Einen auf Kostan des Andern des. Wort meden. weilles! : Weis entforge dievon .: häle. sich. Bof. violmelm übermägt dass auch tion den jetnigen Anspicien (wie des echon ilse voet Segunde Heft dentilek bautkundet) diese neue Zeitentrift eine peichheitige Quelle aur Beforderung der Gebrarekunde ihn weiterten Sinbe des Wagten begin wande; mid er villmecht dervelben, und wahrlich von Grund'selnee. Hersens, sin ... kriftiges Gedsilten. Fur die dafferderung einen gameku es men deute schen Zeitschrift.: fült "Gebautskunde - bin an seinschenswerthen Desidentil - dilefte ihn noch fehlen, to lange das schon hastebende Ginte unbeachtet über**panisan Wird kum**eran kulung atah kuralah di

- Inhalt, dieter Zeitschrift im Allgemeine betraffendigmas .. gebört debig: 123 Betrachtung ties menschlichen Weibes im Zustande der Mannbarkeit. Serroupe Journal, VII. Bd. 15 St.

Met Schwangerschaft, der Geburt, des Wochenbettes trnd des Säugens; 2) Betrechtelig der menschlichen Frucht in ihren Ediwickelungsstufen vom Antage der Empfängniss bis zum Ende des Wolhesbettes ich gesunden und kranken Bustande (die voh Anst. mit Tingeschlossen). 3) Kritische Beurtheitungen geburtehitlificher Schriften; 4), Vebersicht der Verfille. in Go diarametaltem; 5): Machricht über mene gebuischillicht Schröften, Entdeinkungen und Abstalebu, im Ihr till Auster: und Vorschlige dur Verbund rung geburtshüflicher Medicinalpfliege im Westeren Sichnes: 7) Erfahtungen inn Schwangeren at a. w., die film die Grundsitzb der gerichth. Arzesikunde von rWichtigktit sinds (8) duffordernig aut Bekmenung chung: bestimmter Antichten und Effahrungen th geburtehtilflichen: Räche und Antwerten bieräuf; oud lich 9) Personnichironik) nurd andre Sprittilen der fichsthalft solbst und three Heransgebense Production

Nach den hier vorstagtgangeben übgemeinen bemerkungen wird sich Ref. nun bemühen, seiten von chiten Lesern den weschtlichen inhalt dieses einem Heftes im gedrängten: Auszuge mitzatheilen:

It Bruchstückeraus einem größeren Aus Eisause über dem gewähnlichsten Hergass der Gebutt, bem Prof. Ritgen.

Der die Gebeutelieller ritimaliehes bekannte Hess Verf. theilt uns hier das Resultat seines vistjährigen Porschungen mit, von denen wir unsteh Lessib natürlich nur das wiedergeben, was demselben Eigenthümlich ist.

Burney to the Same of the Commence of the Comm

Binicipt schickt derselbe einige Fingerzeige zur Erleichterung des Beobschtere nach der von ihm gewählten Methode voraus:

- 1) In der letzten Zeit der Schwangerschaft steht, beschaft bei weitem und wehig gesenktem Becken, das Hinterhaupt oft nach dem linken eyförtnigem Locher nicht so zu Anfänge der Gebutt, we das Hinterhaupt geräde nach Hinten, Anfangs vor, sodan unter dem Promontorio steht.
- 2) Gleich nach Eröffnung des Muttermundes geht nicht seiten das Hinterhaupt in veränderlicher Bewegung von einer Krenzhüftbein-Fuge zur andern, je nachüben die Kreistende auf der techten oder linken Seite liegt, und der Mackenausschnitt sieht, oft auf Algenblicke sbeir so unter dem Vorberge, wie seller unter der Schoolsfuge.
- suchen, ist bei gerade aufrecht etchender Person mit vier Pingern, die man unter das Scheidengewölbe beingt und hier ganz ruhig hält. Die Pfeilwäht steht dann gewöhnlich im graden Durchmesser,
- 4) Man kann zur Erleichterung des Untersuchens eine Person hinter die Schwängere stellen, und von Mrt den Beuch der letzteren unten umfassen und geling aufhöhen lassen.
- Höhe mit dem Vorberge sich erhebt und der Kopf folglich noch über dem kleinen Becken schwebt, so wie die Festigie, wo des Histerhaupt gerade unter dem Vorbeng steht, iht dem Verf. nur kurz vorgen

kommen; zuweilen jedoch bei offenem Mattermunde, mehrere Stunden dauernd. Wo schon in den letzten Tagen der Schwangerschaft der Mattermund geöffnet war, fand R. durch Einführung des Mitetellingers in denselben das Hinterhaupt links nach vorn gerichtet.

O) Steht das Hinterhaupt merklich tiefer, als der Vorberg, und ist der Muttermund nach dem gewöhnlichen Verhalten geöffnet, so findet man in der Rückenlage die kleine Fontanelle, wenn man mit vier
Fingern eingeht, und eine Fingerspitze in den Muttermund einbringt. — Läfet man die Kreifsende mit
erhöhtem Kreuze liegen, ihren Unterleib nach der
Brust zu erheben, und geht mit einem oder zwei
Fingern in die Scheide sin, und sucht den Muttermund gegen das Schoofsbein zu erheben, so antdeckt
man die große Fontanelle, meist nach mehre hin,
also leichter mit der linken Hand. Der Verf. räth
jedoch, mit den Händen abwechselnd und wiederholentlich zu untersuchen.

## Dimensionen des inneren Beckenraums.

Die Peosemuskeln geben, des Verf. Beobechtusgen zufolge, der oberen Beckengegend eine eigent
thümliche Beschränkung des Raumes und eine Aene,
derung ihrer Gestalt aus einer stumpf-herzförmigen
in eine breit-birnförmige.

Der Verf. nimmt den Neigungswinkel im Beckeneingange zu 55° an, und unterscheidet in den Höhle des Beckens zwei Durchgangestallens

eine rundlich viereckig große und eine quereyformige kleine. Er fand nämlich, dals es eine Gegend , in der Beckenhöhle gebe, wo das gerade Maals das kleinste ist, dann das quere folgt und mithin die schiefen Maalee am größten eind; wo also der Raum. einer Durchschnittsfläche eher einem Viereck mit rmedlich gestumpften Winkeln als einem Kreise oder Dreieck gleicht. Dieser Raum kann, wenn er in de Gegend dei Mitte der meistrae ischiadicae, so wie der foravina obturatorie gesetzt wird, wegen der Wachgiebigkeit der, jene Lücken auskleidenden. weichen Theile noch eine Erweiterung erfahren, und folglich nannte er ihn die weite Stelle der Beckenhöhle. Gleichergestalt nahm er in der Nähe des Beckenausganges da, wo die Sitzbeinstachel, die Endepitze des Kreuzbeines und der untre Rand der Schoofsfuge beinahe in einer gleichen Ebene liegen, die enge Stelle der Beckenhöhle an, da durch ihr Vorspringen und besonders des bis dahin fast unbeachtet gebliebenen spitzen untern Kreuzbeinendes, in die Beckenhöhle, diese an der bezeichneten Stelle verhältnilemäleig stark verengert wird.

Nach R. gibt es demnach vier Beckenaper-

- 1) Die erste oder große, oder herzförmige, oder obere Apertur: der Beckeneingang.
- 2) Die zweite oder grölete, oder etumpfviereckigte Apertur: Die Beckenweite, der ebere Durchgang.

- 2) Die dritte oder kleinste, pags quer förmige Apertur; die Beckenenge; der untere Durchgang.
- 4) Die vierte, oder kleine, oder geraden förmige Apartur: der Beckenausgang,

Da den Geburtshelfer munichet nur der eröffnete Durchgangsweg der Frucht interesirt, und
die untere Apertur im Augenblick des Durchgangs
des Kupfs bei zurtickgewichenem Steisebein und ausgebogenen Schliesebändern, merklich geöser ist, als
die dritte Apertur, so ist diese letztere, als die
kleinste beseichnet worden.

Die Maalse der vier Aperturen sind nun folgende:

| Beckeneingeng unveränderlich: gerade | Zolle<br>4<br>5 |
|--------------------------------------|-----------------|
| quer                                 | 5               |
| <del>-</del>                         |                 |
| achtef                               |                 |
| . Ammar                              | 41/2            |
| Beckenweite                          |                 |
| erweitert: gerade                    | 42/,            |
| quer                                 | 4/4             |
| echief                               | 51/2            |
| unerweitert: gerade                  | 42/A            |
| quer                                 | 4/4             |
| schief                               | 5               |
| Beckenenge                           | 1               |
| erweitert: gerade                    | 41/.            |
| Quer                                 | 4/0             |
| echief                               | 4/4             |

| • •                | :    |          | · · ·             | · · · | ,   |     | Zolle    |
|--------------------|------|----------|-------------------|-------|-----|-----|----------|
| unerweitest : gera | de   | •♠ ,     | ,, <del>=</del> 1 | •     | • , | •   | - 444    |
| : श्रीधका          | •    | •        | • ;               | • •   | •   | •   | 41/      |
| echie              | £    | •        | •                 | • ,   | •   | •   | <b>4</b> |
| ,                  | Bec] | k e na u | ega               | ng    |     | ·   |          |
| erweitert: gorade  | •    | • ;      | <b>.</b>          |       | ••• | •   | 43/      |
| quer               | •    | · •      | •                 | • f   | •   | •   | 4.,      |
| schief             | •    | •        | ·• .              | •     | ٠,  | • , | 4/,      |
| unerweitert: gerad | •    | • .      | •                 | •     | • • | •   | 31/2     |
| quer               | •    | • .      | • • •             | •     | •   | •   | 4        |
| achiei             |      | •        | • •               | •     | •   | 4   | 4.       |

# Mechanismus der gewöhnlichen Geburt. Geburtsräume.

Der Verfasser unterscheidet drei derselben, welche die Frucht bei der Geburt zu durchlaufen hat; 1) den Bauchfruchtraum, der eine fast vollstindige Ellipse beschreibt, die nur an ihrem untern. Ends etwes gespitzt ist und nach oben und hinten aune gekrümmt etscheint. Er begreift die Bauchhöble in eich und endet eich in den folgenden durch die Lücke, welche sich zwischen den Psosemuskeln befindet, and dises Stelle mennt R. den Bauchmund. 2) Den Beckenfruchtraum, der als. de gröfere untere Hafte einer nach vorn und unten ctwas gekrimmten Ellipap erscheint, und deren tiefster Punkt der Ende des Steilsbeins ist, und der in den folgenden durck den Muttermund überht; endlich 3) den Dammfruchtraum, eret durch des Zurückweichen des Steilsbeins baj

der Geburt gebildet wird, und dessen Ausgang der Scheidemund genannt werden seil. Die drei Ellipsenstücke sind gegenseitig unter einem Winkel zusammengefügt.

Aufenthalteräume und Lage der Frucht während der Schwangerschaft.

Die Gebärtnutter als der natürliche Fruchtbehälter; bestimmt während der Schwangerschaft zunächst den Fruchtraum. Aus einer länglich dreieckigen Gestalt nimmt sie bald nach der Conception eine Keulengestalt, dann eine Birnform, eine Eygestalt und endlich eine Kugelform an, und diese behält sie vom dritten bis zum siebenten Monate, wo sie wieder cyformig wird, bis sie im 9ten Monate sich zur Keulenform dehnt, die sich am Ende desselben zut Birnform gestaltet: Schon im achten Monate scheint der Uterus aus zwei an einander gränzenden Höhlen zu hestehen, deren obere (Kärpersack) viel größer ist, als die untere (Halssack), und durch die eingezogene Gegend zunächst unter dem, Gebärmutterkörper von ihr geschieden wird. Gagen. das Ende des zehnten Monate bildet der Körpetsack: eine große Kugel, an deren unterem Ende der Halesack sich sie eine kleine Halbkugel enbängt. Imletzten Monat wirkt wegen der größeren Nachgiebigkeit der Gebärmutterwände auch die mächete änleere. Umgebung bestimmend auf die Form des Uterus ein. Die Kindesiage soil zunächst durch die Einpflanzung: der Placents hestimmt werden, die eich meist, nach

oben und rechte inserirt. In den ereten sieben Monaten steht der Kopf nach rechte neben dem Muttermande, so, dals der Nacken und selbet die obere Bückengegend der Frucht die Muttermundgegend berährt. Später nimmt der Kopf den sich ausbildenden Halssack ein, senkt sich in diesen, und nimmt mit seinem geraden Durchmesser den geraden des Benchmunds ein. Durch die allmählige weitere Ausbildung des Halssacke und dessen Senkung wird des Hinterhaupt sunächet gegen den Vorberg gerichtet; es wendet sich sodann meist nach hinten und links, weil die Schwangere in der Regel die lieke Seitenlage wählt, vielleicht unwillkührlich, um einen Druck der Leber zu vermeiden. Je mehr sich nun die Fracht senkt, desto mehr wird nach den Gesetzen der Schwere der Rücken des Kindes gegen die vordere untere Bauchgegend gedrebt, so dels zuletzt des Hinterbaupt sich mohr oder weniger nach vorm dreht, meistens gegen eine der eyförmigen Löcher gewondet. Alle diese Lagen und Formveränderungen geschehen in der Schwangerschaft ohne allen Wehentrieb. "Während der Schwangerschaft" beifst és am Schlusse, "bernhen die, die Lage des Kindes bestimmenden täumlichen Verhältnisse der Gebärmutterwandungen nur auf dauernder, allgemeiner und örtlich modificirter Ausdehnung; während der Goburt aber auf dauernder und in Absätzen vorübergehender Zusammenziehung neben stellenweiser Ausdehuung dieser Wandungen.

## Ensee Gebuntesgit.

Sie heginnt wit: den outen Zugemunenziehun im der Gobilemattes. Der Hulespok verliert eich bie auf einen kleinen im Banchmande liegenbleibenden Beutel und die genze Gebärmutter nimmt eine erförmige Gestalt an. Alle Gehärmntterwandungen sind nun in einer dauernden Zusammenziehung. Die ersten Weben oder warübergehenden Zusame menziehungen beginnen upp im Muttermunde und theilen sich statig aufsteigend auletzt dem Muttergrande mit. Der Mattermand hebt sich gegen den Vorherg und ist schwer an erreichen. Der Kinde kopf geht aus dem Beckenraum in den Banch suriick, und sieht mit dem Hinterhappte gezade nach hinten vor dem Vorberge, - Es entsteht nun auch eln esroser Congestionszustand im untern Gebärmutterabechnitt, worm auch die Scheide Theil nimmt; der Mattermand öffnet sich endlich, und es beginnt die zweite Geburtszeit,

Die Cantractionen im Fundus niert und in Assen Körpen erhelten nun auch des Uchergewicht, und des untere Sogment wird immer nachgiebiger; die Blase etellt sich; der Kopf nimmt allmählig von einer oschlirenden, beld vor, hald wieder zurückschneitenden Bewegung, eine mehr schraubenförmige an; der Muttermund ist nun zu der Zeit, wo die Blase springfertig ist, dick und nachgiebig, und diese Erweichung des Muttermundes hält der Verffür das sicherste Kriterium des Endes der zweiten Geburtezeit, da die Zeit des Blasensprunges selbst

leicht verifren kann. Wilhrend der sweiten Gehaptezeit wird deher, unter Erhehung und Verkleinezung des Gehärmuttenhörperesche und unter Bildung.
Ermeichung und Eröffnung eines Gehärmutterhaleseckes, des untere Segment des Fruchteyes frey,
und der Hindeschädel, vom Halssack umgeben, aus
dem Bauchraum in die Mitte des Beckenraums geboren, so, dass der Schädel nun mit der Pfeilnath
im dem queren Durchmesser der sweiten Apertur
steht.

#### Dritte Geburtezeit.

Während derselben wird unter zunehmender Verkleinerung des Körpezesekes, unter stärkster Expösinung und Verkürzung des Halesackes und unter Erweichung und Erweiterung der Scheide, der Hopf aus der Gehärmutter in die Scheide und der Schädel aus der Mitte des Beckenraumes in den Eingeng des Demmraume befördert. Mit dem Erscheinen des Kopfe vor dem Scheidemunde und mit aufangender Eröffnung des letzteren beginnt nun

### die vierte Geburtezeit.

Hier fängt nun besonders die Scheide an mitzuwirken; es beginnen in ihr die Wehen am Scheidenmunde und theilen sich nach auswärte dem Muttermunde und allmählig dem ganzen Uterns mit. Auch der Mastdarm, die benachberten Muskeln, die weichen Wandungen der Banchhöhle, nehmen mit Antheil, und es wird demnech in der wierten Geburteseit unter etzek annehmender Verkleinerung des Uterus; unter Wehenzusammenziehungen auch der Scheide und der weichen Bauchwände; unter Blidung einer Dammhöhle, webei die untere Gegend der Scheide sich zu einem Scheidenhalesacke (auf ähnliche Weise wie früher die Gebärmutter zu einem Gebärmutterhalesacke) ausbildet, und unter starker Erweichung und Erweiterung des Scheidemundes der Kopf des Kindes aus dem Eingange der Dammhöhle durch diese hindurch zu Tage geboren, welchem alle übrigen Kindestheile nebst dem Rest des Fruchtwassers nachfolgen.

Endlich während der

#### fünften Geburtszeit

wird durch möglichst vollkommene Zusammenziehung der Fruchtgänge der letzte Rest der Frucht, die Nachgeburt, geboren. Der Uterus geht nun aus einer eyförmigen Gestalt in eine kugelförmige über, wobei der Fundus sich am kräftigsten zusammenzieht, und wehn endlich der Uterus gens entleert ist, so kehrt er zur Eyform zurück und nimmt zuletzt während des Wochenbettes wieder die frühere birnförmige Gestalt an.

II. Ueber die Stellung der Leibesfrucht zur Geburt. Regelmässige Stellung. Vom Prof. Dr. Mende.

In einer kurzen, auf wiederholter Selbeibeobschtung berahenden Abhandlung sucht une der Herr
Verf. mit den Erfordernissen der regelmäßigen Steilung der Leibesfrucht zur Geburt bekaunt zu machen und einige, seiner Meinung nach, herrechende
Irrthümer zu widerlegen.

Von der allgemein angenemmenen Meinung, dele die Frucht, wann sie nicht durch ihre Lage der Geburt Hinderniese in den Weg legen solle, mit einem Lade ihrer Längenaxe und mithin entweden mit dem Kople oder mit den Fülsen, wozu man auch die Knie und den Steile rechnet, allein puf dem Eingange des Beckens und suf dem Muttermund sestellt sayn müsse: -- say muz das wahr, dass die ansgetragene lebende and gesande Eracht, nur nach ihrer Längenaxe durch des Becken getrieben werden könnes irrig aber, das das Vorankommen eines ihrer heweglichen Enden dazu genüge; man möge sich derunter blos einen mathematischen Anfangsoder Endpunkt der Längenmittellinie der Frucht denken, oder den Ausdruck Ende auf die ganze wu unterst gelegene Fläche des vorankommenden Theils. medehmen wollen. Beiden stehe entgegen, dass sie nicht in einer und der nämlichen Richtung durch des Becken gehen, und dass sowohl der Konf als der Steile nicht gerade, sondern schräg auf die au ihrer Aufnahme günstigen Durchmesser fallen. Nicht der Ropf und die Fülse oder Knie seyen die Enden der Längenexen, sondern die obere eingebildete Fläche des Stammes und der Steile. Bei der Beurthellung der Fruchtlage müsse man deher nicht bloß auf Kopf und Fülse; sondern auch auf die Stammenden sehen. - Irrig sey ferner die Annahme, dass die Leibesfrucht schon am Ende der Schwangerschaft die Stellung haben müsse, in der sie am heeten durch des Becken durchgetrieben weeden könne:

des gescholte in der Minderzahl der Fille, und sey weder musien, noch nöttig, de Röpf und Fille sich als bewegliche und sich wirklich bewegende Linsitte dir swilen:

Der Perf. wacht man hier zunächet diefenige Steffung der Lefterfrucht auszumftteln, die bei fater vellkommensen Ausbildung, Pigur, Grüse und Mak tung; bei Völlig rögenmilbiger Entwickelung und Sternulig der Gebärmutter tind bei gesunder Form, Cross and Neigung des Beckens die 'nochwerdige und fortich die zweckmälsigete ist. Die Kesultst Meser Wher Abhandlung ist hun, dale the Steffung. der Pracht 'zur Geburt nur dann regelmältig ist. Wetth das Hinterhaupt sich gleich en Anfange det Geburt autret, and init einer kleinen Drehung nach voin, in die obere Oeffnung des Kleinen Beckent efheelikt." By die Hinterliungt hierbei mur nach rechts dur nath links gedreht seyn kann, so gibt be nuy zwei Arten von Hinterhauptskebuften und folglich har zwei Arten von ganz regelmälsigen Ge-Burten Werklaupt. Alle übrigen Stellungen der Frucht, mogen sie noch so gunstig und feicht die Gebürt zu Ende bringen, sind, streng genommen, regelwidrige Geburten, obgleich auch sie nach gewissen Gesetzen verlaufen, die der Pf. zu entwickeln sich vorbehält.

So sollen wir denn also zwei gleich bewährte Autoskäten sich in einer so wichtigen Angelegenkelt der Geburtskunde schnurstracke widersprechen!

Hirgen behaupter: zu Anfange der Geburt eteht das Minterhaupt gerade nach hinten, milligs vot and sodent unter dem Vorberg des Estligenbeite, und deducirt von dieser normalen melingsichen Stellung alle nathfolgenden Lageverinlingsen während des weitern Verlaufs der Geburg.

Mende dagegen behanptet, fish namenetich die Stellung des Hinterhanpte nuch hinten, beim Anfange der Geburt immer untegelmäseig und in einem fehlerhaften Bustande bedingt sey. Diese Stellung komme zwar inweilen, obgleich überhaupt selten vor, doch verlaufe die Geburt alsdann gemeiniglich als eine Vorderscheitelgeburt. Unter vierhundert Hinterhauptsgeburten, fügt Mende hinzu, bei denen ich eigende darauf achtete, stand es nur bei zweien etwe mehr nach hinten, und zwar auf der rechten Stein dech hernach histe vorn un-

which wit him M sinus so watthen Punkus some so competente whit erishmene Richter nicht mut surchiedener, sondern selbet entgegingesetzter Med bestieg schen; wern jeder von ihnen gute und bestiebe Austricken für sich nic, so durf Ref. word mit vollen Rechte auerlefen undine sid judes die ust Deur in der Phat nicht leicht, die Mutur im Nired gestieben Vorgingen um beläuschen, und mementlich in il Inder Berichung hur man gewise oft darin gestielt die man die Gebürt zu beitr ule sieen rein achnischen ühr herbiechen ühr den Dynamische nicht genog in Anseching brachte. Was sieh wied nicht genog in Anseching brachte, werd der Ro-

thematik u. c. w. so herrschend und plausibel deiluciren und erläutern lähet, das gesteltet sich ganz audere in der ewig repeamen lebendigen Natur. Derum dürfen wir nicht aufhören, unablähig zu hosschen, bis se une vielleicht dereinst gelingen wird,
die geheimsten Züge der Natur unsern Augen klag
und deutlich zu enthüllen: noch sind wir hern von

III. Bemerkungen über die Ausbildung der Placenta an dem untern Theil der Ryhäute und den tiefern Stellen des Uterus, und über ihren Sitz an der vordern innern Wand dieses Organes, von Carl Wenzel.

Der verliegende, in mancher Bückeicht zocht ingeressente Aufests enthält eigentlich nur einige apher sistische Motizen aus einer noch nicht erschiegemen größeren Abhandlung des Herrn Vfs. über diesem Gegenstand. Zunächst sucht derselbe die Lehre von einer pertiellen Treunung der Placenta als Ursaahe geriegerer und stärkerer Blutungen während der Schwangerschaft, zu beschränken, indem ihm öftens Tälle usrgekommen eind, wo größere und geringere Blutungen, kürzere und längere Zeit von der Entebindung, eintraten, ohne daß der Grund in einer paretiellen Treunung der Nachgeburt lag. (Worin der Grund lag, gibt jedoch der Herr Verf, nicht an), Bolche Blutungen will der Verf, häufiger bei Schwang gerschaften mit Kaaben, als mit Müdchen beobache

Den Fall eines centrischen Sitzes der Placenta auf dem Muttermunde bei zu Ende gehender Schwangerschaft scheint derselbe zu läugnen; eben so widerspricht seinen Erfahrungen Osianders Ausspruch, dass schnell auf einander folgende Schwangerschaften an diesem unglücklichen Sitz der Placenta Schuld wären. Die Placenta setzt sich meistentheils an den Seiten des Körpers des Uterus an, doch kömmt die Entwickelung der Placenta an den untern Stellen der Eyhäute häufiger vor, als man vermathet, and ist eine häufige Ursache von Abortus. Der Verf. glaubt, dass wir in der Regel erst in den 3 letzten Monaten der Schwangerschaft darauf zu achten pflegen, weil die krankhaften Erscheinungen Anfangs nur unbedeutend sind. Er unterscheidet bei der Lehre von vorliegender Placenta zwei Fälle: 1) Entwicklung derselben an den tiefsten Stellen der Eybänte als Fehler der ersten Ausbildung des Eyes; 2) wenn sich die Placenta an den tieferen und tiefsten Stellen des Uterus und an solchen ausbildet, deren Entwicklung später im Laufe der Schwanger-.echaft geschieht (plasenta praevia). Der erstere Fall wird sodann näher entwickelt und namentlich die Erscheinungen eines dadurch bedingten Abortus näher angegeben. Ohne alle erforschbare Veranlassung and ohne Schmerzlichkeit flieset Blut aus dem Uterus ab; die innere Untersuchung gibt nichts, als eine nicht leicht bemerkbare Weichlichkeit des Muttermundes und des Halses desselben; die Blutung ist Anfangs gering, wird aber stärker. Vom vierten SIRROLDS Journal, VII. Bd. 18 St.

Monat an ist der obere Theil des Matterhaless mehr ausgedehnt; dem Uterus fehlt die Eyform; er ist in dem ausgedehnten Theil seines Körpers kugelförmig und ungewöhnlich weich. Sobald nun die Blutung so stark wird, dass der Abortus unvermeidlich scheint, beingt der Verf. einen Schwamm ein, und encht die Mündung des Uterus dadurch so vollkommen zu schliefsen, dass selbet das als Folge der Trennung der Placenta ergolene Blat im Uterns unrückbleibt, und er will immer gefunden haben, dale dadurch die Thätigkeit des Uterus am ersten aufgeregt wird. Ausgeseichnete wehenemige Schmerzen finden bei dem genzen Vorgange nicht Statt, und selbst denn nicht, wann sich unser diesen Verhältnissen die Schwangerschaft bis zum 7ten und 8ten Monate hält. Die innere Untersuchung seigt uns in allen diesen Fällen von Abortus die Placents vortsliegen, und das Ey wird in der Begel mit seinen Hillen unverletzt ausgestolsen, und das hält der Verf. bei allen Abostus für wünschenswerth, daher man die Blass nie kiinstlich aprengen, condern das von ihm empfohlens Verlebsen einschlegen müsses weil dadurch am ersten die leisht eintzetenden Aberens habituales verhütet würden.

Den Sitz der Plecente an der verdern inner Wand des Uterns betreffend, so glaubt ihn der Verfasser bei multiparis gefunden zu haben, die sehon oft und glücklich gehoren hatten. Erscheinungen, die diesen Sitz vermutben lessen, sind folgende: Vermutbang einer längeren Daner ihr

Schwangerschaft; Kindsbewegungen mehr auswärts nach der Wirbelsänle hin; die Kindetheile sind durch die vorderen Bauchdecken nicht wie in früheren Schwangerschaften fühlbar; die Bauchdecken lassen sich weicher anfühlen; der Stand des Fundus uteri ist schwer zu bestimmen; der Unterleib ist in der Mitte vom Nabel aufwärte oft eingezogen und rechts und links erhabener. Der Nabel ist ganz eigenthümlich verstrichen, und verschieden, je nackdem die Placenta eich höher oder tiefer an der vordern innern Wand des Uterus ensetzt. Innere Untersu. chung: vordere Lefze wulstig, weich, tiefer reichend- als die bintere, die stets höher steht und mehr verstrichen ist, als gewöhnlich. Die berannahende Geburt kündigt sich nicht durch lange vorhergehende Zeichen an. Die Wehen selbst werden mehr längs des Rückgrades gefühlt und gehen mehr geradezn abwärts nach den Schenkeln hin, sie sind oft echmerzhaft auch bei noch nicht bald erfolgender Geburt. Durch die Wehen wird die Beschaffenheit der Mattermundslippe nicht verändert. Krampfstillende Mittel (wenn man etwa die Wehen für krampfhaft hält) helfen nichts, echaden in der Regel. Ebensowenig nützt die methodus exspectans wesentlich. Der Ropf senkt sich wohl etwas tiefer in den Muttermund ein, geht aber nicht weiter; der Vereuch, das vordere Labium über den Kopf heraufzuschieben, nützt wenigstens für die Dauer nichts und erzenet und vermehrt oft die gleich anzugebenden Schmerzen. Ke etellen sich nämlich oft mehr oder minder

hestige Schmerzen in der vorderen unteren Beuchund Blasengegend ein, anfangs nur mit den Wehen eintretend, später ununterbrochen auch außer denselben dauernd. Die Schmerzen werden oft unerträglich; der angegebene Versuch, die vordere Lefse über den Kopf zurückzuschieben, oder Reibungen in die afficirte Stelle erregen die Schmerzen am schnellsten. Die Anwendung angebrühter Chamillen, so warm , als möglich auf die vordere untere Fläche des Uterus gelegt, haben dem Verf. noch die besten Dienste geleistet. - Nach Anwendung dieses Mittels nützt zuweilen der angegebene Handgriff, die vordere Lippe zurückzuschieben; in der Mehrzahl der Fälle aber wird die Geburt nur durch die Zange vollendet, die sich auch leicht enlegen lässt, und in Steilslagen die Wendung auf die Fülse. Nach der Geburt zieht sich der Uterus ungleichmälsig zusammen; es entstehen Blutungen, und die Placenta, die man auf der vorderen inneren Fläche des Uterus antrifft, muß künstlich getrennt werden. -

Zuletzt empfiehlt der Herr Verf. bei natürlichen Geburten, bei der Wendung und bei schwierigen Nachgeburtsfällen die Seitenlage. Bei der natürlichen Geburt sey sie nicht nothwendig, und öfteres Wechseln der Lage der Kreisenden vortheilhafter; bei Wendungen aber und schwierigen Nachgeburten sey die Seitenlage beständig sehr vortheilhaft. —

IV. Geschichte einer versuchten Selbstvergiftung einer hochschwangern Frau, mittelst einer sehr großen Gabe Opiums in Substanz, mitgetheilt v. Med. Rathe u. Prof. Dr. D'Outrepont in Würzburg.

Eine im achten Monat echwangere Fran von 35 Jahren, batte an 7 - 8 Unzen reines Opium verschluckt. Es zeigten sich hier die gewöhnlichen Folgen der Opiumvergiftung in ihren beiden Stadien, nämlich zuerst Depression der Sensibilität und dann Irritation des Biutgefälssystems, nicht nur bei der Mutter, sondern auch bei der Frucht. Durch eine glückliche Wirkung des bald gereichten Emeticame, wodurch an 61/2 Unzen reines Opium entleert wurde, so wie durch eine zweckmäleige antiphlogistieche Behandlung der nachher eintretenden Mirnentzündung, gelang es, die Mutter zu retten, die jedoch noch bis 6 Monate nachber an Gedächtnifsschwäche litt. Bei der Frucht waren im ersten Stadiam keine Bewegungen zu spüren; im zweiten waren sie äulserst beftig und schmerzhaft, zuweilen intermittirend, zuletzt convulcivisch werdend. Abend des dritten Tages nach der Vorgiftung stellten sich Weben ein; während denselben hörten die Kindesbewegungen auf, kehrten aber in den Intervallen um 40 heftiger wieder. Das Kind sah schwarzblau aus; man entleerte einige Unzen Blut aus der Nabelechnur; es bekam aber bald heftige Convulsiomen, und starb nach zehn Minuten. Es war fehlerfrei gebildet, und bei der Section fand man Riickenmark und Gehirn entzfindet. Bei dieser Gelegenheit warnt der Herr Verf. vor dem Gebrauch der Narcodieses oft bei der Frucht eine Anlage zu Convulsionen begründe, und die nicht geahnte Ursache des
convulsivisch eintretenden Todes des Neugebornen
werde, wovon der Verf, mehrere Belege anführt.
Bei Gebärenden sey die Anwendung des Opiume
für die Frucht weniger gefährlich.

V. Ein Kaisergeburtsfall bei Osteoma-, lacia, mitgetheilt vom Prof. Busch.

Eine Frau von 42 Jahren, Mutter von 3 Kindern, hatte in ihrem 25ten Jahre zum ersten-, im 35ten zum drittenmale geboren; die beiden erstenmale schwer und langsam, doch ohne Kunsthülfe; das drittemal leicht und normal, Seft 5 Jahren litt. sie an Brustzufällen; angeblichen arthritischen Be-' schwerden u. dgl., die eie zaletzt ganz an das Bett' Tesselten. Die eintretende Schwangerschaft vermehrte ihre Leiden. Am 12ten October 1824 fing sie an zu' kreisen; in der Nacht drauf erfolgte der Blisensprung, am 13ten, 14ten und 15ten dauerten die Weben unter öfterem Erbrechen fort. Erst am 16ten wurde Herr Dr. de Beauclaire dezu gerufen. Bei der äuseern Untersuchung fand man den Leib gleichmässig ausgedehnt, nicht sehr stark. Bei der innern Folgendes: Schaambeine stark nach innen gebogen, vorn einen Schnabel bildend; Sitzbeine auch zusammengedrückt: Steisbein aufwärts gebogen; Promontorium kaum zu erreichen, Kreuzbein sehr stark ausgehölht. Die untere Apertur war sehr enge; die

Confugeta etwa 21/2"; der Kopf mit elastischer Geschwafst vorliegend, es zeigte sich etwas Meconium, und die Mutter, deren Aussage man übrigens nicht recht tranen konnte, wollte esit einigen Tagen keine Kindesbewegung verspürt haben. Prognosis: schlocht. Indication: Kaiserschnitt. Um 41/2 Uhr Nachmittage wurde die Operation begonnen, und averet mit einem 7 Zoll langen schiefen Schnitt von den falschen Ribben der finken Seite bie gegen den Horizontalest des Schasmbeins der entgegengesetzten: Seite, woderch die Bauchdecken durchschnitten wurden. Bei Durchschneidung des Peritonäi drangen an 11/2 Pfd. Wasser aus der Bauchhöhle hervor, und ein Theil der dünnen Därme siel vor und musste zurückgebracht werden. Hieranf stellte sich der Uteras mit seiner tinken Seitenfläche so in der Bauchwunde dar, dass das linke Mutterband in der Bauchwande lag. Der Uterne musste daher in die Länge in seinem Körper durchschnitten werden. Das Kind worde bei den Fülsen extrahirt, die Nabelschnur getrennt und auch die schon gelöste Placenta aus der Wunde berausgenommen. Die Frucht war todt, schlecht genährt; des Gesicht biau und aufgetrieben, die Augen mit Blut unterlaufen und das Fleisch sehr welk. - Die Wunde wurde l. e. behandelt und die ganze Operation war um 51/2 Uhr beendigt. Matter starb jedoch ohne besondere Zufälle am 19ten . Oct. 6 Uhr Movgens. Bei der Section zeigte sich an der Bauchwunde wichts Entzündliches; die Wundränder des Uterus waren brandig, sbeneo der äulsere

Theil der dünnen Gedärme; der obere Theil dersel-, ben enthielt verhärtete Fäces und in der Bauchhöhle fand man noch eine Quantität Wassers. Die Becken-knochen waren weich, an einigen Stellen war die. Knochenmasse aufgesogen und sehr verdünnt; an andern verdickt und schwammartig aufgelockers. Auch an andern Knochen zeigten sich Spuren von osteomalaeia.

| andern who enen zeigien sien obaren aun ostenmarmen |
|-----------------------------------------------------|
| Durchmesser des Beckens.                            |
| I. Im großen Becken:                                |
| Von einer Spina anterior zur andern 8". 4"          |
| II. Beckeneingang:                                  |
| 1) Conjugata                                        |
| 2) Querdurchmesser                                  |
| 3) schiefer Durchmesser von hinten : ,              |
| und rechts nach voxn und links . A" 2"              |
| 4) derselbe von hinten und links nach               |
| vorn und rechts 3" 4""                              |
| 5) Entfernung des rechten horizonta-                |
| len Schaambeinastes vom Promon-                     |
| torio                                               |
| 6) Entfernung des linken horizontalen               |
| Schaambeinastes vom Promontorio , 1." 10"           |
| 7) Entfernung zwischen der innern                   |
| Pfannenwand und dem Promos-                         |
| torio, rechts                                       |
| 8) dieselbe, links                                  |
| III. Beckenhöhlei.                                  |
| 1) Entfernung, der innern Wand, der                 |
| ,                                                   |

Sohaambeinfuge von der Anghöbennet ...

| . 2) Entfernung der innern Pfannen  | .,    | ٠,                 |
|-------------------------------------|-------|--------------------|
| wände von einander                  | .3%.  |                    |
| W. Beckenausgang:                   |       |                    |
| 1) gerader Durchmesser, vom obern   | •     | ,                  |
| Rande des Schoolsbogens zur Spitze  |       |                    |
| des Steisebeines                    | •     |                    |
| 2) Entfornung des vordern Randes    |       | , <b></b> .        |
| der Sitzbeinknorren von einander    |       | 71/2111            |
| 3) des hintern Rendes derselben     |       |                    |
| 4) Entsernung zwischen den Stachel- | •     |                    |
| fontsätzen der Sitnbeine            |       | _                  |
| 5) Entfernung awischen den Stachel- |       |                    |
| fortsätzen der Sitzbeine und dem    |       | •                  |
| Kreuzbeine                          | 1.4   | . <b>5</b> /// . , |
| V. Höhe der Wändes                  |       |                    |
| 1) der Schaambeinfuge               | : 1". | 6.111.             |
| .2) des Kreuzbeins                  |       |                    |
| 3) Tiefe der Aushöhlung des Kreuz-  |       |                    |
| beine                               | 1"    | 101/110            |
| VI. Tod einer Wöchnerin durc        | h R   | uptur              |

VI. Tod einer Wöchnerin durch Ruptur des Magens, von demselben.

Mad. F., 28 Jahre alt, von kleinem Wuchte, zuter schwächlicher Constitution, hatte seit ihrer Kindheit öfters au Krankheiten und zuletzt an einem bösartigen Typhus gelitten, welcher Krämpfe und unter andern eine Basinträchtigung des Beckeneinsgungs sartickgelassen hatte. Sie litt nachher öftere zu Anfgetriebenhtif des Unterleibes, mit heftigem kumpfhaften Aufsteless verbunden. Nachdem ihre t

Constitution endlich wieder etwas gestärkt war, verbeirathete sie sich, und wurde schwanger. Vom vierten bis zum siebenten Monaté litt sie hänfig en statker Engbrüstigkeit, entzündlichen Lungenaffectiound öfterem Krampfhusten. Am 28ten Juni 1824 fing sie an zu kreisen. Die Wehen waren schmerzbaft, nicht wirksam, deck wurde erst im folgenden Tage Herr Dr. S. gerufen. Die vorhandenen Symptomen sprachen für ein rheumst, krampfhaftes Leiden der innern Geschiechtsorgane, Nachdem die zweckmälsigsten Mittel in so forn mit Erfolg angewandt worden waren, dals die Sensibilität der Kreisenden beruhigter wurde, legte Herr Dr. S. am 30ten um 5 Uhr Morgens, da der Kindtkopf moch immer über dem Beckeneingang festetmad. die Zange an. Da jedoch alle Verenche, den Kopf durch dae kleine Becken durchzuführen, nicht gelingen wollten, und man denselben velatif zu stark entwi-· chelt fand, wurde Herr Prof. Busch gerusen, der um 12 Uhr Mittage bei der Kreiseenden eintraf. Der Kopf stand noch in der ersten Position fest auf dem Beckeneingange, und hatte eine bedeutende Kopfgeschwnist. Nachdem Herr Prof. B. das vorhandene dynamische Leiden durch eine V. S. und audere den, Umständen sogemessene Mittel vergebens au beseltigen sich bemüht hatte, mulete er sich ebestalle zur Zangenanlejung enaschliefen, und es gelang endtich nech mehreren kräftigen Trektionen einen scheintodten Knaben su entwickeln, der hald im Lahim rückgebracht wurde. Die Placente Arfolgte beid; der

Blutverfust war gering. Der Uterus verkleinerte sich schr wenig und blieb hoch stehen, wid es bildete sich bald eine Peritonitis ans. Durch schnelle und pessende Behandlung schien jedoch am iten Juli des Nachmittage alle Gefähr beseitigt; flie Kranke hatte chem eine Stunde lang rubig und sanft geschlafen. de die Umstehenden plötzlich einen hellen Knill hörun, wie wenn eine Fischblase schnell zertreten wird. Die Wöchmerinn erwaelite heftig erechteckend und infecte mit großer Anget und Unruhe, es müsse ihr swiss im Leibe geboriten seyn. Bald drauf trat Uebelkeit. Würgen und zwierzt wirkliches Erbrechen ein, wodurch unter heftigen Anstrengungeh eine ausseret zähe Masse ausgeleett wurde, die wie Gelle mit Blut gemischt aussah. Zugleich erfolgte eine normale Stuhlausleerung, und aus den Genitalien gingen einige Klumpen, geronnenem Eywelfs Mulich. ab. Mit jenen abwechselnd, floss nun, statt der Lochien, ein heillet, dem frischen Eyweils ähnlicher Schleim ab. Die Unrahe der Kranken nahm zu, der Leib wurde schmerzhaft, aufgetrieben, zuletzt emphysematisch; die Bauchdecken bekamen unter immer zunehmenden Symptomen eine billunlich. rothe Farbe. Magnes. earb. mit Moschus abgerieben. geb nur vorübergehende Etleichterung. Kurz, elle angewendten Mittel blieben fruchtloe! Aufgetriebenheit des Leibes; großer Schmerz im Unterleibe, heftiges, zuweilen intermittirendes Erbrechen, Darst, Facies hippotratica na del m. bearkundeten deut-, ich der nahen Tout. Am Sten Juli um 2 Ehr in!

der Nacht liefeen endlich plötzlich alle Zufille nach, und nicht lange drauf erfolgte ein sanfter Tod.

Section 30 Stunden nach dem Tode.

Der gange Körper und der Bauch insbesondere waren stark aufgetrieben; die äusern Genitalien idematos gaschwollen, und die anfangende Fänlnife durch den Gezach dentlich bemerkbar: Banchdecken sehr dünn und mürbe; Banchfell durchene mit plastischem Exendat überdeckt, nur an einigen kleinen Stellen Spurce verhandener Entzündung; alle Gefelee desselhen mit dicker Lymphe injicirt; Jejumum, ileum und mesosolon transversum stellenweise leicht entzündet. Alle, übrigen, Organe, auch der Uterus normal, die Labia waren jedoch hart und blauroth. Besondere Ansmerksamkeit zog nun der Magen auf sich, der leer und in einer bedeutenden Länge ;gehorsten war. Dieser Rifs befand sich an der voedern Fläche des Magens, fing zunächst und unterhalb der Cardia an, ging in gleicher Richtung mit der kleinen Curvatur, jedoch etwas schief nach der großen hin, in einer fast begenförmigen Linie herab und nahm drei Theile der Länge der kleinen Curvetur. ein. Seine Länge betrng vier Zoll, und sein Anfang befand sich offenbar an der Cardia, woselbet nicht allein eine gangrancecirte Stelle die ganze Dicke der Magenwandung einnahm, sondern auch sich bis über den dritten Pheil des Risses herab erstreckte, so dafs die Ränder des Rieses im dieser ganzen Länge aufgelost, anigesegen und gans durch Brand zerstört

frisch und nicht brandig, und man konnie deutlich sehen, dass er später als jener Anfang desselben, wehrscheinlich durch die Gewalt des Würgens und Erbrechens erfolgt war. In der Bauchhöhle fand man eine ziemlich bedeutende Menge einer scharfen, grüngelben, so sehr ätzenden Flüssigkeit, dass der Obducent an den Vorderarmen bedeutende Entzündeng und furunkulöse Geschwüre davon trug und noch nach 6 Wochen eine gewisse Gefühliosigkeit im rechten Vorderarme behalten batte.

Mit Recht nimmt wohl Herr Prof. Busch hier ein primäres Leiden des Magens an, und mehr als wahrscheinlich scheint es auch Ref., dass vorher echon eine krankhaft degenerirte Stelle des Magens in der Nähe der Cardia bestand, womit das langwissige Unterleibeleiden der Kranken in Verbindung zu estzen ist.

VII. Merkwürdiger Fall einer sonderbaren Verzögerung und Abänderung der
bei Neuentbundenen sonst gewöhnlich
eintretenden Revolutionen. Vom Professor Dr. Carus zu Dresden.

Eine Frau von 33 I., welche als Kind öfters an Drüsenkrankheiten, als Jungfrau an rheumat. Affectionen und habitneller Verstopfung gelitten hatte, sonst aber recht munter gewesen und in ihrem 14. lahre normal menstruirt worden war, hatte sich im

25. Lebaneiskin verheirschet und mehtere Kinder gebaren. Das grets Mal trat durch psychische Vessulessang eine Frithgeburt im achten Monate ein; die zweite und duitte Schwangerschaft nad Entbindung verliefen normal; doch wollte es niemals mit dem Stillen; gelingen; nach 3 wöchentlichem vergeblichem Verench mulate sie beide Male eine Amme sehmen, und lift jedesmal erst 1/. Jahr an Milchknoten und Milchabeceseen. Während der vierten Schwangerschaft wirkten Hummer und Sorgen auf sie ein. so dals erst nach einem Aderlals im achten Monat die darans resultirten krankhaften Affectiomen verschwanden. Die übrige Zeit bis zur Entbindung, so wie diese selbst, verlief ganz normal. Sie nahm diesmal sogleich eine Amme an. Hartnäckige Verstopfung abgerechnet, verlief das Wochenbett bie zum 12. Tage nach der Entbindung ganz normal. An gedachtem Tage, ale dem 14. Jan. 1825, verspürte sie einen leichten Schmerz im Unterleibe, der am folgenden Tage so heftig ward, dass Herr Dr. F. dazu gernfen werden musste. Derselbe find den noch sehr ausgedehnten Uterus haft, and den ganzen Leib etwas gespannt und aufgetrieben; seit 3 Tagen Verstopfung; mälsiges Fieber, allgemeine Transspiration; Lochialflus regelmässig; die Brüste weich, klein, milchleer. Die Ureache war deutliche Erkältung; Patient, war nämlich vor zwei Tagen in der Nacht, während sie stark transspirirte, aufgestanden, um ihren 2jährigen plötslich sehr unruhig werdenden Sohn, zu beruhigen.

Durch passande Behandlung verschwand jener Schmerz ellmählig, doch blieb der Uterne noch etwas aufgetrieben. Nachdem am 22. Jan., als am zwanzigsten Tage mach der Enthindung, der Lochjalflufe, ohne Beschwerden nach eich zu ziehen, aufgehört hette, stellte eich etwa acht Tage später wieder ein Schleim-Anle ein, und ein kleiner eehr flüchtiger Schmerz in der limken Seite des Beckens. Man emplabl, ihr Rube, passende Diët und aromatische Injectionen, webei alles gut ging, se dals in der siebenien Woche des Wochenbette normal beendet schien und Patientin ohne Beschwerden Spazietgänge vornahm. Der Absinse war jedoch geblieben und übelriechend geworden; der Leib wurde immer stärker, und Ds. P. hag an, ein Afterproduct im Uterne zu fürchten. Am 8. März wurde derselbe wieder gerufen und fand Patientin Sebernd mit kleinem, frequentem Pules. Sie klagte über bestigen Schmerz im Uterus, der sich mach oben bis in die linke Nierengegend, nach abwärte bie in den linken Schenkel erstreckte. Aus der Vagina flofs eine bedeutende Menge siner ichtrüsen Enfocust übel riechenden und corredizenden Materie ab. Der Deerns sehr ausgedehnt, kugelförmig, wie ein Kindeckopfgroß, mäleig hart, beim Druck eehr schmershaft, besonders in der Gegend des linken Oyarii. Die Gesichteziige waren sehr entstellt; Patientin sehr ingetlich, anruhig, stark transspirizend. Verstopfung wieder hartnäckigs Urin dick, trübe, übelriesend, gleichease eiteractig; Zunge belegt, schleipricht, en eigzelgen fiellen von der Oberhaut aut-

blöht. Patientin wurde von einer Hebamme untereucht, die eine retroversio uteri zu finden glaubte, jedoch tiber die wirklich Evorhandene Abnormität sich nicht bestimmt auszudrücken wagte. Man zog daher den Herrn Prof. Cerus dazu, der die Kranke untersuchte, und folgenden Zustand antraf: Grotse Schlaffheit und Atonie sämmtlicher Genitalien, starke, Dilatation, als wenn die Geburt eben erst beendigt worden wäre; die Vagina außerordentlich weit und in den ebenfalls sehr dilatirten Muttermund so übergehend, dass beide gleicheam ein Ganzes bildeten, an dem sich keine Spur von Labiis oder Gränze zwischen beiden entdecken liefe. Der ganze Uterus war sehr zusgedehnt und seine ganze inmre Fläche schien in ein wucherndes, mit Geschwüren und Vertiefungen verschenes, schwammartiges Gebilde umgewandelt zu seyn, aus dem beim Druck jene ichoröse Feuchtigkeit in verstärktem Grade ausflofs. Gegend des lab. anter, fand man eine sackförmige Geschwalst, die von den nach innen hängenden Wänden des Uterus abzuhängen schien, und leicht für eine inversio uteri incompleta 'gehalten werden konnte. Bei der Untersuchung selbst batte Patientin in der Gegend des orifie. und bis in die regio iliass sinistra hinauf vermehrten Schmerz erfahren.

Um den Uterus zu vermehrten Contractionen zu reisen und auf die vorhandenen polypösen Concremente und bösartigen Verbildungen einzuwirken, wurden bei passendem diätstischem Verhalten, die T. Cinemow. alle 3 St. zu 25 — 30 Tropfen angewandt,

stwas Wein mit Wasser oder Chemillenthes zum Getrank, Bols. vit. Hofm. zum Kinzeihen und aromat. Injectionen mit einem Zusatz von Tinet, myrrh. Bis zum 9. März blieb der Zustand fast derselbe; am 8. hette sich gegen Abend ein wehenartiger Schmerz eingestellt, der in der folgenden Nacht wieder kam, and am 9. Morgene schien der Uterns oberhalb der symphysis oss. pubis etwas derber und zusammengezegener. Der Ausftule wurde stärker und am Abend tret ein äuserst heftiges Drängen gegen die Geburtetheile cin. Herr C. wurde eiligst gerufen, und fand die friiher echon vorhandene Sackgeschwuist tiefer lisgend, schon halb losgestoleen, so dals er mit geringer Nachhülfe den Abgang einer sehr bedeutenden molemartigen Fleischmasse, unter vermehrten Schmerzen, aber nur geringem Blutverlust, bewirken konnte. Die innre Eliche des Uterus zeigte sich zun noch wie früher, und die Subetanz des Uterns selbst degenerist und schwammertig aufgelockert. Patientin war nach .der. Entferntisig, jener Masse höchst angegriffen, aber verspürte einen bedeutenden Nachlafe der Schmerzen. Sie erkielt nun Tinet. Cinamem. und Castorei ac., Fomente von Infus. sabinac auf den Unterleib; zu den Liespritzungen ebenfalls Sabins und ein Desoct. Chinac zur Erhaltung der Krüfte.

Die ausgestolsene Masse war gegen 1 Pfd, schwer, und bestand aus einem einzigen Stücke, mit glatter Oberfläche, mit einer Speen Membran übersogen und hier und da mit Geschwüren besetzt, aus denen sich eine stinkende Janobe ergols. An der innern Stelle

ging dieselbe in einen dieken Stamm über, mit dem "sie Vorzüglich an der Minern Uterinfläche zusammengehangen zu haben schien, und der an dem abgefrennten Ende ein ganz gungfändese Anschen hatte. Die Substanz der Masse selbst war fest fielschaftig mit zahlreichen Biutzellen durchzogen, aus deuen sich ein dunnes, wästrigtes Blut ergols. - Die fetgende Nacht war untuitig, es war wieder Jauche mit etwas Blut abgegangen, doch zeigte eich am 10. der Uterus mehr contrahirt, nicht so schmerkhaft. Pult klein, frequent, starke Transspiration, groise Schwäche und Schwindet. Am 11. gegen Morgen zeigten bich nun wehensttige Schmerzen und Sciche, in den Britsten mit Anschwellung derseiben. Der Zusund beserte sich nun bis zum 47. März zusüglende 🐠 dafe an diesem Tage der Uteres sich gase so fühlen liefs, wie 8-14 Toge nuch der Anthindung, Die Britete zeigten sich jedoch ganz so, wie bei der beginnenden Säugungeperiode; es flois segur Milch sus und am 17. zeigte sich ein Milchinoten in der recht ten Brust; die Affektion der rechten Brust aufgerts sick immer mohr, bis undiski, meter pessender Buhandlang, am 28. der Abecels sufbrack und eine Mungo gutartigen Liters, enticert wurde.

Ailes ging nun alimählig immer besselt und Pitt glaubte sielt um 10. April schon genz gassen. Jes doch es stole aus der linken Brust noch immer ein dem Colastrum ähnliche Flüssigkeit in geringer Qu'nt tität beroor; und die Zange erschien noch limitel theilweise wie geschält. De bildese nich endfielt aut

Sugar to the State of the state of the

hier ein wirklicher Abscels aus; Pat. muste wieder bedeutend feiden, bis endlich, 14 Tage nach seinem Entstehen, am 29. April der Abscels aufkam, und über 4 Unzen gutartiges Eiter entleert wurden, worauf derselbe sich sehr schnelf, schoh am 6. Mai, volkommen schlefs. Die Zunge wurde gleich nach Entleerung des Abscesses normal; die Genitalien hatten ganz die Beschüffenheit, wie einen Monat nach der Entbindung, selbet die Trägheit des Barmkanals verlor sich vollkommen, die Regeln stellten sich etwas später wieder ein, und Patientin ist jetzt vollkommen hergestellt.

VIII. Geschichte einer vorsehnellen Entwicklung, Beobathtung vom Med. R. u. Prof. d'Outreponta

Barbara Eckhiofer wurde in einem Dorfe im J.

1806 von sehr gesunden kräftigen Eltern geboren. Here Mutter zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Fruchtbarkeit aus, indem sie in 5 Jahren 7 reife Kinder zur Welt gebracht hatte, nämlich zweimal Zwillinge und die einzelne, ungewöhnlich starke Kinder. Die Frau säugte alle ihre Kinder, und wurde doch während der Lactation schwanger; auch dauerten die Katamebien bis zum 4. und 5. Schwangerschaftsmonate fort. Barbara war bei ihrer Geburt 23. lang und wenigstens 2-27/2 Pfd. schwerer, als andre Kinder. Scholi nach den ersten 8 Tagen gestigte ihr die Mutterbrust allein nicht, und sie erhößt nebenbei Mehlbrei. 14 Tage hach der Geburt

bemerkte man 4 Zähne bei ihr; bis zum siebenten Monate wuchs es nun schnell empor, wollte dann die Brust nicht mehr, und es erhielt nun außer dem Brei andre nicht leicht verdauliche Mehlspeisen, die Das Kind bees jedoch ganz vortrefflich vertrug. kam nun 48chneidezähne, sehr lange Kopfhaare und · fing an, allein zu gehen. Im 9. Lebensmonate zeigten sich zum ersten Male die Catamenia, die nun regelmässig alle 4 Wochen eintraten, und der bald die signa pubertatis folgten. Das Kind war 32 Par, Zoll groß, war stark, sah gesund und wohlgenährt aus, hatte 8 Zähne und fühlte sich ganz wohl. psychischer Hinsicht war jedoch seine Entwicklung seinem Alter vollkommen angemessen, nur war es auffallend zornig, und bemerkenswerth ist auch noch das, dals es keine Wärme ertragen konnte, und (selbst im Winter) am liebsten im biolsen Hemde ging. Vom Eintritt der Menses an trat ein kleiner Stillstand in seinen Wachsthum ein, und bis zum 14. Monate war es nur um 2 Zoli gewachsen, dann aber, nachdem nun 4 Stocksähne durchgebrochen waren, ging es mit seiner somstischen Entwicklung um so schneller. Im 19. Monate war es 21/2 Fufe grole, zeigte ungewöhnliche Muskelkraft, war sehr ebhaft, aber auffallend zornig und konnte noch keine Hitze ertragen. So ging ee nun bis zum 6. Jahre progressive fort, am Ende dieses Lebensjebren wog Barbara 54 Pfund und war 3 Fuss 9 Zoil hoch. Die geistigen Kräfte überstiegen auch jetzt ihr Alter. noch um nichts, doch schien sie ein sehr gutes Ge-

dichtnile zu haben. Von einem erwachenden Sexualtrieb liefs sich nichts entdecken; vielmehr auchte sie den Umgang mit Mädchen und wählte mit Begierde de Spielereien, die Kinder ihres Geschlechtes zu lieben pflegen. Am Ende des 9. Jahres war sie 4 Fuss groß und in körperlicher Hinsicht einem ebenmäseig gebildeten erwachsenen Mädchen gleich. In intellectueller Hinsicht war sie ihrem Alter gar nicht vorengeeilt, mur war mehr Ernst in ihrem ganzen Wesen, als bei Mädchen ihres Alters gewöhnlich ist. Am Ende des 10. Jahres war sie 41/2 Fuls grofs, be- ` ' kam mehr Lust zu häuslichen Arbeiten, war auffallend ernst und schien ein richtiges Gefühl von dem Missverhältnisse ihrer körperlichen und geistigen Ausbildung zu haben. Allen Fleises ungeschtet. konnte sie es jedoch bei dem Schullehrer nicht weiter bringen, als es sich von ihrem Alter erwarten liefs. Im 11. Jahre war sie noch um 2 Zoll gewachsen; dann trat ein Stillstand ein. Im 2. Monate des 12. Jahres verfiel das Mädchen in ihre erste Krankhest, ein Friesel, woran es nach 36 Stunden starb. (Man hatte dem armen Kinde aus Furcht vor pathologischer Production in 30 Stunden 76 Unzen Blut abgezapft.) In den letzten Jahren war noch das bemerkenswerth, dass das Mädchen, mit ihrem Stande unzufrieden scheinend, alle Arbeiten desselben vermied, unruhig im Schlaf und träge wurde, mit tiefor Andacht betete und immer religiöse Bücher las. Ob ein wirklicher Sexualtrieb vorhanden war, liefe

sich nicht ausmitteln; auf jeden Fall war das Schaumgefühlt in ihr rege geworden.

IX. Gehurtshindernils durch en orme Nieder zu ren des Fötus. Von Professor Osiander zu Göttingen.

Der Herr Verk sucht hier unsse Aufmerksamkeit auf die pathologischen Phänomene und Abnormititen des Fötus, insofern sie auf die Geburt Einfluss haben, zu lenken, führt ganz kurz einige Fälle von aseités, von starkem Nabel oder Hanchbrüchen, von Darmwassersucht u. s. w. des Fötus an, : die er und Andre els Hindernils bei der Geburt angetroffen ha- v ben und geht dann'zu dem bier in Rede stehenden besondern Falk über, der ihm am 18. Mirz 1824 vorkam. Eine kleine, oschektisch aussehende Frau, die außer einem Abortus noch nie geboren hatte; war ihrer Berechnung mach am Ende des 7ten Monate, ale sich kräftige Geburtswehen einetellten, die jedoch, nachdem; die Wässer schon 24 Stunden abi. geflossen waren, nicht kräftig auf den Kötne wirkten und die Nähe eines Geburtshelfers heischten. Osiender fand nun die äussern Genitalien sehr eng, den Steils so vorliegend, dass die am Leibe in die Höhe gerichteten Fülse fast ganz nach vorn gekehrt waren. Er ging mit der linken Hand ein und brachte einen Fuls herab und fand bei der Gelegenheit den Leib des Bötus auffallend auegedehnt, so dals er vinen assites des Kötus genehm. De der andes Fuls nicht herabzuleiten war, so wurde das Kind an einem

Fulse berabgezogen and der andre eret dana hervergezogen, als des Steifs in's Kinschneiden kam. Der
linke Arm liefs sich nun leicht lösen; der rechte
aber war zu sehr eingepreist, und O. sah sich genöthigt dem ganzen, mit dem Bauch nach vorn gerichteten Kinde dadurch eine seitliche Wendung zu
geben, dals er eine Hand auf den Rücken, die andre auf die Brust legte und in einer springenden
Bewegung mit einem Male das Kind zur Seite drehte.
(Ein Verfahren, was dem Herrn Verf. schon oft gute
Dienste geleistet.) Auch der Kopf wurde sodann
kunstmäßig entwickelt und ein weiblicher foetus immaturus mit monströs dickem Leibe geboren, der
einige Male zuckte, aber einiger angewandten Belebungsversuche ungeschtet, todt blieb.

Bei der Section zeigte sieh's, dass kein assises vorhanden wer, sondern der ganze Leib war von zwei bläulich ansschenden, festen, nierenförmigen Wülsten angestillt. Es waren die vergrößersten Nieren des Fötus, die den Leib in zwei seitliche Hiligel theilten und vom Betken bis unter die Leber zeichten. Diese letztere war ungewöhnlich klein, hereufgedrängt und heliröthlicher, als gewöhnlich. Das Goscum mit dem Wurmfortsatze war oben an der zeehten Nigre beseetigt. Das solon desendens hing mit dem, die tinke Niere überziehenden Bauchfell zuesimmen und stieg aus ihrer vordern Wöltung hereb. Der Darmkanal war angewöhnlich eng. Uterne und Ovarien waren normal und hingen unten an den Nieren, mittelst des Bauchfelle daren beseen

- tigt., Des Kind wog 31/4 Pfd., war 15. Zoll lang und anfect jener Exermitats remum fehlerfrei gebaut.
- X. Miscellen, gesammelt von Dr. Mappes in Frankfurt am Main.

Sie enthalten nichts, was une nicht schon aus andern Quellen bekannt wäre.

XI. Uebersicht der Vorfälle in der academ Entbindungsanstalt zu Marburg vom 1; Mai 1821 bis zum 30. April 1822, ihrer Behandlung und ihres Ausgangs. Vom Prof. Busch.

In diesem Zeitraume wurden entbunden 119, darunter 2 mit Zwillingen; Kinder wurden geboren 121, 51 Knaben. 70 Mädchen, und zwar 114 Kopfgeburten, unter diesen 110 normale Kepflagen (84 in der ersten, 13 in der zweiten, 2 in der dritten und in der vierten 1 Kopflage), 1 Scheitellage, 3 Gesichtsgeburten; außerdem kamen vor: 4 Steißlagen, 2 Querlagen und 1 Armlage. Die drei letzten wurden durch die Wendung auf die Füße beendigt; Zangengeburten 9, Perforation 1. Von den Kindern wurden 9 todtgeboren; 2 davon etarben wührend der Geburt; 9 starben im Wochenbette, davon waren 3 unzeitige Früchte. Von den Wöchnezinnen etarben im Wechenbette 3.

Von den speciellen Mittheilungen heben wir nur das Enterspannteete hervor.

'Im September kain eine Steifegeburt vor, die

für die Mutter ganz normal verlief, wobei aber das Kind todigeboren wurde und sich überdies durch eine sonderbere Milsbildung auszeichnete. Die todte Frucht wog 7 Pfund und schien erst kurs vor der Gebast abgesterben zu seyn; der wohlgenährte, übrigene gut ausgebildete Körper war durch sine luxuzirend ausgebildete allgemeine Decke so überkleidet, dals sämmtliche Finger und Zehen bis an ihren Spitzen durch Haut mit einander verhunden waren (der Schwimmhaut analog); eben so fehlten die Augenliedspalten und die Haut war an dieser Stelle undurchbobrt; die Obröffnungen waren klein und die Zunge unten ringeum angewachsen. Der Pepis war sa klein, und die ureshra zwar offen, aber mur so viel Blacenöffnung vom Halse da, dass die vasa deferentie innerhalb der sehr kleinen prostate Lingung anden konnten; die Urinblass war länglich, ohne Hernleiter und Nieren, aber mit ziemlich entwickelten Nebennieren; Hoden klein, aber mit den Nebenhoden deutlich zu erkennen; glandula thyreciden nur den vierten Theil ihrer normalen Größe bei Neugebornen; die thymus nur wie eine kleine Bohne groß and so dünn, wie Papier.

Im October kam ein Fall vor, wo der Verk bei einer achtzehnjährigen Primipara, die nur 3 Fuls 9 Zoll groß, sehr schiefbrinig und von wankendem Gange war und früher sehr an rhechitis gelitten hate, demach die Gebust nach vielen Anstresgungen gläcklich mit der Zange besindigte, bei einer Conjugen geta von kaum 3 Zoll; das Kind, des sich in der vier-

ton Kopflege zur Gebart gestellt hatte, wer ein lebendes Mikicken, 64/, Pfd, eshayer; die Stirnbeine watch ganz flack gedrückt, until gibicksam unter dee Scholselbeine geschoben. Mutter und Kind verliefeen nach 14 Tagen gesund die Ametalt. - (Ohne der geschickten Kunsthülfe des Herrn Prof. Busch Abbrush thus und der Perforation des Wort reden zu wollen, erlaubt eich Ref. hier die Bemerkung, dass es wohl wünschenswerth und für die Physiologie höcher interessant wäre, wenn wir es uns in Fällen dieser Art angelegen seyn liefben, die auf eine so eingreifende Weise geborenen Linder später recht genau in Hinsicht ihrer geistigen Entwicklung zu beobathten, um zu erforschen, ob davon eine andeuernde nechtheilige Wirkung für die Ausbildung und die Functionen des Gehirns entetehe oder nicht).

Novbr. 1821. Eine 39 jährige Primipara kam am 16. Abenda 10 Uhr, nach einer Fusereise vom 9 Stunden bei rauher kalter Witterung, webei die eingetretenen Weben eie oft genöthigt hatten, eich auf den kalten feuchten Fuseboden niederzwietzen, höchst erschöpft und erkältet in der Andtelt an. Das Fruchtwasser war, schen abgestossen; der Muttermund aber mech nicht vollkommen geöffnet. Der Kopf etand in der dritten Position und die Umstände machten die Anlegung der Zunge nöthig, wodurch am folgenden Tage gegen Mittag ein lebendes Mädshen geboren wurde. Die Phoesta wurde dusch eine krankliasse Structur des Uterus nurück gehalten, der Uterus-war sehr empfäsilieli, die Heut heiße und

trecken, und erst nach gehobenem Hindernier wande im folgenden Morgen die Placenta bicht einternt. Der Blütverlätzt nach der Geburt war mur unbedenitierd.

Die Wöchnerinn verfiel nun au dem folgenden Trig in ein heftiges Pieber, wobei Mich- und Hauttechtion unterdritekt und die Lochien sehr sparsam waren. Ber Uterus war nur in der rechten Seite bei der Berlihrung etwas schmerzhaft, Puls sehr frequent, hart und klein; im Schlaf leichte Delirien.
Abenist starke Exscerbation, bei geröthstem Geneichte ohne Schwells.

Am folgenden Tage war alles nach eines seher unruhigen Nacht beim Alten; die Loubien trotz passender Behandlung ganz verschwunden, der Uterne in der angeführten Stelle noch sohmesshalter, dabei trocktier Husten. Abends starke Exacerbation. In den folgenden Tagen wurde nun auch der Kopf stark afficiert; es traten heftige Delirien ein, die jedoch zuwöhlen intermittieten; eben so war die Spannung den Unterleibes bald ils, bald bedeutend vermindert.

Bemerkenswerth war während der Verlauft der Krankheit eine zweimalige bedeutende Remission; die erstere am 16. November nach einem stärkeren; nur Ratze Zeit dauernden, Schweise, worauf die Brütte etwas Milch zu geben anfingen, die zweite vollständigere am 24., nach einem bedeutenden allgemeinen Schweise in der Nacht worher. Der Puls blieb jedoch beide Male trotz des Nachlasses der ErlogenEren Symptome, immer beschleunigt. In den

Macht vom 38. November auf den 1. December trat abermale heftiger Frost mit drauf folgender großer Hitze und Irrereden ein, die Unruhe war sehr große, die Delirien bald rasend, bald mit großer Redeeligheit verbunden; bald verauchte sie zu singen; die Milchsecretion verschwand gänzlich, der Bauch war mur wenig gespannt und am 2. December um 2 Uhr nich Mitternacht starb Patientin unter Gonvulsionen.

Section: An dem Uterus nahe an dem reckten Mutterbande zeigte sich ein ziemlich großer Abseels, der jedoch nur die äußere Wand dieses Organs ergriffen und sich auch nach außen in die Beckenhöhle geöffnet hatte, wodurch eine ziemlich bedeutende Menge Eiter und seröse Flüssigkeit in dieselbe ergossen worden war; diese Flüssigkeit war sehr scharf und wahrscheinlich schon vor längerer Zeit ausgeleert, was sich aus der Beschaffenheit des Uterusgeschwüre und aus der sehr corrodirten äussern Oberfläche der Urinblase schließen ließ. In dem Schädel fanden sich die Gehirnhäute entzündet und etwas seröse Flüssigkeit ergossen.

In demeelben Monate kamen noch sieben Wöchnerinnen mit Hindbettsieber vor, welche simmtlich hergestellt wurden. Im December erkrankten zehne
am Kindbettsieber, von denen eine starb, deren Geburts- und Krankengeschichte nicht ohne Interesee
ist.

E. M., eine 25jährige sehr plethorische Primipaza, "sehr fett und von etwas starrer Faser, kam am 22. Dechr. kreifsend in die Anstalt und wurde am

folgenden Tage Mitrags von einem lebenden Knaben Die Placenta ging erst Abende fort, entbunden. doch war der Blutverlost nur gering. Obgleich die Lockien and die, Milchescretion nur sparsam waren, so war Pat, doch in den exsten Tagen zecht wohl, obgleich fast alle Wöchnerinnen am zweiten oder dritten Tage vom Kindbettsieber mit hestiger Peritomitis befallen worden. in der Nacht, vom 26-27. stellte eich plötzlich, durch einen keftigen Schreck bechoigsführt (sie hatte ihr Kind, ise Schlase weiter scheinlich erdrückt) heftiger Frost ein, dem bald Anstreihang des Unterleibes, Oppression der Brust und Spitenstiche folgten; hieranf stanke Hitze, abue trocken, mit vollem, festen, frequenten Puls. --Method, metiphiogist, - etwas Nachiele dadurch. aber gegen Abend starks Exacerbation. Die Zufälle nahmen nun in den folgenden Nichten immer mehr zu, besonders die Brustaffection, wobei alle sputa feblten; Lochien und Milchsecretion unterdrückt Hant trocken; dann kamen in der Nacht vom 29. --30. noch, Delirieen, wohei Rationtin sich heftige Vorwürfe wegen des Todes des Kindes machte. Am 30. and 31. Decbr. war nach eingetretenem Schweile und spusis bedeutende Remission vorhanden. Aber am Abend dee 31. trat wieder; starke, Exacerbay tion ein. Alle angewandten Mittel blieben fruchtlos; alle Zulille nahmen in der Nacht auf den 1. Januar un; gegen Morgen trat Diëtalich Bewalstlosigkeit mit züchelndem Athem ein nuch einer halben Stunde - den Tod in gibber und de geleg den die geleg de den

. Bel der Briton veigte Wch itwat Ger Biettis' moch etyrie groß, aller alle disc. isbliominis waren gestind und Act won Enwinding; dagegen waren die antern Lappen Beider Liffigenstigel seliwarz und mürbe, se dels uber deres Bebeiging win Entetindung in Brand kela Zwelfel ülerig blieb. Mari // siin hai / h ... Alle Bilgeniam Kindbottlieber Erkrankten gemeten ther shad tiderles, alle Shad Mitteleste, bet dens blottes Gebretch von Oelematsionen; Tavi sitties. in fiktionen in die Scholde und Ottoffiel bimgen Einige gebrauchten Ealomelt : :: Im Image 1822: kam sing Parforation voy! "Mis wir jedeck hier bilbergeken, de nie unsern Lesett . schon sus Busch's Abhandhing ther die Performent bekaunt seym: müls, und dieselbe, wenn wir blek Mich , bereits in Cinem franch Hefte dieser Zeit Schrift; wiftgerkeite worden. Endlich erwähnen wir noch einen Felly der im April vorkam. --- Rine tchr robe Maltipure ven: 32: Jv, kam en 28. April, Morgens 10 Uhr, kveisend und von Branste wein höcher berauscht in die Andist: Der Angebe der Verwandten zafolge, hatten sich die Wehen. Allends vorher eingestellt; der Blasensprang. sagten sie, sey which Uhr Morgens erfolgt und sie habe viel Brandtwein gerrunken', um die Geburt un 1862 Millern. Bet Ropf war ichen ihr Emschneiden? die Wellen waren schwach find sparenn; du Besicht der Kressenden foth und Auf Puls Requent: And reichte ihr Chamillenthee, es erfolgten kraftige We-

hen und nach 1/2 Stunde die Gebürt eines Miegetragenen lebenden Enaben. Pat. schien jetzt besunnener su werden, des Platentaabgang zogerte jedock unter kleinen periodiethen Blutergieleungen. Der Uttive kontrahirte sich gleichmäßeig, wat felloch emplindlich und man jeichte ihr etwas Zi opii: Bach via Paar Stunden wurde die Placenta entiefnt, worand eine starke Metrorrhagie folgte," die jedoch mich einer Gabe Zimmttinctur bald aufhötte. Pat. wollte nun schlesen; és erfolgte aber nur ein unruhiger Schlummer und in den folgenden Stunden kleine Blutabgänge, jedoch ofine Bedenkliche Zafälle. bie endlich nach mehreren Stunden Zuckungen der Gesichtemuskeln und Schäum vor dem Munde eintrat der Ropf wurde heftig nach hinten und rechte gebogen und unter allgemeinen Convultionen erfolg nach 10 Minuten der Tod.

Bei der Section fand man weder den Korper bintieer, noch irgend eine Abnormität in der Uterinparthie. Der Herr Verf. nimmt daher hier mit Recht eine große Verstimmung des Nervensysteme durch zu reichlich genossenen Brantwein als atiologisches Moment an.

Den Beschluß dieses ersten Heltes macht eine literat. Angabe von Naegele's Schrift über das weib-liche Becken; von Carus physiologischen, pathologischen und therapeut. Abhandlungen zur Schwangerschaft und Geburt und mehreren academischen Probeschriften.

Göttingen, bei Vandenhöck und Auprecht:
Beobschtungen und Bemerkungen aus
der Geburtshülfe und gerichtlichen Medizin. Eine Zeitschrift von Dr. Mende, Prof.
nud Director der Enthindungsenstalt in Göttingen. 1826. S. 346. S. mit Kupfern.

Diese Zeitschrift, deren drittes Bändchen von une liegt, hat bieher die zu seinem Forum gehörigen Beiträge in vier Abtheilungen behandele, und zwar:

1) Geburtshülfe nach ihrem ganzen Umfange; 2) dieselbe in Beziehung auf das Recht; 3) Ereignisse in der könig! Entbindungsanstalt zu Göttingen, und 4) Miscellen und Nachrichten aus und von andern Schriften. Der Herausgeber wird von nun an auf den VVunsch meherer geschteten Geburtshelfer, welche ein allgemeines geburtshülfliches Jaurnal herauszugeben angefangen, jene erste Rubrik gapz wegfallen lassen, und dafür der Reihe geburtshülflicher Fälle die auf das Recht Bezug haben, ein weiteres Feld eröffnen.

Auch dies Bändchen enthält mehrere sehr interessante Mittheilungen, aus denen wir jedoch aus
Mangel an Raum nur die wichtigsten kurz augeben
wollen. Sehr lesenswerth ist gleich die erste Mittheilung, nämlich eine Beschreibung zweier Schwangerschaften und Geburten im Kindesalter (im 9ten
und 13ten Jahre), von dem Herrn Med. Rath und
Prof. D'Outrepont zu Würzburg mitgetheilt.
Beide Fälle scheinen uns sowohl in physiologischer,
als auch in psychologischer Hinsicht sehr interessant

22 seyn. Der in dem zweiten Aufsatze von dem Königl, Prens. Regts. Arzte Herrn Dr. Betschler, im Auftrage des Herrn Prof. Kluge, mitgetheilte Beitrag zur Lehre über die künstliche Erregung der Frühgeburt, welcher uns mit der Methode und den in der Entbindungsanstalt der Charité zu Berlin in den Jahren 1821 - 1824 gemachten Erfahrungen über dieselbe bekannt macht, wird gewiss jedem gebildeten Geburtshelfer willkommen und erfreulich zyn. Ref. bält es jedoch nicht für zeitgemäs, sich ein Urtheil darüber zu erlauben, da fortgesetzte Erschrungen erst darüber entscheiden müssen, und die Samme der bisher beobachteten Fälle bei einem so wichtigen Gegenstande noch viel zu gering ist, um darauf schon feste Regeln zu gründen. In dem gedachten Zeitraume wurde in der genannten Gebäranstalt die künstliche Frühgeburt 12mal gemacht, und zwar bei 9 Primiparis und 3 Multiparis, alle zwischen 17 und 19 Jahr alt. Die Zeit der Ausführung derselben war in zwei Fällen der Anfang der 38ten Woche, in dreien die 37te, in dreien die 36te, bei einer die 34te, bei einer die 32te und endlich bei noch einer andern die Mitte des achten (Monds) Monats. Sie wurde fünfmal durch Sprengung der Eyhänte; einmal nach Hamilton's Methode (durch alleinige Lösung der Eyhäute mittelst Einführung eines Fingers) und sechsmal nach Kluge's Verfahren (durch Erweiterung des Muttermundes, Lösung der Lyhäute und Reizung des Mutterhalses mittelst Einführung von Presschwämmen) (spongiae eeratae) SIRBOLDS Journal, VII. Bd. 15 St.

verrichtet, von welchem letztern bekanntlich v. Siebold vor Kluge echon als Mittel zur Ausdehnung des Muttermundes mit glücklichem Erfolge Anwendung gemacht hatte. Die Weben traten nach dem künstlichen Sprengen der Eyhäute in der 6ten, 8ten. 10ten, 32ten und 72ten Stunde ein, in dem nach Hamiltons Methode behandelten Falle in der 13ten Stunde, und in den übrigen in der 5ten, 17ten, 20ten, 26ten, 29ten und 57ten. Die Geburtszeiten vom Eintritt der Wehen bis zur Entwicklung des Fötus variirten zwischen 4 und 38 Stunden, die Geburten selbst waren eilf Kopfgeburten und eine Steilegeburt. Ein Fall erforderte doch noch nach dem Absterben des Kindes die Excerebration, bei einem eehr stark nach vorn inclinirten Becken mit einer Conjugata von 23/4", wo die künstliche Entbindung, ohne alle Vorbereitung erst in der 37ten Woche vorgenommen werden konnte. Die Kinder waren 7 Mädchen und 5 Knaben; 11 wurden lebend geboren; davon starben 3, und zwar 1 Stunde, 16 und 20 Tage nach der Entbindung, ohne dase die Frühgebart als causa sussiciens des Todes angesehon werden konnte. Die übrigen Kinder blieben gesund and munter, so wie alle auf diese Weise entbundene Mütter die Anstalt gesund verliessen; die Indication zu diesem Verfahren gaben absolute Kleinheit des ganzen Beckens und eine zwischen 21/2 und 31/4" beengte Conjugata mit und ohne starke Inclination nach vorn and zu den Seiten; in einigen Fällen bei gleichzeitiger Verkrüppelung des ganzen Körpers.

Das zum Einbringen des Presschwsmms von Kluge erfundene Instrument gleicht einer Schlundpolypenzange, ist 9" lang, hat eine Beckenkrümmung und das Gewinde der Lewkowiez'schen Steinzange, und ist gegen das äußerste Ende eines jeden Blatts mit einer Oeffnung versehen und auf 3" Länge ausgehöhlt und gezähnt, damit es den Schwamm besser aufnehmen und festhalten kann. In Ermangelung eines solthen Instruments soll man sich auch des Osiander'schen Dilatators bedienen können. —

Der dritte Anseatz enthält die Beobachtung eines hestigen Ansalls von Convulsionen während der Geburt; der vierte die sehr interessante Beobachtung einer glücklich vollendeten Zwillingsgeburt bei einem durch rhachitis höchst verunstalteten Becken (beide von Profess. Busch d. J.) und der fünste die Geschichte einer unglücklich abgelausenen Kaisergeburt bei einer Primipara von 38 Jahren, die nur 3 Fuss groß und sehr verkrümmt war. Das Kind war schon abgestorben und die Mutter starb am Tage nach der Entbindung.

Aus der dritten Abtheilung wollen wir zum Schluss noch folgendes herausbeben: Vom 25ten Januar 1824 bis dahin 1825 kamen in die Anstalt 147, davon wurden im Verlauf dieser Zeit 130 entbunden. Geboren wurden 134 Kinder, also zwei Zwillingsgeburten, zwei Knaben und zwei Mädchen. Darunter waren 123 Hinterhauptslagen, 3 Gesichts-, 3 Fuß- und eine Steisgeburt; Zangengeburten 7. mit der größeren Zange 3, mit der kleineren 4,

3 Wendungen, 1 Kaiserschnitt. Sechs Hinder wurden todtgeboren und waren alle bereits in Fäulnis übergegangen; 3 waren überdies unzeitige Früchte. Von den Müttern starb, außer der durch den Kaiserschnitt Entbundenen nur eine an einem Nervensisber, das durch Kummer und Erkältung entstanden war. Alle übrigen verließen gesund die Anstalt. —

Heidelberg, in der akademischen Buchhandlung von J. C. B. Mohr: Heidelberger klinische Annalen. Zweiten Bandes, erstes und zweites Heft.

Das erste Heft enthält für unser Forum nur , kritisch practische Bemerkungen, vom k. k österr-Rathe Dr. u. Profes. J. W. Schmitt zu Wien, und zwar

1) Ueber Putrescenz des Uterus.

Der Herr Verf. macht uns hier mit Recht darauf aufmerkeam, dass das Vorkommen der putressenties uteri viel seltener sey, als sie von den
meisten Aerzten angenommen werde. Als einen Fall
wirklicher Putrescenz führt er den, nnsern geehrten
Lesern schon bekannten Fall aus Rust's Magazin
Bd. XVIII. Heft 2 an. In Bezug auf diesen Fall
heisst es nun: ,, wo dennoch nicht blos die innère
in dem Bereich des lochialen Absonderungsprocesses
befangene, Oberstäche des Uterus, sondern dessen
ganze Substanz in einem Zustande animalisch-fauligter Zersetzung angetroffen wird, dürste die Benennung putressentie uteri als Ausdruck eines ei-

genthümlichen krankhaften Zustandes des Uterus palelich erecheinen, wäre es auch nur, um damit eine eigene Species des Kindbetthebers zu bezeichnon, dessen Coëxistent wohl schwerlich geläugnet werden kann, sey es nun, dals es primär, wie es meistens geschieht, oder secundär auftritt Die Erfahrung, dass diese Krankheitsform, oder eine sich ihr wenigstens nähernde, meistens in großen Gebäranstalten, und nur zu gewissen Zeiten bei epidemisch herrschendem Kindbettsieber vorkömmt, lässt kaum zweifeln, dass dabei ein besonderes Contagium mit im Spiele ecy, wenn auch nicht ureprünglich. sondern erst durch spätere Entwickelung unter Begünstigung der Empfänglichkeit in den zur Aufnahme desselben vorbereiteten Individuen und gewisser änfserer Verhältnisse. Da we sie ohne Fieber øder unter einer fremden Fieberform vorzukommen scheint, fehlt es nur an den Erscheinungen, die aus Schwäche der Lebensthätigkeit und darauf beruhendem Mangel an Reaction nicht zum Durchbruche gelangen. Unter solchen Lebensverhältnissen kann auch keine wahre Entzündung zu Stande kommen; das Streben dahin erlischt in Putrescenz. " -- Der Verf. führt noch zwei Fälle an, die er in den Jahren 1801 und 1803 in einer großen Gebäranstalt zu beobachten Gelegenheit hatte. Der erste Fall traf eine Wöchnerin, die wegen Convulsionen mit der Zange entbunden worden war und nach drei Wochen unter Erscheinungen eines typhösen Rindbettfiebers starb. Bei der Section fand man keine Zeichen der Entzündung, wohl aber ihrer Producte. Der Uterns war ungewöhnlich hart, an seiner äußern Fläche mit eiteriger lympha eoagulabilis überzogen; an seiner innern milefarbig, faul, besonders im Bereiche des Muttermundes. —

Der zweite Fall kam zur Zeit einer Kindbettsieberepidemie vor, bei einer abgemagerten, bejahrten Frau mit phthisischem Habitus, die am Sten Tage nach der normalen Entbindung zu siebern ansing und bei immer zunehmender Schwäche am 16ten Tage starb. Nur gegen die Letzt war der Unterleib beim Druck schmerzhaft; es traten keine der gewöhnlichen Puerperalerscheinungen auf; dagegen Brustbeschwerden mit Husten, und zwei Tage vor dem Tode allgemeine Gelbsucht. Bei der Section fand man weder in der Brust, noch in der Bauchhöhle Spuren von Entzündung, Eiterung, Adhäsion oder Transsudation; nur der Uterus war ungewöhnlich expandirt, sein Parenchym aufgelockert, mit einer blutigwäserigten Feuchtigkeit gleich einem Schwamme infiltrirt; die innere Fläche misefarbig, verdorben und seine Substanz einer fauligten Zersetzung nabe. -Auch der erfahrene Schmitt scheint keine pathognomischen Zeichen der putrescentia uteri zu kennen, und Boërs Ausspruch, "dass die ganze Characteristik der Krankheit wohl darin bestehe, dass sie nichte Charakteristisches an eich habe," zu bestätigen.

2) Ueber Mignel's Abhandlung von den Convulsionen der Schwangern, Gebäzenden und Wöchnerinnen.

Die kritische Beleuchtung dieser von uns schon früher angezeigten Schrift läuft darauf hinaus, zu zeigen, dass wir das Wesen dieser Krankheitsform noch nicht kennen und folglich von einer rationellen Behandlung eigentlich nicht die Rede seyn könne.

3) Zu Dr. Betschler's Aufsatz: über die künstliche Wendung auf den Steifs. (Rust's Magaz. B. XVII. H. 2)

Der Herr Verf. berichtet uns, dass er dies Verfahren des Herrn Betschler schon längst angewandt habe, nur ist sein Handgriff von dem 'des Herrn B. etwas verschieden, doch so unbedeutend, dass Herr Schmitt dies selbst für ganz unwesentlich hält. Dieser glaubt bemerkt zu haben, dass es beim, Wendungsgeschäfte nicht sowohl um das Gelingen, die Füse zu erhaschen, als vielmehr den Steis auf den Beckeneingung zu stellen, zu thun sey, weil selbst das Anziehen eines Fusses (auch wohl beider) oftmals ohne Wirkung auf die verkehrte Lage der Frucht bleibe und diese nicht eher verbessert werde, als bis der Steils folge, zum Beweise, dass das Meiste, wo nicht Alles, auf dies Verhältniss ankomme. Diesem Grundsatze gemäs sucht der Verf. bei jeder Wendung zuerst den Steils, dann die Fülse, es sey denn, dass diese von selbst der Hand begegne-Die Geburt beendet jedoch derselbe nie als ten.

Steilsgeburt, sondern entwickelt, nachdem der Steils die erwünschte Lage hat, die nahe gelegenen Fülse zuerst.

Endlich erwähnt der Verf, noch eines interessanten Falles, wo er wegen starker Contraction des länget abgeslossenem Fruchtwasser, nach nicht einmal den Steiss selbst erreichen konnte, sondern nur bis zur Lendengegend kam. Hier bediente er sich mit günstigem Erfolge des zur Handbabe dienenden, bogenförmig gekrümmten Endes vom Smellieschen Haken, den er auf der Hand in den Uterus leitete und womit er die Lendengegend des Leibes der Frucht umfalste, gelind an- und in passenderRichtung herabzog. Das Kind war zwar in diesem Falle todtgeboren und längst abgestorben, doch, glaubt der Vf., würde das Leben desselben durch das angegebene Verfahren nicht im Mindesten gefährdet worden seyn, und empliehlt daher dasselbe, als ein außerordentliches Hülfsmittel für diesen außerordentlichen Fall. Noch besser wäre es, meint der würdige Vf. am Schlusse, wenn das Smelliesche Instrument länger wäre und eine weitere Krümmung erhielte und noch bequemer, wenn das Handhabe-Ende in einen formlichen, mit Holz ausgefütterten Stiel überginge. -

Ebendaselbst: klinische Annalen. Zweiten Bandes. Zweites Heft. Das zweite Heft hat zum Gegenstand:

<sup>1)</sup> einen Beitrag zur Aufklärung des Wesens der

Schädelblutgeschwnist neugeborner Rinder, vom Prof. Dr. Busch zu Marburg.

2) Bemerkungen zu diesem Aufsatze, v. Naegele.

Herr Busch theilt uns hier seine, wenn auch nicht neue, doch aus eigner Erfahrung und durch rigenes Nachdenken entstandene, Ansicht über das Wesen der Schädelblutgeschwulst mit, wovon ihm an lebenden Kindern bis jetzt siebzehn Fälle vorgekommen sind, Auch er fand, dals die Geschwulst immer einer rationellen Behandlung weiche; den von mehreren Beobachtern angenommenen Knochenring bezweifelt er und hält ihn für eine Täuschung des Gesichts. - Dass die Geschwulst auf keiner Naht, sondern ganz außer derselben, ja zuweilen auf dem Hinterhauptsbein ihren Sitz habe, sey kein Beweis, dass dieselbe keinen Zusammenhang mit einer Naht habe. Der Verf. stellt nun zwei verschiedene Ansichten auf, und zwar zunächst die, das Blut in der Schädelblutgeschwulst aus dem Sinus komme, wofür auch das zu sprechen scheine, dass eine an Lebenden in den ersten Tagen nach der Geburt geöffnete Geschwalst nach der Entleerung des Bintes mehr oder minder schnell wieder neuen Zu-Aufs von Blut erhalte, und sogar zuweilen in solcher Menge, dass Gefahr der Verblutung entstehe. Die Eröffnung des Sinns mögte durch Uebereinanderschieben der Knochenränder, bei großer Beweglichkeit der Schädelknochen zu erklären жув (l). —

Obgleich nun jene Ansicht schon mehrere Vertheidiger gefunden bat und wohl nicht ganz verwerflich ist, so stimmt doch Ref. Herrn Naegele darin vollkommen bei, dass die hier zum Grunde liegende Beobachtung nicht ganz an ihrer Stelle sey. Buach fand nämlich bei einer, nach einer beschwerlichen Fusreise mit Wehen angekommenen und nach mehrtägigem Kreisen durch eine schwere Zangengeburt Entbundenen, bei der man schon vor dem Blasensprunge in der Naht der kleinen Fontanelle des Kindskopfs eine ausgebreitete weiche Geschwulst fand, dass die, bei dem vor mehreren Tagen abgestorbenen Fötus, vorhandene fluctuirende bläuliche Geschwulst, in der ein dunkles, schleimigtes, übelriechendes Blut vorhanden war, mit dem Sinus in unmittelbarer Verbindung stand, in welchem mehrere durch ihn gehende, und mit den äußeren Bedeckungen in Verbindung stehende Gefälse verletzt waren. -Was Herr Busch hier fand, ist nicht das, was die bewährtesten Autoren Schädelblutgeschwulst neugeborner Kinder nennen, und auch andere. Geburtshelfer haben bei früher abgestorbenen Kindern ähnliche Erfahrungen gemacht.

Eine zweite vom Verf. aufgestellte Ansicht ist die, dass die Kopfgeschwulst in Folge einer Anhäufung in den großen Blutbehältern oder einer Bluttberfüllung des Gehirns entstehe, und als eine wohlthätige Ableitung des Blutes von innen anzusehen sey. Die unmittelbare Quelle des Blutes wäre also auch hier Zerreisung einer oder mehrerer Venen, aber

fühlen, dieser letzteren Ansicht beizupslichten, so er kennen auch wir doch mit aufrichtigem Danke das Bestreben des Herrn Prof. Busch, über ein, seinem eigenen Geständnisse nach noch sehr dunkles Feld der Pathologie, Licht zu verbreiten, an, und bezweifeln kaum, dass es durch fortgesetzte Beobachtungen und Forschungen gelingen werde, das eigentliche Wesen der Schädelblutgeschwulst aufzuhellen. Nr. 2. Die Bemerkungen zu dem vorstehenden Aufsatze von Naegele übergehen wir, da dieselben vom Herrn Herausgeber nächträglich beleuchtet werden sollen.

## XVI.

Kunstanzeige von Heinemanns anatomisch - geburtshülllichen Wachspräparaten.

Obgleich jeder Entbindungskundige den Nutzen anerkennt, welchen anatomische Präparate bei den geburtshülflichen Lehrvorträgen und Prüfungen gewähren, so beschränkte man sich bisher doch größstentheils nur auf den Gebrauch der Knochenpräparate und machte von den in Weingeist aufbewahrten
Präparaten der Weichgebilde um so weniger Anwendung, als solche seltener zu haben und kostbar zu
unterhalten sind, beim öfteren Gebrauche leicht zerstört werden, einen widrigen Geruch verbreiten, die
Haut der sie berührenden Finger rauh und spröde
machen und endlich nur Einzelnheiten, aber kein
zusammenhängendes Ganze darstellen.

Diesen Uebelständen zu begegnen, ließen die Unterzeichneten für ihren Privatgebrauch und größtentheils nach ihren eigenen Angaben, von einem Künstler coloriste, anatomisch-geburtshülsliche Wachspriparate antertigen, die auf schwarzen Brettern befestigt und durch überzusetzende Glaskasten gegen den Stub zu schützen sind, und bei welchen mittelst beonderer Durchschnitte die in naturgemäßer Größe dergestellten Organe eben so wohl in ihrem Zusammenhange, als auch einzeln, ihrer Structur und lege nach, vollständig überschaut werden können.

Da der Künstler diese Präparate ebense instructiv darstellte, als correkt und sauber ausführte, so erhielten sie den Beifall der Sachkenner und wurden für sämmtliche geburtshülfliche Lehr- und Examinations-Institute in Berlin angeschafft und hier, towohl beim Unterrichte, als auch bei den Prüfungen der Geburtshelfer und Hebammen mit Nutzen in Gebrauch genommen.

Der Verfertiger dieser Präparate (der in Braunschweig auf der Wenden-Stresse Nr. 1418 wohnende Wachs-Modellirer C. F. H. Heinemann) bemüht sich, dieselben durch verhältnissmäseig geringe Preise, möglichet gemeinnützig zu machen und versendet sie, sowohl einzeln, als im Ganzen, gut verpackt, und die Verpackungskosten mit eingerechnet, für die hier angegebenen Preise:

- 1) Die äusseren Geschlechtstheile einer Jungfrau 1 Frd'or.
- 2) Die äuseren Geschlechtstheile einer Frau, die schon geboren hat, 1 Frd'or.
- 3) Die äusseren Geschlechtstheile einer Jungfrau, bei welcher die Schaambeine, die schwammigen Körper mit ihren Muskeln und die Muskeln der

Mutterscheide, des I) ammes und des Afters blosgelegt sind, 1/2 Frd'er.

- 4) Das Becken einer Frau, die noch nicht geboren hat, mit allen an ihm und in ihm befindlichen Organen, im Profil-Durchschnitte dargestellt 5 Frd'or.
- 5) Die jungfräuliche Gebärmutter mit ihren ausgebreiteten Eierstöcken, Trompeten und breiten und runden Bändern, dreifach dargestellt:
  - a) im Zustande vor der Mannbarkeit,
  - b) im Zustande während der Mannbarkeit und
  - o) in eben diesem Zustande, aber mit durchschnittener Gebärmutter und aufgeschnittenen Trompeten und Eyerstöcken, zusammen ½ Frd'or.
- 6) Die Gebärmutter einer Neuentbundenen mit den in den Eyerstöcken befindlichen gelben Körperchen (die Wandung der Gebärmutter und der eine Eyerstock sind gespalten und auseinander gelegt) 1 Frd'or.
  - 7) Der Rumpf einer im 7ten Monate schwangern Frau mit abzunehmender Bauch und Gebärmutter-Wandung und innen befindlichen Eingeweiden und Kinde 26 Frd'or.

Der guten Sache halber hielten sich die Unterzeichneten für verpflichtet, ihre Fachgenossen, welche bei den königl. Regierungen, Medicinal-Collegien, Universitäten, Chirurgen und Hebammen-Schulen wirken, auf diese geburtshülflichen Präparate und zugleich auch darauf aufmerksam zu machen, dass Hr.

ieinem ann ebenfalls dergleichen Gehirn-Präparate inch der Reil'schen und der gewöhnlichen Zergliekrungsart) anfertigt und überhaupt jeden, von ihm verlangten, anatomischen Gegenstand mit möglichster Naturtreue in Wachs darzustellen bemüht ist.

Berlin, den 28ten October 1826.

Dr. Hauck,
Königl. Hofrath und HebammenLehrer-

Dr. Kluge, Königl. Medizinal-Rath u. Professor.

## Nachschrift des Herausgebers.

Anch der Unterzeichnete hat die anatomischgeburtshülslichen Wachspräparate gesehen und bereits für das anatomisch-geburtshülsliche Kabinet der Gebäranstalt hiesiger Königl. Universität angeschafft, um sie für den Unterricht der Studirenden bei seinen Vorlesungen zu benutzen. Ich muß den Beifall, der ihnen in der vorliegenden Anzeige von meinen verehrten Herrn Kollegen, Medicinalrathe Dr. Kluge, und dem Herrn Hofrath Hauck, gegeben wird, nicht nur bestätigen, sondern ich kann dieselben auch den Lehrern der Geburtshülfe, besonders an Hebammen-Instituten zum Unterricht ihrer Schülerinnen, aus wahrer Ueberzeugung empfehlen. Der geschickte Künstler, Herr Heinemann, verdient zugleich alle Aufmunterung und Unterstützung.

Dr. v. Siebold.

Einladung an deutsche Aerzte und Wundärzt zur Subscription und resp. Pränumeration auf einen neu construirten chirurgischen Kunst-Apparat.

Zum Besten der Griechen. Darmstadt, in October 1826, ist der Titel eines 14 S. betragenden Schriftchens, worin Hr. Medicinalrath Büchner zu Darmstadt einen Apparat ankündigt, welcher alle Bedingungen in sich vereinigen soll, die dem Heilkünstler bei allen nur möglichen Fällen von einfachen und complicirten Fracturen der Röhrenknochen der unteren Glieder, einschliesslich den Bruch des Schenkelhalses und den Querbruch der Kniescheibe, Die Pränumeration wünschenswerth seyn können. beträgt 54 Fl. oder 30 Thir. sächs., welche an die Heyersche Hofbuchhandlung in Darmstadt einzusenden sind, wogegen man gleich einen Empfangscheis und nach Verlauf von 12 Wochen einen vollständigen Apparat nebst gedruckter Gebrauchsanweisung erhält. An jedem Apparate, wenn eine Menge zusammen verfertigt wird, werden circa 10 Gulden gewonnen, welches einen Fond zum Besten der Griechen gründen soll, über dessen einstige Verwendung ein von sämmtlichen Theilnehmern zu erwählendes Committé entscheiden soil. Wer nicht den Apparat selbst nehmen will, kann auch auf eine Beschreibung und Abbildung desselben subscribiren und mit 12 Fl. pränumeriren. - Das Nähere muss man in dem Schriftchen selbst nachsehen.

Bei Joh. Rijedr. Gleditsch in Leipzig, ist ermbienen und in allem Buchhandlungen zu haben:

Macket, J. F., Tabulae anasomico-pathologicae modos omnes quèbus partium corporis humanic omnium forme externa atque interna a norma recedit, exhibentes. Fasc. IV. Herniae. Fol. maj. mit 8 Kupfern. Preis Rthl. 8. — sächs.

Der Inhalt der ersteren Hefte ist

Fase. 1. Cor. . . mit 8 Kupf. Pr. Rthl. 6.

- \_\_ II. Fasa . . 8 dergl. - 6.
- III. Syst. Digestionis 9 dergl. - 7.
  Alle 4 Helte zussenmen . - 27.

So eben sind erschienen und durch alle Buchbundiungen zu erhalten:

Langenbeck, C. J. M., Icones anatomicae
Neurologiae fasc. Imus Tabulae aenese XXXIII
Imperial folio. 15 Ruhir
Neurologiae fasc. Ilius Tabulae aenese IX. Briperial folio 6 Ruhir.

Neurologie und die Hefte der Anglelogie; späterhin aber die Myologie in Verbindung mit der Osteologie; so wie die Splenchnologie, welche beiden Abtheilungen bereits bearbeitet werden. Das ganze Werk wird 108 Rihlr. kosten, demnach jede der 4 Hauptabtheislengen 27 Rihlr.; die Preise der einzelnen Hefte sind verschieden. Jedes Heft einer Abtheilung wird einzeln abgelassen, ohne das sich der Käufer zur Abnahme des ganzen Werkes verbindlich machen darfSienoens Journal, VII. Bd., 18 St.

Nach Vollendung dieser Kupfertafeln wird von demselben Verfasser ein anatomisches Handbuch erscheinen, in welchem auf sie verwiesen werden, und welches sorollaria practica enthalten wird.

Göttingen, September 1826.

Dieterich'sche Buchhandlung.

## Bekanntmachung.

Dieses Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmerund Kinderkrankheiten erscheint fortwährend in Heften wie die bisherigen von 10 bis 20 Bogen und den nöthigen Kupfertafeln, ohne sich an bestimmte Zeiträume zu binden, doch so, dass im Jahre wenigstens 3 bis 4 Hefte, von welchen drei einen Band ausmachen, ausgegeben werden. Beiträge ersucht man an den Herausgeber, an die Verlagehandlung in Frankfurt a. M., oder an die Buchhanding des Herrn Johann Georg Mittler in Leipzig mit dem , Zusatze: "Beiträge für von Siebold's Journal für Geburtshülfe" postfrei zu, addressiren. Die Beiträge, welche ich nicht zurücksende, werden gegen ein, gleich nach dem Abdruck zu zahlendes. Honorar, eingerückt, welches entweder baar oder mittelet Anweisung an die Verlagshaudlung in Frankfurt a. M. erfolgt.

Der Herausgeber.

Tab. Z.

• . .



•

|   | ٠. | • |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|
|   |    | • |   |   |   |
|   |    | • |   |   |   |
|   | •  | • |   |   |   |
|   |    |   |   |   | • |
|   |    |   | • |   |   |
|   |    | • |   |   |   |
|   | •  |   |   |   |   |
|   |    |   |   | • |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   | •  |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
| • |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   | •  |   |   |   |   |
|   |    | • |   |   |   |
| • |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   | , |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   | • |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   | • |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |

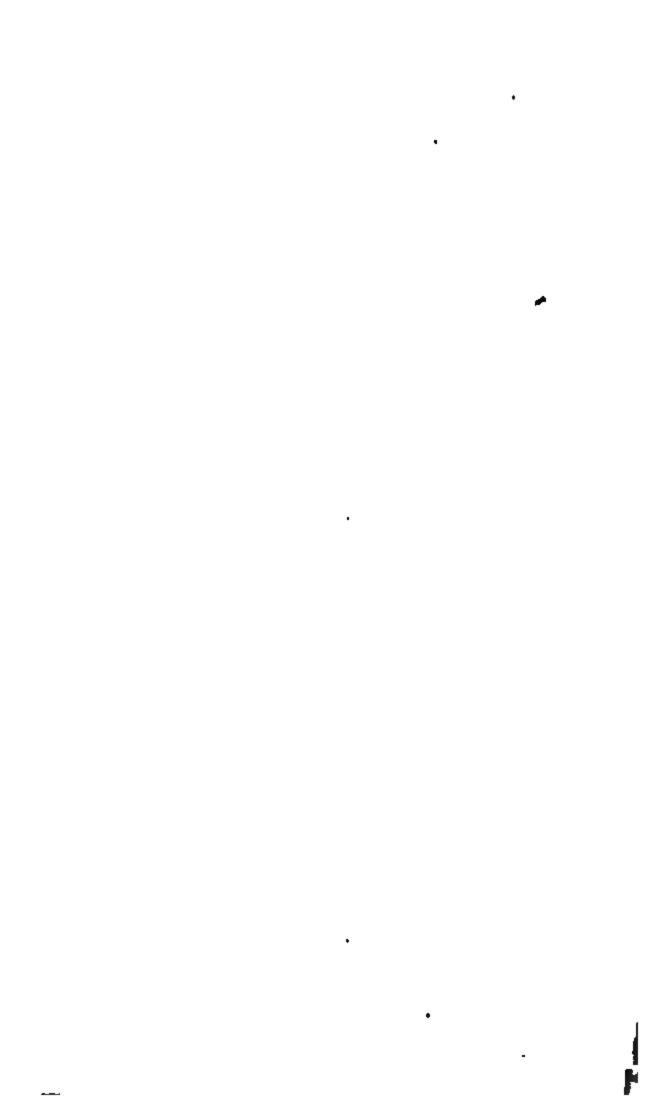

# JOURNAL

fär

Geburtshülfe, Frauenzimmerund Kinderkrankheiten

Herausgegeben

T O I

#### A ELIAS VON SIEBOLD

der Philosophie, Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor, königl. preus. geheimen Medicinalrathe, Ritter des rothen Adler-Ordens und des königl. Hannöverschen Guelphen-Ordens dritter Klasse, ö. o. Professor der Medicin und Geburtshülfe auf der Universität zu Berlin, Director der k. Entbindungsanstalt, der w. Medicinal-Deputation im Ministerium der Geistlichen-Untersiehts- und Medicinal-Angelegenheiten und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Siebenten Bandes Zweites Stück.

Mit 2 Abbildungen.

- FRANKFURT AM MAIN,

MET PRANS VARRENTRAPP.

1828.

. , **r** 

# Inhalt

## des Siebenten Bandes zweiten Stücks.

| IVI  | . Ein mit Harnscheidefistel und Umstülpung der | Seite |
|------|------------------------------------------------|-------|
|      | Blase complicirter Geburtsfall mit angefügten  | 1     |
|      | Reflexionen über Heil- u. Operirbarkeit dieser | •     |
|      | Art Fisteln, von Dr. Wilbelm Joseph            |       |
|      | Schmitt, k. k. östr. Rathe und Professor       | .: .  |
|      | zu Wien                                        | 339   |
|      | . Veber Rückenmarksaffectionen der Schwan-     |       |
|      | gern und Gebärenden, von Dr. Friedrich         |       |
|      | Ludwig Meisaner in Leipzig, nebst einem        |       |
|      | Zusatze vom Herausgeber                        | 372   |
| XIX. | Zwei Beobachtungen von Schwangerschaft und     |       |
|      | Geburt beim Scirrhus u. Carcinom des Gebär-    | •     |
|      | muttermundes und Halses, v. Dr. Laubreis,      |       |
|      | k bayer. Gerichtsarste zu Arnstein im Unter-   | •     |
|      | mainkreise                                     | 389   |
| XX   | Bemerkungen über Phlegmatia alba dolene, vom   |       |
|      | Dr. E. Boehr, praktischem Arzte und Privat-    |       |
|      | docenten an der kön. Universität zu Berlin,    |       |
|      | nebst einem Zusatze vom Herausgeber            | 420   |
| XXI. | Ueber die Kopfblutgeschwulst neugeborner       |       |
|      | Kinder, von Dr. L. W. Schwarz zu Hessen        | 439   |
| XXIL | Beantwortung der vom Dr. Davis za London       |       |
|      | den deutschen Geburtshelfern vorgelegten und   |       |
|      | im ersten Stück des fünften Bandes dieses      |       |
| •    | Journals mitgetheilten Fragen, durch Dr. Fr.   |       |
|      | L. Meisener in Leipzig                         | 448   |
|      |                                                |       |

| •          | XXIII.      | Memorabilien für Geburtshelfer u. Kinderärste,       | Scite        |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|
| •          |             | vom kurhessischen Medicinalrathe und Kreis-          | •            |
|            | •           | physicus Dr. Schneider in Fulda                      | 465          |
|            | WWITT '     | Einige Beobachtungen in dem Gebicte der              |              |
|            | TYIA.       | Geburtshülfe und Kinderkrankheiten, von S.           | _            |
| •          |             |                                                      |              |
|            |             | E. Loewenhard, der Medicin, Chirurgie                | •            |
| •          | •           | und Geburtshülfe Doctor, praktischen Arzt zu         | 404          |
| •          |             | Prenzlan                                             | 481          |
|            |             | Ueber die zusammengezogene Gebärmutter bei           | áo.          |
|            | _           | bestebender Geburt nach abgeflossenen Wässern        | 481          |
|            | В.          | Eine Beobachtung des Vagitus uterinue nach ab-       | 205          |
| ,          | 1           | geflossenen Wässern                                  | 485          |
| •          | , <b>C.</b> | Einige Bemerkungen der vom Herrn Professor           |              |
| •          |             | Dr. Ritgen zu Gielsen im VI Bde 1 Stücks             |              |
|            | •           | dieses Journals S. 58 mitgetheilten Fall, Ent-       |              |
| •          |             | bindung durch Enthirnung betreffend                  | 400          |
| •          | <b>D.</b>   | Einige Bemerkungen über die Schädelblut-             |              |
| •          |             | geschwulst der Neugebornen                           | <b>495</b> ` |
| 1          | E.          | Fall von Zerstörung eines hymen clausum bei          | . •          |
| •          | ,           | einem Kinde , ,                                      | 495          |
| •          | XXV.        | Miscellen von Dr. Basedow in Merseburg:              |              |
| •          | 4.          | Theilweise Erläuterung des im VI Bande dieses        | •            |
|            |             | Journals enthaltenen Aufsatses: Schnelle Hülfe       |              |
|            |             | der grauen Queeksilbersalbe bei swei Abnor-          |              |
|            |             | mitäten des Muttermundes während der Nieder-         |              |
|            |             | kunft                                                | 497          |
|            | В           | Vaginae Atresia                                      | 505          |
|            | . <b>C.</b> | Anus imperforatus mit Erysipelas neonatorum          | 511          |
| <b>,</b> ' |             | Invaginatio coli ascendentis                         | 513          |
| •          | p.          |                                                      |              |
| •          |             | Einkeilung der Schulter                              | 519          |
| •          | KXVI.       | Achter Bericht über die Enthindungsanstalt           |              |
| 1          |             | der kön. Universität zu Berlin und der damit         |              |
|            | •           | in Verbindung stehenden Poliklinik für Ge-           |              |
|            |             | burtshülfe, Frauenzimmer- und neugeborner            |              |
|            |             | Minderkrankheiten vom Jahr 1825, vom Heraus-         |              |
| •          | •           | geber (Fortsetzung des im vorigen Hefte abge-        | •            |
| •          | ,           | Mana /- an anamoust man still Anatition stores onte- | •            |
| 1          | -           |                                                      | •            |
| <u>.</u>   |             |                                                      |              |
|            | ,           | •                                                    |              |

brochemen Berichts); nebstæiner Tabelle und swei Kupfertafeln 524

B. Geburtshülflighe Poliklinik .

a) Allgemeiner Bericht. 8) Geburtsgeschichten. I) Nach fruchtlosen Versuchen mit der Zange und mittelst der Wendung natürlich erfolgte Geburt. II) Bei einer Armlage mittelst Selbstwendung natürlich und zu frühzeitig erfolgte Steifsgeburt. III) Zwei Geburten von höchst schwieriger Entwickelung der Arme und des Kopfes, bei welchen dieser nach der von den Hebammen angestellten Wendung zurückge-IV) Wendung auf den Kopf blieben war. durch Scitonlago und äußere Manipulationen. V) Natürlich erfolgte Geburt in der ersten normalen Kopfstellung nach Beseitigung der Schieflage des Kindes durch kunstmälsige Lagerung der Kreisenden. VI) Entbindung mit der Zange wegen hestiger Blutung aus der Gebärmutter, wahrscheinlich als Folge zu früher Lostrennung der Placenta. VII) Verkannte für eine Wassersucht erklärte Schwangerschaft und Enthindung mit der Zange wegen Haemorrhagie u. normwidrigen Wehen bei einer Frau mit Sarcombildung und Excrescenzen der Gebärmutter. VIII) Enthindung einer Frau mit der Zange von einem sehr großen Kinde mit dem Wasserkopfe, vier Tage nach fruchtloser Anstrengung sur Gebart und Tod derselben nach Berstung eines Varix an der großen Schaamlippe und einer Haemorrhagie der Gebärmutter.

Poliklinik kranker Frauen **576-625** 

Entsündliche Geschwulst der Geburtstheile von angeblicher Nothsucht eines 14jährigen Mädchens. 2) Carcinom der Gebärmutter. 3) Scirrhue der Gebärmutter. 4) Carcinom der Ge-

| Mutterleibe vor dem Risse der Eihänte . 703  D. Vermischte Schriften im Gebiete der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten.  5) Meisener, Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts im Gebiete der Geburtshülfe,  Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten . 706  6) Rainer, Nachricht von der Enthindungshanstalt zu Landshut . 710  7) Sadler, Varii perforationis modi descripti et enarrat . 718  6) Lebe aud, der Geburtsheiser auf dem Lande etc. deutsch bearbeitet v. Dr. Em's ma'n n 719  9) Hohlrusch, Commentatio chirurgica sistens exstirpationem Steatomatis in pelvis cavitate radicantis 720  10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassins de différentes races humaines . 725  11) Desberger, Schwangerschafts-Kalender . 726  12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft. Tab. XXI-XXVI                                                                                                                                                                                                                                | 4) Hesse, über das Schreien der Kinder im              | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| D. Vermischte Schriften im Gebiete der Geburts- hülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten.  5) Meisener, Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts im Gebiete der Geburtshülfe,  Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten.  6) Rainer, Nachricht von der Enthindungs- anstalt zu Landshut.  710  710  710  710  710  711  711  71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | 703   |
| hülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten.  5) Meisener, Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts im Gebiete der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten.  6) Rainer, Nachricht von der Enthindungs- anstalt zu Landshut.  710 710 Sadler, Varii perforationis modi descripti et enarrati  718 718 718 719 Lebe aud, der Geburtshelfer auf dem Lande etc. deutsch bearbeitet v. Dr. Emismann 719 9) Hohlrusch, Commentatio chirurgica sistens ex- etirpationem Steutomatis in pelvis cavitate radicantis 720 10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassins de différentes races humaines  725 11) Des berger, Schwangerschafts-Kalendor  726 12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft. Tab. XXI-XXVI  727 728 730 749 740 741 741 742 743 744 745 745 745 745 745 745 746 745 746 746 747 747 747 748 748 749 749 740 740 740 740 741 741 742 743 744 745 745 745 745 746 746 747 747 747 748 748 749 749 740 740 740 740 740 740 740 740 740 741 741 742 743 744 745 745 745 745 746 746 747 747 748 748 748 748 748 748 748 748 |                                                        |       |
| Jahrhunderts im Gebiete der Geburtshülfe,  Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten . 708  Rainer, Nachricht von der Enthindungs- anstalt zu Landshut . 710  Sadler, Farii perforationis modi descripti et enbrati . 718  Lebeaud, der Geburtshelfer auf dem Lande etc. deutsch bearbeitet v. Dr. Emismann . 719  Hohlrusch, Commentatio chirurgica sistens ex- etirpalionem Steutomatis in pelvis cavitate radicantis . 720  10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassins de différentes races humaines . 725  11) Desberger, Schwangerschafts-Kalendor . 726  12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft. Tab. XXI-XXVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | •     |
| Jahrhunderts im Gebiete der Geburtshülfe,  Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten . 708  6) Rainer, Nachricht von der Enthindungs- anstalt zu Landshut . 710  7) Sadler, Varii perforationis modi descripti et enarrati . 718  6) Lebe aud, der Geburtshelfer auf dem Lande etc. deutsch bearbeitet v. Dr. Em smann 719  9) Hohlrusch, Commentatio chirurgica sistens ex- ettrpalionem Steatomatis in pelvis cavitate radicantis 720  10) Vrolik, Considerations sur la diversite des Bassins de différentes races humaines . 725  11) Des berger, Schwangerschafts-Kalender . 726  12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft. Tab. XXI-XXVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | •     |
| Frauenzimmer- und Hinderkrankheiten . 708 6) Rainer, Nachricht von der Enthindungs- anstalt zu Landshut . 710 7) Sadl'er, Farii perforationis modi descripti et enarrati . 718 6) Lebe aud, der Geburtshelfer auf dem Lande etc. deutsch bearbeitet v. Dr. Em's ma'n n 719 9) Hohlrusch, Commentatio chirurgica sistens ex- etirpationem Steatomatis in pelvis cavitate radicantis 720 10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassins de différentes races humaines . 725 11) Desberger, Schwangerschafts-Kalender . 726 12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft. Tab. XXI-XXVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |       |
| 6) Rainer, Nachricht von der Enthindungs- anstalt zu Landshut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 4ne   |
| Anstalt zu Landshut  710  7) Sadler, Farii perforationis modi descripti et enarrati  718  8) Lebeaud, der Geburtshelfer auf dem Lande etc. deutsch bearbeitet v. Dr. Emismann  9) Hohlrusch, Commentatio chirurgica sistens exetirpalionem Steutomatis in pelvis cavitate radicantis  10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassins de différentes races humaines  725  11) Desberger, Schwangerschafts-Halendor  726  12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft.  Tab. XXI-XXVI.  727  727  728  729  730  740  751  752  753  753  754  755  755  755  756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 100   |
| 7) Sadler, Varii perforationis modi descripti et enarrati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | 240   |
| 8) Lebeaud, der Geburtshelfer auf dem Lande etc. deutsch bearbeitet v. Dr. Emismann 719 9) Hohlrusch, Commentatio chirurgica sistens ex- etirpationem Steatomatis in pelvis cavitate radicantis 720 10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassins de différentes races humaines 725 11) Desberger, Schwangerschafts-Kalender 726 12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft. Tab. XXI-XXVI. 727  B. Journalistik. 13) Gemeinsame deutsthe Zeitschrift für Geburtskunde. I Band. 2tes Heft 725 14) Rusts Magazin, Bd. XXI-XXIII. 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | 710   |
| Lande etc. deutsch bearbeitet v. Dr. Em amann 719  9) Hohlrusch, Commentatio chirurgica sistems ex- etirpationem Steutomatis in pelvis cavitate radicantis 720  10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassins de différentes races humaines 725  11) Desberger, Schwangerschafts-Kalender 726  12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft. Tab. XXI-XXVI. 727  B. Journalistik.  13) Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde. I Band. 2tes Heft 725  14) Rusts Magazin, Bd. XXI-XXIII. 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |       |
| Lande etc. deutsch bearbeitet v. Dr. Emismann 719 9) Hohlrusch, Commentatio chirurgica sistens ex- etirpationem Steutomatis in pelvis cavitate radicantis 720 10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassine de différentes races humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | 718   |
| 9) Hohlrasch, Commentatio chirurgica sistens ex- etirpationem Steutomatis in pelvis cavitate radicantis 720 10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassins de différentes races humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5) Lebeaud, der Geburtshelfer auf dem                  | •     |
| etirpationem Steutomatis in pelvis cavitate radicantis  10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassine de différentes races humaines  11) Des berger, Schwangerschafts-Kalender  12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft.  Tab. XXI-XXVI.  727  E. Journalistik.  13) Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde. I Band. 2tes Heft  729  14) Rusts Magazin, Bd. XXI-XXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lande etc. deutsch bearbeitet v. Dr. Em's ma'n n       | 719   |
| 10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bassins de différentes races humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9) Hohlrusch, Commentatio chirurgica sistens ex-       |       |
| sine de différentes races humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | etirpationem Steutomatie in pelvie cavitate radicantie | 720   |
| sine de différentes races humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10) Vrolik, Considerations sur la diversité des Bas-   |       |
| <ul> <li>11) Desberger, Schwangerschafts-Kalender . 726</li> <li>12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft. Tab. XXI-XXVI</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | 725   |
| 12) Geburtshülfliche Demonstrationen, VI Heft. Tab. XXI-XXVI.  727 E. Journalistik.  13) Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde. I Band. 2tes Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                      | 726   |
| Tab. XXI-XXVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |       |
| <ul> <li>B. Journalistik.</li> <li>13) Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde. I Band. 2tes Heft</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tab. XXI - XXVI.                                       | 727   |
| 13) Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburts-<br>kunde. I Band. 2tes Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                      |       |
| kunde. I Band. 2tes Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·                                                      |       |
| 14) Rusts Magazin, Bd. XXI-XXIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | #nh   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                      |       |
| 15) v. Frorieps Notizen, XIII - XV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 762   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15) v. Frorieps Notisen, XIII - XV.                    | 788   |

ε,

### XVII.

Ein mit Harnscheidesistel und Umstülpung der Blase complicirter Geburtsfall, mit angefügten Reslexionen über
Heil- und Operirbarkeit dieser Art
Fisteln, von Dr. Wilhelm Joseph
Schmitt k. k. öster. Rathe und Prosessor in Wien.

Die Harnscheidesisteln, welche in. Folge schwerer Geburten, mit und ohne Instrumentalhülfe, entstehen, kommen, leider! zu oft vor, als das Fälle dieser Art eine des Verzeichnens werthe Denkwürdigkeit darböten; wenn sie anders nicht eigne, außergewöhnliche Umstände bey sich führen, wodurch sie ein besonderes Interesse für die Kunst gewinnen. Aber auch selbst unter diesen Verhältnissen gelangen sie selten zur Kunde des Publicums, weil der Schein einer Verschuldung auf jedwedem Geburtshelfer haftet, der bey einem solchen Entbindungsfalle activ zu Werke ging, Sizzozps Journal, VII. Bd. 2s St.

und sich eines Instrumentes bediente; eine Ungerechtigkeit die dem Laien, der aus Unkunde das post hoc mit dem propter hoc hier, wie anderswo, verwechselt, nachgesehen werden mag, aber bey den Eingeweiheten der Kunst unverzeihlich ist. Nicht die unschuldige Zange ist es, welche die Harnröhre beschädigt, sondern der Kopf, der durch muss, er mag nun ausgezogen oder ausgetrieben werden. Gewiss würde dieses unglückliche Ereigniss weit seltener vorkommen, wenn die Zangenscheue nicht so groß wäre, und wenn nicht eine falsche, sogar von manchem Lehrstuhle gepredigte Humanität den Practiker, selbst den erfahrenen, einschüchterte, seinem bessern Wissen ungetreu machte, und zu einer Hülfsverzögerung bestimmte, die unter begünstigenden Umständen mehr als hinreichend ist, den Grund zu diesem Uebel zu legen, das meistens nur die Folge eines lange anhaltenden Druckes des angekeilten Kopfes auf die zunächst liegenden Gebilde der Blase und Harnröhre ist. \*) Nur wer die Harnröhre, die Blase, oder den Blasenhals mit einem

Dass auch ein nur kurze Zeit dauernder, aber heftiger Druck dieselbe verderbliche Wirkung hervorbringen könne, wird aus den Beobachtungen Lallemand's erweislich, dem 5 Kranke dieser Art vorkamen, die alle 5 bey Fussgeburten durch die gewaltsame und tumultuarisch von Hebammen vorgenommene Durchziehung des Kopfes in diesen beklagenamenten Zustand versetzt worden waren, was von der französischen Hebammen-Kunst und Hülse eben keinen vortbeilhaften Begriff erwecket.

sumpsen Instrumente quetscht (z. B. mit dem Hebel oder der ummethodisch gehandhabten Zange) oder mit einem scharfen verletzt, zerreist (z. B. mit dem Perforatorium, Haken u. d. gl.), kann für die Nachfolge einer Harnsistel dir eat verantwortlich gemacht werden; in dir ect wird er es, wenn er die Lösung des eingekeilten Kopfes zu lange aufschiebt, oder wenn er nach der Entbindung die ersten Erscheinungen nicht erkennt, die der Ausbildung des Uebels vorangehen, Krampf umd Atonie erblickt, wo Anschwellung und Entsündung mit Neigung zum Brande herschen, oder dieser bereits eingetreten ist, und der Abstosungsprosess durch die Eiterung schon begonnen hat.

Ein ganz anderer Masstab ist es, nach welchem sich die öffentliche Meinung richtet. Erfolgt die Harnscheidefistel nach einer Geburt, wo weder Hände noch Instrumente gebraucht wurden, so heisst das Uebel ein Unglück; erfolgt sie unter entgegengesetzten Bedingungen, so muss der Künstler die Schuld tragen, er mag schuldig seyn oder nicht. Ich hatte einmal vor mehren Jahren eine Zusammentretung mit einem würdigen Veterane der Kunst bey einer Neuentbundenen, welcher der Harn beständig abfloss. Die Geburt war schwer und lange dauerad, und jener Veteran dabey zu Rathe gezogen worden, weil man glaubte, sie bedürfe zur Beendigung der Kopfzange. Er fand diese Hülfe unnöthig, und der Erfolg rechtfertigte sein Urtheil. Bei der Untersuchung entdeckten wir eine bedeutende Fistelöffnung in der Gegend des Blasenhalses. Jener Veteran gratulirte sich, dass er sich

nicht von den Umständen zur Anlegung der Zange hatte verführen lassen. Wer kann ihm diese Politik verargen, selbst wenn man annimmt, dass durch den seitigen Gebrauch derselben vielleicht (denn wer mag für die Gewissheit instehen?) die Fistel hätte verhüthet werden können!

Nach dieser kurzen Einleitung achreite ich zur Erzählung des Geburtsfalles, welchen die Ueberschrift bezeichnet, und wobey ich keine active, sondern nur eine consultatorische Rolle spielte, Ich werde der Geschichte desselben einige Betrachtungen, folgen lassen, die sich auf das Therapeutische des Gegenstandes beziehen, wobey man jedoch an keine schulgerechte Abhandlung denken muß, die wohl ohne Rüge sollte da vermisst werden dürfen, wo der Practiker, der blos Beyträge zur Aufhellung eines Erfahrungssatzes liefern wollte, als Schriftsteller auftritt. \*)

Eine junge Frau aus dem Bürgerstande von schlankem Hörperbaue, gesundem, brünetten Habitus und

\*) Zu dieser manchem Leser vielleicht ungehörig und überstüssig scheinenden Bemerkung swingt mich die Rüge eines kritischen Journalen-Revisors, der an meinem Aufsatze: Ueber die Unentbehrlichkeit der Perforation u. s. w. in den Heidelberger klinischen Annalen (B. I. H. 1. 8. 63.) ausstellte, dass ich die Verhältnisse, welche den Kaiserschnitt indicien, unberührt gelassen, und ibm dieserwegen Vollständigkeit absprach. Zu solch ungerechtem Tadel kann nur das gänsliche Verkennen der Veranlassung und des Motives und Zweckes von Aufsätzen dieser Art verleiten.

erterioller Constitution war bey threr ersten Niederkunft, nach dreytägiger schwerer Geburtsarbeit, von einem berühmten Meister der Kunst mittelst der Zange anter Gewinnung eines lebenden großen Kindes glücklich entbunden worden. Der Urin musste darauf, wegen Unvermögens zu harnen, durch vierzehn Tage mit Hülfe des Katheters abgeleitet werden, und zwar zweimal in 24 Stunden, welches Geschäft der Hebamme überlassen blieb. Die Frau versichert, dass sie bey Einführung des Katheters öfters sehr empfindliche, stechende Schmerzen gefühlt habe, welche jedoch nicht beachtet Nach diesen 14 Tagen fing der Urin unwillwurden kührlich und anhaltend durch die Scheide zu fließen an. Vier Wochen nach der Niederkunft ward ein geachteter Arzt Dr. T - berufen, welcher die Scheide und die nächsten Außentheile in einem entzündlichen Zustande mit eiterartigem Ausslusse antraf, und dém gemals handelte. Nach drey Monaten wurde ein Runstverständiger von Competens zur Berathung gezogen, der eine ohne Unterbrechung durch lange Zeit zu beobachtende ruhige Bettlage auf dem Rücken mit erhöhetem Steisse und niederem Oberleibe anricth. Diese Anordnung befolgte die Kranke in den vierten Monat, und dadurch wurde so viel gewonnen, dass der Urin nicht beständig, sondern zeitweise, nach 2, 3 Stunden, und nach einigem Vorgefühle, wodurch die Frau zur Auffassung des Urines Zeit bekommt, abgehet, meistens ungestüm und in großen Portionen auf einmal, wie beym Ausschütten einer Flüssigkeit aus einom Gefalse. Auch slieset bey einiger Bewegung

des Körpers, selbst im Bette, sogleich etwas Urin durch die Scheide ab. Die Menstruation ist water dieser ganzen Zeit nur zweymal erschienen, und eine Art Schwäche von absoluter Ruhe mit Abmagerung eingetreten, welche Erscheinungen ihren Ordinarius mit Recht um die Folgen besorgt machen mussten, da die Frau vorher eine mit Kraft verbundene Körperfälle hatte, und an eine sehr thätige Lebensweise gewöhnt war. In dieser Hinsicht schien ihm die Frage um die Nothwendigkeit einer ferneren Beobachtung der angeordneten Bettlage sehr wichtig, und um diesen Punot ins Reine zu bringen, die Veranstaltung eines Consilium der beste Weg, wozu, nebst mir, ein operativer. Wundarzt von bewährtem Rufe, Dr. 8-, beygezogen ward; auch sollte bey dieser Gelegenheit entschieden werden, 'ob sonst noch etwas zur Beseitigung oder Besserung des Zustandes gethan werden könne.

Bey der Untersuchung mit vorläufiger Einführung des Katheters traf ich in der Gegend des Blasenhalses auf ein ungewöhnliches Hinderniß, und als ich den Zeigefinger der andern Hand in die Scheide brachte, fand ich in der hintern Gegend der Urethra, nahe am Blasenhalse, ein stark klaffendes Loch, so groß daß die Spitze meines Zeigefingers Raum darin fand, woraus ich schloß, daß wenigstens die untere Hälfte vom Kaliber der Harnröhre hier geöffnet und verzehrt seyn müsse. Die Spitze des Katheters hatte sich anfangs durch dieses Loch in die Scheide verloren, was den Aufenthalt bey Einführung desselben hervorbrachte. Der obere und untere Rand der Fistelöffnung war

ungewöhnlich dick und fest oder härtlich (callos), und vollkommen vernarbt.

Nachdem sich Dr. 8- ebenfalls von der Beschaffenheit und Lage der Fistel durch eine genaue Untersuchung in Kenntniss gesetzt hatte, kamen wir darin überein, dass die Kranke das Bette verlassen, und zu ihren häuslichen Geschäften zurückkehren, und indessen zwey Schwämme tragen solle, einen zylindrischen in der Scheide, und einen flachen großen, über die Scham mit einer Compresse und T-binde besestiget. Es kam uns nämlich bedenklich vor, die Kranke länger einem Curversuche zu unterwerfen, dessen Bedingung den nachtheiligsten Einfluss auf den allgemeiven Gesundheitszustand ausüben mußte, und sich schon wirklich offenbarte, der außerdem auch nicht die geringste Aussicht auf eine radicale Heilung zu eröffnen geeignet war. Dr. S- wies übrigens unsere Aufforderung zur Vornahme eines operativen Heilungsversuches, bey Erwägung des günstigen Umstandes, dass die Fistelöffnung außer dem Bereiche des Blasenhalses sich befinde, nicht ganz von der Hand. Mit diesem Umstande schien jedoch unvereinbarlich, dass außer dem Bette, und selbst bey leichten Körperbewegungen in demselben, der Urin sogleich unwillkührlich abfloss, eine Erscheinung die zur Annahme berechtigte, dass durch die weit verbreitete Entzündung und Eiterung de Integrität des Blasenhalses gelitten haben, und mit verletzt worden seyn müsse.

Diese Zusammentretung fand im März 1820 Statt,

6 Monathe und 10 Tage nach der Entbindung. 14

Monate später kam die Frau zu mir, um sich Rathes zu erholen wegen eines besondern Umstandes, der neuerlichst eingetreten war. Sie hatte ein etwas blasses und schwächliches Aussehen, das ich begreiflich fand, als sie mir erzählte, dass sie vor 10 Wochen ihre zweite Niederkunft hatte, wobey ihr ein anderer Geburtshelfer beystand, der, da kein anderer Entbindungsweg zum Ziele führen wollte, zuletzt die Excerebration vornahm. Der Ehemann ein rüstiger Fleischer, als er dieses crfuhr, und besonders als er vernahm dass das Kind ein Knabe sey, brach in Wuth aus, und würde sich thätig an dem armen Geburtshelfer, der seine Pslicht that (denn das Kind soll von enormer Größe und Stärke gewesen scyn), wie an einem Mörder vergriffen haben, wenn dieser nicht die Flucht ergriffen hätte. \*)

es eine relative Enge des Beckens gibt, die durch Vergleichung mit Umfange und Härte des Kopfes der Frucht richtig beurtheilt werden kann, wenn von Würdigung der eingeschlagenen oder einzuschlagenden Enthindungsweise die Rede ist? Ich kenne die Frau eines Beckers auf dem Lande, welche fünf Geburten sählt. Die beyden ersten Mahle wurde sie von einem Wundarste mit Hülfe des Hebels entbunden, wobey das erste Kind, ein hartköpfiger Knabe, durch Verletzung des Hirnschädels zu Grunde ging; die beyden andern Mahle entband ich sie selbst mittelst der Zange leicht und glücklich, erst von einem Knaben, dann von einem Mädchen. Vor ohngefähr 3 Jahren gebar die Frau zum

Der besondere Umstand, der sie zu mir führte war folgender: Seit 8 Tagen will sie bemerkt haben, daß zuweilen, nicht immer, ein blasiger, häutiger Theil aus der Scham hervortrete, wobey ein schmerzhaftes Dringen und ein gehinderter Harnabfluß sich einstellen. in der Rückenlage komme alles wieder in Ordnung. Mein erster Gedanke fiel auf das Daseyn eines Scheidevorfalles, und ich wunderte mich gar nicht, daß Dr. 8—, an den sie sich zuerst gewendet, derselben Meinung war, und sie eines schicklichen Pessariums wegen an den erfahrnen und wissenschaftlich gebildeten Bandagen - und Maschinenkünstler Dr. L — verwies. Doch dieser fand bey der nähern Untersuchung Maches, was ihn an der Richtigkeit der Diagnose

ben Mahl, wohlgemerkt ohne besondere Anstrengang, und ohne jene gefahrdrohenden Zusälle (Delirien mit ungeheurem Andrange des Blutes nach dem Kopfe, Vorbeten von Zuckungen, Besinnungslosigkeit, hestiges Gesässseber u. s. w.), welche früher die künstliche Entbindung gebieterisch forderten, von selbst ohne alle Hülfe. Das Kind war ein kleines, fein und zart organisirtes Mädchen mit sehr weichen Schedelknochen. Im Sept. 1826 kam sie während meiner. Abwesenheit zum 6ten Mahle in die Wochen mit einem starken Knaben. Alle Anstrengungen zur Geburt blieben ohne Erfolg; es traten die alten drohenden Zufälle auf, wodurch der Gebrauch der Zauge unerläfslich gemacht, und auch mit dem glücklichsten Erfolge gekrönt wurde. Dieecs beweiset, beyber gesagt, dass die zangenlose Geburt des verletzien Kindes nicht von einer allenfalsigen Erweiterung des Beckens herrührte.

zwelfeln machte, und ihn bestimmte, die Rranke zu mir zu schicken, um mein Urtheil zu vernehmen. Unglücklicher Weise war zur Zeit meines Besuches gerade nichts herausgetreten; indessen both die Exploration folgende interessante Data dar. Gleich über dem Eingang der Scheide traf der Finger auf zweierley Knäule oder Gänge, wovon der eine nach rückwärts, der andere nach vorwärts führte, und beyde den Zeigefinger bequem aufnahmen. Man mußte mit Besonnenheit zufühlen, um zu bestimmen, welches der wahre Scheidekanal sey; denn er war kurz, wenig räumlich, außergewöhnlich enge und znsammengezogen, und mehr wässerig als schleimigfeucht. Der Muttermund lag mit kurzen, klaffenden Lippen hart an dem Boden der Scheide, und hatte eine verzogene Gestalt. Die rückwärtige Lage und die Indifferenz beym Angriffe gaben das nöthige Licht. unter dem Schambogen, weiter vom Boden der Scheide gelagerte zweite Kanal führte in die Harnblase, die aus der Höhlung, der sammtartigen Umkleidung und der Empfindlichkeit gegen die Berührung erkennbar wurde. Ich glaubte demzufolge annehmen zu müssen, dass die den Scheidekanal theilende Partie nichts anderes, als die durch das Fistelloch vorgetretene innere Haut der umgestülpten Harnblase sey, welche Annahme sich mit dem weiten Almfange der Fistelöffnung wohl vereinbaren ließ. Ich rieth zur Einlegung eines feinen, mit Tafft überzogenen Schwammes, in der Frühe vor dem Aufstehen, da sic versicherte, den bloss liegenden nicht ertragen zu können.

Im Jahre 1824 den 11. März erhielt ich die Einlading zu einem Consilium, dem Prof. Ki- und Dr. M—, ein erfahrner Geburtsarzt, den sich die Leidende se ihrem Ordinarius gewählt hatte, beywohnten. Vermlassung dazu gab der seit einiger Zeit verschlimmerte Zustand des alten Uebels, was wahrscheinlich' von dem Drucke des ausgedehnten Uterus auf die Harablase herriihrte, denn die Frau befand sich im Anfange des achten Monats ihrer dritten Schwangenchaft. Die Verschlimmerung bestand in einem schmerzhaften Drängen mit einem Gefähle von Brenm und Wundseyn in der Scheide, wobey der Vorfall ister und stärker vordrang als sonst, und die angrenzerden Scharmtheile entzündlich angeschwollen, roth, exercit, and dabey so empfindlich waren, dass keine vollstindige Exploration Statt finden konnte. Diese Beschwerden hatten sich jedoch auf Ruhe, horizontale Bettlage, schleimigehlige Klystiere, Umschläge und Vagimlinjectionen, die der Ordinarius sogleich anordnete, W Vieles vermindert, und jetzt größten Theils verbren. Bey Entfaltung der Pudenda erblickte man bef im Eingange der Scheide einen zylinderförmigen, ingerdicken Körper von sammtartiger Glätte, der derch seine lebhaftere zinoberfarbige Röthe von der Meichern, fleischfarbenen der Scheide und ihrem derbern Baue grell abstach. Als ich ihn sanft mit dem Inger verfolgte, fand ich, dass er sich zart und weich, vie ein Stück Darm, anfühlen ließ; auch eben so be-Verlich und verschiebbar war, vorwärts hinter dem Schembogen lag, im Fortgange an Umfange sunahm,

und sich nach allen Seiten umgehen liefs. Ein weiteres Vordringen des Fingers fiel der Kranken beschwerlich, weswegen ich davon abstand. Ich erklärte die Sache für einen durch das Fistelloch gedrängten Vorfall der umgestülpten Harnblase. Prof. RI- erlaubte sich eine tiefere Exploration und bestätigte mein Urtheil. Er kam mit dem Finger bis zur Fistelöffnung, aus welcher der Vorfall, wie aus einer Art Muttermund drang. Wir riethen einstimmig zur permanenten Bettlage, zur Fortsetzung öhligschleimiger, von einem Kunstverständigen zu administrirender Scheideinjectionen, ähnlicher Klystiere u. s, w., und nach völlig gehobenem irritativem Zustande der Vagina zur Reponirung des Vorfalls und Zurückhalten desselben vermittels eines mit Linnen überzogenen Schwammes. Die Einlegung eines Katheters schien uns wegen, des gereitzten Zustandes der Blase und Harnröhre nicht räthlich, wohl auch hier den Zweck verfehlend.

Ich habe seit dieser Zusammentretn g die Kranke nicht mehr zu. Gesicht bekommen, und verdanke den weitern Verfolg der Geschichte der gefälligen Mittheilung ihres Geburtshelfers und Arztes, des Dr. M.—. Der von uns vorgeschlagene Tampon wurde nicht vertragen, weil der zurückgehaltene find vom Schwamme eingesogene Urin die Theile reitzte und excoriirte; und schon nach ein paar Stunden die Entfernung. Reinigung und neue Einführung desselben nöthig machte. Er begnügte sich daher mit öftern Einspritzungen und VVaschungen zur Verhüthung der Excoriationen, wobey die Schwangere unausgesetzt die Bett-

lage beobachten mußte. Drang der Blasenvorfall weit vor, und wurde schmerzhaft, so suchte er ihn möglicht zu reponiren, was aber nie vollkommen gelang. Früher, wo dieses geschah that es die Schwangere instinctmäßig selbst mit Erfolge.

Einige Tage später wurde die Leidende von einem sehr heftigen Frieselfieber befallen, welches über 20 -Tage dauerte, und mit großer Gefahr verlief. Dr. M. war mit Recht auf eine Fnühgeburt gefasst; allein der Uterus blieb ruhig, und nahm nicht den mindesten Antheil an diesem Tumult. Die Frau trug ihr Kind aus, und am 7ten Mai kam es zur Geburt. Sebald der Muttermund die erforderliche Weite hatte, (der Wassersprung geschah gleich im Beginn der Gehärung und noch vor dem Eintritte der Wehen) legte Dr. M. die Zange an, und hatte das Glück, in Zeit von 20 Minuten ein lebendes, frisches und ziemlich starkes Kind zu entwickeln. Die Operation hatte große Schwierigkeiten wegen des Vordringens und Anschwellens des Blasenvorfalles, der zuletzt eine livide Farbe, wie beym . Uchergange in Brand, annahm; so mächtig drückte und trieb ihn der Kopf vor sich her. Er wusste nichts dagegen zu thun, als dass er ihn durch die Hebamme mit der Hand auf einem mit Fett hestrichenen Leinwandbauschen nach dem Schossbogen an und zurückhalten liefs. Auf erweichende Ueberschläge nach beendigter Geburt schwoll er wieder ab, und erhielt nach und nach sein natürliches Colorit. Dr. M. glaubt, dass selbst die Einpflanzungestellen der Ureteren mit vorlagen, denn er beobachtete, wie der Harn tropfenweise aussickerte. Der Wöchnerin ging es übrigens gut bis zum 3ten Tage, wo ein äusserst starker Fieberanfall auftrat, der sich aber in 24 Stunden mit strozzenden Prüsten und vielem Schweiße endigte.

Nach dem Wochenbette siel beym Ausstehen die Blase sehr stark vor, und ein in die Scheide zur Verhüthung des Vordringens eingebrachter Schwamm reizte, wurde scharf und stinkend vom Eindringen des Urines. Dr. M. versuchte nun tägliche Einspritzungem durch die Fistelöffnung in die Harnblase, wobey er viel und kräftig einspritzte. Nach mehreren Tagen trat unter heftigen, steckenden, bis in die linke Hitfits sich verbreitenden Schmerzen auf einmahl währemd des İnjectionsactes der Vorfall zurück, der früher jedem Repositionsversuche widerstand. (Wahrscheinlich die Wirkung der Anfüllung und dadurch hervorgebrachten Ausdehnung der früher an den Contractionszustand gewöhnten Blase, wovon die Zurückweichung des Vorfalls die nächste Folge war.) Seit dieser Zeit trägt die Frau ein penisförmiges, mit einem präparirten Schafdarme (Condom) überzogenes Pessarium von Schwungharze, was wenigstens so viel leistet, dass der Blasenvorfall zurückgehalten wird, und sie ihren häuslichen Geschäften vorstehen kann-- Späterhin bediente sie sich, Statt des Pessariums, eines in denselben Ueberzug eingehüllten Badeschwammes, den sie öfters reiniget und wechselt. Auf diese Art wird es ihr beym Sitzen des Fleischverkaufes möglich, den Urin 3 - 4 Stunden zu behalten, und dessen Absluss durch die Scheide zu verhindern.

#### Reflexionen.

Bey Erwägung dieses Falles sind es hauptsächlich selgende Puncte, welche den Geist des Denkers anregen: 1) Die klägliche Lage der an diesem Uebel Leidenden; 2) Die Untersuchung einer Heilungsmöglichkeit a) bey frischer Fistel, b) bey veralteter.

In Bezug auf den ersten Punct wird jeder Kunstverständige, der Kranke dieser Art zu beobachten Gelegenheit hatte, darin übereinstimmen, dass dieses Uebei unter die furchtbarsten des weiblichen Geschlechtes gehöre, und rücksichtlich der gesellschaftlichen Verhältnisse und Bestimmungen dieses Geschlechtes den ersten Rang nach dem Gebärmutterkrebse behaupte; denn außer den örtlichen Beschwerden, die demit verbunden sind, und die gewiss nicht unbedeutead heissen, ja, wie in unserem Falle, selbst gefahrlich werden können, so muss eine solche Unglückliche auf die einfachsten Freuden des Lebens verzichten, wird durch den Harngeruch, der sich ihrer Atmosphäre mittheilt, jeder menschlichen Umgebung lästig und ihrom Gatten ekelhaft. In dem Falle, den J. Guthrie erzählt (wovon weiter unten ein Mehreres), hielt die Patientin ihren Zustand für so verzweifelt, dass sie mehrere Personen aufforderte, ihrem Leben ein Ende zu machen. Eine solche Verzweislung kann nur Derjenige unbegreislich finden, der die Eigenthümlichkeit der weiblichen Natur nicht kennt, der nicht weis, dass Gefallen, Lieben und Geliebtwerden die höchsten Ansprüche des weiblichen Lebens ausmachen, ja gewisser Massen höher im Preise stehen als das Leben selbst. Eine solche Kranke wird daher dem Heilkünstler, der sie von diesem Uebel besreiet, gleichsam ein neues Daseyn verdanken, und in ihm den Wiederhersteller ihrer verlornen Rechte und Ansprüche auf die Freuden und Gemisse des gesellschaftlichen Lebens erblicken und verehren.

Man erlaubt sich hier die Frage, oder vielmehr man kann sich nicht enthalten, die Frage aufzuwerfen, wie es möglich scy, dass bey dem gegenwärtigen hohen Stande der Cultur der operativen Chirurgie in Deutschland, Frankreich, England und Italien, die tagtäglich in den schwierigsten und kühnsten Operationen neue Triumphe feyert, bey der anerkannten Menschenliebe-so vieler ihrer Bekenner, bey dem blendenden Glanze einer aufs Höchste getriebenen Meisterschaft die Anweisung zur sichern, radicalen Heilung der Harnscheidefistel noch nicht zum stehenden Artikel in den Lehr- und Handbüchern der operativen Chirurgie, gleich so vielen andern, geworden ist, und alle von einzelnen. Meistern unternommenen, und mit Erfolge vollbrachten Curen dieser Art als gelungene Heilungsversuche eines in der Regel unheilbaren Uebels angeschen werden? Was Dieffenbach in seinem Aufsatze: Beyträge zur Gaumennath in Hecker's Annalen d. ges. Heilk. (1826 Febr. I.) sagt, passt auch auf die Operation der Blasescheidenstel, dass nämlich ganze Länder kaum einige wenige Beyspiele aufzuweisen haben, in denen der Ausgang vollkommen günstig war.

Liegt es lediglich an der Schwierigkeit der Ope-

ration (denn dass sie, wenn nicht in allen, doch in vielen Fällen ausführbar sey, bezeugen eben die ein- 🔌 zehen mit Glücke ausgeführten Heilversuche, und selbst ihre Unausführbarkeit hat meistens in dem Zeitversimmis, in dem Aufschube des rechtzeitigen Operirens ihren Grund), oder in der Geringschätzung des Uebels, als eines nicht sowohl lebensgefährdenden, als blos quälenden, das der Ueberwindung großer Schwierigkeiten nicht werth ist von Seite des Heilkünstlers? — Ich lasse es dahin gestellt seyn, und bin cher geneigt zu glauben, dass die Unbekanntschaft mit dem qualvollen Zustande solcher Unglücklichen den wahren Grund von der geringen Theilnahme und Aufmerksamkeit, welche die Meister diesem Gegenstande bis non zu widtneten, enthalte. Nur von einem Naegele unter den Deutschen kann man sagen, daß er, als Künstler und Mensch, die Leiden dieser Hülfsbedörftigen vollkommen erkannte und zu würdigen verstand. Der Ernst, womit er diese Angelegenheit zur öffentlichen Sprache bringt, die sinnreiche Erfindang seiner Vorschläge, und die Unverdrossenheit in der Mühe, sie zu realisiren, verdienen die ehrenvollsta Anerkennung jedes geistvollen Heilkunstlers, in dessen Brust zugleich ein für die Leiden seines Mitmenschen gefühlvolles Herz schlägt.

Möchten diese, vielleicht mit mehr Wärme, als doctrinalen Erörterungen geziemt, hier ausgesprochenen Bemerkungen dazu beytragen, die Aufmerksamkeit deutscher Meister der Kunst, deren Namen als Sterne des ersten Ranges glänzen, (wer kennt sie nicht, auch Siedelbs Journal, VII. Bd. 28 St. A a.

ohne nähere Bezeichnung?) anzuregen, und auf eine Aufgabe hinzulenken, deren Lösung ein vollwürdiger Gegenstand ihres Mitleides und ihrer-großen Kunsttalente ist!

Die Erörterung des zweyten Punktes, Untersuchung einer Heilungsmöglichkeit, kann nach zweyerley Richtungen geschehen, nach der doctrinalen, und nach der historischen. Bey der erstern muß auf wissenschaftliche Weise aus heilkundigen Principien der Theorie und Praxis nachgewiesen werden, ob und in wie fern Heilung möglich sey, und unter welchen Bedingungen. Bey der letztern wird bloss untersucht, oh glaubwürdige Beyspiele von radicaler Heilung der Harnscheidefistel vorhanden sind, und in welch numerischem Verhältnisse diese Fälle zu jenen stehen, bey denen der operative. Heilversuch einer und derselben Meisterhand durchaus misslang, oder nur unvollkommen gelang und wicderholt werden musste. Dem rein practischen Zwecke dieses Aufsatzes gemäß kann nur von dieser letztern hier die Rede seyn.

Die neuesten Annalen der Kunst liefern authentische Belege von diesem dreyfachen Erfolge unternommener Operationsversuche, sowohl bey veralteten, als bey frischen Fisteln, so selten übrigens diese Belege auch vorkommen. Es wird hinreichend seyn, in Bezug auf erstere, nur an die gefeierten Namen eines Dupuytren, Lallemand und Nägele, und in Bezug auf letztere, an den von James Guthrie in dem Edinburgh Medical und Surgical Journal (Nro. LXXIX. 1824.) mitgetheilten, und zur schnellern Verbreitung in die Notizen aus dem Gebiete der

Natur- und Heilkunde (Nr. 143. Mai 1824. S. 167 u. f.) aufgenommenen Fall hier zu erinnern.

Die Seltenheit des Vorkommens operativer Versuche bey alten Fisteln hat unstreitig ihren Grund in der Entmuthigung, den Schwierigkeiten entgegen zu treten, welche die Unzugänglichkeit und Verborgenheit des Ortes, besonders bey hochgelägerten Fisteln, der Ausführbarkeit eines erfolgreichen Handwirkens entgegenstellen. Dass diese bedeutend seyn mögen bey einem Kunsthandeln, dessen Technik jedes tumultuarische, in das Allgemeine und Zufällige sich verlierende Verfahren, wie z. B. bey Ausrottung des carcinomatoen Uterus, ausschließt, und sehr bestimmte, keiner Art von Willkühr unterliegende Handgriffe fordert, leuchtet für sich ein; allein eine gewandte, von anatomischer Kenntniss und seinem Kunstsinne geleitete. und durch Uebung auf den rechten Grad von künstlerischer Fertigkeit gelangte Hand vermag wohl noch Schwierigeres auszuführen. Es würde indessen ein großer Gewinn für jeden, selbst eminenten Künstler, der diese Operation unternimmt, zu nennen seyn, wenn eine Vorrichtung ersonnen würde, die zum Zwecke hätte, den Zugang in das Operationsgebies zu erleichtern durch Vergrößerung der Räumlichkeit, ja, wo möglich, dem Auge des Operirenden einen freien Blick auf die Fistel selbst und ihre nächsten Umgebungen, wenn auch nur auf Augenblicke, zu verschaffen, da kein Sinn so sehr geeignet ist; dem andern zu Hülse zu kommen, als der des Gesichtes dem Tastsinne. Lallemand hat in seinem Falle diesem Bedürfnisse dadurch zu entsprechen gesucht, dass er sich durch einen Abdruck, wie bey Harnröhre-Stricturen, ein getreues Bild von der Lage, Form und sonstiger Beschaffenheit des fistuläsen Risses verschaffte; allein mich dünkt, bey Gebilden wie jene der Vagina, die einer so großen Ausdehnung fähig sind, dass ein Kindeskopf durchgehen kann ohne einzureissen, dürften mechanische Ausdehnungsmittel im Sinne der viel zu allgemein verworfenen Mutterspiegel der Alten, ja selbst die Beyhülse des Bozzinischen Lichtleiters, so wenig er auch im Ganzen seinen Erwartungen entsprochen hat, mehr leisten, als ein simpler, plastischer Abdruck ohne allen Reslex des Lebendigen.

Es kann übrigens nur eine Aufgabe für echte Meister der Kunst seyn, über die Zweckmässigkeit der von den wenigen durch Scharfsinn und Erfahrung ausgezeichneten Männern, welche die Operation beschrieben und ausführten, in Vorschlag gebrachten Methoden, Handgriffe und Werkzeuge zu entscheiden, und zuvörderst darüber, ob das Causticum actuale nach Dupuytren, oder das potentiale nach Lallemand, oder das Scarificiren nach Nägele den Vorzug verdiene Gewiss ist, dass Lallemand's Sonde-airigne (Vereinigungskatheter), der Idee und dem Mechanismus nach, mit Nägele's Vereinigungszange zusammenfällt, und als eine Nachbildung des Nägele'schen Werkzeuges angesehen werden müßte, wenn nicht der würdige Herausgeber der Notizen (1825. B. XI. S. 183) die absolute Unbekanntschaft Lallemand's le's Abhandlung versicherte. — Unter den von Dief

senen Instrumenten seiner Ersindung scheinen die Nadeln, der Bleydraht statt des Fadens und die zur Einschrung beyder bestimmte Zange wichtige Vortheile zu gewähren, die auch auf die Operation der Harnscheidesistel eine Nutzanwendung gestatten, und in dieser Beziehung wohl eine nähere Prüfung verdienen dürften.

Es versteht sich von selbst, dass das bisher Gesagte bloss von solchen Fisteln, die einer den Vereimigungsprocess direct einleitenden Operation bedürfen. gelte. Bey frischen bewirkt die Natur das Vereinigungsgeschäft allein, und der Kunst fällt blos die Aufgabe anheim, die Bedingungen einzuleiten, unter denen der Heilungsprocess der Natur möglich wird-Die Hauptpuncte derselben beruhen auf einer ruhigen, selbst durch keine starke Bewegungen in den Nachbargebilden (z. B. im geraden Darme bey starker Anstrengung zum Stuhle, wodurch der Uterus sets mit herab gepresst wird, was nicht ohne Einfluss auf die Stellung der Harnblase, und ohne eine dadurch bewirkte Verrückung der Fistelränder geschehen kann) gestörten Lage der Kranken, auf einem permanenten Contractionszustande der Blase durch Ableitung des Harns mittelst eines eingelegten Katheters, auf fester Unterlage der Fistelränder auf einem in die Scheide eingebrachten Propf oder Wieke von angemessener Form und Dicke, und, was wohl nicht die unwichtigste Bedingung ist, auf gemessener Leitung der zum Vereinigungsprozesse erforderlichen Entzündung der verletzten Gebilde.

Eine der wesentlichsten Bedingungen von Seite der Verletzung selbst bestehet darin, dass die durch Brand und Eiterung entstandene Fistelöffnung nicht mit bedeutendem Substanzverluste verbunden sey, wodurch der Contact der Ränder verhindert, oder doch erschwert wird. Dieser Umstand ist selbst für die Thunlichkeit der Operation bey veralteten Fisteln entscheidend. Lallemand spricht (a. a. O. Seite 223) von zwey Exemplarien dieser Art, einer Frau von 30 und einer andern von 60 Jahren, die er dieserwegen hülflos abweisen musste. Bey der Erstern fehlte vom Halse der Gebärmutter an die hintere Hälfte der Blasenscheidewand, so dass der vordere Theil der freyen und schwimmenden Blase nur mit der Gebärmutter hätte vereinigt werden können. Bey der Letztern lag die innere Fläche der obern Wandung der Blase in Form einer weichen, rothen Geschwulst von der Größe eines Eyes an der Oeffnung der Vulva vor (wie in unserem Falle), konnte aber leicht in die Scheide ge-Bemerkenswerth ist, dass beyde schoben werden. Frauen, ungeachtet einer habituellen Entzündung in der Scheide und am Halse der Gebärmutter, ungeachtet der hestigen Schmerzen bey der geringsten Berührung dieser Theile dennoch mehrmals schwanger wurden, und gesunde Kinder zur Welt brachten. Ueberhaupt fand er unter fünf mit diesem Uebel Behafteten nur Eine, Mmc. Martin aus Marseille, die er operationsfähig erachtete, und auch mit Erfolg operirte; aber die Fistelöffnung betrug hier nur sieben Linien in der Länge, und hatte ihren Sits am Blasenhalse. Auch ist für die Beurtheilung der Heilbarkeit einer frischen, wie einer alten Fistel von Wichtigkeit, ob sie dieseits oder jenseits des Blasenhalses liege; nicht bloß darum, weil das Maß der Schwierigkeiten des Kunsthandelns großen Theiles von dem Grade der Zugänglichkeit des Ortes bestimmt wird, sondern weil eine Oeffnung im Körper der Harnblase, in Bezug auf die Stellung ihrer Ränder, weit abhängiger von den Bewegungen des Uterus und des auf sie drückenden Gedarmes wird, wodurch eine constante Berührung derselben äußerst erschwert, und ohne künstliche Vereinigung beynahe als unmöglich gedacht werden muß.

Dass indessen auch unter den ungünstigsten Umständen, bey großer Beharrlichkeit von Seite der Leidenden und des Künstlers, die Heilung einer frischen Fistel von bedeutender Größe und Höhe ohne Operation vollkommen gelingen könne, geht, aus dem oben berührten Falle von James Guthrie hervor. Die Geschichte dieses Falles ist in ihrer Art überhaupt so mziehend und belchrend, dass ich glaube, es vor den Lesern dieses Journales verantworten zu können, wenn ich sie auszugsweise hier mittheile.

"Agnes Campbell, 23 J. alt, Primipara, wurde den 21. Mai 1823 nach einer dreytägigen Geburtsarbeit, Anfangs unter häufigem Uriniren, zuletzt unter retentio urinae und misslungenem Versuche des Katheterisirens, von G. mit der Zange entbunden. Eine Stunde nach der Entbindung hatte sie gehörig urinirt, seit dieser Zeit aber konnte sie den Harn nicht mehr zurüchhalten. Am 23ten traten Erscheinungen von Perioden der Stunde der Entbindung hatte sie den Harn nicht mehr zurüchhalten. Am 23ten traten Erscheinungen von Perioden der Stunde der Stunde den Harn nicht mehr zurüchhalten.

ritonitis puerp. auf, wogegen wiederholte Blutentziehungen durch Aderlässe und Blutegeln, nebst grossen Dosen von Calomel und Magnesia, und Terpentinöhl auf den Bauch, mit glücklichem Erfolge durch 3 Tage angewendet wurden. Dabey waren die Pudenda sehr empfindlich und schmerzhaft; der Ausfluss aus der Vagina hatte einen sehr üblen Geruch; der Brand machte schnelle Fortschritte. Als sie den 28ten aufzustehen versuchte, floss unter ausserordentlichen Schmerzen eine große Quantität Urin aus der Scheide. Im Bette ging er beständig tropfenweise ab. Aus diesen Erscheinungen schloss G. auf eine Verlezzung der Blase, und als er nun den Katheter einbrachte, fand er gerade am Blasenhalse oder etwas über demselben, eine vom Brande entstandene Oeffnung, die so groß war, dass man zwey Finger in die Blase bringen konnte, und eine mehr als ein Zoll langes Stück vom Katheter bloss gefühlet wurde. Sobald es die Empfindlichkeit der Theile erlaubte, wurde (am 2. Juni) ein Stück Schwamm in die Vagina und in unmittelbare Berührung mit der Fistelöffnung ge-Hierauf wurde ein kurzer Katheter aus Foderharz in die Urethra eingeführt, und durch Bänder so befestiget, dass er beständig liegen blieb. Aller Urin floss durch den Katheter ab. Durch die Scheide entleerte sich sehr viel übel riechende Materie. Es wurden Injectionen von essigsaurem Bley in die Scheide Der übelriechende Scheidefluss vermehrte gemacht. sich; die Theile gingen in einen Zustand von Exulceration, wurden sehr schmerzhaft, und die Urethra

schr reitzbar. Den 7. Juni wurde Schwamm und Kaheter herausgenommen, gereinigt und wieder eingebracht; die Bleysolution zum Einspritzen fortgesetzt. Den 10. wurden aus Schmerz von der Kranken ohne Vorwissen ihres Arztes Schwamm und Katheter herausgenommen. Sie konnte durch 3 Stunden den Urin halten, worauf der größere Theil desselben durch die Harnröhre unter heftigen Schmerzen abgesondert wurde. Bey der Untersuchung fand G. die Oeffnung kaum für die Spitze des Zeigefingers noch wegsam, und die Anschwellung der Theile sehr vermindert. Schwamm und Katheter wurden neuerdings eingeführt, dieser befestigt und mit einem Gefälse zur Auffassung des Urins versehen. Alle 3 Tage wurden Schwamm und Hatheter gewechselt, die Patientin trocken gehalten, and dadurch in Stand gesetzt, ohne Inconvenienz herum zu gehon. Diese Bchandlung wurde durch einen Monat fortgesetzt, mach welcher Zeit eine vollkommene Verschließung der Oeffnung, vermittelst einer weichen, aber ziemlich festen, eine Vertiefung zurücklassenden Narbe, zu Stande gekommen war. Eine Untersuchung fünf Monate später bestätigte die Heilung. Die Vagina hatte sieh beträchtlich zusammengezogen; die willkührliche Urinaussonderung ging ohne alle Störung vor sich."

Ich glaube, das hier die reproductive Tendenz zur Abstosung des Brandigen in der ganzen Vagina Vieles zur Schließung der Blasenöffnung beygetragen hat, was als ein Fingerzeig zur Leitung des Heilungsprocesses, da wo die innere Fläche der Vagina nicht brandig ist, benützt werden kann, nicht um Brand sondern um einen angemessenen, hinlänglich starken entzündlichen Erethismus herverzurufen. Das essigsaure Bley würde ich nie anwenden, wo der primitive Lochialfluß noch zugegen ist. Gleich nach Abstoßung des Brandigen sollte der Heilungsapparat applicirt werden, und daher bey zweydeutigen Erscheinungen sogleich die Untersuchung geschehen.

Wenn diese Behandlung einer frischen Fistel eine begründete Aussicht auf einen glücklichen Etfolg gewähren soll, so muss, wie sieh's von selbst verstehet, zu rechter Zeit, d. i. bevor der Entzündungund Eiterungsprocess in den verletzten Gebilden erloschen, und die Ueberhäutung der Fistelränder bereits geschehen ist, dazu die Veranstaltung getroffen werden. So einleuchtend diese Nothwendigkeit ist, so sehr muss man sich wundern, wie sie selbst von Meistern noch verkannt werden könne, welche zu glauben scheinen, das Hauptstück der Naturheilung bestehe in einer permanenten Unbeweglichkeit des Rumpfes, und daher die Leidende zur Rückenlage im Bette mit erhöhetem Steisse durch eine Reihe von Monaten verdammen; auch wohl in ihrem Wahne da Besserung erblickten, wo sich bloss die Resultate hydraulischer Gesetze kund geben. Wie kann eine organische Vereinigung noch zu Stande kommen, wenn die Fistelränder längst überhäutet, oder gar schon callös geworden sind? Diese Behandlung kann nicht mehr fruchten, wenn einmal der rechte Zeitpunct ver strichen ist, und manche der auf diesem Wege verunglückten Heilungsversuche mögen derin ihre Erklärung finden, daß man das Uebel zu spät erkannte, und den günstigen Zeitpunct zum fruchtbaren Versuche unbenützt vorüber gehen ließ. Dieses gibt mir Veranlassung, einige Worte über die Diagnose zu sagen.

Es kommen oft Fälle vor, wo das charakteristische Erkenntnifszeichen der Krankheit, Absluss des Urins durch die Scheide, spät, öfters mehrere Tage nach der Niederkunft erst auftritt, auch wohl bis dahin ein ganz entgegen gesetzter Zustand, nämlich eine Retention des Urins, die den wiederholten Katheterismus nothwendig macht, obwaltet. So z. B. spricht Nägele von einer Frau von 18 Jahren, welcher der lang eingekeilte, und endlich mit Hülfe der Zange gelöste Kopf dieses Uebel zugezogen hatte, das "sie bis zum achten Tage nach der Entbindung den Harn gehörig halten konnte." \*) In dem Lallemand'schen Falle erfolgte zwey Tage nach der Geburt eine vollständige Harnverhaltung, die neun Tage später in eine Incontineuz überging und in unserem Falle musste durch 14 Tage der zurückgehaltene Urin mit dem Katheter abgeleitet werden. Hieraus folgt, dass nach jeder schweren Kopfgeburt, mit oder ohne Zangenanlegung, der Arzt auf seiner Huth seyn, und eine besondere Aufmerksamkeit auf das Geschäft der Harnexerction wenden, und beym Auftreten bedenklicher, zweydeutiger Erscheinungen in demselben ohne Wei-

<sup>\*)</sup> Erfahr. u. Abhandl. aus dem Gebiete d. Krankh. d. weibl. Geschlechtes u. s. w. Mannheim 1812. S. 385.

teres eine genaue, keine Zweifel übrig lassende Untersuchung eintreten lassen müsse. Vollends zu tadeln, und rügenswerth ist es, wenn der Arzt die Natur des Uebels verkennt, we es pathognomisch sich offenbart, und den Absluss des Harns durch die Scheide übersieht, und darin bloss eine gewöhnliche Incontinenz von Schwäche, Atonie, Lähmung des Blasenhalses erblickt. Beyspiele dieser Art sind nicht schwer aufzufinden, für den der suchen will. Nägele schreibt (a. a. O. S. 379.): "Mir sind mehrere Fälle "bekannt, wo mit diesem Uebel Behaftete Jahre lang "mit Salben, Blasenpflastern, mit dem innern Gebrau-"che der Canthariden und andern Mitteln von Aerz-"ten, natürlich ohne Erfolg, behandelt worden sind, "ohne dass von diesen die örtliche Untersuchung ver-"langt worden wäre." Auch erwähnt er eines von Petit beobachteten ähnlichen Falles, wo die Enurese einer Lähmung des Blasenhalses zugeschrieben, und dieser Ansicht zufolge mit einer ungeheuern Menge Mittel durch zwey Jahre behandelt wurde, bis dieser endlich eine Fistelöffnung entdeckte, die so groß war, dass man zwey Finger hindurch stecken konnte.

Es ist ein gehässiges Geschäft, auf Scandala artis Jagd zu machen; allein wenn sie Einem auf öffentlichem Wege entgegen kommen, kann man nicht vermeiden, von ihnen Notiz zu nehmen. Vor etwa zwey Jahren wurde in einer geschätzten, vielgelesenen Zeitschrift folgender Fall dargeboten: Eine junge, untersetzte Erstgebärende, deren Becken stark inclinirt, und an der untern Apertur zu enge gewesen

seyn soll, brachte mehrere Tage in Gehurtsnöthen zu, und trank während dieser Zeit vier Bouteillen Rheinwein und außerdem viel starkes Bier. Der zuerst in Ampruch genommene Gebartshelfer manipulirte längere Zeit; man weiss nicht recht, ob mit der Zange, oder mit dem Hebel, jedoch ohne Erfolg. Der zweyte beygezegene, der Erzähler dieser Geschichte, fand die Zange angezeigt, überliefs aber wegen Schwäche von einer kürzlich überstandenen Krankheit die Operation seinem kräftigeren Collegen, der nach viertelstündiger schwerer Arbeit den Kopf eines schon länger abgestorbenen Kindes zu Tage förderte. Die Schultern machten ein neues Hinderniss, und bei Entwickelung des rechten Armes riss der Damm bis in den After durch. In den ersten Tagen des Wochenbettes erfolgte ein heftiges Fieber mit Bauchschmerzen, Delirien u. s. w. Harn und Koth gingen unwillkührlich ab. Der Damm - und Afterrifs wurde geheftet. Nach und nach besserte sich der Zustand bis auf die Enurese, die anhielt. In der fünften Woche befand sich die Wöchnerin in voller Reconvalescenz, jedoch ohne allen Einfluss auf das Harnübel. Man gab die Chinarinde mit Gewürzen und Laudanum, und ließ Vaginalinjectionen von lap. caust. chir. in Wasser, nebst Einreibungen der flüchtigen Salbe in die Schamgegend machen; dabey wurde ein vorsichtiges Umhergehen im Zimmer empfohlen. Nach sechs Wochen war der Zustand so weit gebessert, dass die Frau öfters eine halbe Stunde und darüber beym Sitzen ungenässet blieb; so bald sie aber aufstand, floss der Urin ohne Aufenthalt ab. Es schien den

Herrn däher "ein kräftigeres Mittel zur Reitzung des "Schließmuskels der Blase erforderlich zu seyn." Sie ließen demnächst alle zwey Stunden einen halben Theelöffel eines Kolocynthenabsudes mit Tragacanthschleim und Chinaextract gelinde in die Harnröhre einspritzen. Am sechsten Tage dieser Behandlung war alles im Alten; bloss neu war die Erscheinung, dass etwas von der in die Harnröhre injicirten Flüssigheit aus der Vagina floss. Bey der Exploration fand sich eine bedeutende Querfalte am vordern Theile der Vagina, "die durch einen Kanal zur Blase zu füh-"ren schien;" weil aber kein Katheter bey der Hand war, konnte keine genauere Untersuchung angestellt, folglich die Bedeutung des Ausgefundenen nicht zur Klarheit gebracht werden. Dass man aber immer noch an keine Fistel, sondern bloß an Schwäche des Blasensphincters glaubte, gehet daraus hervor, dass man die Injectionen fortsetzte, und hierzu eine Auflösung von Tart. emet., dann einen Absud von Galläpfein wählte, später die tinct. cantharid. innerlich gab, und zuletzt sogar eine auf den Blasenhals gerichtete Druckmaschine eigener Erfindung anlegen liefs, von der man sich, weil sie bey dem Versuche an einer harngesunden Frau vollkommen ihren Zweck erfüllte, zu großen Erwartungen berechtiget hielt. Allein auch diese leistete nichts zum Erstaunen des Heilpersons-Endlich brachte man eine Sonde in die Marnröhre, und da ergab sich's denn, "daß die ganze un-"tere Wand des Uringanges nebst einem gleichen "Stücke der Vagina fehlte, und zwar beynahe die ganze

"Linge des Uringanges bis nahe zum Blascnschließ"muskel hin. In welchem Maße auch dieser gelitten
"hatte, war freilich nicht zu bestimmen; es mußte
"ber doch bedeutend seyn; da seine ganze Function
"des Rückhaltens des Urins verhindert ward." Diese
Untersuchung geschäh 82 Tage nach der
Entbindung.

Eine Geschichte wie diese verdient des negativen Nutzens wegen, der in ihr verborgen liegt, die größstmöglichste Oeffentlichkeit, wäre es auch nur als VVarnungstafel für die Unmündigen. Eine solche incorrigibele Verblendung kann einzig noch von dem Unsinne überboten werden, das Uebel durch den Magnetismus heilen zu wollen, wie in v. Siebold's neuestem Werke (Handb. zur Erk. ü. Heil. d. Frauenzimmerkrankh. B. II. Absehn. 3. Frankf. a. M. 1826, S. 744.) zu großer Erbauung zu lesen ist.

VVer einen Heilungsversuch auf dem VVege einer der Natur zu überlassenden Vereinigung der getrennten Gebilde bey frischen Fisteln zu machen entschlossen ist, der mache ihn zur rechten Zeit, und auf den Grund wohl motivirter Indicationsverhältnisse, vergesse jedoch nicht, daß auch selbst dann der Ausgang zweifelhaft, und das Curverfahren immer nur ein Versuch bleibe. Bey jener Mme. Martin, die Lallemand nach seiner Operirmethode radical heilte, ging eine dreymonatliche Versuchsbehandlung durch ruhige Lage, Einlegung des Katheters, wiederholtes Cauterisiren der Fistelränder mit Höllenstein, Einführung einer Charpiewieke, und später einer Rolle aus

Federharz vorher, ohne dass der Zustand auch nur gebessert worden wäre. Nägele hat a. a. O. sehr gründlich nachgewiesen, dass, und warum die Heilung der Harnscheidefisteln, selbst der frischen, auf diesem Wege so selten gelinge, und wie die Verhältnisse eigentlich beschaffen seyn müssen, wo sie allenfalls versucht werden könne. Wenn er daher die Operation als den einzigen sichern Weg zur radicalen Heilung dieses Uebels, (in solchen Fällen nämlich, wo der Operirbarkeit kein wescntliches, allgemeines oder örtliches Moment entgegen steht) aufstellt, so werden alle Kunstverständige von Erfahrung seiner Meinung beypslichten. Es kann daher nur noch von dem Werthe und Vorzuge der in Vorschlag gebrachten Operirmethoden die Frage seyn. Zu Gunsten des Nagel'schen Verfahrens spricht der Umstand, dass Einer der neuesten Lehrer und Schriftsteller des Faches von anerkannter Competenz dasselbe in sein Werk, das der Titel für einen Leitfaden zu agademischen Vorlesungen und für operative Heilkünstler erklärt, vollständig aufgenommen, und einstweilen als Typus zu Nachbildungen und weiterer Vervollkommnung aufgestellt hat. Seinem Ausspruche zufolge ist Nägele's Methode zwar "eine äußerst zusammenge-"setzte, schwierig vollführbare, und noch nicht genü-"gend erprobte, aber die einzige positive Tech-"nick für diesen Fall." \*) Wenn übrigens der

<sup>\*)</sup> Zang's Darstell. blut. heilkünstl. Operationen u.s.w. Ster Th. 2te Abth. Wien, 1819. b. Beck.

Erinder dieses Heilversahrens die öffentliche Zusicherung gibt, dass er seine Versuche mehrere Male bey Lebenden, wie an Cadavern, zu seiner Zufriedenheit wiederholt habe, und diese Zusicherung unter der Garantie eines so ehrwürdigen Namens stehet, darf der deutsche Kunstgenoss nicht fürchten, in seinen Hossungen getäuscht zu werden, wenn er sich austerdem berusen zum Kunstwerke fühlt.

### HVX

UeberRückenmarksaffection der Schwangern und Gebärenden, vom Dr. Friedrich Ludwig Meissner in Leipzig,
nebst einem Zusatze des Herausgebers,

So verschiedenartige Berücksichtigung namentlich in den neuern Zeiten die Schwangerschaft und Geburt, ja man kann wohl mit Recht sagen die ganze Geburtshülfe erfahren hat, so finden sich doch hier und da noch fühlbare Lücken, die weniger dem Theoretiker auffallen, als der Practiker durch sie in Verlegenheit gesetzt zu werden pflegt, wenn, wie diess oft der Fall ist, die gefürchteten Zufalle plötzlich und oft wenn es am wenigsten vermuthet wird erscheinen. Zwar haben auch diese Zufalle, über deren einige wir gegenwärtig zu sprechen uns vorgenommen haben, wie alle wichtige Metamorphosen des menschlichen Körpers in den verschiedenen Perioden seines Lebens, ihre Vorboten, allein diese sind entweder von so we-

niger Bedeutung daß sie leicht übersehen werden, der sie haben mehr oder weniger Aehnlichkeit mit den Vorläusern andrer pathologischer Zustände, woderch Verwechslungen möglich gemacht werden, welche bis jetzt einer gründlichern und genauern Kenntnis derselben scheinen im Wege gestanden zu haben.

Muss man gleich im Allgemeinen eingestehen, dass über das Geburtsgeschäft die wichtigsten und richtigsten Erfahrungen und Aufschlüsse in den Entbindungsschulen gemacht werden, wo man die Natur von den ersten die Ausstofsung des Kindes bezweckenden Kraftäufserungen bis zur Beendigung dieser gewaltsamen Function des Genitalsystems belauschen kann, so mochte man im Betreff des von uns jetzt behandelten Gegenstandes, dessen Vorboten die Aufmerksankeit des Arztes während der ganzen Schwangerschaft erheisehen, das Gegentheil behaupten; denn hier. wird der practische Privataret in Familien, die seiner Fürsorge schon früher übergeben waren, leicht die kleinste Umstimmung des Gemüths und überhaupt jede Aenderung des frühern Befindens entdecken, was in öffentlichen Enthindungsanstalten hei Personen (welche" Shrigens vielen das Geburtsgeschäft begleitenden gefährlichen Zufällen weit weniger unterworfen sind als schr garte und nervenschwache Frauen), die früher dem Arate unbekannt waren, natürlicher Weise nicht der Fall seyn kann.

Es ist auffallend genug und deshalb auch allgenein hekannt, dass durch die Schwangerschaft wichtige Veränderungen im ganzen weiblichen Körper her-

vorgerusen werden, so dass wohl kein System desselben von ihrem Einflusse frey bleibt: Die Veränderungen der äußern Form und Gestalt und den veränderten Gang der Schwangern rechnen wir weniger hierher, machen aber auf die viel wichtigere Berücksichtigung der Haut aufmerksam, welche meistentheils an ihrer Activität oder Turgescenz verliert, passiv wird und so gegen das erhöhte Leben im Centrum des weiblichen Körpers zurückgesetzt oder vernachlässiget! erscheint, daher Wunden oder Exantheme, welche auf der Haut befindlich waren, während der Schwanger schaft nicht leicht abheilen und deshalb immer eine ungleich längere Zeit zum Ablauf erfordern. dem scheint die ganze Oberfläche des Körpers in nähere Berührung mit der Gallenabsonderung zu kommen (wie die Leberslecke auf der Haut vermutten lassen) und mehr einen venösen Charakter anzunehmen (welche Beobachtung durch die während der Schwangerschaft entstehenden Varices bestätiget wird,) der überhaupt im ganzen weiblichen Körper von der Conception bis zur Geburt vorherrscht. Im Gegentheile kann aber auch, obgleich es weit seltener der Fall ist, durch die Schwangerschaft eine erhöhte Thatigkeit oder gesteigerte Turgescenz in der Haut hervorgerufen werden, was wir aus dem vorzüglich lebhaften Colorit, aus dem häufigen Hervorbrechen der Hitzblätterchen und ähnlicher Exantheme in einzelnen Fällen ersehen, und diese doppelte Affection läßt sich auch in den übrigen Systemen nicht verkennen. Eben so hervorstechend als der Einfluss der Schwangerschaft auf die Haut erschien, sind die Veränderungen welche sie in der Circulation des Blutes und der Respiration bewirkt, und zwar durch Beengung der Brusthöhle in Folge des Aufwärtsgedrängtwerden des Zwergfells, des größern Reichthums an Chylus und der entschiedenen Armuth an Oxygen: aber auch diese Function ist bald in ihrer Thätigkeit gesteigert, bald im Gegentheile wieder herabgesetzt, was aus dem trägern Umtriebe des Blutes mit Neigungen zu Stockungen desselben in einigen, und aus dem heftigeren Herzschlage und dem lebhafteren Umkreisen des Blutes in andern Fällen erhellt.

Ferner scheint das erhöh'te Leben des Uterus auch auf die ihm zunächst gelegenen Systeme sichtbar zu wirken; denn sowohl der Darmkanal, als auch das propoetische System erscheinen im Gegensatze der Haut in ihrer Wirksamkeit am häufigsten gesteigert, und mit der Thätigkeit der Geschlechtsorgane sonach die ihrige gleichsam mit fortgezogen. Im Darmkanale spricht sich diese erhöhte Thätigkeit sowohl durch die stärkere Chylification, als auch, besonders wenn sie mit der Function andrer Organe zu sehr außer das Gleichgewicht tritt, durch erhöhte Reitzbarkeit aus, welche sich durch sonderbare Gelüste, ingewöhnlichen Appetit, Vomituritionen, Erbrechen L dgl. m. äußert, - während ein öfteres Drängen zum Urin schon im Beginnen der Schwangerschaft, bevor noch die Harnblase durch die vergrößerte Gebärmutter mechanisch gehindert wird sich gehörig auszudehnen, ja sogar bisweilen die beschwerliche und

schmerzhafte Ausleerung des Urins den Beweis einer ähnlichen Aufregung des uropoëtischen Systems liefern. Wie bei den früher bereits berührten Systemen so ist aber auch hier bisweilen anstatt der gesteigerten eine geminderte Thätigkeit nicht zu verkennen, wie diess durch mehrere Fälle von hartnäckiger (hin und wieder mehrere Monate lang währender) Leibest verstopsung und geminderter Ab - und Aussonderung des Urins bestätiget wird.

Wie nun alle jene Systeme einen doppelten Einfluss von Seiten der Schwangerschaft verrathen, so
lässt sich auch dieser an dem Nervensystem nicht verkennen und thut sich auch hier bald durch erhöhte
bald hingegen wieder durch geminderte Erregung
kund. Erstere äußert sich durch Aufheiterung des
Geistes, große Lebhastigkeit, ungewohnte Reitzbarkeit
und Empfindlichkeit, während letztere sich durch stete
Trägheit, phlegmatische Bewegungen, Stumpssinn,
Schläfrigkeit n. s. w. ausspricht, die, zum Beweis,
dass sie nur durch die Schwangerschaft als Temperaments - und Gemüthsverstimmungen bewirkt wurden,
dem eigenthümlichen Charakter der Schwangern oft
ganz entgegengesetzt sind.

Die bis hierher erwähnten Erscheinungen waren zu sehr in die Augen fallend als daß sie nicht längst schon hätten beachtet werden müssen, allein ungeachtet dieser Kenntniß kam man nicht viel weiter und deshalb hatten auch das Feld der Pathologie und Therapie keinen großen Gewinn davon. Aus diesem Grunde versuchen wir jetzt einige in diesem Betracht gemachte Beobachtungen bekannt zu machen, unsere Ansichten darüber mitzutheilen, und den geehrten Leeen dann einen Heilplan mit seinem Erfolge vormiegen.

I. Frau Adr. T..... 33 Jahre alt und von kleisem, untersetztem Körperbau mit deutlichen Spuren früherer Rhachitis war eines sehr verunstalteten Beckens wegen früher viermal von todten Kindern bald mit Hülfe der Zange, bald nach vorheriger Perforation, einmal aber von einem lebenden Kinde, welches sich glücklicherweise bei sehr nachgiebigen Knochen mit der größten Peripherie des Hopfs durch den verengten Beckeneingang gleichsam hereingeschlichen hatte, mittelst der Zange entbunden worden. Jetzt war aie zum sechstenmal schwanger, magerte schon deutlich im Anfange der Schwangerschaft ab, und hatte eine solche Angst bis zum Herannahen der Entbindang, dass sie öfters die Nächte hindurch wachte, mit Bestimmtheit ihren diefsmal erfolgenden Tod voraussagte und für ihr noch lebendes Kind zu sorgen bat. Axiserdem befand sie sich wohl, ging aus, war nicht ohne Appetit und hatte auch gehörige Stuhlausleerungen. — Am 20. April 1822 wurden wir in den Morgenstunden gerufen und fanden die Gebärende in eimen sehr unruhigen fast exaltirten Zustande, bei jeder Wehe laut aufschreiend und über einen äußerst bestigen bohrenden Schmerz auf den Mastdarm klagend. Die Unruhe bei den Gebärmuttercontractionen inserte sich, wie wir später immer deutlicher beobachteten, immer auf eine charakteristische VVeise, nem-

lich dadurch, dass die Gebärende, sobald die Wehe begann, die Beckengegend in die Höhe hob, so daß das Hückgrat sprenkelförmig gebeugt wurde, und sick sodann unter stetem Zittern der Füsse und lauten Rlagen bald rechts bald links drehte bis die Wehe wieder nachgélassen hatte. Dabei war der Puls der Gebärenden sehr matt und äußerst frequent, der Muttermund über 2 Zoll im Durchmesser geöffnet, die Blase bereits gesprungen, und die Brust des Kindes nebst dem welken nicht mehr pulsirenden Nabelstrange vorliegend. Unter dem höchst langweiligen Fortschreiten der Geburt bemüheten wir uns zwei Stunden lang vergeblich Erleichterung zu bewirken, legten erwärmte Fücher auf, verordneten Klystiere mit Opium, allein die Mattigkeit wurde immer größer und wir sahen uns genöthiget, als der Muttermund drei Zell im Durchmesser erweitert war, die Wendung des Kindes vorzunehmen. Während dieser Operation, welche wir möglichst beschleunigten, wurde die Gebärende ruhig aber offenbar immer schwächer und die Respiration beklemmt. Als endlich nach zehn Minuten der Hopf mit Hülfe des Hakens durch das Becken geleitet, und die Wöchnerin in ein warmes Bette gebracht worden war, zeigte sich wenig Blutabgang, starke Zusammenziehung der Gebärmutter, aber immer mehr beklommenes Athmen, Stöhnen, und nach zwei Stunden erfolgte der Tod durch Paralyse der Lungen.,

II. Madam E . . . , eine große, stark genährte, vollhlütige aber sehr nervenschwache Frau von 22 Jahren war so reitzbar, daß schon von Jugend an das

Sieseln des Windes und Rascheln der Blätter sie tief ergriff. Sie wurde sogleich nach ihrer Verheirathung schwanger, und klagte von da an bis zu ihrer Entbindag öfters üher Brennen im Nacken und im Kreutz mit Schwäche in den Füssen, welcher Klagen wegen sher kein Arzt befragt worden war, weil sie sowohl, els der Mann geneigt waren bei der bekannten Reitzburkeit diese Zufälle der Schwangerschaft zur Last zu legen und glaubten dass dieselben mit der Gehurt verschwinden würden. - Sogleich bei den ersten Wehen empfand sie einen so heftigen bohrenden Schmerz auf den Mastdarm, dass sie sich unter lautem Wehklagen hin und her warf, und die Füsse zitterten. stindiger Dauer der Geburt fanden wir, da unsre Hille jetzt verlangt wurde, den Muttermund fast noch vellig geschlossen, obschon die Vaginaalqortion des Utere vollkommen verdünnt und der Mutterhals verstrichen war, Die Anstrengungen bei den Wehen hatten ihr belige Congestionen nach dem Kopfe zugezogen, das Anschen war erhitzt, und der Blick stier, was uns bewog sogleich einen Aderlass zu verordnen; aber ehe zoch die Vorhereitungen dazu gemacht worden waren, brach Ecolampsie aus, welche 10 Minuten lang währte. Ein Aderlass von 16 Unzen war ohne Nutzen, denn muittelbar darauf zeigte sich die Ecclampsie wieder, and ein darauf wiederholter Aderlass von 12 Unzen, während dem die Gebärende ohnmächtig wurde, bewirkte nur eine halbstündige Ruhe, worauf ein neuer Anfall folgte. Ueberzeugt, dass nur die Beendigung der Geburt die convulsivischen Anfalle beseitigen könne, er-

öffneten wir nun künstlich den Muttermund und beendigten, obschon erst nach Verlauf einer halben Stunde, die Geburt eines todten Mädchen, während welcher Zeit sich kein convulsivischer Anfall wieder zeigte, der jedoch gleich vor Entfernung der Nachgeburt wieder eintrat, obschon sehr gemindert und nur wenige Minuten während. Am Tage nach der Geburt war die Wöchnerin zwar sehr matt, klagte aber über nichts als über Schwäche. Am 2ten Tage war wieder Bremen im Kreutze vorhanden, - am Sten Tage hatte sich dieses Brennen nach dem Nacken. verbreitet und da ein Tags zuvor im Kreutz angebrachtes resicatorium Strangurie erzeugte, wurden diessmal Blutigel angesetzt, aber ohne Erfolg; denn es fingen an die Begriffe sich zu verwirren, der Puls ward klein, immer matter, und selbst der Moschus in voller Gabe brachte nicht die mindeste Aenderung Der Tod erfolgte am 4ten Tage gegen Abend. —

tution und 31 Jahre alt, verheirathete sich, nachdem sie einen Bräutigam durch den Tod verloren hatte, auf Zureden ihrer Mutter ohne alle Neigung, und wurde sogleich schwanger. Während der Schwangerschaft, in welcher ihr Arzt einen Aderlass verordnet hatte, befand sie sich regelmäßig wohl, sie klagte über keine Beschwerde außer etwas Mattigkeit in den Füßen, zehrte aber dabei ganz außerordentlich ab, so daß ihre starken Arme ganz welk und mager wurden und die Bruat ganz schwand. Die Geburtsthätigkeit

trat vällig zur rechten Zeit aber mit einer großen Unrahe im ganzen Körper ein, und vorzüglich heftig war, ihren Klagen zufolge, der behrende Schmerz, -welchen sie während der Gebärmuttercontractionen nach dem Mastdarme hin empfand, wobei sie sich auf Ropf und Fersen stemmend das Hreuz hoch empor hob und sich dann schreiend von einer Seite zur andern warf. Nach zwölfstündiger Dauer dieser Zufälle, wo wir zuerst erschienen, fanden wir den Muttermund nur wenig erweitert, und jedesmal während der Wehe sich einigermaßen zusammenziehend, den Puls sehr beschleuniget, die Gebärende selbst aber sehr unruhig and laut über ihre Schmerzen klagend. VVir verordneten einige kleine Dowersche Pulver (opii et ipecac. sa gr. 1/4 pr. dos.) und eine Papaverinemulsion, wihrend deren Gebrauch der heftige Schmerz im Kreuz sich einigermaßen minderte, der Muttermund sich eröffinete und der Puls etwas ruhiger außer der Wehe zu werden schien. Sechs Stunden waren noch dazu erforderlich den Kopf bis an den Beckenausgang zu fördern. Nun wurde jedoch die Ungeduld so groß, und die Unruhe der Gebärenden steigerte sich so ungemein, ja sie fing an mit den Augen so umher zu schweifen, (wie vor anfangender Ecclampsie) dass wir nicht länger wagten die Natur wirken zu lassen, sondern mit Hälfe der Zange die Geburt eines lebenden Knaben schnell beendigten. Nach der Entbindung klagte sie blos über Kreutzschmerz, den sie brennend wiz glübende Kohlen angab. Hoffend dass bei rubie gem Verhalten dieser Schmerz, der bei Gebärenden

nicht gar selten geklagt wird wenn schon er nicht ganz von derselben Art ist, sich legen werde, ließen wir die genannte Emulsion forthrauchen, und es schien allerdings als wenn die Empfindung am zweiten Tage mälsiger geworden sey. Am dritten Tage fanden wir dagegen den Schmerz im Kreutze wieder heftiger, sich nach dem Nacken verbreitend und den Puls hart, voll und 120 mal in einer Minute schlagend. Milch zeigte sich nicht in den welken Brüsten, Lochien und Schweiß waren regelmäßig. Wir verordneten eine Venaesection von 8 Unzen, die Nachmittags nochmals wiederholt werden musste, gaben Calomel, verordneten erweichende Klystiere und ließen trockne Schröpfköpfe auf die Brüste setzen. Das Blut zeigte eine starke Milchkruste. Am vierten Tage zeigten sich Symptome von Encephalitis, welche schnell zunahm, und nochmaligen Aderlass, Emulsionen mit Nitrum und aqua laurocerasi, Senfteige und Eisumschläge auf den Hopf nöthig machten. Wider alles Erwarten trat hierauf bis zum fünften Tage gegen Mittag vollkommne Ruhe ein, die Kranke sprach vernünftig und klagte wenig, auch der Puls war bis auf 86 Schläge herabgesunken und weich. Nach dieser Zeit schlief sie ein, liefs unwillkührlich den Stuhl und Urin gehen, der Puls ward unordentlich, die Respiration ungleich und so starb sie paralytisch nach wenigen Stunden.

IV. Mad. T...., 36 Jahr alt, früher gesund, hatte 7 mal geboren, jedesmal viel Blut verloren, war aber immer schon nach wenigen Monaten, selbst während des Stillens der Kinder wieder schwanger ge-

worden. Im letsten Wochenbette soll sie tödtlich krank gewesen seyn, so dass ihr nun verstorbener Arzi mehrere Wochen alle Hoffnung zur Genesung selgegeben habe. Von der Zeit an war sie nun schr schwichlich, reitzbar und nervenschwach geblieben; hatte ihre Hräfte verloren, deutlich abgemagert, war ber dem ungeachtet wieder schwanger geworden, und hatte so ohne weitere Zufalle den neunten Monat det Schwangerschaft erreicht. Schon .. 3 Wochen vor ihrer Entbindung klagte sie über Brennen im unterstea Theile des Rückgrats und ein schmerzhaftes Drängen meh dem Mastdarme. Die Hebarame glaubte ihr durch Klystiere Erleichterung verschaffen zu können, allein jede Entleerung, ja selbst nur ein Versuch zu ciner solchen bewirkte eine Ohnmacht, so dass sie rogisich wieder ins Bette getragen werden mulste. Endlich nahte die Geburt, und auch hier stellten sich die ersten Weben mit dem beschriebenen Mastdarmschmerze ein, so wie auch hier die Unruhe ganz auf dieselbe Weise sich bei der Gebärenden äußerte. Wir wimschten namentlich in diesem Falle die Gebust ganz der Natur zu überlassen, da ein heftiger Blutfluss wie bei den früheren Geburten zu befürchten stand, wenn die Gebärmutter sich nicht gehörigverarbeitete, allein die Kräfte nahmen so schnell ab, dass wir uns dazu verstehen mussten die Zange anzulegen, mit deren Hülfe augenblicklich ein lebenden Knabe an den Tag gefördert wurde. Sogleich nach beendigter Geburt verhel die Gebärende in eine tiefe Ohnmacht, die im einen röchelnden Schlaf überging,

ens dem sie durch den Schmerz großer aufgelegter Senfpflaster erwecht wurde. Innerlich brauchte sie liquor. c. c. suce. mit tinct. cinnamomi, blieb aber hingere Zeit ganz empfindungslos. Die nächste Nacht war sehr unruhig, doch befand sich die Wöchnerin am 2ten Tage mach dem Gebrauche einer beruhigenden Emulsion besser, und klagte blos über Taubheit der Füsse und Schmerzen im Kreutze. Am dritten Tage klagte sie zugleich über Schwere im Nacken und Kopfschmerz, wogegen sie sich Essigumschläge ohne Erlaubnifs gemacht hatte. An demselben Tage begann zugleich eine heftige Ophthalmie, so dass das Auge ganz dunkelblau gefärbt erschien und aus der Augenhöhle bervorgetreten war. Blutigel waren ohne Erfolg, denn am vierten Tage war das Auge zwarschmerzles aber eingesunken und an der Stelle der Hornhaut zeigte sich eine schlasse Blase von gelblicher Farbe und der Augapfel selbst war zerstört: da die Wöchnerin in der vorhergehenden Nacht sehr unrahig gewesen war, fanden wir auch keine Spur von ausgelaufener Feuchtigkeit. (Oh in diesem Falle die Augenentzündung dadurch entstanden war dass bei den gemachten Umschlägen Essig in das Auge gekommen seyn mochte, oder ob es eine ähnliche zerstörende Entzündung des Auges war, wie sie fünfmal Hall und Higgin-bottom, einmal aber von Ward und zwar jedesmal mit einer suppurativen Entzündung der allgemeinen Bedeckungen und tödtlichem Ausgange beobachtet wurde - Medico chirurgical Transactions Vol. XIII. P. I. 1825 - wollen wir nicht entscheiden) von dieser Zeit an wurde die VVöchnerin ruhig, der Puls klein, sehnell, am Abend plötzlich unordentlich, es fanden sich Zeichen innerer Lähmung und der Tod erfolgte nach wenigen Stunden.

Vergleicht man diese vier Krankengeschichten mit einender, so fallt es von selbst in die Augen, dass in sämntlichen Fällen das Neuvensystem während der Schwangerschaft durch verschiedene Ursheben au ein ungewähnlichen Grade .von Reitzberkeit gesteigert gewesen war; allein hierin lag bles die Pradisposition, wihrend unserer Ansieht mach die Schwangerschaft Gelegenheit zur Autbildung den Affection des Bückenmarks gab. Es ist élne gnügend bekannte Beobachmg, dass bei abnorm gesteigerter Thatigheit eines Organs leicht die benachbartem ziegleich mit aufgereitzt werden, und zwar um so leichter, je unmittelbaren der Zusammenhang darch Nezven und Gefälse mit jenem ist. So wird das Uterinsystem, wie jeder: Arst weiß, durch die Schwangerschaft in erhöhte: Thätigkeit gesetzt und erreicht in dem Geburtsgeschäft selbst den höchsten Grad seiner Vitalität, der sich durch 'Haftauserungen kund thut, und diese entweder bis zur Beendigung der Geburt (als des Zwecks dieser gewaltsamen Function), oder wenn solche so schnell vor sich ging, bis zur Erschöpfung oder Entledigung ihrer Reitzbarkeit fortsetzt (daker die schmerzhaften oft lange dauernden Nachwehen:) werauf die Gebär-

94 . himers großen infgelegt Immerica beauchte · cinnamomi, blieb alos. Die nichste and sich die VI ranche einer gto bloe til Hrontze "Schu Brigh

Les Broken Barrell

NA FRANKSCHOOL

The house

terz auf 'emitätea tus nicht Nerven r Heftig-Gebärenrie beim werfen. r Gefahr aher für : solchend scheint h in der utz längs ergreift ubjecten oder bei mft aber

Affection des Rückenmarks zu
deutlich ist die Prädisposition, und
in einem reitzbaren Nervensystem
r habitueller Nervenschwäche, welche
abensitzen, Misbrauch der Abführmitr, erschlaffender Getränke, deprimirende
ze, durch Einsamkeit, ja selbst durch
ung und feuchte, ungesunde, oder neu geanungen begünstiget wird. Dieser Zustand
ch am gewöhnlichsten durch eine ungewöhnharcht vor dem Ausgange der Schwangerschaft,
oeds Journal, VII, Bd. 2s St. C c

mutter mehst den andern mit ihr in genkuerem Zusammenhange stehenden Geschlechtsorganen, die Brüste ausgehommen, wieder in den Zustand der Ruhe
zurückkehrt:

Während der Geburt selbst ist das Uterinsystem in einem der Entzündung sehr ähnlichen Zustande, indem außer dem gesteigerten Nervenleben auch vermehrter Blutandrang (erhähtes arterielles Leben) Statt findet; und allerdings scheint dieser Zustand vermögend zu seyn auch wirkliche Entzündung benachharter Organe hervorzubringen. Auf diese Art kann, wie es uns wenigstens wahrscheinlich ist, eben so gut ein entzündlicher Zustand. des untern Theils des Rückenmarks (das mit dem Utems darch die Beckengeflechte des mereus sympathieus in Verbindung steht) catstehen, als Gesichtsrose oder Entzündung der Parotis Encephalitis zu erzeugen im Stande sind, besonders wenn schon eine deutliche Prädisposition, die wold in den von was eben mitgetheilten Fällen unverkennbar ist, früher vorhänden wan. De aun in allen vier Fällen es uns abgeschlagen wurde die Section au machant besonders weil wir die Eröffnang der Wirbelsäule nöthig erathteten, könnte es scheinen, als wenn wir ums blos durch diesen Schluss befugt kielten einen entzündlichen Zustand des untern Theils des Bückenmarks anzunehmen, allein nicht diess, sondern die Symptome nöthigen uns zu dieser Annahme. Hierher gehören das schon in der Schwangerschaft gewöhnlichvorhandene Gefühl von Brennen und Schwäche im Kreutz, der mit den ersten Norboten zur Gehurt

# Matatas in pagination - 389 -

beginnende äußerst heftige bohrende Schmerz auf den Mastdarm, das Zittern der untern Extremitäten schon im Anfange der Geburt, (wo es durchaus nicht sun Druck des Kopfs auf den ischiadischen Nerven bergeleitet werden kann), und der zu solcher Heftigkeit anwachsende Rückenschmerz, dass die Gebärenden das Rückgrat sprenkelartig beugen (wie beim opisthotomus) und unruhig sich hin und her werfen. Letzteres Symptom sahen wir stets von hoher Gefahr begleitet, vermissten es nie und halten es daher für charakteristisch. Auch selbst der Ausgang in solchen Fällen stimmt mit dieser Ansicht überein und scheint sie zu rechtfertigen; denn es verbreitet sich in der Regel der Schmerz und die Hitze vom Kreutz längs dem Rückgrat bis nach dem Nacken, und ergreift endlich den Kopf, so dass bei vollblütigen Subjecten Eacephalitis, Ecclampsie u. s. w. entsteht, oder bei geschwächten Subjecten der Tod still und sanft aber schnell durch Paralyse erfolgt.

So selten diese Affection des Rückenmarks zu seyn scheint, so deutlich ist die Prädisposition, und diese finden wir in einem reitzbaren Nervensystem mit nachfolgender habitueller Nervenschwäche, welche durch stetes Stubensitzen, Misbrauch der Abführmittel und warmer, erschlaffender Getränke, deprimirende Gemüthsaffecte, durch Einsamkeit, ja selbst durch trübe VVitterung und feuchte, ungesunde, oder neu gebau'te VVohnungen begünstiget wird. Dieser Zustand äußert sich am gewöhnlichsten durch eine ungewöhnliche Furcht vor dem Ausgange der Schwangerschaft,

SIEBOLD: Journal, VII. Bd. 25 St. C.

daher die Patientinnen auch gewöhnlich mit Sicherheit ihren diesmal erfolgenden Tod voraussagen und mit Bestimmtheit bei versuchter Widerlegung behaupten. (Dieselbe Bemerkung machte Joerg bei Schwangern, welche nach der Entbindung an putrescenția: uteri starben, und bei denen die Prädisposition fast ganz dieselbe ist.) - Je tiefer nun aber das Nervenleben im übrigen Organismus herabsinkt, um so höher steigt es während der Schwangerschaft im Uterus und sonach steht das Geschlechtssystem mit dem übrigen Körper durchaus nicht im Gleichgewicht. Wie wir früher zeigten, theilt sich das erhöhte Leben des Uterus aber auch den benachbarten Organen mehr oder weniger mit, und bringt hier verschiedene, jedem Arztc bekannte Zufälle zum Vorschein. Wenn nun dieser Einfluss der Schwangerschaft auf die Nerven des Magens, um mich nur eincs Beispiels zu bedienen, unverkennbar ist, und Niemand, welcher gehörig darüber nachdenkt, in Verwunderung setzt, so ist es doch gewis noch weit natürlicher wenn die Schwangerschaft einen ähnlichen und dazu noch unmittelbaren Einflus auf die plexus hypogastrici, sacrales und den plexus coccygeus äussert, die sämmtlich genau mit dem Theile des Rückenmarks zusammenhängen. Dass nun ferner die Aufregung der genannten Nervengeslechte verbunden mit dem in der Schwangerschaft nach diesen Gegenden hin Statt findenden stärkeren Blutandrange leicht eine inflammatorische Affection zu erzeugen vermöge, scheint uns wenigstens nicht unerklärlich. So bildet sich unsrer Ansicht nach ein sta-

tus subinflammatorius inferioris partis medullae spinalis, welcher sich durch Schwäche und Hitze oder Brennen im Kreutz und Schwäche in den Füßen ze erkennen gibt. Zu wirklicher Entzündung wird dieser Zustand gesteigert, wenn bei herannahender Geburt die Gebärmutter die höchste Stufe ihrer Thätigkeit erreicht, die mit noch stärkerem Blutandrange in Verbindung steht. Sehr wahrscheinlich ist diese Thätigkeit der Grund der vorzüglich heftigeren Erregung des Rückenmarks während der Geburt und daher die besonders während der Wehen zunehmenden Schmerzen. Den früher erwähnten und in sammtlich erzählten Beobachtungen ausgezeichnet heftig bervortretenden Mastdarmschmerz betrachten wir als Folge der entzindlichen Affection des plexus coccygeus. -- Ueber des secundare Ergriffenseyn des obern Theils des Rüchemarks und des Gehirns haben wir bereits gesprochen.

Was nun die Prognose anlangt, so ist es leicht begreislich das sie sehr getrübt erscheint, weil das Uebel bereits während der Schwangerschaft zu ties Wurzel saste und seinen verderblichen Einstus auf den Körper nicht unterließ zu äußern. Wird nun der Geburtshelser, wie dieß in den vier von uns mitgetheilten Fällen geschah, erst gerusen, nachdem die Geburtsthätigkeit schon längere Zeit gewährt, und den subinslammatorischen Zustand des untern Theils des Rückenmarks zur wahren Entzündung gesteigert hatte, die sich bald längs der Medulla spinalis dem Gehirn mittheilt, so ist gewöhnlich die ersehnte Hülse umütz, weil sie zu spät kam.

Besser ist der Ausgang, wenn man das Uebel schon in der Schwangerschaft erkannte, und ihm entgegenzuarbeiten im Stande ist, bevor cs zu bedeutende Fortschritte gemacht hatte, wenigstens ist es uns gelungen noch vor ganz kurzer Zeit einige offenbar an diesen Zufällen leidende Schwangere vor Eintritt der Geburt herzustellen. Zur Zeit der Geburt erst allgemeine Aderlasse anwenden wollen, würde in dem so entkräfteten Körper den Ausgang in Paralyse fördern ohne das Uebel zu heben, dagegen hat die antiphlogistische Diät in der Schwangerschaft den ausgezeichnetsten Erfolg. Der Arzt sorge dafür, dass alle erhitzenden Speisen und Getränke, namentlich Kaffes, Wein und hitzende Biere ungenossen bleiben, und daß die Schwangere sich wo möglich täglich mässige Bewegung in freyer Luft mache. Ferner lasse man allgemeine Bäder, einfach oder mit aromatischen Kräutern versetzt brauchen, sehe auf stete Ordnung in der Verdauung und mache die Angehörigen aufmerksam, dass sie für Unterhaltung und erheiternde Gesellschaft sorgen, wenn Missmuth überhand nehmen zu wollen droht: am nachtheiligsten ist dann Einsamkeit, sitzende Lebensart und ungesunde Wohnung.

Dies allein reicht hin beim Beginn des Uebels die Genesung wieder herbeizusühren, doch ist die Diät allein keineswegs zulänglich diess zu bewirken wenn die Geburt nicht mehr entsernt ist und alles darauf ankommt vor ihrem Eintritt das Uebel gründlich getilgt zu haben. In diesen Fällen, deren wir zwei im Verlauf des letztverslossenen Jahres beobachteten, ver-

suchten wir Blutigel ins Kreutz zu legen, worauf etwa 12 Stunden lang die große Hitze in dieser Gegend nachliefs, aber weiter auch kein Nutzen sichtbar wurde: wir versuchten serner Vesicatore, allein in beiden Fällen wurde, wahrscheinlichebensowohl wegen der gesteigerten Nervenreizbarkeit als wegen der Nähe der Nieren, Harnstrenge erregt, so dass auch dieser Reiz nur vorübergehend angebracht werden konnte und durste. amplastr. diach. comp. mit Tart. emet. schien ebenfalls nicht gnügend zu wirken bis wir zu beiden Seiten der Dornfortsätze des Kreutzbeins, namentlich am obern Theile des letzteren lapis caust. eines Fingers lang und breit einreiben ließen und se ein künstliches Geschwür zu bilden suchten. was ans bis jetzt, so weit unsre Erfahrungen über diesen Gegenstand reichen, die besten Dienste gethan hat.

Gewiss sind schon ähnliche Beobachtungen in großer Zahl gemacht worden, ohne dass man sich die Mühe gegeben hat sie bekannt zu machen (vielleicht gar weil sie einen tödtlichen Ausgang hatten): möchte es in diesem Falle den Aerzten belieben ihre Erfahrungen darüber ebenfalls mitzutheilen, denn nur durch eine große Summe von Erfahrungen kann der Wissenschaft wahrhaft genützt werden.

#### Zusatz des Herausgebers.

Mich kann dieser Vorwurf nicht treffen; denn ich habe nicht verfehlt, auf die Gefahr und Bedeutung der Kreuzschmerzen bei Schwangern und Gebärenden aufmerksam zu machen, welche ein Zeichen der Rückenmarks-Entzündung sind und öfters verkannt werden. Im zweiten Bande meines Handbuchs zur Erkenntnis und Heilung der Frauenzimmer-Krankheiten, II. B. 2te Ausgabe (Frankfurt am Main bei Varrentrapp 1823, 8°.) 1, Abschn. 3. Abthl. 6. Kap. Von den Kreuzschmerzen der Schwangern J. 260. 8. 237, und J. 261. S. 238. sage ich: Am gefährlichsten sind die Kreuzschmerzen, welche ein Symptom der Rückenmarks-Entzündung sind; es gesellen sich, entweder schon in der Schwangerschaft oder bei eintretender Geburt, Convulsionen, und Opisthotonus mit bogenförmigen Krümmungen des Rückgraths dazu, oder die Geburt geht zwar ohne diese gefährlichen Erscheinungen mit Ausnahme der fortwährenden hestigen Kreuzschmerzen ganz normal und glücklich vorüber, allein gleich nach derselben erfolgt schnell und unerwartet der Tod, entweder unter Begleitung von Convulsionen oder diese fehlen; allein cs stellt sich eine Ohnmacht ein, das Bewulstseyn und die Funktionen aller äussern Sinne verlieren sich, die oberen Extremitäten werden kalt, die Pulse sind kaum zu fühlen, und ein schnelles Zusammensinken des ganzen Körpers, besonders aber

der unteren Extremitäten ist vorzüglich bemerkbar. Unter solchen Erscheinungen verlor ich zwei Entbundene, die auf die leichteste Weise entbunden wurden; keine Hämorrhagie war vorhanden, welche diese tragischen Scenen herbeiführen konnte; die angestellten Sectionen des Kopfs, der Brust- und Bauchhöhle, so wie die Genitalien, gaben keinen Aufschluss. In zwei Fällen, in welchen ich später diese traurigen Erfahrungen machte, wurde der Bückenmarks-Kanal von den Halswirbeln an bis zom Kreuzbeine herab, geöffnet; zu meinem Erstaunen fand ich Entzündung des Rückenmarks und Anhäufung des Wassers, besonders in dem einen Falle, von außerordentlicher Menge. Die Leichenöffnungen erregten meine größte Ausmerksamkeit bei allen Schwangern, die über hestige Rückenund Kreuzschmerzen klagten. In zwei Fällen, der eine in der Gebäranstalt zu Berlin, der andere in meiner privaten Praxis beobachtet, glaube ich. durch eine zweckmässige Heilmethode in der Schwangerschaft beide Schwangere vor jener unglücklichen Folge nach der Geburt geschützt und so ihr Leben erhalten zu haben. Die Fälle sind in diesem Journale erzählt, und einen in der Gebäranstalt hiesiger Universität beobachtet, findet man unter andern im IV.B. 2. St. d. Journ. S. 298. Nro. 9 .: Normale Geburt einer Person, welche yor und nach der Niederkunft an cpileptischen Krämpfen litt. Unter andern heisst es S.300: da wir durch eine Erfahrung be-

lehrt worden sind, dass diese Schmerzen des Rückgraths in der Schwangerschaft oft eine dolose Entzündung der Medulla spinalis anzeigen, welche während der Geburtswehen, vorzüglich in der vierten Periode, wo der Andrang des Bluts nach dem Kreuz und Rückenmark im höchsten Grade vermehrt ist, sehr gesteigert wird und sehr schnell in eine Exsudation übergeht, und da jede Art der Krämpfe, sowohl in der Schwangerschaft als während der Geburt bedenkliche Zufälle: regelwidrige Contractionen, ja selbst Buptur des Uterus, erzeugen und so einen schnellen Tod herbeiführen kann; so konnten wir ohamöglich ruhig den Zeitpunkt der Niederkunft abwarten, ohne vorher dem Uebel nach Krästen gesteuert oder doch wenigstens die Schwangere den schädlichen Einflüssen, welche es täglich vermehrten, entrissen zu haben. Demnächst wurde zuerst ein Aderlass am Arm angestellt, Blutigel längst der Rückenwirbel-Säule gesetzt und eine Emulsion mit sal mirabile Glauberi verordnet, worauf das Kopfweh sich ganz verlor, der Rückenschmerz sich sehr verminderte und einige slüssige Stühle erfolgten, welche große Erleichterung brachten. Später wurden zur völligen Beseitigung der Rückenschmerzen und des fast eine continua continens zu nennenden Fiebers Calomel-Pulver mit Digitalis verschrieben und der erwünschteste Zustand herbeigeführt. Die Kranke konnte sich wieder frei niederbücken und bewegen und auf dem Rücken liegen u. s. w. Bei dieser

Gelegenheit bemerke ich, dass ich theils in der hiesigen Gebäranstalt, theils in meiner privaten Praxis mehrmals schon die Krämpfe und Convulsionen der Kirder als Folge von Entzündung des Rückenmarks beobachtet habe, bei welchen gewöhnlich oft mehrere Tage vorher Hitze, Fieber, große Unruhe, Schreien der Kinder, Stuhlverstopfung u.s. w. vorhergehen, die Bleinen das Liegen auf dem Rücken nicht wohl vertragen und daher das Liegen auf der Seite oder das Tragen mehr lieben. Ein Drehen des Kopfs hinten mch dem Rückgrathe zu und dem Opisthotorus ahnliche Bewegungen sind besonders bei dem Ausbruche der Krämpfe und Convulsionen nicht zu verkennen. Bluigel im Nacken und längst des Rückgrathes, besonden bei Kindern von mehreren Monaten, bis zum hohen Grade von Schwäche unterhaltene Blutung, dann Calonel mit Magnesia zum innerlichen Gebrauche und die Mercuria Isalbe zum Einreiben haben in der That in mehrecen Fällen die herrlichste Wirkung geleistet.

Der Herausgeber.

## XIX.

Zwei Beobachtungen von Schwangerschaft und Geburt beym Scirrhus
und Carcinom des Gebär-Muttermundes und Halses; vom Doctor
Laubreis, K. B. Gerichtsarzte zu
Arnstein im Untermainkreise.

Erwägt man die physischen Bedirungen der Conception und von diesen insbesondere der vorzüglichwichtigen automatischen Antheil des Mrisermundes und Halses; so ist man geneigt, die Möglichkeit der Schwangerschaft beym scirrhösen und carcinomatösen Zustande dieses Uterin-Segmentes entweder unbedingt zu bezweifeln\*), oder doch die Impraegnation der Entwicklung jener Desorganisations - Metamorphosen vorhergehend anzusehen. Allein die Erfahrung hat nicht nur jenen Zweifel hinlänglich widerlegt, sondern

\*) Der scirrhus uteri wurde sogar in mehreren Lehrbüchern der gerichtlichen Arzneikunde unter den Hindernissen der Schwangerschaft anfgeführt. (vid. u. a. Henke's Lehrb. d. ger. Medicin. Berlin 1812. §. 146.)

auch diese Annahme als irrig erwiesen#). Da jedoch. Fälle dieser Art zu den seltenern gehören, und die sie begleitenden Erscheinungen, sowie ihre Folgen in mehr als einer Hinsicht nicht ohne Interesse' sind; so finde ich mich veranlasst, zwei derselben aus meizen Beobachtungen nebst einer kurzen Epicrise mitzu-Aus der erstern geht nicht nur hervor, dass die Conception auch noch beym Carcinom des Uterus statt finden, sondern auch die Schwangerschaft unter den nachtheilfigsten Einwirkungen dieses Uehels ihr normales Ende erreichen könne \*\*). In der andern Beobachtung fällt die Impraegnation in das 2te Stadium des Scirrhus und die Schwangerschaft endet, wie gewöhnlich, mit dem ersten Drittheile derselben \*\*\*). Beyde Falle aber bestätigen die bereits von Einigen gemachte Ersahrung, dass der Tod der am Carcinom

- \*) vid. Boër in seiner Abhandl. geburtsh. Inhalts, Semmer in Starks Archiv, B. v. Siebold Journal f. Geburtshülfe, Krauel, Striker, Wildberg, John T. Sharples in Frorieps Notiz. B. XIV, u. a. m.
- Anch gehört hieher die Beobachtung in dem Nachtrage zur Dissert, Eduardi Casp. Jac. de Siebold de scirrho et carcinomate uteri. Berol. 1826, welche sich durch nosologisch-richtige Ansicht und Behandlung ihres Gegenstandes, durch ausgebreitete Literatur-Kenntniss und ächt-lateinischen Styl anszeichnet-
- der Francosimmerkrankh. L. Th. u.s.w.

des Uterus leidenden Schwangern nach ihrer Entbindung gewöhnlich schnell eintrete und das Wachsthum des Scirrhus und Carcinoms der Gebärmutter während der Schwangerschaft, gegen die Angabe Anderer, welche eine Remission in derselben beobachtet haben wollen, beschleunigt werde.

#### Erste Beobachtung.

Am 20. Februar 1809 verlangte der Schustes D..r zu E..n für seine erkrankte Frau meine ärztliche Hülfe. Diese lag bereits schon einige Tage lang wegen heftiger Metrorrhagie zu Bette und hatte nach ihrer Angabe schon im November und December 1808, sowie im Januar 1809 denselben Krankheits-Anfall. Sie war 30 Jahre alt, von Kindheit an zwar schwächlich; doch hatte sie bey der Entwicklung ihrer Mannbarkeit an körperlicher Energie bedeutend zugenommen und litt vor ihrer Verehlichung eben so wenig an Irregularität ihrer Menstruation, als an andern bedeutenden Krankheiten. Bereits sechs Jahre lang verheirathet, gebar sie in diesem Zeitraume drei Kinder leicht und glücklich, auch stillte sie dieselben jedesmal bis zu den Anzeigen einer neubeginnenden Schwangerschaft. Ihre häusliche Lage war sehr trau-Anhaltende Nahrungs-Sorgen und körperliche Misshandlungen durch ihren liederlichen Mann erfüllten sie mit beständigem Kummer und Gram, deren nachtheilige Wirkungen auf ihren physischen Zustand nicht Ihr Aussehen fand ich bey meiausbleiben konnten. nem ersten Besuche erdfahl bei großer Magerkeit

und Schwäche des Körpers; die Haut war trocken, der Puls klein, frequent und härtlich. Sie klagte über öfteres mit Hitze abwechselndes Frösteln, über Kopfweh, das besonders Abends unter Fieberhitze sehr bestig war: Diesen folgten nächtliche klebriche und ermattende Schweisse. Appetit und Schlaf waren gering. Die Metrorrhagie hielt hereits mehrere Tage an, war mit dem Gefühle eines beständigen Druckes in der Tiefe des Beckens nebst flüchtigen Stichen in demselben und mit Schmerzen bey der Verrichtung des gewöhnlich seltenen und sehr festen Stuhles ver-Sie hatte öftern Drang zum Urimren und klagte über Taubheit in den Schenkeln. Der Unterleib war schlaff und beym Berühren über der Schoosgegend etwas schmerzhaft. Schon in den Blutslüssen während der Monate Dezember 1808 und Januar 1809 waren dieselben Zufalle, jedoch im gelindern Grade, vorhanden, hielten seitdem an, und waren mit dem Abgange einer dem Fleischwasser an Farbe ähnlichen, scharfen und übelriechenden Feuchtigkeit während ihrer Nachlässe verbunden. Die Metrorrhagie trat gewöhnlich alle zehn bis vierzehn Tage ein und erschien zur Zeit der sonst gewohnten Periode am hef-Dieser Umstand nebst dem Anscheine, dass die meisten der übrigen krankhaften Zufälle Folgen großer Unreinlichkeit und gänzlich vernachläßigter Pflege seyen, liessen mich die Krankheit noch innerhalb der Gränzen einer blossen dynamischen Anomalie um so mehr bey meinen ersten Besuchen vermuthen, da die Anwendung einer Mischung aus aq. cinnamomi

s. v. mit alcoh. opii dilut. bey gleichzeitigem Gebrauche des acid. sulphuric. alcohol. und Ruhe des Körpers den Mutterblutfluss bald beseitigten. Durch diese Ansicht verleitet, stellte ich daher auch keine innere Exploration dieser Kranken an. Allein wie ganz anders hatte sich die Physiognomie der Krankheit am siebzehnten März desselben Jahres gestaltet, da man meine Hülfe gegen heftige Metrorrhagie mit Ohnmachten abermals hegehrte? Die Kranke hatte seitdem öftere Mutterblutilüsse, welche sie durch die erstverordnete Mittel bald mit gutem, bald geringen Erfolge, seit acht Tägen aber ganz fruchtlos bekämpfte. Die abgehende Flüssigkeit hatte nicht immer eine hellrothe Farbe, sondern war entweder ganz missarbig, oder dem Fleischwasser ähnlich; der Geruch jener der letzteren Arten war äußerst übel und diese corrodirten die Scham- und angrenzenden Theile Die Kranke zeigte alle Merkmale einer schnell vorrückenden Gachexie. Das sehr eingefallene, gelbe Gesicht, die Hände und Füsse bedeckte bald ein kalter, klebricher Schweiss, der zur Nachtzeit, wo sich gewöhnlich heftiges Kopfweh mit Reissen und Ziehen im Nacken und in den Extremitäten hinzugesellten, allgemein wurde; bald fühlte man dieselbe brennendheiss, besonders gegen Abend. Appetit und Schlaf fehlten fast gänzlich und die Verrichtung des Stuhls war nur durch erweichende Klystire unter heftigen Schmerzen zu erzwingen. Der Unterleib war zunächst über den Schoosbeinen sehr schmerzhaft anzusühlen. Jene drückende, stechende und brennende Schmerzen

im Becken waren in - und extensiv größer und anhaltend; den Puls fühlte ich klein und sehr frequent. Die Metrorrhagie war diesmal zwar nicht heftig, doch ohne Intermission. Ich vertauschte daher das acid. sulphur. dilut. mit dem acid. phosphorico, gab wbstdem ein Infusum chinae und cort. cinnamomi mit dem alcoh. opii. dil. und stellte nach geminderter Hamorrhagie die Untersuchung der Genitalien an. Bey dieser fand ich die Labia pudendorum ziemlich angeschwollen, die Vagina weit und heis, die portio vaginae uteri in der mittlern Beckengegend, die labia orificii uteri so intumescirt, dass sie den Scheidengrund ganz ausfüllten: Dabey waren sie ganz hart, höckerich und in mehrere Lappen getheilt, nebstdem heils, schmerzhaft und bey der Berührung leichtblu-Durch die starre Oeffnung des Muttermundes komte man gemächlich mit zweien Fingern in die Gebärmutter-Höhle gelangen. Der Hals des Uterus war mehr als seinem untern Drittheile nach gleichfalls hart und rauh, eben so die obersten Theile der vordern und hintern Vaginal-Wand. Die bey der Untersuchung vermehrt abgehende blutige Flüssigkeit hatte emen fast unerträglich üblen Geruch. Ein solcher Grad der carcinomatösen Degeneration übertraf meine Vermuthung und ich würde es für höchst unwahrscheinlich gehalten haben, dass bey diesem Zustande der Beyschlaf noch gepflogen wurde, wenn diese Unslückliche mir nicht selbst versichert hätte, dass derselbe zwar nicht unschmerzhaft, doch mit überwiegender Wollust öfters statt finde. — Da es der Kunst

noch nicht gelungen ist, gegen diesen Grad des carcinomatösen Uterus eine radicale Hülfsmethode auszumitteln \*); so beschränkte ich meine palliative Behandlung auf möglichste Mindérung der Metrorrhagieen und der Schmerzen, auf Aufrechthaltung der Kräfte und Erleichterung der am meisten gehemmten natürlichen Verrichtungen. Diesen Indicationen glaubte ich am besten durch die fortgesetzte und nach Massgabe 'der Zufälle modificirte Anwendung der bereits genannten 'Mitteln bey gehörig regulirten Verhältnissen der Diät und des Regime's zu entsprechen. Den Gebrauch des Mercurs innerlich und äußerlich, welcher mir, wie auch andern Aerzten, beym beginnenden Scirrhus schon manche wichtige Dienste leistete, hielt ich in diesem Falle nicht für angezeigt; auch beschränkte ich die Anwendung der Vaginal-Klystire auf die heftigern Schmerzperioden und Metrorrhagien: Bey ersteren be-

zolle ich in deh geeigneten Fällen stets die gebührende Huldigung, glaube aber, dass man mit Unrecht die in Deutschland bereits sechsmal beim scirrhus weri vorgenommene gänzliche Exstirpation des letzteren wegen eines einzigen glücklichen Falles unbedingt als anceps remedium ansehen würde, indem bekanntlich bei diesem, durch Langenbek unternommenen, einer besondern, höchst seltenen Modification jenes Uebels ganz allein der glückliche Ausgang der Exstirpation zuzuschreiben ist. Das eine Zeitlang so gepriesene Ausschneiden der seirrhösen Theile der Vaginal-Portion des Uterus hat sich längst als unzulänglich erwiesen.

diente ich mich einer Mischung aus Lein- und Bilsenkrautöl, bey letzteren eines Decoctes von Weidenund Eichenrinde mit der tinct. opii simpl. verbunden. Meine Besuche dieser Patientin versprach ich für den Fall des Eintrittes besonderer Erscheinungen. cinem solchen wurde ich gegen meine Erwartung erst am 31. July 1809 durch die Orts-Hebamme in Kenntnis gesetzt, welche den Unterleib dieser Frau nicht nur sehr angeschwollen, sondern auch solche Bewegungen in demselben wahrgenommen haben wollte, die auf Schwangerschaft schließen ließen. Mit wirklich schr geringem Glauben an die Wahrheit dieser Vermuthung verfügte ich mich sogleich zur Patientin, die ich nun über vier und einen halben Monat lang nicht geschen hatte. Ihr vormals ganz collabirtes Gesicht erschien aufgedunsen, der übrige Körper aber noch so mager, wie sonst. Die Fieberbewegungen waren schr gemäßigt und nach Angabe der Patientin zeigten sich Appetit und sogar Tagelange Remissionen derselben. Schlaf verhielten sich gleichfalls besser, und die noch zuweilen eintretenden Metrorrhagieen nebst den anhaltenden Schmerzen in der Tiefe des Unterleibs waren nicht mehr so heftig. Die durch die vagina uteri sbgehende Feuchtigkeit zeigte sich fleischfarbig und fasericht, dabey sehr übelriechend, \*) urinös und inserst scharf. Der Unterleib war gleichförmig, ziemlich fest bis zum Nabel ausgedehnt, daselbst scharf begrenzt und überhaupt bey der Befühlung schmerzlos.

<sup>6)</sup> Der Usin gieng unwillkührlich ab.
8122clps Journal, VII. Bd. 2s St. D d

Die vormals ganz verschwundenen Brüste hatten sich, besonders an ihren Höfen und Warzen, ziemlich erhoben; auch lies such aus letzteren eine milchigte Feuchtigkeit auspressen. Bey der innern Exploration fand ich den Stand des Muttermundes zunächst unter der obern Beckenapertur, durch die seitherigen Fortschritte des Carcinoms ausserst entstellt. Durch seine über einen Zoll weite Oeffnung liess sich ein den Uterus ganz ausfüllender elastischer Körper wahrnehmen, in welchem bey gleichzeitiger Frotation des Unterleibs die Bewegungen einer Frucht deutlich zu fühlen waren: Nach dem Stande des Leibes hatte die allen Zweifel überhobene Schwangerschaft bereits den fünften Monat erreicht. Diese Complication erhöhte zwar allerdings die Wichtigkeit der schon früher aufgefassten und bisher befolgten Indicationen um vieles, indem nun auch die Erhaltung des Lebens der Frucht und ihrer Beförderung zur Re fe zu berücksichtigen war; doch hielt ich bey der vortheilhaften Wirkung der seither angewendeten Arzneyen keine bedeutende Abänderung derselben für nöthig; sondern glaubte durch den Wechsel und durch Verstärkung der analeptischen Beysätze ihre Wirksamkeit dem Zwecke genügend zu erhöhen. Diät und Regime blieben aus derselben Ansicht die bisher beobachteten und so wurde auch wirklich meine Absicht in soweit erfüllt, dass die Schwangerschaft ihr normales Ende erreichte. Das Befinden der Pat. in diesem Zeitpunkte war jedoch von der Art, dass man wegen ihrer äusersten Entkräftung die Möglichkeit einer natürlichen Geburt be-

Die ersten Anzeigen der Geburt traten in sweifelte. der Nacht vom 14. auf den 15. December gegen 2Uhr Morgens unter heftiger Metrorchagie mit Ohnmachten ein. Die Contractionen des Uterus waren häufig und schr schmerzhaft. Die Gebärende klagte über heftiges Leiden in den Lenden und großen Durst; der Urin fols häufig und, wie schon längere Zeit, unwillkührlich ab; der Puls war äußerst frequent und härtlich; des carcinomatose os uteri stand in der Mitte des Beckens, war heifs, sehr schmerzhaft und über einen Zell erweitert. Dieser Zustand der Erscheinungen blich derselbe bis Morgens 8 Uhr; dann wurde die Schwäche der Kreisenden immer größer und die Wehen ließen nach; Blutslüsse und Ohnmachten stellten with offers ein. Diesen begegnete man mit Vaginalinjectionen als ol. hyosc. mit Tr. op. s., gab dabey Mers die Tr. cinnam. und nébst dieser hie und da eima Löffel voll rothen Weines und kräftige Fleischbrihe. Gegen Mittag 11 Uhr wurden die Contractiomen des Uterus wieder bemerkbar und nahmen allmilig an Stärke zu; der Muttermund rückte ziemlich abwirts, ohne sich jedoch weiter, als bisher zu öffnen. Das Schafwasser stellte sich schwach und ging nach ud nach ab; auch wurden die Bewegungen des Kindes seltener. In den Nachmittagsstunden wurde der Verfall der Kräfte immer sichtbarer; man war daher stets bemühet, durch Fortsetzung der bisher gebrauchten Mitteln demselben entgegen zu wirken. 50hr rifs unter einigen kräftigen Wehen der zunächst hinter der Schamspalte sichtbare cancröse Muttermund

an zween Stellen, wo nur ein schwacher Zusammenhang seiner Lappen durch Fleischfasern statt fand, unter beträchtlicher Blutung gerade zur Zeit ein, wo ich mich entschlossen hatte, diese Trennung derch. das Messer zu bewirken. Der sehr verlängerte Kopf des Kindes trat nun allmählig gegen 6 Uhr so weit vor, dass ich denselben, so wie zunächst die Schultern durch manuelle Hülfe, wiewohl unter heftiger, mit Ohnmachten begleiteter Hämorrhagie, entwickeln und so die Geburt des Kindes und einige Minuten später jene der Secundinen vollenden konnte. Das Kind, ein Mädchen, von dem schon mehrere Stunden zuvor keine Bewegung mehr gefühlt wurde, hatte alle Zeichen der Reife an sich, war jedoch sehr mager, schlaff und ohne Merkmale des Lebens. Die sogleich über eine halbe Stunde lang angestellten Wiederbelebungs-Versuche waren erfolglos. Indessen wurde die Entbundene nach den hestigsten Schmerzen in den Geburtstheilen und dem Unterleibe bey heftiger Metrorrhagie, denen man mit den vorgenannten Injectionen und mit dem innerlichen Gebrauche der Phosphorsaure begegnete, plötzlich von einem heftigen Froste unter Convulsionen befallen, von dem sie sich nach einer Viertel-Stunde zwar in etwas wieder erholte, ohne jedoch die Kälte im Gesichte und an den Extremitäten zu verlieren: blos den aufgetriebenen Unterleib und die Gegend des Herzens fühlte man noch warm. Die Patientin klagte über keine Schmerzen von nun an; Sprache, Bewulstseyn und Puls schwanden von Minute. su Minute immer mehr und bey eingetretener facies

Hippocratica erfolgte gänzliches Irreseyn und um 8 /4 Uhr der Tod. Bey der Untersuchung am 17ten December Vormittags fand man die Leiche am Unterlabe stark aufgetrieben und von äußerst üblem Geriche. Nach eröffneter Unterleibshöhle zeigte sich der Theil des Revitonäums über dem Uterus entzündet, der Uterus selbst von der Größe eines Kindskopses, is seinen Wänden nach allen beiten sehr dick und an der innern Fläche seines Grundes und der obern Hälfte seines Körpers gangränös, ehen so dessen Ovarien mit den Fallopischen Röhren. Die untere Hälfte. des Corpus uteri war schwärzlich von Farbe, ulceris. Das Colluke uteri war ganz cancros, hatte an nehreren Stellen knotichte Appendices, welche ganz schwerz aussahen. An dem Muttermunde fand man m nehreren Stellen beträchtlichen Substanz-Verlust; a bestand überhaupt aus blosen harten, ulcerösen limpen und Zotten, die durch Filamente noch zusumenhiengen, aber so faul waten, dass sie sich mit der Pincette leicht trennten. Die hintere Vaginal-Wand zeigte mehrere ulcerirende und scirrhöse Stellen von der Größe einer Hasekrufa; ebenso die vorder Vaginal-VVand; an der auch, einen Fingerbreit ther der Urethra, einige fistulöse Gänge in die Blase fibrien.

Zweite Beobachtung.

Am 10. May 1818 foderte ein sogenannter Schmus-Jule von R. . o. für seine bereits mehrere VVochen

lang kranke Frau meinen ärztlichen Rath. ihm gegebenen Erörterungen ihres Leidens hiefsen mich auf eine solche Art und Complication desselben schliesen, das ich meinen Besuch dieser Patientin, str nöthig erachtetc. Bey diesem fand ich sie als eine Frau in dem Alter von 42 Jahren und noch ziemlich vollen, jedoch sehr blassen Aussehens. 'Sie war von Kindheit an meistens gesund, menstruirte von ihrem 17ten Jahre an regelmässig bis vor ohngefähr zween Jahren, da die Reinigung theils übermäßig, theils unordentlich erschien und mit einer immer übelartiger werdenden Leucorrhöe abwechselte. Sie hatte ihren Mann als Wittwer in ihrem 37ten Jahre geheirsthet und war nach ihrer Angabe noch mie schwanger. Zer Unterstützung ihres dürftigen Haushaltes verrichtets sie in verschiedenen Juden-Gemeinden bey Erkrankungs-Fällen und Hochzeiten die Dienste einer Köchin, wobcy sie durch Erkältung sich öftere Phenmetismen Aus ihrer Lebensweise bleibt übrigens noch bemerkenswerth, dass sie dem Genus des Kaffee's übermässig fröhnte. Ihre Krankheits-Zusille bestanden in einem schon seit 10 his 12 Wooken stattfindenden und zunehmenden Drucke in der Tiefe des Unterleibt, nebst stüchtigen schneidenden und brennenden Schmerzen im Becken, in den Pudenden, in beyden Leister-Gegenden und in der Lenden-Gegend. Die Verrichtung des oft mehrere Tage lang verhaltenen Stuhls war sehr schmerzhaft, wovon sie die Ursache in Hämorrhoidal-Geschwülsten ihres Afters finden wollte. Alle 10 bis 14 Tago trat gewöhnlich eine Metrorrhegie bey ihr ein, welche mit dem Abslusse einer die Schamund nächsten Theile corredirenden, übelriechenden Fenchtigkeit abwechselte. Sie fühlte öfters des Tags ene ansliegende Hitze nebet Hopfweh, welchen gewöhnlich Frösteln, Kälte der Extremitäten und lästige Nachtschweiße solgten. Der Puls ging frequent und hirtlich, Appetit und Schlaf waren gering. terleib fühlte sich über dem Schoolse etwas aufgetrieben und schmerzhaft an. Die Kranke war abwechselnd miser dem Bette, jedoch wegen schmerzhaften und beschwerlichen Gehens \*) mehr in demselben, oder auf einem mit Betten belegten Sessel, auf dem sie sich, wie im Bette, seitwärts mit gegen den Unterleib angezogenen Knieen legte \*\*). Gegen ihre beständigen Unterleibs-Beschwerden hatte sie auf den Rath von Aersten und Pfuschern, welche bloses Hämorrhoidal-Leiden vermutheten, sich häufiger erweichender Kly-. stiren und Lazanzen aus Aloe und Rheum, jedoch ehne besondere Erleichterung ihrer Zufälle, bisher bedient. - Nach den bezeichneten Hrankheits-Symptemen war zwar die Diagnose eines organischen Fehlers and zwar eines scirrhus uteri schon ziemlich

<sup>\*)</sup> In allen von mir beobachteten Fällen vom scirrhus uteribemerkte ich nie ein blos einseitiges Hinken.

behastete Frau eines Bauern mit ganz an den Unterleib angezogenen Knieen in einer Kinds-Wiege liegen, worin sie sich beständig, am liebeten von ihrem Manne, schaukeln ließ, und nur auf diese Art einige Linderung ihrer Schmerzen zu finden äußerte.

wahrscheinlich; doch hieng ihre volle Begründung von dem Resultate einer Exploration der Genitalien ab, die ich auch sogleich anstellte. Diese ergab, dass die Schamtheile ziemlich angeschwollen, die vagina uteri sehr weit und heiss waren; der Muttermund in der mittlern Gegend des Beckens stand und die Oeffnung eines starken Fingers hatte, so, dass man bequem durch ihn und den Hals des Uterus dessen Höhle erreichen konnte. Der hintere Theil des Muttermundes war von der Dicke eines Daumens, ganz hart, rauh, hie und da mit Auswüchsen behaftet, fast eben so verhielten sich die übrigen Theile desselben; ihre Berährung schmerzte und erzeugte Blutung; wirkliche Einrisse fanden sich nicht an demselben. Diese Härte und Ungleichheit erstreckte sieh über die ganze Vaginal-Portion des Uterus. Durch den starren, offenen Muttermund und Hals, sowie durch die zugängigen Theile des Scheiden-Grundes fühlte man den Uterus bis zur Größe eines starken Apfels durch einen elastischen Hörper gleichförmig ausgedehnt und bey der Berührung unschmerzhaft. — Die Brüste waren intumescirt und besonders im Umkreise der Warzen etwas fest und schmerzlos, welchen Zustand die Kranke einen ihr ungewöhnlichen schon seit mehreren Wochen wahrgenommen hatte. Der Mastdarm war durch Hämorrhoidal-Knoten ziemlich verengt, schmerzhaft und an den Inguinal-Gegenden und Oberschenkeln zeigten sich viele Varices. - Aus allen sen Erscheinungen ergab sich nicht blos, die Diagnose eines bereits schon längere Zeit begonnenen

Scirrhus der portio vaginalis uteri\*), sondern auch die höchste Wahrscheinlichkeit einer stattgefundenen bereits zweimonatlichen Schwangerschaft \*\*).

Obschon der vorgefundene scirrhus uteri bereits an der Gränze des Uebergangs zum Carcinom zu seyn schien; so wagte ich doch meinen Versuch wenn auch nicht zur Heilung, doch zur möglichsten Minderung und Retardation desselben durch die Anwendung der grauen Mercurial-Salbe in Verbindung mit dem

- \*) Unter 18 mit ecirrhus uteri behafteten, von mir behandelten Kranken waren vier Jüdinnen. Eine Boobachtung, die von jener des Herrn Herausgebers' dieses Journals, nach dessen Acusserung in seiner Schrift über den Gebärmutter-Krebs (p. 52) abweicht und aus den sehr verschiedenen Local und Lebens-Venhältnissen der Inden zu erklären ist. - So zählte ich unter 700 von mir im Jahre 1813 u. 1814 behandelten Typhus-Kranken keinen Juden, obschon diese in ziemlicher Anzahl in den verschieden Gemeinden, wo damals der Typhus epidemisch berrschte, lebten. Dagegen fand ich in der Ruhr-Epidemie 1811 in sween volkreichen Dörforn nur Juden davon ergriffon. Den Grund glaubte ich für den erstern Fall in der besondern Lebeneart und in der Zurückgezogenheit der Juden damals und für den andern in ihren am tiefsten an Sümpfen liegenden Wohnun-, gen, keineswegs aber in ihrer Reinlichkeit zu finden, von der ich im Durchschnitte das Gegentheil bei den Juden beyderley Geschlechts beobachtete.
- Das Geständniss dieser Jäden binsichtlich des Beyschlaß war ganz dasselbe, wis bey der Patientin der
  ersten Beobechtung.

Bilsenkraut-Oele zum täglich zweinmligen Einreiben in den Muttermund und Hals und durch den gleichzeitigen innerlichen Gebrauch des Calomels mit Opium. Nebstdem gab ich eine ölichte Mischung mit dem extract. cicutae und dulcamarae und dem Beysatze von aq. laurocerasi. Bey heftiger Hämorrhagie bekam die Patientin eine Verbindung von aq. einnam. mit Tr. op. s., dabey das mit Wasser verdömte Hall. Sauer, oder auch die Phosphor-Säure. Ruhe des Körpers wurde mit einer zweckmäßigen Diät und angemessenem übrigen Regimen in Verbindung gesetzt. Zum gewöhnlichen Getränke verordnete ich eine Abkochung der rad. gramin., caric. aren. mit rad. liquir. — Allein der scirrhus uteri nahm bey der sorgfaltigsten Anwendung dieser Behandlung schnell überhand, so, dass schon nach der dritten Woche derselben die Portio vagin- uteri carcinomatös und wegen anhaltender Metrorrhagie der Abortus am Ende des dritten Monats der Schwangerschaft (wie es die somatischen Verhältnisse der Frucht ergaben) unter dem heftigsten Blutflusse erfolgte, der auch noch einigemal nach der Entbindung eintrat. Die Schmerzen in den Genitalien während des Gebär-Aktes und nach erfolgtem Abortus waren äußerst heftig und anhaltend mit großer Hitze, mit Durst und schnellem, kleinen Pulse begleitet, Gegen diese Zufalle verordnete ich den innerlichen Gebrauch einer mixtura oleosa mit nitrum und nebstdem Vaginal-Klystire aus ol. hyoscyami und lini. Am zweiten Tage nach der Geburt gegen 2 Uhr Nachmittags trat ein erschütternder

Frost ein, der über eine halbe Stunde anhielt und dem eine brennende Hitze mit Delirium folgte. Der Unterleib war gespannt und schmerzhaft, die Genitalien troken, heiss; hie und da erfolgte aus letzteren mit einer Schnellkraft der Ergus einer kleinen Quantität einer milsfarbigen, äußerst übelriechenden Feuchtigkeit, die aus dem Uterus kam. ließ 25 Blut-Igel über den Schoosbeinen auf den Unterleib setzen und mit den übrigen Arzneien continuiren. In der Nacht vom 2ten auf den 3ten Tag fühlte Pat keine Schmerzen mehr, es trat eine äußerst thelartige Diarrhoee und unwillkührlicher Urinahgang ein. Der Unterleib blieb aufgetrieben, das Gesicht collabirte und nahm im Verlaufe des dritten Tages die Züge der Facies Hippocratica an. Das Delirium hielt an, die Genitalien ergossen eine faule Gauche, die Extremitaeten und das Gesicht erkalteten, der Puls ward zitternd und intermittirend und Patientin starb bald darauf, in der Nacht vom 40en auf den 5ten Tag nach dem Abortus, unter allen Anzeigen des sphacelus. Die Section der Leiche ward aus jüdiwhen Vorurtheilen verweigert.

Es sey mir erlaubt, dem Schlusse dieser Beobschungen meine Ansicht von der Möglichkeit der Conception beym Scirrhus und Carcinom des untern Gebirmutter-Segment's, sowie von dem Grunde der Beschleunigung dieser Krankheitsform während der Schwanzerschaft und des nach der Entbindung gewöhnlich

schnell fölgenden Todes der carcinamatösen Individuen beyzufügen.

Zu den ersten Bedingungen der Möglichkeit der, Impraegnation von Seite des normalorganisirten VVeibes gehört ohne Zweisel die Erössnung des Muttermundes und Halses in der Krise der Begattung. Diese ist entweder an und für sich schon hinlänglich, um den eingedrungenen männlichen Befruchtungs - Stoff zum Central-Punkte der plastischen Kraft des Uterus gelangen zu lassen; oder solches wird durch einen besondern automatischen Akt der untern Uterinsegmenten vermittelt. In beyden Fällen steht der Möglichkeit der Conception beym Scirrhus oder Carcinom des Muttermundes und Halses nichts entgegen, indem letztgenannte Sexual - Theile, welche sich bey ihrem normalen Zustande in der Ecstase des Geschlechts-Genusses spontan eröffnen, bey Scirrhus in Folge ihrer krankhaften Metamorphose beharrend offen sind \*). Dabey unterliegt es keinem Zweisel, dass die vitalen Kräfte der den Scirrhus begränzenden diametrisch entgegengesetzten Theile des Uterus bis zu einem gewissen Grade jenes Uebels nicht blos unverletzt, sondern sogar in einem erhöhten Zustande sich befinden. Dicses érgibt sich sowohl in abstracto, aus den Polaritäts - Verhältnissen des lebenden Organism im Ganzen, wie in einzelnen Gebilden; als in concreté, aus den unverkennbaren Erscheinungen ihrer intensi-

<sup>\*)</sup> Nur selten mag der Fall statt finden, dass der Kanal des Muttermundes und Halses durch seirrhöse Excrescensen ausgefüllt ist.

ven Vermehrung beym Scirrhus uteri sowohl ausser, als im Zustande der Schwangerschaft; ausser der Schwangerschaft durch den vermehrten Trieb zum Geschlechts - Genusse, dessen Anregungen nicht unwahrscheinlich in der krankhast erhöhten Sensibilität \*) der vom Scirrhus befallenen Theile des Uterus selbst, ihren Grund haben und wobey das die örtlichen Schmerzen überwältigende Wohllust-Gefühl die Exaltation der Uterin-Thätigkeit eben so deutlich beurkundet, als es die Impraegnation selbst wesentlich begünstigt. In der Schwangerschaft durch ihr Fortschreiten, in seltenen Fällen sogar bis zum normalen Ziele, ohngeachtet der zunehmenden Desorganisation der untern Segmente des Fruchthälters. Diese erhöhte Vitalitäet der nicht seirrhösen Theile des schwangern Uterus and überdiess der dem letzteren eigene Organismus kann aber nicht ohne Wirkung auf die scirrhöse Portion desselben selbst und zwar ihrer Natur nach nicht ohne einer solchen seyn, durch welche die krankhafte Erregung des scirrhösen Theiles gleichfalls gesteigert wird: Sonach muss eben sowohl die dem Scirrhus eigenthümliche entzündliche Diathesis \*\*) in der Schwangerschaft sich intensiv vergrösern und den Uebergang desselben zum Carcinom beschleunigen; als auch

<sup>\*)</sup> analog dieser Erscheinung beym Tripper und Chanker.

<sup>\*\*)</sup> vid. Walther über Verhärtung, Scirrhus und Krebs in Graefe und Walthers Journal B. V. Hest 2. p. 214 etc. Berlin 1823. —

durch Weckselwirkung die krankhafte \*) Opportunitaet der an den Scirrhus uteri gränzenden Theile nach allen Richtungen sich extensiv vermehren. Die nächste Folge dieser scirrhösen Entzündungs-Progression ist daher gewöhnlich der Abortus. - Der seltene Fall, in welchem die Schwangerschaft beym Scirrhus uteri ihr normales Ziel erreicht, ist nur dann möglich, wenn der Scirrhus orificii uteri erst kurz vor der Schwangerschaft begann; seine Entwicklung mehr nach unten, als nach oben nimmt; die Individualität und sonstigen Verhältnisse der Schwangern einen langsamern Verlauf dieser Krankheit begünstigen; nicht unwahrscheinlich auch, wenn der Sitz der Placenta im Grunde des Fruchthälters statt findet; so, dass ihre Basis erst spät von der Entsündungsarea des Scirrhus-Carcinoms erreicht wird. Es mag aber die Geburt beym Scirrhus uteri früher oder später eintreten, so hat die Entzündung des Fruchthälters und der angränzenden Organe (vagina, Mastdarm, Urinblase, peritonaeum) bereits ihr acme schon beschritten, oder demselben sich stark genähert. Im ersteren Falle werden durch die hinzutretenden Wirkungen des Gebäraktes die dynamischen Verhältnisse der von der Phlogose ergriffenen Organe in allen ihren Dimensionen überschritten, aufgelöst und der Tod durch Gangrän schnell herbeygeführt: Im zweiten Falle aber tritt erst das maximum der Entzündung mit der Geburt und ihren

<sup>\*)</sup> Diese Opportunitaet spricht sich besonders in der Wiederkehr des Scirrhus nach vorausgegangener Excision deutlich aus. —

nächsten Folgen ein, lässt aber auch hier keine Hoffnung zur Genesung zu, da die beträchtliche und im
raschen Gange begriffene carcinomatöse Zerstörung
des Uterus und mehrerer benachbarten wichtigen Organe nebst der allgemeinen Entkräftung und Dyscrasie
der Kranken keinen andern Ausgang der Phlogose
möglich lassen, als den in Sphacelus, welcher gewöhnlich schon in wenigen Tagen nach der Entbindung eintritt.

## XX.

Bemerkungen über Phlegmatia alba dolens, von Dr. E. Boehr, practischem Arzt zu Berlin.

Es gibt wohl keine Krankheit, über deren Natur die Aerzte so verschiedener Meinung wären, als die Phlegmatia alba dolens; da fast jeder, der darüber in neuerer Zeit geschrieben, andere Ansichten über das Wesen derselben vorgetragen hat. Die Aelteren hielten die Krankheit für eine Milchmetastase und behandelten sie als solchen gegen welche als Heilmittel vorzugsweise Kali sulphurie cum gerühmt wurde. Die Erfahrung lehrt aber, dass diese eigenthümliche Krankheit auch bei solchen Weibern vorkommt, bei denen das Geschäft der Milchabsonderung nicht im mindesten gestört war, ja sogar in einzelnen seltenen Fällen bei Männern nach chirurgischen Verletzungen gesehen worden ist. White leitet die Krankheit von einer Ruptur der lymphatischen Gestalsstränge ab, welche während der Geburt durch den

Drock des Kindeskopfs gegen den hervorspringenden Rand des Beekens erfolge. Indess abgeschen davon, daß diese Erklärung für eine eigenthümlich verlaufende dynamisebe Krankheit viel zu mechanisch ist, so het man auch nur in einzelnen sehr seltenen Fällen so scharfe Beckenränder gesehen, bei welchen ein solcher Ausgang überhaupt möglich wäre. Auch ist es mbegreiflich, wie in diesem Fall nicht die Anhäufung der lymphatischen Feuchtigkeit in dem Becken afolgen, und wie sie eine so gleichmäßige Anschwellang des gesammten Schenkels bewirken sollte. Hull kitet die Krankheit von Entzündung der Nerven, der großen Blutgefäße und der tela mucosa her, aber auch diese Meinung wird durch die Leichenöffnungen wierlegt, die die Substanz der Nerven und Arterienstimme in keinem Falle wie durch Entzündung patholegich verändert zeigten. Albers meint, die Krankbeit bestehe in einer Affection der Schenkelnerven, zu velcher Ansicht er besonders durch die Heftigkeit der 8chmerzen veranlasst zu seyn scheint. ght uns wohl die Erfahrung bei der großen Häufigkeit und Eigenthümlichkeit der Nervenkrankheiten ein einziges analoges Beispiel von einem mit solchen Leiepaarten, so eigenthümlich entstehenden und verbeschwulst? Also auch diese Ansicht müsen wir als hypothetisch und weder durch Analogie meh Erfahrung bestätiget fallen lassen Casper und wdere erklären die Krankheit für Entzündung der lymphatischen Gefälse. Indels wird auch diese Annahme durch die Erfahrung nicht bestätiget, denn wir sehen Sizzolde Journal, VII. Bd. 2s St.

die Gegenden, welche veicher an lymphatischen Gefalsen sind, keinesweges mehr als andere afficirt. Die lymphatischen Drüsen welche sich, wenn sie entzündet werden, so gewaltig bei Bubonen und skrophulösen Geschwülsten ausdehnen, finden wir hier ungeändert. Mit anderen Vorgängen der Arti, z. B. der Entzündung der lymphatischen Gefasse nach dem Bis toller Hunde oder vergifteten Wunden, bei der beginnenden Elephantiasis hat die Krankheit auch nicht die entfernteste Aehnlichkeit. Hier sehen wir die lymphatischen Gefässtränge längs ihrem Verlauf als harte geröthete Streifen, und wenn auch bei der sich zertheilenden Phlegmatia alba bisweilen dergleichen härtere Stränge gefühlt werden, so mögen diese wohl mehr, wie schon Albers meinte, von dem verstopsten Zellgewebe als von den lymphatischen Gefässen horrühren. Der Hauptsitz des Schmerzes ist zwar längs des Verlaufes der großen Blutgefalse und längs diesen sind auch die größere Menge der lymphatischen Gefasstränge gelegen, aber sehen wir von der Geschwulst nicht alle, auch die von diesen entferntesten, Theile gleichmäßig afficirt, und könnte man nicht mit demselben Rocht die Krankheit einem Leiden der Blutgefälse selbst oder der Nervon zuschreiben, welche alle zusammen verbunden diesen Verlaufhaben Himly mennt die Krankheit, zufolge einer von Reuter vor Kurzem hier in Berlin herausgekom-Dissertation eine rheumatische Entzündung der fibrösen Haute und des Neurilema, klagt als Gelegenheitsursachen Erkältung an und findet der bei Wöchnerinnen vermehrten Hautausdünstung

die Praedisposition zu dieser Krankheit. Warum aber leidet der mit keiner Fascia lata versehene Unterschenkel nicht minder als der Oberschenkel? warum fingt die Krankheit immer mit Schmerz in der Inguinalgegend und Geschwulst dieser und der großen Schamlippen an? warum bietet uns die Erfahrung bei der großen Häufigkeit der Erkältungskrankheiten kein cinziges Beispiel von einem analogen Vorgange? warum entsteht die Krankheit auch bei solchen Weibern, die sich gewiss keiner Erkältung ausgesetzt, sondern die genze Zeit des Wochenbettes höchst gewissenhaft im Bett zugebracht hatten? Warum entsteht sie auch bei solchen; bei denen während desselben eher eine Verminderung als Vermehrung der Ausdünstung Statt fand? warum geht die Anfangs eigenthümliche Geschwulst vor ihrem Ende in eine leukophlegmatische über? Alles dies sind Fragen, die uns die Unhaltbarkeit der Himlyschen Hypothese darthun.

David Da vis ans den Medico-chirurgical Transactions (Vol. XII, part. 2, pag. 418) in den Froriepschen Notizen (Bd. 6, 8, 215) mitgetheilte Ansicht über die Natur der Krankheit, da sie uns ein ganz neues Licht über dieselbe gibt, wodurch wir die mehrsten Erscheinungen derselben erklärt und mit analogen Vorgängen in Uebereinstimmung gebracht sehen. Die Phlegmatia alba besteht nach Da vis in einer Entzündung einer oder mehrerer Hauptvenen des Beckens, wodurch deren Wände verdickt, so wie ihr lumen durch Alternembrane verstopst werden, so dass die sernere

Circulation nur durch Anastomosen möglich ist. Um dieser Ansicht alles Hypothetische zu benehmen, belegt er sie gleich durch Erfahrungen, welche er an den Leichen der durch Phlegmatia alba Getödteten gemácht hat. So erzählt er einen Fall, in welchem die die Venen ausfüllende Masse dem blättrigen Coagulum eines aneurysmatischen Sackes ähnlich war. In einem andern war die Capacität der vena iliaca externa durch Verdickung der Wände um die Halfte vermindert. In noch einem andern erstreckten sich die Spuren der Entzündung selbst in die vena cava bis zur Insertion, der Nierenvenen. Gewöhnlich fand er die Venen mit den sie umgebenden Theilen fest verwachsen. In einem Fall fand er die Spuren der Entzündung auch auf der Seite wo noch keine Geschwulst zu bemerken gewesen war und folgert daraus, dass bei längerem Leben auch diese Seite angeschwollen seyn würde. Den ursprünglichen Sitz des Schmerzes fand er immer in den Venen des Beckens und die Anschwellung wurde zuerst in der Gegend des Beckens sichtbar. Vergleichen wir hiermit die Zufälle, welche bei einer Venenentzündung z. B. nach einem Aderlass am Arm entstehen, so sinden wir die größste Analogie mit diesen Zufällen, nur mit dem Unterschiede, dass die letzte Art von Venenentzündung sich häufiger mit Eiterung endet als dies bei der Phlegmatie der Fall ist. Nach Davis geben variköse Ausdehnungen der oberstächlichen Venen und Geschwulst der Extremitäten die Prädisposition zu dieser Krankheit, indels müssen wir gestehen, dals sich dieselbe nicht

in allen Fällen deutlich ausspricht, da wir die Krankheit auch bei solchen entstehen sehen, die zuvor kein Zeichen einer solchen an den Tag legten. Aber so viclist ausgemacht, dass die oberslächlichen Venen nach der Krankheit ausgedehnt erscheinen, häufig in der Form von braunen und blauen Flecken, die der Betrachtung durch ein ausgedehnteres vergrößertes Gefässnetz hervorgebracht erscheinen, als Folge des durch anastomesirende Gefälse erfolgenden Blutlaufs. Die Prädisposition zu dieser Krankheit verräth sich vorzugsweise während der Schwangerschaft durch Schmerzen in der Weiche des Rückens, der regio iliaca und Schamgegend. Zum Belege dass die Venen des Beckens der Sitz dicser Schmerzen seyen, erzählt Davis einen Fall, im welchem eine Frau während des 9ten Monats der Schwangerschaft plötzlich durch Ruptur der vena iliaca interna starb, nachdem sie in früheren Schwangerschaften über Schmerz an derselben Seite geklagt hette. Die Kinder dieser Frau waren ungewöhnlich groß gewesen.

Die Entzändung der Venen soll sich nach Davis bei der Phlegmatia alba sehr plötzlich und extensiv auf die Venen verbreiten, so daß ihre Circulation fist gänzlich und auf einmal gehemmt wird. Daher konne es auch, daß, wenn die venae iliacae durch Ursachen verstopft werden, die sehr langsam und sach und nach wirken, sich keine Symptome der Obstraction der venösen Circulation zeigen, wo sich dann eben so allmählig neue Kanäle öffnen und erweitern, welche die Funktion der alten obliterirten übernehmen.

Die Venen, die während der Schwangerschaft bedeutendem Druck ausgesetzt sind und sich während derselben erweitern, scheinen, wenn dieser Druck nachtäßt, besonders zur Entzündung zu prädisponiren. Von diesem Umstand leitet Davis die Praedisposition der VVöchnerinnen zu metritis und peritonitis bald nach der Geburt und zu Anschwellung der Schenkel und Brustabséessen in einer späteren Periode ab.

Den Grund davon, dass die Phlegmatia dolens dieselbe Extremität selten mehr als einmal befalle, findet er in der Verstopfung der venösen Gefässe und ihrer Umwandlung in ligamentöse Massen. Dafs /aber "die Circulation durch Anastomosen erfolge, fand er beständig durch die Ausdehnung auch der kleinsten oberflächlichsten Venen an den Extremitäten bestätiget, die desto mehr ausgedehnt erschienen je mehr sie an den Extremitäten heraussteigen und an den Hüften und den Bauchgegenden am größesten waren. Casper erzählt uns zwar in seiner Dissertation einen Fall von Phlegmatia dolens bei einer Leberkranken Frau, welche sehon am 3ten Tage nach der Entstehung der Krankheit starb, wo er ausdrücklich erwähnt, dass die größeren Gefäße weder an ihrer inneren noch äußeren Seite etwas Krankhaftes dargeboten hätten, indess scheint mir das Ganze eher ein Fall von akuter Wassersucht als Phlegmatia gewesen zu seyn, da er ausdrücklich erwähnt, dast das Zellgewebe der Schenkel mit einer bräunlichen nicht riechenden Flüssigkeit angefüllt gewesen wäre, so daß also durch diesen einzigen Fall unsere Ansicht über die

Natur der Krankheit nicht umgestoßen wird. Die Gegenwart von Schmerzen in den geschwollenen Schenkeln wird einem practischen Arzt übrigens weder auffallend noch neu seyn.

Was nun die Cur dieser Krankheit anbetrifft, so täusehen ällgemeine Aderlässe die von ihnen gehegte Erwartung gänzlich. Da vis sagt, dass ihm auch nicht ein Fall bekannt sey, wo diese Hrankheit dadurch in ihrem Anfange unterdrückt und dadurch die Herstellung der neuen Circulation verhindert worden wäre. Vergleichen wir hiermit die Wirkungen der allgemeinen Aderlässe bei anderen Venenentzündungen, wo wir von ihnen gar keine Hälfe und um so leichteren Uebergang in einen typhösen Zustand sehen, so können wir nicht umbin, uns dieser Meinung anzuschließen. Die Phlegmatia dolens kommt nach Davis am häufigsten bei Personen vor, deren Constitution durch lange anhaltende Fieber und Hämorrhagieen geschwächt ist und wo man deshalb schon nicht zur Ader lassen darf. Ausserdem bedenke man, dass der Körper durch die Krankheit eines großen Theils seines Bluts beraubt ist, indem es in der afficirten Extremität eingeschlossen und zur Circulation unnütz ist. Daraus erklärt Davis auch das Herzklopfen, die Ohnmachten und andere Symptome von großer Schwäche.

Er lobt dagegen vorzugsweise Blutigel, durch die man die Krankheit zu Anfang oft unterdrücken könne, was ich indese von ihnen eben so wenig als von einem Aderlass erwarte, sobald erst die wesentlichen Zufälle der Krankheit zu Stande gekommen sind. Nicht

minder empfiehlt er Blasenpflaster, durch die Boer mehrere male binnen 12 Stunden die Krankheit geheilt haben will, wenn er aber ferner vorschreibt, das heißes Glied solle abgekühlt und durch flüchtige Waschmittel und Aussetzen der atmosphärischen Luft in einem niederen Grade der Temperatur erhalten werden, so halte ich dieß bei der Geneigtheit der Wöchnerinnen zu reichlichen Hautausdünstungen und bei der die Lebenskraft vermindernden Wirkung der Kälte, für eine gefährliche Maaßregel, da wir wohl eher das Absterben des in dem Schenkel stockenden Blutes durch trockene äußere Wärme zu verhüten suchen müssen.

So verwirft er auch mit Recht die von einigen gelobten Fomentationen, und beruft sich darauf, wenn dieselben in einzelnen Fällen nützlich zu seyn scheinen, das häufig genug geringere Grade der Krankheit ohne alle und oft durch ganz entgegengesetzte Mittel geheilt wurden. Gewis auch würde das Kaltwerden der warm aufgelegten Fomentation nachtheilig werden können.

Von den so sehr gepriesenen Antimonialien, den Brechmitteln sah er in der Regel keinen Nutzen, sch halte es auch nicht für gleichgültig, Kranke mit offenbaren Symptomen von Schwäche, wie Viele thun, mit Brechmitteln zu bestürmen, wenn diese dem Geist der Krankheit nicht anzupassen sind, man müßte dieselben denn nach Art der nicht zu glücklichen Contrastimulirenden Aerzte als antiphlogistics ansehen. VVenn die Circulation sehr beschleuniget ist, so empliehlter, um sie zu deprimiren, Digitalis. Calomel scheint

mir in hestigeren Fällen einer Krankheit, die von einer durch Blutentziehungen nicht zu beschränkenden entzündlichen Thätigkeit ausgeht, eben so wie der äußere Gebrauch der Merkurial-Salbe ein Hauptmittels nur bitte ich zu bedenken, dass beide schon in so vielen Fällen gebraucht worden sind, ohne wesentlich den Verlauf der Krankheit geändert zu haben. Auch würde eintretende Salivation gewiss eine hässliche Complication bei der Krankheit gewähren, die von Anfang an mit so beunruhigenden Symptomen bunden ist. Mit Unrecht scheinen mir Aerzte sich zur Empfehlung der von ihnen in Vorschlag gebrachten Heilmethoden auf den glücklichen Ausgang einzelner, von ihnen so behandelten Fälle zu berufen, da häufig genug Kranke der Art fast ohne alle Heilmittel genesen, wie ich gleich durch einen mir vorgekommenen Fall belegen will.

Madame M. eine an Epilepsie leidende, sonst blühende Frau war im Januar des verslossenen Jahres
1826 von einem todten Kinde entbunden worden und
befand sich die ersten 10 Tage des VVochenbettes
ziewlich wohl, so dass sie auch nicht einmal durch
die Milchabsonderung, welche gar nicht zu Stande
ham, Beschwerden empfunden hatte. Am neunten
Tage hatte sie bereits das Bett verlassen, als sie am
Abend des zehnten von einem hestigen Fieber besallen wurde mit besonders starker, geistiger Ausregung,
so dass sie beständig sehr lebhast sprach und klagte,
und zwar in einem Grade, dass dies einem Delirium nahe
zu kommen schien. Da die Frau von ihrer Jugend

an Aderlässe gewöhnt war, verordnete ich einen Aderlass. Der Lochialfluss war dabei fast ganz unterdrückt, an seiner Statt hatte sich ein sparsamer, sehr fressender weißer Fluss eingestellt. Durch Einspritzungen mit Chamillenthee wurde die Lochialabsonderung indess bald wieder hergestellt. Nachdem das Fieber einige Tage gedauert und an Hestigkeit abgenommen hatte, stellten sich zuerst in dem Schenkel der linken Seite heftige Schmerzen mit Geschwulst der Inguinalgegend ein. Durch Ansetzung von 12 Blutigeln wurden diese nicht im mindesten gemäßiget und überhaupt der Gang der Krankheit, weder aufgehalten noch verändert. So entstand Phlegmatia alba mit abwärts steigender, gespannter, weißer, keinen Eindruck gestattender Geschwulst. Zwei spanische Fliegen machten auf dieselbe keine andere Wirkung als die Schmerzen für kurze Zeit zu mäßigen. Diese nahmen erst für die Dauer etwas ab, nachdem die Geschwulst vollkommen zu Stande gekommen war. Das gesammte Ansehen der Kranken war sehr bleich, fast wachsartig, dabei empfand sie, besonders gegen Abend anfangende und die ganze Nacht fortdauernde Angst und Schlaflosigkeit, welcher Zustand fast 14 Tage anhielt. Uebrigens klagte sie über Appetitlosigkeit und Neigung zum Erbrechen, welches auch nach den mildesten ihr gereichten Dingen eintrat, ohne dass andere Zeichen eines gastrischen Leidens vorhanden gewesen wären; daher ich dasselbe auch mehr als ein nervöses ansah und durch gelinde Analeptica als durch Ausleerungen zu bekämpfen suchte. Eben so wurde ich auch abgehalten ihr Calomel zu geben oder Quecksilber-Salbe einzureiben, weil sie mir als zum Speichelflus sehr geneigt bekannt war, da sie von einem solchen sehr heftigen früher einmal nach geringem Calomelgebrauch befallen worden war und ich eine solche Complication mit ihren gegenwärtigen Leiden für unerwünscht hielt. Am fünften Tage, nachdem die Geschwulst am linken Schenkel entstanden war, zeigte sie sich unter denselben Zusallen und in derselben Ordnung auch im rechten. Endlich aber nach 14 Tagen verminderte sich dieselbe unter reichlicherem Urinabgang, die Schmerzen hörten fast ganz auf, nur die Knöchel blieben ödematös geschwollen, Oessnung hatte sie während der ganzen Zeit nur durch Klystiere gehabt. Außer den genannten Mitteln und warmen Umwickelungen mit Kammwolle wurde nichts angewendet. Jetzt war sie ziemlich hergestellt, nur war der Leib noch sehr aufgetrieben und die Beine besonders gegen Abend ödematös geschwollen, dabei der Urinabgang vermindert und der Leib' besonders beim Stuhlgange schmerzhaft. Die Schmerzen in den Schenkeln kehrten von Zeit zu Zeit aber minder heftig wieder. In einer Nacht erfolgte, während ich selbst krank war und sie micht beobachten konnte, nach ihrer Aussage durch die Scheide ein reiehlicher, wohl ein Quart betragender Abgang von eiterartig gefärbtem Wasser, den ich mir nicht erklären kann, da vorher kein Zeichen von Wassersucht der Gebärmutter wahrzunehmen Auch hatte dieser Abgang keinen Nachlass der Erscheinungen hervorgebracht, der Unterleib blieh gleich

gespannt. Noch in diesem Augenblick ist er aber mehr tympanitisch, da er zuweilen ganz nachläßt. Uebrigens befindet sie sich ganz wohl, und zeigen sich auch bei ihr an den Schenkeln und Füßen bräusliche Flecken, die durch Ausdehnung der kleinen, venösen Hautgefäße hervorgebracht sind. In diesem Falle wurde der Aderlaß zu einer Zeit gemacht, wo an die Entstehung dieser Krankheit noch gar nicht zu denken war und dieselbe dadurch doch nicht verhütet.

## Zusatz vom Herausgeber.

Rücksichtlich der Natur und Entstehung der phlegmatia alba dolens hatte ich meine Ansicht, welche aber damals dem Herrn Verfasser, als ich vorstehen. den Aufsatz von ihm zum Drucke für mein Journal erhielt, noch nicht bekannt gewesen seyn musste, zuerst in meinem "Handbuche zur Erkenntniss und Heilung der Frauenzimmer-Krankheiten, II. Band. III. Abschnitt. Frankfurt am Main 1826. 8: 6. 413 — 414. ausführlich mitgetheilt, nachdem ich bereits fünf Fälle dieser seltnen und merkwürdigen Krankheit beobachtet und behandelt hatte, die gleichfalls am erwähnten Orte erwähnt sind. Ich verweise daher auf die angeführte ' Stelle meines Handbuchs, und bemerke hier nur kurs. daß ich als nächste Ursache eine abnorme Anhäufung lymphatischer Feuchtigkeiten in den Lympfgefassen der ergriffenen Theile annehme, dass dadurch eine besenders erhöhte Erregbarkeit der lymphatischen Gelässe

catstehe, die allerdings eine große Neigung habe, in Entzündung überzugehen, ohne wirklich schon Entstadung zu seyn, und, wenn sie als solche auftrete, segleich die Kreuzbeinnerven und Cruralnerven befalle. Dieser anfangs synochöse Zustand nehme nach und nach, besonders nach eingetretener, gleichsam kritischen Ausschwitzung der überfüllten Lymphgefalse ins Zellgewebe der benachbarten Theile, mehr oder weniger den Charakter der Lähmung an, wodurch dann der chronische Verlauf des letzten Stadiums der Krankheit bedingt sey. - Der verehrte Herr Professor Carus (m. s. das kritische Repertorium für die gesammte Heilkunde von Rust und Casper) ist nicht dieser Meinung, und wie er mich schon früher mündlich versieherte, als ich ihm eine merkwürdige Kraske mit phlegmatia alba dolens in der hiesigen Gebäranstalt im Sommer 1825 zeigte, hält er dafür, - ich bediene mich seiner eigenen Worte im gepasseten Repertorium --- es möchte wohl die Krankheit überhaupt am häufigsten bloses Symptom oder Ausstrahlung eines im Innern des Beckens oder in , der Gegend der Bauchwirbel angeregten krankhaften Bildungsprocesses, namentlich innerer Anschwellungen und Eiterungen seyn. Carus sah zwei Kranke dieser Krankheit unterliegen, wo bei einer über dem leidenden Schenkel eine durchaus erweiterte und zerstörte, von einem großen Harnstein angefüllte Niere sich vorfand, bei der andern auf der leidenden Seite längs der Vena spermatica interna varicose Geschwülste mit innern theilweise

Statt findenden Vereiterungen angetroffen wurden. Er ist zugleich überzeugt, dass nur von hier aus. ein eigentliches rationelles Heilverfahren bei dieser Krankheit gefunden werden kann und daß, wennman nicht dahin gelangt, den eigentlichen innern Heerd des Uebels zu entdecken und zu zerstören, alle äußerliche Behandlung, durch Blutegel, Reizmittel, Diaphoretica u.s. w. nur eine unzureichende und höchstens palliative Hülfe gewähren könne. So weit Carus. - Ich habe zwar zur Zeit noch nieeine Hranke an dieser phlegmatia alba dolens verloren, und daher auch nicht Gelegenheit gehabt, eine Zergliederung anzustellen. Allein in dem hiesigen Charité-Krankenhause befand sich im verflossenen Winter dieses Jahres eine Hranke in der clinischen Abtheilung des Herrn Regierungsrathes Doctor Neumann, welche gestorben ist. Ich theile das Resultat der Section vorerst mit, welche von meinem Assistenten, Herrn Doctor Hoffmann. angestellt wurde:

Der ganze Körper der Verstorbenen Friederike Wilhelmine Büttner war welk und schlaff, das Muskelfleisch und die Fettsubstanz fast gänzlich aufgezehrt, die Geschwulst am linken Emie verschwunden, Veränderung der Hautfarbe konnte man an diesem Theile nicht wahrnehmen. Nach der Oeffnung der Kopfhöhle fand man nur eine sehr geringe Menge Wasser zwischen den Häuten und den Ventrikeln des Hirns, die Gefälse enthielten wenig Blut, die Masse, so wie die Textur des

Hira waren normal. In der Brusthöhle erschienen die Lungen blass, zusammengefällen und blutleer, swischen den Lappen der rechten Lunge sah man eine vomica, aus welcher nach Oeffnung derselben etwas Eiter floss. Das Herz war gesund and im Herzbeutel nur wenig Wasser enthalten. In der Unterleibshöhle zeigte sich nichts bemerkenswer-, thes. Der Darmkanal war leer und zusammengefallen; die Leber, Mils und das Pankreas gesund, und auch blutleer. Die Gebärmutter amgaben mehrere Körperchen, ohngefähr von der Größe einer Heselnus bis zu der einer Wallaus, sie waren länglichrund, schwarzgrau von Farbe, fest anzusüblen, und bewegten sich ganz frei um die Gebermetter, ohne irgend anzuhängen; bei der Durchschneidung derselben fand, man, dass es eine spechige gelbe Masse war, ganz dem in der Folge niher zu beschreibenden Exsudate im Kniegelenke ähnlich, nur consistenter. Es schien als wenn sie aus verdorbenem Fett und ausgeschwitzter Lymphe sich gebildet hätten. Die Gebärmutter war in ihrem Volumpn wenig vergrößert und etwas weich im Grunde anzwfühlen. In ihrer Höhle zeigte die rothe und schwarze Farbe der Wände deutliche Spuren einer Entzündung und sie war vom Grunde bis zum Muttermunde mit einer eiter- und speckartigen Materie angefüllt, welche fest an den Wänden hieng. Die früher starke Geschwulst des Kniegelenks war gänzlich verschwunden; nach Entsernung der Oberhaut fand man eine ausgeschwitzte

Masse, welche nicht nur das Kapselband des Enisgelenks umgab und bedeckte, sondern auch bis in
das Innere der Gelenkfläche sich erstreckte; die
lymphatischen Gefässe hatten ein blaurothes Aussehen, übrigens schienen die ganze Gelenkhöhle,
die Muskeln und das Kapselband, ja sogar auch das
Periosteum von einer Entzündung ergriffen gewesen zu seyn. Auch in den Schleimbeuteln war
eine eiterartige Masse enthalten, im Hüft- und
Fuß-Gelenke aber nichts abnormes aufzusinden.
Der Decubitus war in Brand übergegangen, er
erstreckte sich fast über das ganze Kreuzbein. Die
Geschichte ihrer Krankheit ist kurz folgende:

Die Verstorbene, zu Berlin im Jahr 1790 von gesunden Eltern geboren, von der frühsten Ingend an zwar von schwächlichem und zartem Körperbas, war, mit Aasnahme des Erkrankens bei den gewöhnlichen exanthematischen Krankheiten, unter welchen die natürlichen Pocken sie am meisten ergriffen hatten, der Erzählung nach stets wohl gewesen, nur ist noch hinzuzufügen, dass sie früher an Skropheln gelitten habe, welches auch ihr Habitus bestätigte. Im 20ten Jahre, erschienen die ersten Zeichen der Menstruation und bald nachber trat der Blutslus ohne Beschwerden regelmässig ein, sie hielt dann stets, den Typus von vier Wochen reichlich-fliessend und vier Tage anhaltend Im 20ten Jahre verheirathete sie sich an einen rot sten und gesunden Mann, mit welchem sie in einer Zeit von 51/2 Jahren drei gesunde Kinder zeugte; das erste und letzte Kind wurde mit Hülfe der Zange zur Welt befördert. Nach Aussage der Kranken war das Wochenbett jedesmal glücklich verlaufen; sie nährte ihre Kinder selbst, und zwar immer über ein Jahr, was wohl ihren von Natur schon schwachen Körper mehr und mehr schwächen mulste. Am 18. December 1826 ging die Verstorbene, eine schwere Last tragend, die Treppe hinm' und fühlte mit einem Male einen dumpfen Schmerz im Unterleibe, der jedoch bald wieder mchlies. Einige Tage nachher ging ihr unter bestigen Schmerzen eine Menge Blut durch die Scheide b, der hinzugerufene Arzt fand bei der angestellten Untersuchung eine dreimonatliche Frucht schon gelöst in der Scheide, welche derselbe auch sogleich entsemte, wonach die ziemlich starke Hämorrhagie nachließ. Da sie sich als Wöchnerin schon vollkommen wohl glaubte, verliess sie frühzeitig das Bett und Zimmer, und setzte sich mit dem 5ten Tage, am 26. December verslossenen Jahres, einer heftigen Erkäling aus, indem sie eine Menge nasser Wäsche auf lem Boden zur Leine brachte; den ganzen Abend benerkte sie ein heftiges Fieber, welches ununterbrochen brtwährte mit Abweehslung von Hitze und Frost, hald darauf stellte sich ein heftiger brennender und nehender Schmerz im linken Knie ein, wobei die Reivigung gänzlich stockte. Am andern Tage war das Inie geschwollen und schwer beweglich, der Frost bearte von neuem wieder, worauf eine trockne Hitze iber kein Schweiss folgte. Es wurden der Kranken Stabolds Journal, VII, Bd, 23 St,

von ihrem Arzte eine antiphlogistische Mixtur und Umschläge von aromatischen Kräutern verordnet. Der Arzt verließ sie aber wegen ihrer Unfolgsamkeit, und der folgende reichte ihr Laxantia und slüchtige Einreibungen in's Knie. Da es ihr aber an gehörigen Mitteln und Pslege fehlte, musste sie ihre Zuslucht zur Charité nehmen, wo sie 4 Wochen nach Entstehung der Krankheit Aufnahme fand. Man erkannte die Krankheit als phlegmatia alba dolens; das Knie war in sehr hohem Grade angeschwollen, weniger der Ober- und Unter-Schenkel, die Geschwulst weiß, sehr schmerzhaft bei der Berührung, blass, und mit fühlbarer Fluktuation darin. Das Fieber hatte bereits einen nervösen Charakter angenommen, welches zuletzt lentescirend wurde, und so starb die Kranke, ohngeachtet alles zu ihrer Herstellung angewendet wurde, ganz sanst bei vollem Bewusstseyn.

VVenn wir den scrophulösen Habitus der Kranken betrachten, so finden wir schon da eine Disposition zu Krankheiten des lymphatischen Systems und es bedurfte daher nur einer Reitzung, um Entzündung in diesem Systeme hervorzubringen, diese Reitzung erscheint uns theils in der körperlichen Anstrengung theils in der bedeutenden Erkältung, wodurch der Lochialflus und die Hautausdünstung unterdrückt, und die, wenn auch nur in einem geringen Grade Stattsindende Milchsecretion gestört und ein rheumatischentzundliches Fieber bedingt wurde. Die lymphatischen Gefäse waren im vorliegenden Falle der Sinder Entzündung, durch welche bei der vorwaltenden

Neigung zur Plasticität eine Ausschwitzung erfolgte. Ihre Entzündung ist erwiesen theils durch ihr blaurothes Ausschen, theils durch das Exsudat, welches sich in Form von länglich-runden Kugeln im Unterleibe darstellte und durch die Masse, welche sich in der Höhle der Gebärmutter befand, und von der sich jese im Kniegelenke durchaus nicht unterschied. Deswegen ist es mir wahrscheinlich, daß die Krankheit micht rein örtlich sey, sondern auch mehr oder weniger das ganze lymphatische System daran Theil mehme.

Bei der Kranken, welche Herr Professor Carus in Sommer 1825 in der hiesigen Gebäranstalt gesehen latte, und bei welcher sich die Krankheit sehr in die Linge zögerte, blieb eine Steifigkeit des Kniegelenks zwick, welche ich durch kein Mittel heben konnte Ich übergab sie daher dem Charité-Krankenhause, wo ne in der chirurgischen Abtheilung des Herrn Genemi-Staabsarztes und Professors Dr. Rust aufgenommen und mit vieler Sorgfalt behandelt wurde. Unter ndern machte er von dem Brenneisen und warmen lädern Anwendung; indess verliess die Kranke denoch die Anstalt mit Krücken, und das linke Knie tieb steif. Nach Verlauf eines halben Jahrs sah ich leselbe wieder, sie konnte wenigstens ohne Krücken then, doch blieb ihr Gang hinkend.

## XXI.

Ueber die Kopfblutgeschwulst neugeborner Kinder. Vom Dr. L. W. Schwarz zu Hessen.

Da jeder Beitrag zur nähern Kenntnis der Kopfblutgeschwulst neugeborner Kinder willkommen seyn mus; so füge ich der schätzbaren Abhandlung des Herrn Dr. Höre über diese Krankheit: Journal sür Geburtshülfe etc. 5. B. 2. St. 1825, meine, in einem Zeitraum von zwei Jahren an acht Kindern gemachten Beobachtungen bei, und werde durch einen unglücklich abgelausenen Fall beweisen, dass auch in dieser Krankheit ein höchst umsichtiges Handeln nothwendig sey, wosern man nicht das Leben des Kindes auss Spiel setzen will.

Wenn der Arzt bei jeder Krankheit, welche er zu behandeln beginnt, zuerst nach den Ursachen und der Entstehungsweise derselben forscht, und dann so glücklich ist selbige genau kennen zu lernen, und wenn nun die Krankheit keine bedeutenden Störungen in organischen Gebilden angerichtet oder veranlasst, bat, so kann unter günstigen Umständen eine glückliche Heilung erwartet werden.

Ob nun gleich zur Hebung der hier in Rede stehenden Krankheit die Erforschung der Ursachen dem Arzte noch keinen sichern Heilplan an die Hand geben kann; so drängt sich doch, und zwar um desto mehr, die Frage auf: woher entstand diese Geschwulst? welche Ursachen sind es vorzüglich, wodurch sie erzeugt und begünstigt wird? - Ich glaube behaupten. zu dürfen, dass alle von Höre angesührte, und von andern Aerzten aufgestellte Ursachen wohl nur auf Hypothesen beruhen. Was ferner die von Michaelis angenommene Meinung betrifft: als sey der Knochen das primäre, die Kopfblutgeschwulst das secundäre wird man desshalb als unrichtig bezweiseln müssen, weil man, wie auch Höre und Nägele bemerten, den Knochen niemals rauh und krankhaft, sondern immer glatt und gesund angetroffen hat. Findet das Gegentheil statt, so würde ich unbedenklich Höre beistimmen, dass die Geschwulst zu spät geöffnet sey, welches Urtheil ich weiter unten durch einen Fall aus meiner eigenen Erfahrung begründen werde.

Die bisher gemachten Erfahrungen, dass die Ropfgeschwulst bei weitem in den meisten Fällen auf dem rechten Scheitel- und Schläfenbeine sich erzeugt, selten auf dem linken, noch seltener auf dem Hinterhauptbeine wahrgenommen ist, stoßen alle angenommene Meinungen, welche eine mechanische Ursache

voraussetzen, über den Haufen. Wollte man auch geneigt seyn, einen Druck mit der Zange, oder einen zu langen Aufenthalt des Kopfs im Becken als Ursache anzunehmen, so müssten die Blutgeschwülste an jedem Theil des Kopfs entstehen können, und man hätte dann gewiss schon frühere Beobachtungen über diese Krankheit aufzuweisen. In den acht Fällen, welche ich behandelt habe, 'war die Geburt leicht von Statten gegangen, und der Kopf hatte sich gar nicht lange im Becken aufgehalten. Ob indessen die Ursachen demohngeachtet während des Geburtsaktes begründet seyen, oder ob schon eine gewisse Disposition im Fötus vor der Geburt vorhanden gewesen, bleibt noch unentschieden. Ich habe gleich nach dem ersten Falle der mir vorkam, unserer geschickten und aufmerksamen Hebamme aufgetragen, bei jedesmaliger Entbindung den Kopf des Kindes sogleich nach der Geburt genau zu untersuchen, sie behauptete aber, erst 16 bis 24 Stunden nach der Geburt sey von ihr die in Rede stehende Geschwulst beobachtet, wovon sie mir dam auch augenblicklich Nachricht ertheilte.

Bei allen acht Kindern war die gewöhnliche Kopfgeschwulst stark gewesen. Ich glaubte früherhin die Ursachen der Kopfblutgeschwulst darin suchen zu müssen, daß durch die Ausdehnung der Gefäße etwa eine Abnormität in einer Arterie entstanden, und nun vielleicht durch Zerreißung eines solchen Gefäßes die Blutgeschwulst erzeugt worden sey, bin aber von die ser Ansicht wieder abgegangen, weil, wenn sie richtig wäre, dann die Geschwulst an allen Theilen des Kopfs

verhältnismässig würde entstehen können, was doch nicht, nach den bisherigen Ersahrungen der Fall ist; auch Höre sührt einen Fall an, wo die Kopsgeschwulst gar nicht beträchtlich gewesen, und dennoch eine Kopsblutgeschwulst hinterher entstanden war.

Eine sehr auffallende Thatsache ist, es, dass mehreren sehr beschäftigten Geburtshelfern und Aerzten die hier in Rede stehende Krankheit noch gar nicht Mir sind einige sehr beschäftigte vorgekommen ist. Geburtshelfer bekannt, welche diese Krankheit in einem Zeitraum von 20 bis 30 Jahren nie zu beobachten Gelegenheit gefunden haben, und auch mir selbst war sie in einer 20 jährigen Praxis bisher noch nicht vorgekommen. Man wird mir nicht einwenden können, dass die Kopfblutgeschwulst übersehen, und die Hebammen oder Mütter solche, wenn sie selbige auch bemerkt, für zu unbedeutend gehalten hätten um ärztliche Hülfe nachzusuchen, denn sich selbst überlassen ist die Krankheit wohl jedesmal tödtlich. Mehreren genauen Beobachtungen wird es deshalb vorbehalten bleiben müssen, die eigentlichen Ursachen dieser, Krankheit mit größerer Sicherheit auszumitteln.

Die Farbe der Haut habe ich bei der Kopfblutgeschwulst stets unverändert gefunden, auch nie eine
Pulsation in derselben bemerkt, wohl aber jedesmal
meh dem dritten oder vierten Tage eine Fluctuation,
die sich mit der Zunahme der Geschwulst vermehrte.
Das Befinden der Kinder war übrigens stets gut, und
mie habe ich eine Störung in den Functionen derselben bemerkt.

Was die Operation selbst betrifft, so halte ich für rathsamer selbige nicht gleich den zweiten oder dritten Tag, nach der Geburt des Kindes vorzunehmen. sondern so lange zu warten, bis die Geschwulst sich; mehr gehoben hat, mehr Elastizität bekömmt, und die Fluctuation deutlich zu bemerken ist. Dieses wird in der Regel am sechsten oder siebenten Tag der Fall seyn. Operirt man gleich, sobald man die Geschwulst entdeckt, und wo sie noch nicht-erhoben ist, so wird ein hellrothes Blut ausgeleert, die Geschwulst scheint sich dann sehr leicht wieder zu erzeugen, und man ist genöthigt die Operation zu wiederholen. Wenigstens ist es mir bei zwei Kindern so ergangen, wo ich die Operation wiederholen musste. Bei beiden Hindern leerte ich das erste Mal hellrothes Blut aus. Nachdem die Geschwulst vom Blute gereinigt war, untersuchte ich mit der Sonde und fühlte nahe am Hirnschädel einen weichen, elastischen Gegenstand. Ich wollte nun noch einen tiefern Einschnitt machen, allein die Acngstlichkeit der Eltern, und die Unruhe des Kindes hielten mich davon zurück; ich bedeckte also die Wunde mit einem Pflaster und legte eine Compresse über. Als am dritten Tage nach der Operation die Geschwulst aufs neue sich zu bilden begann, gab ich blos den beobachtenden Zuschauer ab, und operirte erst den sechsten Tag, wo die Geschwulst erhoben war und unter dem Finger deutlich fluctuirte. Nun leerte ich schwarzes Blut aus, konnte den Knochen mit der Sonde fühlen, und es erfolgte eine baldige Heilung.

Die Ursache der wiederkehrenden Geschwulst liegt westreitig darin, dass das Pericranium sich noch nicktung gehoben hat, und man aus Vorsicht nicht tief schneidet.

Bei den übrigen Fällen öffnete ich die Geschwulst den sechsten oder siebenten Tag mit einer feinen Lancette, und entleerte gewöhnlich bis zwei Unzen schwarzes, nicht ceagulirtes Blut, bedeckte die Wunde mit Heftpflasterstreifen, und liefs blos ein etwas eng anschließendes Mützchen außetzen, in welches ich eine Compresse festnähen liefs, um die Vernarbung zu beschleunigen. Schon nach einigen Tagen war die Heilung vollendet.

Ich habe bereits erwähnt, dass ich während einer Withrigen Praxis nicht ein einziges Mal Gelegenheit gehabt habe, die Kopfblutgeschwulst zu beobachten. Hingegen sah ich andere Knochengeschwülste des Kopis, auch drei mit Hirnbrüchen behaftete Kinder. Mit allen diesen krankhaften Productionen kann jedoch die hier in Rede stehende Geschwulst nicht leicht verwechselt werden. Wer sie nur ein einziges Mal gesehen und gehörig beobachtet hat, kann in der Diagnose wohl nicht fehlen. Kennt Jemand die Kopfgeschwulst aber noch gar nicht, und hat noch keine gründliche Belehrung darüber erhalten, so weis er nun auch nicht, welches der richtige Weg sey, den er zur Heilung dieses Uebels einschlagen soll. Mir selbst erging es so, als ich am 1. Juli 1823 diese Krankheit zum er-Das Kind war zwei Tage zuvor mit sten Male sah. der Zange entbunden worden. Ich glaubte die Ursache dieser Geschwulst in jener Operation suchen zu müssen, aber bei gehauer Untersuchung ergab es sich, daß die Löffel der Zange nicht den geringsten Druck auf diese Stelle verursacht hatten, auch nicht hatten verursachen können; überdies war das Kind dem Instrumente leicht gefolgt.

Die Taubeney große, auf dem rechten Schläsenbein sitzende Geschwulst war unschmerzhaft, weich, ohne veränderte Hautsarbe; rund um selbige bemerkte ich durch das Gefühl einen erhabenen Rand, so daß ich nun glaubte, der Knochen wäre tief eingedrückt worden, wogegen doch aber wiederum das muntere Besinden des Kindes stritt.

Da ich nun mit mir selbst über die Diagnose nicht einig werden konnte, so that ich zunächst weiter nichts, als dass ich geistige Umschläge verordnete, und der Mutter rieth, das Kind sorgfältig zu behandeln, damit es nicht viel schreien mögte.

Auf meinem Zimmer angelangt, schlug ich alle mir zu Gebote stehende Schriften über Kinderkrankheiten nach, fand aber keinen Wegweiser in diesem Dunkel. Michaelis Beobachtungen über die Kopfblutgeschwulst kannte ich damals aber noch nicht.

Bis zum zwölften Tage ließ ich die Umschläge fortsetzen, aber statt daß sich die Geschwulst hätte zertheilen sollen hob sie sich immer mehr, die Fluctuation war deutlich zu bemerken und ich beschloß, die Geschwulst zu öffnen.

Nachdem ich die Eltern auf einen vielleicht ungünstigen Ausgang vorbereitet hatte, machte ich am isten Tage die Operation, und entleerte bis drei Unzen Eiter und geronnenes Blut. Da das Befinden des
Kindes noch gut war, so hoffte ich anfangs einen
gläcklichen Ausgang zu erzielen; allein die Untersuchang mit der Sonde ließ nur zu bald ein schlechtes
Resultat erwarten, indem es sich ergab, daß die
Schädelknochen völlig corrodirt, und vom Eiter durchgefressen waren. Schon am folgenden Tage wurde
das Kind unruhig, äußerte viel Schmerz, und in der
Nass ließ sich ein Geräusch, wie leises Schnarchen
wahrnehmen. Den 15ten Tag wurde das Kind immer
schwächer, es nahm die Brust nicht mehr, und aus
der Nase floß stets dicker mit Blut vermischter Eiter.
Den folgenden Tag starb das Kind. Die Oeffnung
des Kopfs wurde leider nicht gestattet.

## XXII.

Beantwortung der vom Dr. Davis zu London den deutschen Geburtshelfern vorgelegten, und im ersten Stück des fünften Bandes dieses Journals mitgetheilten Fragen durch Dr. F. C. Meissner in Leipzig.

Wohl geben die durch Herrn Davis aufgesetzten Fragen, wie schon der verehrte Herr Herausgeber dieses Journals urtheilte, einen Beweis, wie wenig sich die Engländer um die Fortschritte der Geburtshülfe in Deutschland bekümmern und unsrcr Ansicht nach mag diess der Beweggrund gewesen seyn, warum anfänglich die deutschen Geburtshelfer sich gar nicht schienen die Mühe geben zu wollen, diese uns im ersten Heste des fünsten Bandes vorliegenden Journals mitgetheilten Fragen zu beantworten, besonders da wir nicht hoffen dürsen durch einzelne Aussätze die

Engländer von dem wahren Standpuncte der Geburtshülfe in Deutschland zu überzeugen, sondern wir sie nothwendig auf die ganze deutsche geburtshülsliche Literatur verweisen müssen. Auch wir würden dieses Stillschweigen beobachtet haben, wären nicht in der neusten Zeit einige Beantwortungen erschienen, die durchaus nicht den ganzen Standpunct der Geburtshülfe in unserm deutschen Vaterlande berühren, und . in so fern uns auch nicht geeignet scheinen dem Unwissenden einen besseren und treffenderen Begriff von , dem fraglichen Gegenstande zu verschaffen. Aus diesem Grunde beantworten auch wir obige Fragen und wünschen dass sich noch mehrere Geburtshelser veranlasst sehen möchten ein Gleiches zu thun, indem nur durch das Zusammenstellen der Urtheile und Ansichten Mehrerer in dieser Hinsicht etwas gewonnen werden kam. - Zuerst wirft Herr D. die Frage auf: In welcher verhältnissmässigen Anzahl von Geburten werden Instrumente in Ihrer Pratique gebraucht und in welchem Verhältnisse stehen diese zu den Forceps-Fällen?

Jc ausgebreiteter der Wirkungskreis des Geburtshelfers ist, um so unbestimmter muß die Antwort darauf seyn. Unserer Ansicht nach kann jedoch diese Frage nur für Directoren von Entbindungsantalten gestellt seyn, da andere practische Geburtshelfer das Verhältniß der Instrumentalgeburten zu den mürlichen, wobei ihre Hülfe gan nicht in Anspruch genommen wird, nicht leicht kennen lernen. Anlangend nun die Instrumentalentbindungen in den deutschen

Entbindungsanstalten, so zeigen die Berichte von letzteren im Ganzen ein Verhähtniss zu den natürlichen = 1:20 bis 25. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass für viele Orte dieses Verhältniss nicht als passend angenommen werden kann, sondern mehr von großen Städten gilt wo Scropheln und Rhachitis, ungesunde Wohnungen, sitzende Lebensart u. dergl. m. die weiblichen Subjecte mehr von dem naturgemäßen Gesundheitszustande entfernen. Im Gegentheile haben wir zuweilen Gelegenheit gehabt zu erfahren, dass man sich in Dörfern, welche eine gesunde Lage haben, seit vielen Jahren nicht einer nöthig gewordenen Instrumentalentbindung erinnern konnte. Noch vor ganz kurzer Zeit wurden wir nach einem drei Stunden von Leipzig gelegenen Dorfe gerufen, wo uns eine seit 15 Jahren im Amte stchende Hebamme, welche mehrere Dorfschaften besorgt, versicherte, nur zweimal Instrumentalentbindungen gesehen zu haben. Fast alle diese Instrumentalgeburten werden mit der Zange be endiget und nur in sehr seltenen Fällen werden andre Instrumente nöthig. In unsrer Privatpraxis rechnen wir auf 20 Zangengeburten eine Perforation.

2) Wenn sie die Forceps, applicirt haben, ziehen Sie solche jemals oder gemeiniglich zurück, ehe der Kopf des Hindes völlig geboren ist?

Die Geburtszange findet ihre Anwendung theils dort, wo der Mechanismus des Geburtverlaufes gestört ist, z. B. durch Enge oder Deformität des Beckens, zu großen oder falsch stehenden Kindeskopf u.s. w., —

theils in allen Fällen, wo die Geburt wegen Gefährdung der Gesundheit oder gar des Lebens der Mutter oder des Kindes beschleuniget werden muss, z. B. bei lebensgefährlichen Blutslüssen, Eclampsie, Brustkrankheiten der Mutter, Druck des Nabelstranges u.s. w. -Ist in den ersteren Fällen das Geburtshinderniss gehoben, ist dem Kindeskopfe eine regelmässige Stellung gegeben, und ist keine weitere Abnormität zugegen, welche die Entwicklung des Kindes abnorm machen könnte, so hört 'die Zange auf indicirt zu seyn und die Beendigung der Gehurt ist der Natur zu überlassen. - In den letzteren Fällen dagegen, wo man suchen muss vor allen Dingen die Geburt zu beenden, kann von einem Abnehmen der Zange, bevor das Rind völlig entwickelt ist, nicht die Rede seyn. selbst überlassen öfters bei Erstgebärenden, nachdem der Kindeskopf bis in den Ausgang des Beckens bewegt worden war, das Durchschneiden desselben der Natur, weil unsrer Ansicht nach die äußern Genita. lien und namentlich der Damm weniger leicht eine Verletzung erfahren.

3) Gebrauchen Sie jemals die Zange ehe der Kopf des Kindes angefangen hat in die Höhle des Beckens zu treten und mit welchem Erfolge in solchen Fällen?

Jedenfalls halten wir die Application der Zange für sehlerhaft bevor der Kopf des Kindes mehr oder veniger durch die obere Apertur in die Höhle des beinen Beckens hineinragt und zwar einmal aus dem Grunde, weil früher der Kindeskopf noch nicht im

Becken festgestellt ist, und sodann deshalb, weil der von beiden Seiten mittelst der-Geburtszange gedrückte Kopf sich gerade in der Richtung vergrößert, wo er am schmälsten seyn sollte, nemlich in der Conjugata. Wäre es möglich die Geburtszange so zu appliciren, dass eine Branche an die Schambeinverbindung und die andre in die Mitte des Promontorium am Kreutzbeine zu liegen käme, so würde eher mit Vortheile die Geburtszange angewendet werden können; da diess jedoch nicht möglich ist, so pslegen wir so lange die Nátur wirken zu lassen, bis es ihr gelang den Kopf wenigstens zum Theil durch den Beckeneingang hereinzudrängen und festzustellen. Wird die Beendigung der Geburt früher durch beunruhigende Erscheinungen nöthig gemacht, so ziehen wir es vor die Extraction des Kindes an den Füssen-zu unternehmen. In der Regel suchen wir abzuwarten bis der Kopf mit der größten Peripherie durch den Beckeneingang hereingedrängt worden war.

4) Was mag in Ihrer Pratique im Durchschnitte wohl die Länge der Zeit seyn, während welcher Sie mit dem Gebrauche der
Forceps fortfahren ehe die Geburt des Kindes vollendet ist? Oder halten Sie sich
nicht verbunden in diesem Falle genau vorgeschriebene Regeln zu beobachten? Erinnern Sie sich einer Operation mit der
Zange, die drei Stunden oder länger gen
währt hat?

Da es jedem practischen Geburtshelfer bekannt

ist, dass oft nur eine oder einige wenige Tractionen mittelst. der Geburtszange hinreichen, die Geburt des Kindes zu beendigen, so glauben wir, dass Herr Davis vielmehr hat fragen wollen, welches im Durchschnitte wohl der längste Zeitraum sey, während welchem die deutschen Geburtshelfer mit der Zange operiren, um eine Geburt zu beendigen. Dieser lässt sich bestimmt micht wohl angeben, und in diesem Puncte mögen wohl auch verschiedene Geburtshelfer verschiedene Regeln beobachten. Was uns anlangt, so befolgen wir den Grundsatz, dass wir, wie in einem Zeitraume von zwei Stunden bei zweckmässigem Gebrauche der Geburtszange und kräftigen Tractionen mittelst derselben der Kindeskopf nicht so weit abwärts bewegt werden konnte, dass sein Standpunct eine baldige Beendigung der Geburt hoffen lässt- die Zange abnehmen, und da wir mit Grunde annehmen dürfen, dass das Kind dann nicht mehr am Leben ist, zur Verkleinerung des Kopfs mit Hülfe des trepanförmigen Perforatoriums schreiten, damit der Mutter aus dem zu lange Zeit fortgesetzten Operiren mit der Zange kein Nachtheil erwachse.

5) Welche sind die Zufälle (sollten sich einige ereignen) die am öftersten in Ihrer Practique dem Gebrauche der Zange folgen, und unter diesen Zufällen wie oft leidet das Mittelfleisch Verletzung? —

Besondere Zufälle sehen wir dem Gebrauche der Zunge niemals folgen, ausgenommen das Einreißen des Mittelsteisches, das bekanntlich nicht immer vermieden werden kann. Bei Personen, welche bereits geboren Siebolden Journal, VII. Bd. 2s St. G g

hatten, und zwar nicht vor gar zu langer Zeit, ereignen sich selten dergleichen Einrisse und zwar meistens nur dann, wenn die Gebärenden im Augenblicke des Durchschneidens des Kindskopfes ungestüm pressen, oder letzterer zu groß oder in einer falschen Richtung geboren wird. Bei Erstgebärenden, wo wir oft die Entwickelung des Kopfs der Natur überließen, sahen wir eben so wie dort, wo wir durch die Zange den Hopf mit behutsamen Tractionen ans Licht förderkleine Einrisse ins Mittelsleisch sich ereignen. Blutslüsse, welche mehrere Geburtshelfer sogleich nach einer Zangenoperation gesehen zu haben erwähnen, sind bei vernünftiger Anwendung des Instrumentes nicht directe Folgen der Operation, sondern sie hängen wohl öfters von voreiliger und zu schneller Beendigung der Geburt ab, wie sie auch bei schnellen natürlichen Geburten häusig vorkommen, wo kein Instrument gebraucht wurde,

6) In wie viel Fällen folgt der Operation mit der Zange ein Ausfluss eiteriger Materie?

Unsrer Ansicht nach kann dieser Vorfall nur nach der rohesten Anwendung der Geburtszange sich ereignen. Zwar haben wir in einem Falle nach vorhergegangener Beendigung der Geburt durch die Zange, aber nicht in Folge derselben, einen eiterartigen Aussluss beobachtet, sondern es war während der Geburtsarbeit ein Tumor vaginae sanguineus zerrissen und deshalb unser Beistand verlaugt worden. Der Eiterabsluss währte gegen sieben Wochen, bis die Wunde sich vollkommen geschlossen hatte.

7) Trägt es sich in der deutschen Practique öfters zu, dass der Hals der Blase und die Harnröhre so beträchtlich verletzt werden, dass die Patientin nachher dem Unglück ausgesetzt ist unwillkührlich das Wasser zu lassen?

Wir haben nicht allein in unsrer Praxis diese Erfahrung nicht gemacht, sondern auch in der Nähe kein
Beispiel davon gehört und glauben, daß zeit Ausrottung der scharfen Haken nicht leicht mehr dergleichen traurige Verletzungen vorkommen dürften; es
müßte denn die zuweilen nach schweren Entbindungen
in den ersten Tagen vorkommende Harnverhaltung
übersehen und eine Durchlöcherung der Harnblase dadurch veranlaßt werden.

- 8) Wird im Falle der Application der Zange in Ihrer Stadt oder District das schätzbare Leben der Mutter allemal oder gemeinlich gerettet! und
- 9) Ist es jemals der Fall, dass die Mutter nach einer Zangen-Operation geneset,
  ohne dass sie eine solche fieberhafte Gegenwirkung leidet, die in dem Gemüthe des
  Geburtshelfers eine mehr als gewöhnliche
  Besorgnis erregt?

Wir haben durch vielfache Erfahrung die sichere Ueberzeugung gewonnen, dass bei richtiger Indication und zweckmässiger Anwendung einer gut gearbeiteten und nach dem Becken und dem Kindeskopse construirten Zange das Leben der Mutter niemals gefährdet

wird; wir selbst haben wenigstens nach den mit Hülfe der Zange beendeten Geburten niemals einen Nachtheil für die Mutter entstehen sehen. In der Regel verläuft daher auch das Wochenbette nach den vorschriftsmäßig mittelst der Zange beendeten Geburten eben so regelmäßig als nach natürlichem Verlaufe des Geburtsgeschäftes, vorausgesetzt, daß keine Brankheitsursache auf die Entbundene einwirkte, welche auch ohne die nöthig gewordene Anwendung der Geburtszange den natürlichen Verlauf des Wochenbettes gestört haben würde, und daß die Gebärende nicht schon vor der Ankunft des Geburtshelfers durch die zu lange Dauer der Geburt, oder zu gewaltige Anstrengung ihrer Kräfte gelitten hatte.

10) Was sind die Resultate in Rücksicht des Kindes in Fällen, wo die Zange gebraucht wird, — oder welches ist die verhältnissmässige Anzahl der Kinder auf diese Weise lebendig geboren?

Aus eigner Erfahrung gestehen wir, dass beinahe das zwölste aller mit Hülfe der Geburtszange zur Welt geförderten Kinder iodt war. Es ließ sich jedoch in der größern Hälfte dieser Fälle der bereits vor Anwendung dieses Instrumentes erfolgte Tod der Kinder mit unbezweifelter Bestimmtheit behaupten, indem wir allein bei vorgefallener und bereits nicht mehr pulsirender Nabelschnur sechsmal die Zange anlegten, fünfmal den Tod des Kindes durch Eclampsie der Mutter erfolgen sahen, und endlich mehrere Mütter von Früchten entbanden, welche schon mehr oder

weniger deutliche Spuren von Verwesung an sich tragen. Wie viele Kinder außerdem vor Anwendung der Geburtszange bereits abgestorben waren, wagen wir nicht zu entscheiden, da wir nicht im Stande sind, den Beweis für eine solche Entscheidung zu führen.

11) Finden Sie dass Mütter, die die Operation der Zange erlitten haben, im Stande ind ihre Kinder zu säugen?

Wir haben nicht allein keinen Fall beobachtet, wo die Anwendung der Zange das Geschäft des Säugens unmöglich gemacht hätte, sondern wir sehen such durchaus nicht ein, auf welche Weise dieß geschehen dürfte, wenn wir gegenwärtige Anfrage nicht durch die neunte bereits als erlediget ansehen sollen.

12) Erinnern Sie sich einiger Fälle von Amentia (Verstandeslosigkeit) als Folge des Gebrauchs der Zange, die derselben zugeschrieben wurden, oder zuzuschreiben waren?

Uns sind zwei Fälle von Amentia vorgekommen, der erste hei einer sehr zarten Dame, welche von Zwillingen entbunden worden war und nach \*/. Jahr auch in diesem Zustande starb, und der zweite bei einer seit 17 Jahren verheiratheten und im 47ten Lebensjahre zum erstemmal entbundenen Frau, die noch immer von Zeit zu Zeit in diesen Zustand versetzt wird, jedoch vollkommen freie Zwischenräume hat. In beiden Fällen verlief jedoch die Geburt natürlick.

Nach Zangengeburten ist uns zufällig dieses Ereigniss nicht vorgekommen, obschon wir auch dann keinen haltbaren Grund sähen dieses Ereigniss dem Gebrauche der Geburtszange zuzuschreiben.

dass man in denjenigen Städten Deutschlands, wo man vorgibt, dass Zangenoperationen sehr häusig und mit beinahe niemals sehlendem guten Erfolge unternommen werden, sich auf die Bewährtheit der Berichte so publicirt, nicht unbedingt verlassen könne?

Es ist dem Deutschen wohl am wenigsten eigen auf Kosten der Wahrheit glänzende Berichte zu liefern, dass man sich aber in diesem Puncte völlig auf die deutsche Wahrhaftigkeit verlassen könne, zeigt die große Uebereinstimmung der Berichte aller deutschen Geburtshelfer, lehrt die tägliche Ersahrung, und bestätiget der unsre Hochschulen besuchende lehrbegierige Ausländer.

44) Wie ist das Maas Ihrer Zange? u.s.w. Gröstentheils bedienen wir uns der Boër'schen Zange, besonders bei schon tief herabgedrücktem Kopf: bei noch hohem Stande desselben brauchen wir eine etwas längere, in den Branchen nach der von Siebold'schen construirte Zange. Um Baum zu ersparen, unterlassen wir die Beschreibung dieser zur Gnüge bekannten Instrumente. —

## Von dem Hebel.

Sehr wenige deutsche Geburtshelfer führen noch jetzt einen besondern Hebel mit sich; da er durch ein einzelnes Zangenblatt immer ersetzt wird. Wir haben uns zuweilen eines einzelnen Zangenblattes bedient, bald um den Kopf, bald um den Steiss besser in den Beckenkanal zu leiten, wenn der schiefe Stand beider durch zweckmässige Lageveränderung der Mutter nicht zu verbessern war. Von dem Rande des Beckens den Kindeskopf in die Höhle desselben zu bringen, wenn er nicht schon großen Theils in die-. selbe hereinragt, würde nicht allein ein nutzloser Versuch seyn, . sondern auch für Mutter und Kind nachtheilig werden. Wir ziehen immer die Anwendung der Zange der des Hebels vor, weil jene den Ropf des Kindes weniger nachtheilig drückt, und nicht leicht die Mutter eine Quetschung erleidet, die beim Gebrauche des Hèbels kaum zu vermeiden ist. Wie endlich ein Geburtshelfer fragen kann, auf welchen Theil des Kopfes die Anhänger des Hebels dieses Instrument anzubringen pslegen, sehen wir nicht ein, da diess nur von der Lage des Kopfes abhängt.

Von den Operationen mit scharfen und schneidenden Instrumenten.

Es läst sich unsrer Ansicht nach für die Enthirnung des Kindes durchaus kein bestimmtes Beckenmaas annehmen; denn oft werden später lebende Kinder geboren, wo früher die Perforation des Kindeskopfes unvermeidlich war, wenn das Kind dürftig genährt, klein und mit sehr nachgiebigen Kopfknochen
versehen ist. Bei einer Conjugata von 1½ Zoll ist
es dagegen nicht möglich, ein Kind hindurchzuführen,
ohne die Mutter in Gefahr zu setzen, sondern hier
ist der Kaiserschnitt immer indicirt.

Anlangend die Embryotomie, so haben wir sie nie zu unternehmen nöthig gehabt, auch keiner solchen Operation beigewohnt, da uns noch kein so enges Becken vorgekommen ist, bei welchem eine andre Operation als höchstens die Perforation nöthig geweson wäre.

Obschon wir auch drittens die Operation des Kaiserschnittes (zu welcher nach unser Meinung eine Mutter wider ihren Willen nie gezwungen werden darf, sondern wozu sie durch vernünftige Vorstellungen oder auch wohl durch das Zureden eines Geistlichen bewogen werden sollte) weder selbst verrichtet, noch einer solchen beigewohnt haben, so können wir doch von dieser Operation namentlich in Deutschland sehr erfreuliche Resultate bekannt machen. Da vir nun aber in unser neuesten Schrift \*) bereits alle uns vom Jahre 1801 bis 1825 hekannt gewordene Fälle dieser Operation zusammengestellt haben, so müssen wir, was die genauere Angabe der Citate und der Fälle selbst anlangt, dorthin verweisen und begnügen

<sup>\*)</sup> F. G. Meissner Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts im Gebiete der Geburtshülse, Frauenzimmer - und Kinderkrankheiten. I. Bd. Leipzig 1826. gr. 8-

weder die Mutter noch das Kind am Leben erhalten wurden, die seltensten sind, indem wir nur fünf Beobachtungen aufgefunden haben. Dagegen haben wir 22 Fälle neben einander gestellt, in welchen wenigstens das Kind gerettet worden war, und 35, welche einen günstigen Ausgang für die Mutter hatten. Unter letzteren befinden sich sieben Beobachtungen von zweitnd dreimaliger Verrichtung dieser Operation an einer und derselben Person.

Seit der Herausgabe unseer Schrift sind wir aber noch mit einigen Fällen bekannt geworden, deren wir hier nur ganz kürzlich gedenken wollen. Dubois berichtete in der Sitzung der königl. Academie der Medicin in Paris am 15. Januar 1824 \*) er habe eine 27 Zoll hohe, rhachitische Person geschen, an welcher der Haiserschnitt mit tödtlichem Ausgange für Matter und Kind unternommen worden sey. Dagegen war ebendaselbst in einer der vorherigen Sitzungen in Vertrag gekommen, dass Dr. Bosch zu Mastricht zweimal den Kaiserschnitt mit glücklichem Ausgange unternommen habe. Mit gleichem Ersolge verrichtete auch Merrem \*\*) diese Operation und Gräse \*\*\*) verrichtete sie endlich ebenfals mit glück-

<sup>\*)</sup> Revue médicale française et étrangère, et Journal de Clinique de l'Hotel Dieu etc. Paris Tom. I. 1824.

<sup>\*?)</sup> Rust's Magazin für die gesammte Heilkunde. Bd. XVII. Hft. II. Berlin 1824.

<sup>960)</sup> Grafe and Walthers Journal für Chivargie und

lichem Ausgange für die Mutter sowohl als für das Kind (welches letzte aber wenige Tage nach der Taufe gestorben ist). Der schicklichste Zeitpunct der Operation ist der, wenn wir, der Stärke der Wehen nach zu urtheilen, bei normalem Bau des Beckens die Geburt als heendiget würden annehmen können; oder mit andern Worten, wenn sich die Gebärmutter durch Contractionen gehörig verarbeitet hat. Der Hautschnitt, mit welchem die Operation beginnt, ist in den bei Weitem zahlreichsten Fällen in der weißen Linie sechs Zoll lang, und der Schnitt durch die Gebärmuttersubstanz um einen Zoll kürzer gemacht worden.

Immer sind einige Heste nöthig die getrennten Bauchwände wieder zu vereinigen, wenigstens sind die Versuche, ohne Heste diese Vereinigung zu bewirken, bis jetzt mislungen. In manchen Fällen hat man drei, in andern vier Ligaturen (gewöhnlich Hansfäden) gemacht und nur den untern Theil der Wunde durch Einlegen von Charpie oder Leinwandstreisen noch einige Zeit lang offen zu erhalten sich bemühet, um den Aussluss nach Aussen zu erhalten und die VVunde von Innen zu heilen. Die VVunde in der Gebärmutter darf nie gehestet werden, auch wäre dieses Versahren ganz unnöthig, da durch die schnelle Verkleinerung, die gleichzeitige Verdickung und das Dichtund Festwerden der Substanz der Gebärmutter die Wvunde von selbst verkürzt und sest geschlossen zu

Augenheilkunde Bd. IX. Hft. I. Berlin 1826, — Vergl. M. Friedemann Dife. de Sectione Caesarea etc. Berol. 1825. 8.

werden pflegt. Das Einzige, was nöthig seyn dürfte, wäre das Glattstreichen der Wundlippen mit dem Stile des Messers auf der äußern Oberfläche des Uterus.

Ein Gesetz, welches Frauen, die ein sehr verunstaltetes Becken haben, das Heirathen verbietet, ist une nicht bekannt, eben so wenig ein solches, welches Frauenpersonen zwingt sich der Untersuchung eines Geburtshelfers zu unterwerfen, um zu bestimmen eh das Becken den Grad der VVeite habe, daß die Geburt eines Kindes nicht unmöglich sey. Uebrigens würde es auch große Schwierigkeit haben im jungfräulichen Zustande die VVeite des Beckeneinganges zu bestimmen, und noch schwerer mit Sicherheit die Behauptung aufzustellen, daß ein solches Becken die Geburt eines lebenden Kindes nicht gestatte, da besendere in der neuern Zeit durch die künstliche Frühgeburt bei sehr verumstalteten Becken lebende Kinder um Welt gebracht worden sind.

Operation die Schoosbein-Vereinigung zu trennen.

Im Betreff dieser Operation dient zur Nachricht, dass sie in Deutschland ganz außer Gebrauch gekommen ist, und gewiß jeder Arzt sich schämen würde diese Operation zu unternehmen. Es würde zu weitläusig seyn die Gründe anzugeben, weshalb der Schamfugenschnitt so in Miscredit gekommen ist, und deshalb verweisen wir auf die vorhin angezeigte Schrift, (Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts u. s. w.

1 Th.) wo wir uns bemüht haben die Ansichten und Urtheile der deutschen Aerzte in Hinsicht auf denselben zusammenzustellen. Betrachten, wir übrigens die früher bekannt gemachten Fälle von Schamfugenschnitt, so ergibt sich daraus, dass er eines Theils nicht selten ohne Noth und vielleicht nur aus Lust zum Operiren ist gemacht worden; denn vorher oder nachher wurden diese Mütter nicht selten leicht von leben den Kindern entbunden, — andern Theils hatte diese Operation oft so nachtheilige Folgen, z. B. lehenslängr liches Hinken und Unvermögen den Harn zu halten, Entzündung und Eiterung der Verbindungen der Beckenknochen, Caries der letzteren und dergl zun des kein deutscher Geburtshelfer Lust bezeigen wird diese Operation zu unternehmen. Genz neuerlich hat zwar noch ein Deutscher, welcher soger Director einer Entbindungsanstalt ist, eine lange Reihe von Indicatio men für die Synchondrotomie festgestellt, allein fast möchten wir behaupten, dass er selbst beim Vorkommen dieser Fälle, von denen übrigens mehrere ganz unstatthaft sind, diese Operation nicht unternehmen möchte.

## XXIII,

Memorabilien für Geburtshelfer und Kinderärzte; vom Kurhess. Medizinalrathe und Kreisphysicus Dr. Schneider in Fulda.

M. W. von J. eine 23 Jahre alte, corpulente Person, welche schon einmal geboren hatte, bestieg eine 10 Fuss hohe Gartenmauer und sprang andererseits herunter, hatte aber dabei das Unglück, sich ein starkes Pfropfreis von einem Aprikosenbaume, mit aller Gewalt in gerader Richtung in die Mutterscheide zu springen! — wobei die linke große Schamlippe noch von dem Nebenzweige deselben obenfalls verletzt wurde. Wegen der starken Verblutung wurde ich eilig herbeigerufen. Die Verunglückte zog bis zu meiner Ankunst ein Stück des eingesprungenen Astes selbst aus den Genitalien. Bei der Untersuchung fand ich noch ein Stück des Zweiges hoch in der Scheide, welches ich sogleich

entfernte, dann entdeckte ich, dass ein anderes Fragment, durch die obere Wand der Vagina, eines Fingers breit rechts unter dem Muttermunde in den Unterleib gedrungen, und auch noch in demselben befindlich war. Eine längere Untersuchung liess die Hämorrhagie nicht zu, und ich war genöthigt, dieselbe durch künstliche Tamponirung zu sistiren. Des andern Morgens war kurz vor meinem Eintritte in das Zimmer der Tampon, weil die mit Elix. acid. Hall. und Wasser innerlich behandelte Kranke ziemlich unruhig gewesen war, herausgefallen, aber ohne dass sich der Blutsluss wieder eingestellt hatte. Ich konnte nun mit der Spitze des untersuchenden Zeigefingers, fast in das Cavum Abdominis durch die Scheidenwunde gelangen, das Tags zuvor aber deutlich gefühlte Fragment des Zweiges im Unterleibe, schlechterdings nicht wieder finden, genau fühlte ich aber die unverletzte Harnblase und auf der Fingerspitze ruhte ein unverletztes mit Koth gefülltes Darmstück. Durch ruhige Lage, innere und äußere Behandlung, schloss sich, nachdem die Verwundete einige Wochen lang heftige Schmerzen, Erbrechen und Fieber überstanden hatte, die Wunde und vernarbte fest. Jetzt, mehrere Jahre darnach fühlt sich das Fragment des Zweiges im Leibe sehr deutlich über der Narbe, die Person aber ist ganz gesund und von größter Munterkeit.

In der Nacht des 4ten Augustes 1822 wurde ich zu der kreisenden Ehefrau des K. S. in K. gerufen, ich sand einen Wendungsfall mit vorliegender rechten Schulter und Rippen. Die Wendung geschah sehr geschwind; es erschien vermöge derselben ein lebender, sonst gesunder Knabe, aber leider mit beiderseits vollkommenen Klumphänden und noch obendrein weit übleren und höchst krummstehenden Klumpfüsen! ——Ein sehr trauriger Anblick für mich und die Angehörigen. Zum Glücke starb dieses, wegen seiner Verkrüppelung von den Eltern wenig geachtete Kind, am öten Tage nach der Geburt, gelbsüchtig. Das Präparat verwahret unsere hiesige anatomische Anstalt des Landkrankenhauses.

E. M. v. K. 23 Jahre alt, eine robuste Person, diente im schwarzen Bocke zu S, und wurde von dem Hausknechte geschwängert. Mit hohem Leibe, - wie die meisten aus der Wetterau wieder nach der Erndte meh Haus reisende Mädchen; - kam sie daselbet an, ihre Schwangerschaft war mit vielen üblen Zufällen begleitet, und ihr Leib wurde zuletzt so dick, dass sie keinen Schritt mehr gehen konnte und er dem Zerplatzen nahe war. Sie gebar aber auch zur gehörigen Zeit drei ausgetragene, lebende, wohlgebildete Kinder in einer Zeit von drei viertel Stunden, das erste ein Mädchen, bei welchem vor der Geburt eine ungeheure Menge Kindswasser absloss, vermöge einer natürlichen Kopfgeburt; das zweite ebenfalls ein Mädchen, wurde eine halbe viertel Stunde nach dem eren, mit ohne alles Wasser anliegenden Häuten, durch eine leichte Kniegeburt, und das dritte ein Bube, ebenso geschwind, wie das zweite, durch eine Fußzgeburt entbunden. Sie hatten zwei Nachgeburten und
sehr kurze Nabelschnüre.

Das Wochenbett war normal und gut, allein die Armuth, Unreinlichkeit und der Unwille der Mutter über die vielen unehelichen Kinder, war die Ursache, dass dieser Drilling das erste Lebens-Jahr nicht überlebte.

Mad. N. eine Dame welche nur zwei Kinder geboren, in diesen Geburten wenig gelitten hatte, bekam kurz nach der Cessation ihrer Reinigung den unangenehmen Umstand, daß ihr oft unvermuthet wahre und tönende Winde aus den Geburtstheilen gingen, und sie die Gesellschaften größtentheils meiden mußte. Stärkende Einreibungen, Bäder, Ueberschläge und Einspritzungen fruchteten wenig und nur auf einige Tage, dann kam das Uebel wieder. — Die alten nannten dasselbe Garrulitas uteri, Vulva garrula, in den Pathologien von Fernel und Wedel, auch in Störk's, Ann. med. II., und bei Ruysch, Epist. probl. 16. p. 11. findet man ein Näheres hierüber.

Am 1ten Januar 1813, wurde ich zu M. F. verlangt, seine Frau war in die Wochen gekommen und das Neugeborne hatte weder eine Anus- noch Penis-Oeffnung, war übrigens wohlgenährt. Zwei Linien unter der Wurzel des Penis, in der Raphe des Scroti, entdeckte ich aber eine kleine Oeffnung aus welcher Kindspech floß. Der Hodensack glich zwei großen

weiblichen Schamlefzen, das Mittelsleisch war kurz und hinter diesem nicht die geringste Spur von einem Ausgange des Mastdarms.

Zuerst machte ich nun die Beschneidung der Vorhaut, es erschien eine ganz natürliche, aber stark mit talgiger Schmiere überzogene Eichel, welche letztere Masse auch die ganze Harnrühre zugestopft hielt. Eine in diese ein Stückwegs eingebrachte Fischbeinsonde, welche vorher in warmes Oel getaucht worden war, verursachte einen Drang zum Harnen und der Urinsprang strahlend hervor.

Die nämliche Sonde wurde nun unter dem Penis in die oben beschriebene Oeffnung gebracht, sie drang ohne Anstols, hinter der Raphe abwärts ins Scrotum, and der Knopf derselben liefs sich da fühlen, wo die natürliche After-Oeffnung dieses Kindes hätte seyn müssen. Ich ließ die Sonde stecken, gab dem Kinde eine gehörige Lage zur Operation und machte an dieser Stelle sogleich den künstlichen After. Kaum waren die Integumenten durchschnitten, so sprang mir eine tüchtige Portion Kindspech entgegen, bald leerte das Kind noch eine Menge, wie aus einem natürlichen Anus, durch eigene Kraft aus, war munter und gesund. Ich hielt die Wunde durch eine Wieke offen, der Stuhl trieb dieselbe zwar aus, sie wurde aber jedesmal gleich nach demselben wieder eingebracht. So lebte das Kind 7 Tage ganz ruhig und wohl, trank ordentlich in der Mutter Brust und die gänzliche Heilung schien ausser Zweifel zu seyn. Dann fing es aber an auf einmal mit einem Fieber befallen zu werden, Stuhl und Urin SIEBOLDS Journal, VII. Rd. 2s St. Hh

zu stocken, am 8ten Tage kam aus dem After eine ziemliche Portion faules übelriechendes Blut; hierauf sehr entkräftet, starb es am 9ten Tage nach der Operation.

Bei der Section entdeckte ich einen sehr aufgetriebenen Unterleib. Schon am Sten Tage eröffnete mir die Hebamme, daß die starke fette Nabelschnur nicht allein noch nicht abgefault, sondern im Gegentheil ganz frisch sey, wie am ersten Lebenstage. Ich fand am 9ten Tage diesen Funus wirklich erst in anfangender Fäulniß und nicht abgefallen; er war, nachdem der Unterleib eröffnet worden war, bis in die Leber eiterig, und da, wo er sich in letztere inserirt, fand ich ein Geschwür, welches selbst in den Unterleib Eiter ergossen hatte.

Die Harnblase glich einem starken Muskel und wurde durch eine fleischige Scheidewand in zwei Theile getheilt. Die rechte Höhle hatte derbere Muskelportionen, war kleiner als die linke, und ihre Cavität mit einer Haut umgeben, welche jener einer gewöhnlichen Blase glich. Bei der Eröffnung der linken Kammer entdeckte ich keine solche Haut, aber sie war gänzlich mit geronnenem Blute gefüllt. Aus dieser linken Höhle der Blase entsprang ein Canal, welcher an der linken Seite des Mastdarms hinabstieg und sich in denselben endigte. Der andere Ventrikel der Blase führte zu dem Penis und der Harnröhre.

Die natürliche Oeffnung unter der Wurzel des Gliedes im Scroto erstreckte sich unter dem Schambogen durch einen eignen Kanal ans untere Ende des Mastdarms.

Das von mir hierüber gefertigte merkwürdige Präparat, erhielt Herr Geheimerath von Sömmerring, in seine berühmte Sammlung.

Frau VV. geber ein ausgetragenes, aber elendes Kind, welches, je mehr es an der Mutter trank, einen desto dickeren Unterleib bekam; weder auf natürlichem, noch durch künstliche Wege, als Klystiere, Säftchen etc.. war das kaum merklich sich zeigende Kindspech hinwegzubringen. Es starb 8 Tage nach der Geburt und bei der Leichenöffnung, um welche man mich erauchte, fand ich gwar alle Eingeweide gesund, den Darmkanal aber unvollkommen ausgebildet. Er reichte nämlich bis zum Ende des Colon, welches durch rundes Zuwachsen verschlossen, von gelbem Kothe gefüllt war, und ganz frei im Leibe hing. Von der Mitte des Colons ging ein enger Kanal nach dem Rückgrade, in welchen kaum eine Sonde gebracht werden konnte und welcher an diesem herunter ins Becken und gerade in den ebenfalls engen Mastdarm ging, der desshalb nur im Stande war, das oben bemeldete wenige Kindapech zu excerniren.

Von Seiten des bischöflichen Vicariates, wurde mir E. V. von M. zugeschickt, um sie zu untersuchen und über sie zu berichten, indem diese Person sowohl als ihr Mann (obgleich sie einige Jahre mit einander verehelicht waren), auf Scheidung der Ehe angetragen hatten. Ich hatte diese Frau vor ihrer Verehelichung schon über ein Jahr lang an einer chronischen Schärfe der Genitalien, mit wenigem Nutzen zur Radicalheilung, in Behandlung. Die feuchte Herpes, welche die innern wewehl als äusseren Schamlippen befiel, verschwand und kam wieder, je nachdem die Kranke scharfe Speisen und Getränke zu sich nahm und die nach diesen Theilen sich concentrirenden Feuchtigkeiten ihren Zug dahin hatten. Als sie endlich davon über die gewöhnliche Zeit befreiet blieb und ganz rein war, rieth ich ihr zum Ehestande, in der Hoffnung durch diesen, ein oder mehrere Geburten und Wochenbetten, in eine ganz andere Lage und Wendung der Natur zu kommen und gesünder zu werden.

Ich hatte damals ihre Geschlechtstheile, aus Schonung für das tugendhafte Mädchen nicht von innen untersucht und nach der blos sichtlichen Bildung derselben zweifelte ich gar nicht an dem guten Erfolge des Ehestandes. Auch sah ich in den Jahren ihrer Verehelichung die Person nicht wieder bis jetzt, wo sie zu meinem Erstaunen eine gerichtliche Untersuchung und Bescheinigung über die Unfähigkeit zum Ehestande verlangte! — Ich machte dieselbe und fand:

Zwar ganz natürliche äussere Geschlechtstheile, aber den Eingang in die Scheide so enge, das ich schlechterdings ohne die größten Schmerzen nicht einmal mit der Spitze meines kleinen Fingers einzugehen vermochte. Die bis zu Krämpsen empfindlichen Theile ließen keine weitere Untersuchung zu, da V. von Natur an dieser Parthie viel zu reizbar war, wozu der obgenannte frühere Ausschlag sehr viel beigetragen haben mochte. Ich schlug ihr die Operation dieser Verengerung vor, wozu sie sich aber durchaus nicht verstand.

Unter diesen Verhältnissen erklärte ich diese Per-

son für bedingt zum Beischlase untauglich, und da sie gegen jeden Gebrauch der Mittel ihren Zweck zu erreichen seierlich protestirte, so wurde sie geschieden.

Am 30ten December 1818 erschien die Hebamme K. von G. bei mit, und brachte das am Morgen geborne, nonst sehr gut gebildete Söhnchen des Sahreiners G. an I., in ein Kissen gebunden, mit der Bitte: ihm wegen einer schrecklichen Verunstaltung am Leibe Hülfe zu leisten.

Ich fand den Nabel noch mehr als von der Größe cines Laubthalers offen, und durch diese Oeffnung waren die Gedärme Aber eines Mannes Faust dick aus dem Unterleibe getreten und nur durch eine ganz dünne belldurchsichtige Netzhaut vor dem Zutritte der Atmosphire geschützt. In der Mitte ragto die 4 Finger lange Nabelschnur heraus. - Der Anblick war scheusslich: Ich reponirte die vorgefallenen Eingeweide langsam und mit der grössten Vorsicht, legte den Furtus umbilicalis aufwärts mach der Magengegend und brachts eine weiche passende Nabelpellotte an, welche mit einem, mit einem Einschnitte versehenen, Heftpflaster von hinten belegt wurde, durch welches ich den Nabelstrang führte und das Ganze dann mit einem schicklichen Verbande versäh. Fünf Tage darnach besuchte ich das Kind, machte den oberen Verband herunter and fand die heraushängende Nabelschnur in Fäulniss, sie wurde abgeschnitten und ein frischer oberer Verband angelegt, der untere aber gelassen. Am 11ten Tage

besuchte ich das Kind zum zweitenmale und ich war genöthiget, des üblen Geruches wegen, den ganzen Verband herabzunehmen, und wie erstaunte ich, sammt allen neugierigen Umstehenden! — Der ganze Vorfall war und blieb zurücke, der Nabelring war geschlossen und alle fernere Besorgniss für den armen Kleinen war verschwunden! — Einige Excoriationen vom Drucke und der faulen Nabelschnur heilte zinksabe, und der Kleine gehet gegenwärtig als ein ganz wohlgebildeter Junge herum.

Mehrere Kinder weiblichen Geschlechtes zwisches 4 und 6 Jahren, behandelte ich am weissen Flusse, welcher sie unendlich schwächte und aft auch sehr hartnäckig wurde. - Die Ursache dieses in solchen Alter ungewöhnlichen Uebels, waren fast immer Würmer! und zwar Ascariden, welche von der Nachbarschaft in die Geburtstheile krochen, einen abscheulichen Reiz, unaufhörliches Jucken und anderen Schaden, dann endlich den Fluor albus producirten, welchen ein Jalappen-Pulver mit Calomel, Waschen mit Mercurial wasser, kurz, Entfernung derselben, geschwind Eine Frau, liefs mich zu ihrem 4 jährigen Kinde eilig rufen und eröffnete mir erschrocken, daß dasselbe nach einiger Zeit des. Weissen nun gar auch schon in diesem Alter seine Reinigung bekommen habe! Es waren Würmer in der Scheide, welche am Hymen nagten und durch das unaufhaltseme Reibes des Kindes, die Hämorrhagie verursacht batten!

Menstruation, auf diese Rechnung geschrieben werden dürsen? Einer Wöchnerin, welche als Erstgebärende durch Unachtsamkeit der Hebamme einen tiesen Riss in das Mittelsleisch erlitten hatte, begaben sich diese Gäste in die Wunde und stellten mit den Lochien in 3 Tagen solches Unheil an, dass ich viele Mühe hatte, die Heilung zu bewirken. — Ein junges Frauenzimmer erlitt durch in die Genitalien gekommene Spulwärmer solchen Reiz und Jucken, dass es sich beinahe micht mehr behalten konnte und in Folge der Frictionen endlich sich der Onanie ergab, abmagerte und, his zur Entdeckung der Ursache ihrer Krankheit, sast in Zehrung versiel.

Vom Kurfürstl. Landgerichte dahier requirirt, begab
ich mich mit dem erforderlichen Gerichts-Personale
am 4ten April 1823, in den Schildwald und fand eine
halbe Stunde hinter dem Dorfe Niesig, in der Gemeindewaldung dieses Dorfes, bei der sogenannten
Gerleshol, rechts, 62 Schritte vom gemeinen VVege,
welcher tief in den VVald nach der Spickelshart führt,
in hoher Heide hinter einem Eichbaume einen Cadaver, weiblichen Geschlechtes, auf dem Rücken und
zwar mit dem Kopfe nach Südwest liegend; die beiden Arme waren über den Kopf hin ausgestreckt. Die
Leiche war noch mit den Kleidern versehen, auf dem
Kopfe fand sich eine schwarze Haube, hinten mit Goldplättehen gestickt (hier genannte Zipfelkappe), um den

Hals ein rothes weisgedupftes Halstuch, dann ein zweites dunkelblaues, welches über die Schultern hing. Am Leibe war eine blau und roth gestreifte Jacke, unter dieser aber ein grünes verschiedenfarbig gedupftes Leibchen mit gelben Knöpfen. Der Rock war dunkelblau und das Hemd von grober Leinwand, die Strümpfe hellblau, und an beiden Füßen befanden sich noch die Schuhe. Die Heider lagen noch so an, wie man sie im lebenden Zustande findet.

Beim Herumdrehen des noch bekleideten Körpers, fand sich die Jacke, das Leibehen und Heind ganz vom Blute durchdrungen und zwar den Bücken hieruntes bis an die Lenden; auch die Stelle auf welcher die Verblichene lag, war noch sehr stark von schwarzem geronnenem Blute beschmutzt.

Sie wurde nun ausgekleidet und die äussere Besichtigung vorgenommen. Die Leiche war von mittlerer Größe, fast 5 Fuß; und, nach den vorhandenen fleischigen Theilen zu ermessen, nicht mager. Da dieselbe der eingetretenen Fäulniss gemäß, schoh beinahe 6 Wochen im Freien gelegen haben mochte, so hatten den Cadaver die Raubthiere allenthalben an den Fleischtheilen zernagt und viele derselben total verzehrt; besonders an jenen, die nicht mit Kleidern verwahrt und fest anliegend bedeckt waren. Das Gesicht, der Kopf, ein kleiner Theil des Hinterhauptes abgercchnet, welcher wegen der noch aufsitzenden Haube etwas Haare und faule, bereits verweste Integumente hatte, der Unterkiefer und Hals waren ganz von Muskeln, Zunge, Schlund, Kehlkopf, Luftröhre, kurz von

allen sleischigen Theilen entblößt und so vein wie ein vollkommenes Skelet. Die Raubthiere hatten hier nicht allein diese Theile ganz, sondern auch von oben abwärts hinter dem Brustblatte und den Schlüsselheinen, bis tief in die Brusthöhle eingefressen; man konnte die halb von oben zernagten Lungenflügel, welche wegen des Luft- and Wetterzutrittes schwarz und stinkend faul waren, deutlich liegen seben. An den Knochen des Hopfes, so wie an den blosliegenden Halswirbeln und Schlüsselbeinen, war nicht idie entfernteste Spur irgend . ziner Gewalthätigkeit oder Verletzung zu sehen. Dei die Kleider noch angebunden waren, so steren auch die Raubthiere weder an die Brüste noch an den Ricken gekommen, chen so an die Arme, med, wegen des hochschwangern Unterleibes und des fest anliegenden engen Hemdes, hatten sie auch diese Theila und den Leib nicht sernagen können. Degegen waren sie bereits faul, grün mad blan, aber auch ohne die geringste Gewaltthätigkeit irgendwo entdecken zu können; der rechte Oberschenkel war ganz mitidem Monte veneris; und den äusseren Gebintetheilen big tief ins Becken, und der größete Theil der Hinterhacken verzehrt und zwar nach den frischesten Stellen zu urtheilen, von einem reissenden Thiere. Auch den linke Oberschenkel war innerer Seits halb gefressen, die andere Hälfte aber in Fäulniss. Die Unterfüsse waren wegen den mit festgebundenen Bändern verwahrten Strümpsen, zwar noch ganz, aber doch in völliger Fäulnifs. Wie das Gesieht, ehen so weren mit den Vorderarmgelenken skeletirt.

Wir schritten nun zur innern Untersuchung.

- A) Die ganze Gehirnmasse war faul und zu einem stinkend flüssigen Brey degenerirt.
- B) Die ganze Brusthöhle war in Fäulnis, besonders die oberen halbzersressenen Lungenslügel; am längsten hatte der Fäulnis das Herz widerstanden.
- C) Gleiches Bewandniss mit dem Herzen, hatte bei Eröffnung des Unterleibes die Leber, dagegen aber war der Tractus intestinalis in bereits der Verwesung unterworfenem Zustande.
- D) Der schwangere Uterus präsentirte sich, mach surückgelegten faulen Bauchdecken, noch in seiner Er wurde eröffnet vollen und höchsten Ausdehnung. und in demselben ein schönes, völlig ausgetragenes Kind, männlichen Geschlechts gefunden, welches mit dem Kopfe tief im Becken stand und so eingekeilt war, dass es nicht ohne Mühe herausgebracht werden konnte; die Nabelschnur war von gehöriger Länge und Vollkommenheit, ebeneo die in Fundo Uteri aufsitzende und allenthalben fest anhängende Placenta; das Fruchthälter war von allen Wässern entleert; der Kopf stand tief im Becken etwas eingekeilt und zwar im Querdurchmesser, mit dem Gesichte nach der Symphysis sacro-iliaca zu; nachdem dieser entfernt war, fand ich den Muttermund so offen, dass die 3te Periode der Geburt nämlich die Krönung hätte eintreten können.

Von Aussen war in geburtshülslicher Hinsicht wegen den gefressenen Genitalien und Scheide weiter keine Untersuchung mehr zu machen. Nach der Angabe des Schultheisen zu K. und anderer bekannten Leute, war die Verblickene bestimmt die ledige A. M. D. von K. und dieselbe ist bereits seit dem 14ten Februar 1823 an, in ihrer Heimath vermisst worden. —

Nur die Winterwitterung war also die Ursache, daß die so lange unter freiem Himmel gelegene Leiche, die durch Zufall von einem Schnepfen suchenden Jäger gefunden wurde, nicht in gänzliche Verwesung übergegangen ist. Allein aus den Resten, welche vorgefunden worden sind, läßt sich durchaus nicht die Art des Todes dieser Unglücklichen erklären, zumalen da mirgends eine Spur von Gewalthätigkeit oder Verletzung entdeckt werden konnte.

Verdächtig ist es sliemal, daß Desuncta seitwärts eines Weges gesunden wurde, der nicht gang und gebe und ein bloser Holzweg ist, welcher zu keinem Dorse, sondern tief in den Wald führt.

Das viele in den Kleidern und im Lager des Cadavers gefundene Blut, mußte beim ersten Anblicke den
Verdacht erregen, dass vielleicht eine Verletzung starker Blutgefäße, z.B. am Halse etc, vorgegangen und
dadurch der Tod entstanden sey? allein hier fehlt bei
dem Mangel der nicht mehr sichtlichen Organe, der
rechtsgültige Beweis.

Auch ist zur Bestimmung des Todes dieser Person gerade nicht nöthig, verletzte Blutgefäße am Halse anzunehmen, es kann ja auch eine gleiche starke Blutung aus den Lungen erfolgt seyn (Haemoptoe per rixin), und plötzlich getödtet haben? Ein Lungenblutsturz kann

sich leicht bei einem Individuum ereignen, welches hier allein, ohne allen Beistand, in der Angst und Hälte, heftige Wehen verarbeitet und wie hier im Procinkte ist zu gebären, jedoch aber harten Widerstand'findet.

Nach meiner Ansicht kann ich daher nach den in der Obduction vorgefundenen Momenten mir den Tod der A. M. D. vor der Hand nicht wohl anders denken und erklären, als dass dieser durch die Geburt selbst, auf irgend eine zufällige freilich jetzt nicht mehr zu entdeckende Hämmorrhagie, Gonvulsion oder anderen Unfall herbeigeführt worden sey.

Zu dieser Annahme berechtigen mich; eben des am Lager der Todten vorgefundene Blut, die Lage derselben mit überwärts ausgestreckten Armen, und mit an die dicke Wurzel des Eichbaums sugestemmten Füßen und der im Querdurchmesser des Beckens eingekeilte voluminöse Kopf des Kindes.

Sollte sich im Verlaufe der weiteren Untersuchung dieses merkwürdigen und zweiselhaften Falles etwas ergeben, was meiner hier geäusserten Meinung entgegen wäre, so bitte ich Kurf. Landgericht um gefällige Mittheilung, um mich dann weiter und näher erklären zu können. Fulda am 5ten April 1823.

Dr. Schneider, Kreis-Physicus.

Die nachherige genaue Untersuchung konnte übrigens nichts ausmitteln.

### XXIV.

Einige Beobachtungen in dem Gebiete der Geburtshülfe und Kinderkrankheiten, von S. E. Loewenhard, der Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor, praktischer Arzt zu Prenzlau.

#### A.

Ueber die zusammengezogene Gebärmutter bei bestehender Geburt, nach abgeslossenen Wässern.

Die Contraction des Uterus nach abgeflossenen VVässern macht das Geburtsgeschäft oft zu einem der schwierigsten und mühevollsten, besonders wenn eine der obern Extremitäten tief in das Becken herabgetrieben, und die Schulter darin wie eingekeilt ist. Die Schriftsteller setzen zwei verschiedene Arten des zusammengezogenen Gehärorgans fest, wovon die eine indes in die andere übergehen kann; die entzündliche, und krampshaste. Beide Zustände können sich, entweder

auf den ganzen Uterus oder nur auf einen Theil desselben, erstrecken. Die Erkenntnis, Bedeutung, und Behandlung derselben übergehe ich hier als bekannt. Eine dritte Art dieser Zusammenziehung, von deren Daseyn ich mich öfters zu überzeugen Gelegenheit hatte, scheint mir bis jetzt ganz übersehen worden zu seyn. Das Wesen derselben besteht in dem, der Gebärmutter eigenthümlichen Nähern und Verkürzen ihrer Fasern, das sonst nur nach vollendeter Geburt, hier indess schon vor Ausschluss des Foetus, geschieht. Dieser Zustand ist gewöhnlich künstlich, durch viele und rohe Entbindungsversuche, oder auch durch zu späte Kunsthülfe herbeigeführt; daher ihn auch Geburtshelfer in Gebäranstalten und großen Städten, wohl nur selten zu Gesicht bekommen. Es ist hier gleichsam die dem Uterus, während der Schwangerschaft, und besonders zur Zeit der Geburt, inwolmende Kraft, sich auf Reize periodisch zusammenzuziehen, und, wieder zu erweitern, gänzlich erloschen; daher tritt derselbe schon vor Beendigung des Geburtsgeschäfts in diesen Zustand zurück, worin er sich nicht mehr ausdehnen kann. Es fehlen mithin auch hier die Zeichen der Entzündung und des Krampfes, was wir zur Begründung der Diagnose benutzen müssen, obgleich diese Contraction im ersten Augenblick große Achnlichkeit mit dem, sich auf das ganze Gebärorgan erstreckenden, und von Busch treffend "tetanue uteri" 86nannten Krampf hat, und daher auch von diesem schwieriger zu unterscheiden ist, so giebt es doch mehrere Symptome, die diesen Zustand charakterisires

Die Kreisende hat auch hier, durch das zögernde Go burtageschäft, und die vorhergegangenen schmerzhaften Enthindungsversucke, ein blasses und zusammengefallenes Ansehn, und der Puls ist ebenfalls sehr schnell und klein, jedoch, wenn nicht gleichzeitig andere Organe von Krämpfen befallen sind, nicht zusammengezogen; man erkennt bei der Berührung die Unebenheiten des Uterus, wo seine Fasern sich fest allen Theilen des Kindes angeschmiegt haben, und sicht dies sogar durch die Bauchdecken. Der Leib ist anch hier fest beim Anfühlen, jedoch nicht schmerzhaft, wie dies immer bei der Entzündung, und oft beim Krampf der Fall ist; eben so wenig findet man bei der innern Untersuchung den Uterus schmerzhaft und heiss, oder die Pudenda exter. und die vagina schr angeschwollen, wenn beide nicht gleichzeitig durch robes Manipuliren in einen Entzündungszustand versetzt sind. Krampfstillende Mittel sowohl innerlich als äusserlich in Form von Bädern, Einspritzungen, Dämpfen, und Einreibungen angewendet, leisten hier gar michts, auch wenn man sie noch so beharrlich fortsetzt; die etwa hiebei eintretenden Ohnmachten und selbst der Tod der Kreisenden heben diesen Zustand nur in sofern, als nun die verkürzten Fasern der Gebärmutter der mit Gewalt eindringenden Hand einen geringeren Widerstand zu leisten im Stande sind; indes der Geburtshelfer den Uterus auch jetzt noch allenthalben fest um den Foetus anliegend findet, und endung nur mit Anstrengung zu vollbringen ver-Kin sicherer Beweis also, dass hier kein Kramps

in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes statt fand. -Aus dem Wesen dieser Zusammenziehung ergeben sich nun die Mittel, sie zu überwinden, von selbst. Der Uterus, als integrirender Theil des Totalorganismus, ist auch mit dem Steigen und Sinken seiner Kräfte, mehr oder weniger von diesem abhängig; daher wird auch nur dasjenige, was die Kräfte des Organismus zu schwächen, und mithin die des Gebärergens herabzustimmen im Stande ist, hier als Heilmittel dienen können. Das erste und beste-Mittel ist also auch hier, wenn es irgend zulässig ist, eine Ader zu öffnen, sicht etwa um einen vermehrten Andrang des Blutes, der hier in der Regel nicht statt findet, vom Uterus abzuleiten, sondern wie gesagt, einzig unmittelber die Gebärmutterfasern zu schwächen, und man lasse sich nicht durch ein oder das andere, auf Schwäche deutende Symptom davon abhalten. Ist jedoch die aligemeine Schwäche schon zu groß, so muß die V. S. freilich unterbleiben, dann lege man 10, 15 Blutigel auf den Unterleib, und versuche nun behatsam, jedoch kraftvoll mit der Hand einzugehen. Englische Geburtshelfer, z.B. Burns (Grundsätze der Geburtshülfe S. 750) haben daher bei zusammengezogenem Uterus, ohne indess den geschilderten Zustand zu kennen, (wie würde er sonst vom Aderlafs hier agen: "es schwächt die (Kräfte, und verzögert die Genesung!') wenn mehrere Mittel fruchtlos versucht sind, das mehrstühdige Warten empfohlen. Man sieht jetzt leicht ein, dals durch längeres Zandern mit der Vollbeingung der Gebutt die Kräfte der Kreisenden, und also auch die des Uteres

ach mehr und mehr erschöpfen, und dann mindere Resistenz leisten können. Daher gelingt es auch oft hier dem später herbeigeholten, und mit voller Kraft an das Geschäft tretenden Geburtshelfer, was dem früheren anszuführen nicht möglich war, und bin ich weit entfernt, dies auf Rechnung der Geschicklichkeit desselben zu setzen, da es nur zufallig Zeit und Umstände herbeiführten; obgleich manche Schriftsteller es zu thun keinen Anstand nahmen. Es ist jedoch das Warten mit der Entbindung, wenn nämlich keine Verwechselung mit Krampf statt findet, ein zweideutiges Mittel, und der Blutentziehung bei weitem nachzustellen; denn abgesehen davon, dass gewöhnlich der vorliegende Kindestheil sehr voluminös wird, und wenn in den äusseren Geburtstheilen und Scheide, eine entzündliche Irritation statt findet, auch diese sehr anschwellen, und den Zugang viel beschwerlicher machen, so hat mich auch die Erfahrung gelehrt, dass eine Schwächung und Erschöpfung, auf diese Art herbeigeführt, wenn das Wendungsgeschäft nun auch gelingt, doch der Wöchnerin öfter das Leben kostet. Nur wo das Gebärorgan krampfhaft zusammengezogen ist, da möge man warten, bis dieser Zustand durch zweckdienliche Mittel vorübergeführt ist. -

Die Prognose bei dieser Contraction ergibt sich sus dem Vorhergehenden, sie ist offenbar übler, als bei den beiden oben berührten Zuständen. Wohlschwerlich wird man je das Kind lebend zur Welt bringen, und auch die Wöchnerin ist, nach überstandener Geburt, noch lange nicht aller Gefahr entrissen.

SIEBOLDS Journal, VII. Bd. 28 St.

Andaurende Schwäche und Zehrsieber sind nicht seltene Folgen, so wie ich auch Paralysen der untern Extremitäten und der Urinblase zurückbleiben sah, die erst später einem eingreisenden Versahren wichen.

Der Tod erfolgt aus Erschöpfung, Entzündungen der membranösen Gebilde, und in manchen Fällen durch noch spät hiuzutretende Blutungen. Es versteht sich von selbst, wie ich auch schon oben angedeutet, daß man dort überall glücklicher seyn wird, wo die Kräfte der Wöchnerin nicht schon zu sehr erschöpft sind, und noch einen Aderlaß gestatten.

B.

Eine Beobachtung des vagitus uterinus nach abgeflossenen Wässern.

Der hierüber geführte Streit, ob nämlich ein Kind im Mutterleibe überhaupt athmen und schreien könne, so wichtig er auch in Foro seyn mag, ist bekanntlich noch nicht entschieden; die größten Gerichtsärzte stehen hier schroff gegenüber, indeß selbst viele derjenigen, die den hiatus vaginae vor dem Eyriß läugnen, nehmen ihn doch nach demselben, und nach abgeslossenen Wässern an; während Andere auch dies nicht zugeben. Wer das Geschichtliche hierüber nachleson will, sehe Dr. Knape, Beitrag zur Beantwortung der Frage: Kann ein Kind athmen ehe es geboren ist? in dessen kritischen Jahrbüchern der Staatsarzneikunde für das 19te Jahrhundert 2ten Bandes 1tem Theil.

A. Henke, Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtl. Medizin 2te Auflage 2ter Bd. S. 85, und die kürzlich erschienene Schrift von Gustav Hesse, über das Schreien der Kinder im Mutterleibe vor dem Risse der Eihäute. Leipzig, bei F. A. Brockhaus. 1826. 8.". Der unten mitgetheilte Fall hat viel Aehnlichkeit mit der von Osiander gemachten, und von H. Kersten mitgetheilten Beobachtung (siehe de respirat. foetus in utero et inter partum, Goetting. 1813).

Am 23ten Dec. 1825 früh 4 Uhr wurde ich zur Frau des Arbeiters Jetto hier gerufen, sie ist in den zwanziger Jahren, von regelmäßiger Leibesbeschaffenheit, hatte schon zwei natürliche Geburten glücklich überstanden, und sich auch während der letzten Schwangerschaft sehr wohl und ohne Metrorrhagie befunden. Seit gestern Abend indess verspürte sie Wehen, und einen großen Abfluss von Blut, welche haemorrhagia uteri bei jeder Wehe sich verstärkte, und die Gebärende so entkräftete, dass sie mehrmals ohnmächtig wurde. Bewegung der Frucht will die Mutter schon seit dem Eintritt der Geburt nicht verspürt haben. Bei der Untersuchung fand sich, wie sich vermuthen liess, eine placenta praevia, sie sass unvolkommen rechterseits auf dem geöffneten Muttermund, der Kopf stand oberhalb des Beckeneingangs. Die rechte Hand, die ich zur Untersuchung eingeführt hatte, schob ich höher bis zu den Beinen des Kindes, die in der linken Seite der Mutter sich befanden, hinauf, sprengte die Eihäute und versperrte durch den Arm, so viel es thunlich, den Absluss des Wassers. Während ich nun

die Beine heraus leitete, der Leib und die Brust bis an die Achseln geboren, die quer mit ersterer nach der rechten Mutterseite eingetreten waren, und ich dem Kinde die Viertelwendung geben wollte, ließ dasselbe ein stridulöses Geschrei hören, das selbst die Gebärende und die Umstehenden vernahmen, und mir um so weniger entgehen komte, als die Brust des Kindes, die auf meiner linken Hand ruhte, sich bedeutend hob. Das Kind, ein Mädchen, lebt noch, und befindet sich vollkommen wohl.

Gibt man den vagitus uterinus auch nur nach abgeslossenen Wässern zu, und bedenkt, dass man nicht so gar selten todtgeborehe Kinder findet, (ohne daß man sie vor der Geburt hätte schreien hören) mit Lungen, die durchaus auf eine im Mutterleibe geschehene Respiration schließen lassen, da sich weder Emphysem, noch Fäulnis in denselben vorfindet, und eben so wenig dem Leichnam vorher Luft eingeblasen worden ist; worauf schon Böhm hinweiset, indem er (Valent. pand. med. leg. B. II. S. VII. cas. 7.) sagt: "aliquando pulmones mortui intra uterum foetus , aquae supernatant", und eben so Kinder, die gelebt und öfters geschrien haben, und deren Lungen dennoch, sowohl ganz, als in Stücken zerschnitten, im · Wasser untersanken (S. F. B. Osianders Uebersicht der Vorfalle im Entbindungsinstitut zu Göttingen im Jahr 1808. Ferner das Lodersche Programm, pulmonum docimasia in dubium vocatur etc. Jenae 1780. und Kiefers *dissert. de docim. pulm. Jenae* 1788), so wird der Gerichtsarzt wohl nur, nach der

reiflichsten Erwägung aller, sowohl während der Geburt, und nach derselben stattgehabten Vorgänge, als sämmtlicher aus der Leichenöffnung resultirenden Momente, für oder wider das stattgefundene Leben des Kindes, und in vielen Fällen, dennoch nur mit Wahrscheinlichkeit, sich erklären können. Ich muss hier noch auf eine Beobachtung des Herrn Hofrath Baumer (8. Kopp's Jahrbücher der Staatsarz. Hter Jahrgang S. 202) die ich sonst nirgends angemerkt finde, aufmerksam machen; er sagt nämlich; "dass die nicht ausgedehnten Lungen, auf kurze Zeit nach der geschehenen Geburt; schon schwimmen, kommt von der während der Sektion in sie eindringenden Luft her; wie offenbar in diesem (nämlich dort erzählten) Falle, nach 48 Stunden, bei sehr heisser Witterung, in welcher auch die Section verrichtet wurde, geschahe. Dass diese das Niedersinken der Lungen im Wasser verhindere, habe ich in mehreren ähnlichen Fällen erfahren and bemerkt, dass während, und unter der Behandlung der Brusteingeweide mit den Händen, deren Absonderung und Herausnahme, die Lungen sich merklich ausgedehnt, und die cellulosa derselben sich an ihrer äusseren Obersläche mit Lustbläschen erhoben hatte".

C.

Einige Bemerkungen, den vom Herrn Professor-Dr. Ritgen zu Gießen, im VI. Bds. I. Stück dieses Journals S. 58 mitgetheilten Fall: Entbindung durch Enthirnung, betreffend.

Wenn uns öffentliche Lehrer der Enthindungskunde, und Vorsteher großer Gebäranstalten, Geburtsvorfalle und ihre künstliche Eingriffe dabei, mitzutheiden die Güte haben, so dürsen wir ums die Geschichtserzählung, als Muster zur Nachahmung, und das angewandte Kunstverfahren in ähnlichen Fällen, zur Richtschnur dienen lassen; um so mehr sind wir daher berechtigt an beide die Ansprüche der Vollkommenheit zu machen. Scheint uns indess die Kunsthülse nicht vollkommen den angenommenen Grundsätzen der Geburtshülfe zu entsprechen, so dürfen wir uns nicht scheuen, unsere Ansicht darüber zu äussern, und den Verfasser um Angebung der Gründe, die ihn zu jener Handlungsweise bestimmten, zu bitten. VVenn ich es daher unternehme, meine Zweifel wider die Anzeige zur Perforation in dem gegebenen Falle hier auszusprechen, so geschieht dies aus keiner andern Ursache, als diesen geachteten Geburtshelfer zu veranlassen, uns mit den Gründen, die ihn dabei leiteten, bekannt machen zu wollen.

Aus der Geschichte ersehen wir die Maasse des Beckens und des Kindskopfes; diese werden nach gemachter Enthirnung, noch genau auf 51/6, 51/2, 41/4, 4 Z. sangegeben; die Knochen, heilst es., waren fest, die Fontanellen kaum fühlbar; von dem Becken wird nur gesagt: es zeigte sich in allen seinen Maaßen um et wa 1/4 Z. zu enge, und benierke ich noch, daß die Person von starken Muskeln und sehr vollsaftig (was also viel zur Beckenenge beitragen mußte), vor 12 Jahren mit einem todten Kinde, bei zögernder Geburt miedergekommen ist. — Da nun die Beckenenge dem Herrn Vorsteher der Anstalt bekannt war, die Schwangere, wie angegeben, täglich vollsaftiger und träger wurde, und man eine schwere Niederkunft befürchtete, sollte unter diesen Umständen nicht die künstliche Frühgeburt (violleicht am 10ten Mai) angezeigt gewesen seyn? da sie in neueren Zeiten, besonders durch den Eyhautstich, so erfreuliche Resultate liefert.

Die Exploration ergab: "das der linke Arm über den Muttermund hinlag"; war in diesem Falle nicht vielmehr die Wendung auf die Füsse angezeigt? die bei bestehenden Wässern nicht allzu schwer auszusühren gewesen wäre, und die Erfahrung uns lehrt, dass der Hopf nach geborenem Leib, aus bekannten Gründen, sich leichter entwickeln läst, es daher zu glauben steht, das nun derselbe kein so großes Hinder mis bei der Durchführung gegeben hätte, das nicht durch die Zange überwunden worden wäre. Dürste ich mich gegen den Herrn Prof. Ritgen, auf Autoritäten berusen, so wollte ich für diese Meinung mehrere ansühren, und selbst einzelne, die diese Wendung noch nach abgeslossenen Wässern, "als der Ropf schon unvollkommen in den Beckeneingang eingetreten war"

bei einer Enge des Beckens von 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3 Z. zu machen empfehlen, wo nun natürlich die Gefahr für Kind und Mutter groß ist.

. "Die Bewegungen des Kindes, heißt es, wurden sorgfaltig beobachtet, und von 10 Uhr an nicht em-Drei Stunden mangelnde Bewegung der Frucht allein, dürften hier hinreichende Beweise des Todes derselben, und Indication zur Perforation (die um 1 Uhr ausgeführt wurde) seyn? Welchem Geburtshelfer ist es nicht vorgekommen, dass oft schon vom Beginn der Geburt, bis zur Beendigung derselben, weder er, noch die Mutter, Bewegungen des Kindes bemerken, und dasselbe dennoch lebend zur Welt kömmt? wie es sich denn auch hier bei der Geburt bewies. Aber vor allem möchte ich hier fragen: was hat dem überhaupt in dem gegebenen Falle, die Eile zur Beendigung der Geburt veranlasst? da sich kein cinziges übles Symptom, sowohl von Seiten der Mutter, als des Kindes, ereignete. Lässt sich bei der Kräftigkeit der Kreissenden nicht annehmen, dass sie, obgleich der Kopf bei starkem Wehendrang während einiger Stunden nicht fortrückte, den Stand desselben, bei dem noch unvollkommnen Eintritt in das Becken, mit einiger Hülfe verändert, und ihm so tief herabgetrieben haben würde, dass man die Zange hätte anlegen können? Nicht einmal der, gar nicht seltenen Fälle zu gedenken, wo die Natur, bei längerem Wirken eine größere Enge des Beckens allein überwand.

"Um 1 Uhr wurde, da die Mutter den Kaiserschnitt und Schossfugenschnitt nicht zugeben wollte su welchem letztern zu schreiten, Herr Prof. Ritgen im Begriff stand, die Enthirnung beschlossen und ausgeführt." —

Nachdem ich meine Ansicht im Vorhergehenden ansgesprochen habe, kann ich mich freilich für keine dieser Operationen erklären, und bemerke ich nur daß, obgleich in der Geschichtserzählung zwar nicht angegeben worden ist, wann Herr Prof. Ritgen den Schoßsfagenschnitt zu machen im Begriff atand, man also auch nicht die Zeit zwischen heiden Operationen genau wissen kann, doch die VVahl zwischen Synchondrotomie, wo das Kind für lebend, und Perforation, wo es für todt gehalten wurde, höchstens um wenige Stunden auseinander fallen kann, da doch wenigstens einige Stunden, die Selbsthülfe der Natur abgewarten worden seyn wird.

Ich schliesse mit dem Wunsche dass der geehrte Versasser jenes Aufsatzes, meine hier frei ausgesprochene Meinung, mit nicht allein nicht übel deuten, sondern es ihm such gesallen möge, dieselbe zu berichtigen, was ich jederseit dankbar anerkennen werde.

n

Einige Bemerkungen über die Schädelblutgeschwulst der Neugeborenen.

Die Schädelblutgeschwülste der Neugeborenen (8. den Aufsatz des Herrn Dr. Höre im V Bd. dieses Journals, und B. Ossanders Handbuch der Entbindungskunde) zertheilen sich nie, und erfordern da-

her jedesmal die Oeffaung derselben. Der Sitz ist unter der galea; am öftersten auf dem Seitenwandbein; das contentum ist Blut, das bei der Entstehung, gewöhnlich einige Tage nach der Geburt (welches die Diagnose sehr erleichtert), ganz frisch ist, später dunkel und missfarbig wird. \*), nun auch die benachbarten Theile, die Knochen nicht ausgenommen, wiewohl langsam corrodirt, daher diese Geschwülste sich nach der Zerstörung der galea auch von selbst öffnen können. Die Ursachen sind noch nicht him länglich klar; ob äussere Einwirkungen, oder innere Bedingungen, oder auch beide zugleich zur Entstehung beitragen, steht noch zu erforschen. Nach meinen Erfahrungen erzeigen sie sich öfter bei schwäcklichen Kindern; andere Aerzte wollen dies nicht bemerkt haben. Die Vorhersage ist bei unversehrtem Knochen sehr günstig, und auch leichte Erosionen desselben habe ich, sich ausgleichen sehen. Mehrere bei einem und demselben Rinde habe ich nicht zu beobachten Gelegenheit gehabt. Den Schnitt räth man über die ganze Geschwulst zu machen, das contentum herauszulassen, und die Oeffnung mit Charpie zu füllen, und hat gewöhnlich recht, da der Arzt in der Regel erst 4, 5, auch 6 Tage nach der Entstehung, darauf aufmerksam gemacht wird, wo das Blut schon mifsfarbig ist, und die galea eine Veränderung

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Und wenigstens von mir in so vielen Fällen niemals geronnen gefunden warde.

erlitten hat. Jedoch leiden die Fälle eine Aushahme, wo der Arzt das Uebel beim Entstehen bemerkt, und die Zeit nicht mit nutslosen Zertheilungsversuchen hingebracht hat. Es ist mir hier einigemal gelungen, die Wunde per primam intens. zu heilen, und mache daher den Vorschlag die noch flache Geschwulst mit einem feinen troiquart am abhängigen Theil, vorsichtig zu punktiren. Sollte das Blut nicht von selbst ausfließen so würde ich dazu eine kleine elfenbeinerne Spritze empfehlen, sodann durch lange ausgetrocknetes Heftpfläster, das weniger reizt, einen Druck anzubringen suchen, das besonders bei sehr schwächen Kindern wegen Vermeidung der Eiterung von Nutzen seyn wird.

E

Fall von Zerstörung eines hymen clausum bei einem Kinde.

Gewöhnlich wird das hymen als eines der sichersten Kennseichen der unverletzten physischen Jungfranschaft angeschen; indess beweist das Daseyn desselben für sich allein (S. Bd. I. St. 3. dies. Journ.) wie
die Erfahrung lehrt, ehen so wenig die unvenletzte
kenschheit, als die Abwesenheit in allen Fällen den
vollzogenen Beyschlaf. Einen geringen Beitrag hierzu
liefert folgende Geschichte. —

Im September vorigen Jahres, gebar die Frau des Hausmanns Meyer zu Blankenburg, ein Mädchen, mit

einer vollkommenen Verschliessung des Scheideneingangs. Die Eltern wünschten 5 Monat später, als ich eben im Dorfe war, besorgt die Abhülfe dieser Misbildung. Durch die Besichtigung des sonst gesunden Kindes, liess sich nicht ermitteln, ob es ein blosses hymen clausum, oder eine atresia vaginae wy, so fest, war die Vereinigung derselben. Da ich kein schneidendes Instrument bei mir hatte, so verschob ich. da der Fall ohnehin keine Eile erheischte, die Operation bis zu meiner nächsten Wiederkehr. Diese verzögerte sich indess bis zur Mitte August, und als ich nun mit dem zufällig anwesenden Herrn Chirurgus Standke das Kind näher untersuchen wollte, war weder jene Verschließung, noch irgend eine Spur dieser Scheidenfalte, als myrtenförmige Carunceln zu Die Scheide selbst war gesund und ohne Er-Eben so sehr als wir, waren die Eltern des Mädchens über diese Veränderung verwundert, dasselbe hatte während der Zeit nie Schmerzen geäußert, daher sie bis jetzt nachzusehen unterlassen hatten, worüber man sich hier nicht wundern darf.

Es läßt sich indeß das gänzliche Verschwinden dieser Hauf wohl nur, durch eine Entzündung und Vereiterung derselben, vielleicht durch einen mechanischen, oder sonstiger oder chemischen Reiz (etwa des Urins, oder sonstiger Unreinigkeiten), herbeigeführt, erklären. —

#### XXV.

Miscellen von Dr. Basedow in Merseburg.

A) Theilweise Erläuterung des im VIten Bande\*)
dieses Journals enthaltenen Aufsatzes:

Schnelle Hülfe der grauen Quecksilber-Salbe bei zwei Abnormitäten des Muttermundes während der Niederkunft.

L's schliesst dieser Aufsatz mit den Worten: "Wel"cher Theil des Erfolges in beiden Fällen der Queck"silber-Salbe zukommt und wie sich ihre Wirkung "
"erklären lasse, überlasse ich gern den Lesern, nur
"noch die Frage aufwerfend, ob es nicht rathsam sey,
"in ähnlichen Fällen einen gleichen Versuch zu wagen."

Ich habe demnach als Leser auch die Erlaubniss ime Frage zu beantworten und, wenn ich recht ver-

<sup>\*) 1.</sup> St. 8. 112,

stand, mir von der Wirkung des Mittels zu denken, was mir beliebt. Es ist nicht viel, ich halte es aber um so mehr der öffentlichen Aeusserung werth, weil überhaupt der Praxis mehr Nutzen dadurch verschafft würde, wenn manche Beobachtung, welche der gepriesenen oder wahrscheinlichen VVirksamkeit dieses oder jenen Mittels als Certificat unterlegt ist, wie die zweite in jenem Aussatze, deren Mitbeobachter ich gewesen bin, näher beleuchtet und erörtert werden könnte.

Von dem ersten Falle, in welchem Herr Dr. R. das Quecksilber auf den Muttermund anwandte, muß ich schweigen, indem ich selbigen nicht mit beobachtet habe, doch kann ich seine Zusammenstellung mit dem zweiten nicht unberücksichtigt lassen, wenn ich -mir die Art und Weise, auf welche das Mittel des Verfassers Zutrauen gewann, etwas anschaulich machen will; beide Fälle haben nämlich unter sich nichts Aehnliches, in beiden soll dennoch die Quecksilber-Salbe geholfen, einmal in 3 Stunden eine Callosität des Muttermundes gehoben, im zweiten Falle eine Plethora uteri beseitigt und die dabei Statt findenden, sehr schmerzhaften, unthätigen Wehen des, durch seine Blutüberfüllung und Ausschwellung unbeholfenen und behinderten, Gebärorgans in kräftige, agile Drangwehen verwandelt haben!

Den zweiten Fall näher angehend, bemerke ich, dass Herr Dr. R. die Constitution der Kreisenden mit allem Rechte eine venose nennt, indem dafür nicht allein ihr Habitus sondern noch andere Umstände spre-

chen, welche, um ein helleres Licht auf die Anomalie der Wehen, der Geburt und des Zustandes der weichen Geburtstheile zu werfen, nicht von ihm hätte übergangen werden sollen. Diese Umstände sind: eine in der Regel mit vielen Moliminibus verbundne, schr kopiose Menstruation; Hämorrhoiden während und außer der Schwangerschaft; eine 8 tägige Dauer der Nachwehen bei der ersten, 2 wöchentliche Dauer derselben nach der zweiten Entbindung!

Ein Fall, der übrigens mehr Schreck als Schmerzen verursacht zu haben schien, mochte die Geburtsweben einige Tage zu früh hervorgerufen haben, sie hielten 5.1/2 Tag lang an, ohne die Blase zu sprengen. Herr Dr. R. schilderte sie als kräftig und es sollen dieselben am dritten Tage durch Opium mit Nitrum noch kräftiger und verstärkt worden seyn, ohne daß eine Verslächung des Muttermundes erfolgte. 'Ich gestehe aber, dass ich die gehörige Kraft dieser Wehen sehr bezweisle. Schmerzhaft konnten sie wohl seyn, dies konnte die Kranke mittheilen; ob sie aber kräftig, wirksam waren, konnte nur der untersuchende Geburtshelfer wissen, wenn er fühlte ob sie gehörig auf den Kopf drängten und drehten. Am Abende des vierten Tages hatte Herr Dr. R. Opiat-Salbe auf den Muttermund verordnet, er hielt also die wenige Nachgiebigkeit des Muttermundes ohne Zweisel für einen krampfhaften Zustand, obgleich er anführt, dass die vordere Lippe desselben über einen halben Zoll dick, doch nicht im geringsten hart anzufühlen gewesen sey, was ebenfalls nur die Aussage der Hebamme gewesen

seyn kann, welche ebenfalls etwas von einem Schiefstande des Kopfes gesprochen hatte, durch welchen sie oft Kreisenden das Zögern der Geburt beruhigend erklären, von welchen ich aber, auch nach der Kopfgeschwulst zu urtheilen, nichts bei der Untersuchung gefunden habe.

Geburtshelfer wohl nie eine Arzney, oder ein ärztliches Mittel verordnen wird, ohne sich durch die innerliche, Licht gebende Untersuchung Indicationen zur Behandlung verschafft zu haben, sondern sogleich den Zustand anführen, in welchem ich die innern Geburttheile antraf, als man in der Nacht vom 6ten — 7ten Tage meine Hülfe in Anspruch nahm, um daraus erhellen zu lassen, wie wohl ganz andere Indicationen, als die zur Beseitigung eines Hrampfes Statt gefunden haben mögen. — Ich fand die Kreisende die wenig aussetzenden, sehr empfindlichen, unwirksamen Wehen verarbeitend, an ihrer Entbindung verzweifelnd, die Haut heiß, trocken, der Puls\*) beschleunigt, über-

\*) Hinsichtlich des Volumens war der Puls klein, ist diess aber für immer, wie dann auch die obersäcklichen Hautvenen so außserordentlich wenig entwickelt sind, dass es mir wahrscheinlich nur bei der Beschleunigung der Circulation gelang, einen ergiebigen Aderlass zu machen. Es ist mir glaublich, dass diese Anomalie des Hautvenen-Systems in einem causalen Zusemmenhange stehe mit Ansällen von Lungenkongestionen, mit einem kurzen Athem, and welchen Zusällen diese Dame oft leidet. Vielleichte

haupt ganz den Zustand, in welchem man Kreisende autrisst, die sich 5-6 Tage lang ohne Erfolg abgequält haben. Boi der Untersuchung fand ich einen zähen sesten Schleim in den geschwollenen heißen, schmerzhasten äußern Geburtstheilen; den Muttermund wurstsörmig, daumensdick, hartteigig, heiß, den normalstehenden, wenig Kopsgeschwulst zeigenden Kops, wie ein zolldicker, runder Mutterkranz mit 1/2 Zoll Oessnung, umgebend, bei den Wehen sich ganz unthätig verhaltend. Die zugleich gemachte äußere Untersuchung zeigte ebenfalls eine Starrheit der Wehen, ließ keine Kindestheile durch fühlen, dicke Wandung des Uterus vermuthen.

Diese Verhältnisse, die Abwesenheit mechanischhindernder Momente, mit der Constitution der Kreisenden, dem Charakter ihrer früheren Entbindungen,
der enormen Dauer der Nachwehen nach denselben
verglichen, waren es, welche mich muhnten die Lanzette zu ergreifen; und welcher Geburtshelfer, der nur
irgend die dynamischen Hindernisse bei Geburten würdigt, mußte sich nicht durch diese allein die glückliche Beendigung derselben in diesem gegebenen Falle
versprechen?

arthritischen Ablagerungen, welche sich auf beiden Seiten auf der Ulna gebildet haben, zu deren Beseitigung jetst die Dampfbäder von der Kranken gebraucht werden, welche hier nicht allein die Resorption befördern, sondern auch das Gefässleben in der Haut steigern und mobiler machen sollen.

SIEBOLD'S Journal, VII. Bd. 25 St.

Es war hier ein starker Grad der Plethora uteri zugegen, der Zustand liess bei längerer Dauer allerdings etwas besürchten, darum machte ich einen derben Aderlass und da mir ein Bad durch vermehrte Ausdünstung und Revulsion eine schnellere Beihülfe versprach, so brauchte die Kranke ein solches nach meiner Verordnung eine starke Viertelstunde hindurch nach dem Aderlasse. Die unmittelbar folgende Veränderung des Zustandes der Kreisenden bestand darin, dass die Wehen weniger schmerzhaft wurden, viel längere Intermittenzen hielten und dass die Ausdünstung auf der vorher trockenen, heißen Haut vermehrt anhielt. Morgens um 8 Uhr machte ich in Gegenwart des Herrn Dr. R., welchen ich schon bei der Kreisenden antraf und welcher sich zu wundern schien, wie ich bei einer Entbindung hätte zur Lanzette greifen können, die zweite Untersuchung, finde die Geschwulst des Muttermundes um die Hälfte geschwunden, weicher, elastischer, so dass man ohne Gefahr hätte zur Zange greifen können, gebe daher der Kranken den besten Trost und ersuche meinen Herra Collegen, nun ebenfalls eine Untersuchung zu machen, wobei er den Zustand ohngefähr so angetroffen haben muss, wie er ihn 3 Tage früher beschreibt. also in der obigen Erzählung gesagt ward, dass keine wesentliche Besserung zu bemerken gewesen sey, so will ich dies nur einen Irrthum nennen, der daher entstanden ist, dass Herr Dr. R. keine frühere Untersuchung angestellt hatte. Jetzt schlug Herr Dr.R. die Anwendung der Quecksilber-Salbe vor und da er

etwas ungehalten schien, dass ich in der Nacht ohne seine Zustimmung versahren hatte, da ich durchaus nichts Gefährliches in derselben sahe, so mochte ich um so weniger etwas dagegen einwenden.

Ich schlug dagegen zur Unterhaltung der vermehrten Transspiration kleine Gaben P. Doweri vor und hierin stimmte wieder Herr Dr. R. überein. Gegen 10 Uhr wurden die VVehen allmählig lebhaft, drängend, die Geburt ward rasch beendet und nur 1 Tag lang von unbedeutenden Nachwehen gefolgt.

Ich dachte nun nicht wieder an die QuecksilberSalbe, verglich nur diesen Fall mit so manchen andern
Geburtsfallen, die ich durch ein ähnliches Verfahren,
ohne Zange, ohne direct Wehen erregende Mittel anzuwenden sicher und\*) schnell beendet hatte und fand

3) Anmerkung. Wenn die Vollendung der Geburt hier erst 8 Stunden nach dem Aderlasse vor sich ging, so lag der Grund nicht so wohl darin, dass sich die Kreisende 6 Tage hindurch ohne Hülfe erschöpft hatte, als vielmehr darin, dass in dieser langen Zeit, in Folge der Plethora, mehr eine Volllymphigkeit des Uterus (siehe Wigands Geburt des Menschen) entstanden war, welche nicht so schnell als eine Vollblütigkeit durch Revulsion und Resorption beseitigt werden kann. Günstigere Fälle, bessere Resultate! Vor Kursem nach Kriegstädt zu einer Kreisenden gerufen, welche wegen enormer Schmerzhaftigkeit der Wehen, die schon 20 Stunden angehalten hatten, inständigst um Instrumental-Hülfe fand ich gleichfalls einen geschwollenen Muttermund, Unwirksamkeit der Wehen, schlug deshalb nehenbei die Bestätigung meiner \*) Diagnose und der Wirksamkeit des angewandten dynamischen Verfahrens in der großen Unähnlichkeit, welche diese Entbindung, hinsichtlich der Nachwehen mit den vorigen verglichen, nachwies, bis ich nach kurzer Zeit die oben angezeigte Abhandlung und Aufforderung fand.

Ich habe schon gesagt, warum ich eine Antwort auf die darin vorkommenden Fragen einigermaßen der Kunst schuldig zu seyn dachte, glaube diese Antwort durch die Commentation der Geburtsgeschichte hinlänglich gegeben zu haben, um nun ebenfalls den Lesern die Entscheidung über lassen zu können, ob die im vorliegenden Falle gar nicht zu verkennende, die Geburt hindernde Vollblütigkeit des Uterus durch das Aderlaße, oder durch die Anwendung der Quecksilber-Salbe beseitigt worden? ob die Kreisende nicht gut daran gethan hat ungeduldig zu werden und einen Geburthelfer rufen zu lassen?

das Entbinden durch Instrumente, obgleich die Zange hätte leicht und mit Ersolg gebraucht werden können, rund ab, machte eine Venaesection, worauf ein momentanes Nachlassen der Wehen, dann aber ein ernstes Wirken derselben eintrat, so dass innerhalb 30 Minuten die Geburt beendet war.

\*) Anmerkung. Insofern eine Bestätigung, als die Nachwehen, welche hier aus einem guten Grunde wegblieben, die Beseitigung der während der Schwangerschaft naturgemäß entstandenen Vollsaftigkeit des Fruchthälters zum natürlichen Zweck haben.

Bemerken will ich nur noch, dass wenn die Quecksiber-Salbe einen Einsus gehabt haben soll, diese durchaus nicht indizirt und im Grade nur ein äuserst geringer gewesen seyn kann, denn wird das Quecksilber mit Fett gemischt, auf einem porösen Schwamme einer Schleimhautsläche eines von Sästen schon ohnehin strotzenden Organes blos genähert, ist da wohl an eine Resorption zu denken?! Herr D. R. ist zwar der homöopathischen. Behandlungsmethode ergeben, welche ganz andere Indicationen und Decillion-Theile würdigt, thäte aber vielleicht gut solche Fälle nicht obenhin zu erzählen, denn dies wirst kein gutes Licht auf homöopathische Kurgeschichten.

## B) Vaginae Atresia.

gut genährt, fühlte schon seit 3 Jahren gewisse, alle 4 Wochen repetirende Beschwerden und wartete dennoch vergebens auf den Eintritt der Menstruation. Es bestanden diese Beschwerden in einem drückenden Schmerze im Kreuze, Schwere der Beine, Pressungen auf den After, Leibschneiden, und als diese im Juli d. J. wieder eintraten, so versuchte die Kranke durch ein hier gangbares Hausmittel: rother Wein mit Saffran, ihre, wie sie meinte, zu schwache Natur zu unterstützen und den Monatsfluß hervorzutreiben. Sie hatte das Mittel stark und in guter Menge genommen, so daß

es alsobald sehr wirksam wurde, viel Leibschneiden, noch mehr Pressungen, Hämorrhoidal-Stimmung des Afters, Frost und nachfolgende Hitze verursachte. Ich wurde nunmehr gerufen und fand das Mädchen in starker Fieberhitze, den Leib rundlich aufgetrieben, seit einigen Tagen verstopst, bei Betastung sehr schmerzhaft, die Zunge roth, weisslich überstrichen, viel Durst vorhanden, den Puls beschleunigt, voll, und verordnete, dieser Symptome einer entzündlichen Plethora der Uterinal- und Abdominal-Gefässe wegen, eine Vensesection, ein kühlendes Purgans von Tart. natr. im Infuso sennae und Oxymel simplex unter das Getränk, wodurch denn sehr bald die gewünschte Erleichterung verschafft wurde, so dass sich die Kranke auf meine Stube zu der verlangten Untersuchung einstellen konnte. Ich fand dabei den Unterleib über den Schaambeinen kugelig gewölbt, sehr schwache Entwickelung der Schaamhaare, die Rima pudendi sehr geschlossen, die inneren Schaamlippen sehr wenig entwickelt und beim Eingehen mit dem Finger nur eine überall geschlossene, feste, in der Form und Größe ganz einem Fingerhute ähnliche Höhle hinter und etwas über dem Orificio urethrae. In das Rectum eingebracht fühlte der Finger eine im Becken liegende, dasselbe gans ausfüllende, elastischgespannte, dem schwangern Uterus ähnliche Geschwulst, welche sich 1 Zoll über den Sphyncter ani internus herabzog. Von ', dem Vorhandenseyn eines mechanischen Hindernisses gleich anfangs überzeugt, hatte ich dennoch nicht daran gedacht, ein so bedeutendes und-böses, als es der angeborene stellenweise Scheidemangel ist, zu finden und war durch die nach oben hinweisende Höhlung und blinde Endigung des unten offenen Segmentes der Scheide bald im Klaren, dass ich es nicht mit einem Hymen completum zu thun hatte, welches bei der starken Anhäufung von Menstrualblut üher demselben, vielmehr eine Convexitaet nach unten hätte fühlen lassen müssen, welches ferner bei dem Andrücken der Geschwulst im Becken von dem Recto aus eine correspondirende Fluctuation hätte vernehmen lassen müssen, was hier ebenfalls nicht der Fall war.

Die Operation wurde beschlossen, da ich aber dieselbe nicht als eine leicht zu ertragende ansehe, indem ich mehr Operationsfällen beigewohnt hatte, welche die Vaginalportion des Uterus betrafen und tödtlich abliefen, so bat ich Herrn Reg. Rath Nie-' mann die Person' vorher ebenfalls zu untersuchen und bei der Operation gegenwärtig zu scyn, welche ich am 23. July d. J. machte. Es wird vielleicht manchen meiner Herren Collegen auffallen, dass ich dazu den Troicart von Fleurant gewählt 'habe, aber ich bemerke zu meiner Rechtfertigung, dass der Raum, so enge war, dass ein Bistouri nur schwer einzufüllren war und durchaus nicht vom Finger geleitet, also nur in freier Hand geführt werden konnte, dass ferner manche Arterien um den Finger klopsten und abnorme Verläuse derselben in einem solchen Falle

nicht selten vorkommen. Nach Entleerung der Harnblase brachte ich nun vom Grunde der Vertiefung aus den Troicart einen Zoll tief in der Richtung der Beckenaxe ein, als ich einen verminderten Widerstand fühlte und bei ausgezogenem Stilet eine dicke, schwarzrothe Masse sich in langen Faden aus der Cannule entwickelte, welche so cohärent war, dass man die selbe gleichsam wie Bindfaden aufwickeln konnte. Ich führte nun nach ausgezogener Cannule das Lithotom von Cosmus ein, um die Stichwunde durch dasselbe in eine Schnittwunde zu verwandeln und zwar ohne dabei Gefahr zu laufen das Rectum zu verletzen, indem ich die weichen Theile vor dem Schnitte mit dem Rücken des Instruments wie bei dem Steinschnitte bis an die Symphysis pubis ziehen wollte. So sehr sich das Instrument zu diesem Zwecke eignen mochte, so war es doch unmöglich die Spitze desselben durchzuführen und ich schlug dagegen Hrn. Reg. Rath N. vor, eine Hohlsonde und auf dieser ein gewöhnlich spitzes Bistouri durch zu leiten, wurde aber, da der Absluss des Menstrualblutes auch nach weggenommener Cannule seinen Fortgang hatte, bestimmt, für jetzt von der Erweiterung der Wunde abzustehen. Die Kranke begab sich nach Hause und die 2. folgenden Tage hindurch gingen noch große Massen der Anhäufung bei Verminderung des Volumens des Unterleibes ab. Am 3. Tage hörte der Abgang ganz auf, Abends stellte sich Leibschneiden, Aufgetriebenheit des Leibes, Hitze, Durst und Unruhe ein, ich verordnete wiederum eine Aderlasse und ein kühlendes Purgans; jene Zufalle

erreichten den 4. Tag eine fürchterliche Höhe, der antiphlogistische Apparat wurde mit aller Kraft angewandt, doch nichts desto weniger waren am Abende dieses Tages alle Zeichen vorhanden, daß die Peritonitis in Brand übergegangen sey. Bei der Kranken wechselte eine brennende Hitze mit Marmorkälte, ihr Gesicht war eingefallen, die matten Augen waren von blauen breiten Ringen umgeben, der Puls war kaum fählbar (125), der Durst nicht zu löschen, die Angst zu Zeiten so stark, daß die Kranke aus dem Bette springen wollte, der Leib konnte das Bette nicht über sich leiden u. s. w.

Wohl schrieb ich die Entstehung aller dieser Zufälle auf den Einfluss, den die Berührung der atmosphärischen Luft auf längre Zeit im Organismus verschlossen liegende Fluida hat, doch war ich der Meirung, dass die Contraction der ausgedehnten Theile mit dem Abslusse ihres Inhaltes zunehmen und so kein Vacuum gestatten würde; glaubte auch diese Zufälle durch die antiphlogistische Behandlung bezwingen zu konnen. Jetzt aber durste kein Zögern mehr statt finden, wollte man'noch einen Versuch wagen; sogleich verschaffte ich mir die Instrumente, machte mit einem spitzen Bistouri aus freier Hand einen Einstich, führte das Lithotom ein und stellte es auf 3/4 Zoll Schnittlänge. Bei dem Anziehen desselben stürzte eine graue Jauche hervor und verpestete das Zimmer auf der Stelle so, dass iche nicht darin aushalten konnte. schrieb Chlorkalk, liess damit erst aufwaschen und worauf sich der Gestank sogleich legte, sprengen,

machte dann einige Injectionen von einer schwachen Auflösung desselben, wonach auch der Abgang den Geruch verlor. Die Kranke fühlte sogleich einige Beruhigung und als ich sie am folgenden Morgen wieder sah, fand ich sie mit gutem Appetite eine Tasse Kaffee und einiges Weissbrod verzehrend, hörte denn auch, dass sie nun seit 3 Tagen das erstemal wieder einige Stunden geschlafen hatte; die Hitze war fast verschwunden, der Puls ruhig, der Leib gesunken, nur wenig bei Druck empfindlich und die Kranke war in einigen Tagen schon im Stande geringe häusliche Geschäfte zu versehen. Die Injectionen einer schwachen Chlorkalk-Auflösung setzte sie mit Hülfe einer Spritze und eines vorher eingesohobenen weiblichen Katheters fort, es ging wohl 14 Tage lang noch etwas graue Flüssigkeit mit zottigen Flocken gemischt ab, so dass ich fast glauben möchte, dass die innere Fläche des Uterus ganz gangräneszirt sey. Die künstliche Oeffnung sollte von der Kranken durch Wachskerzen offen gehalten und immer mehr erweitert werden, sie begnügte sich aber damit, den Katheter einigemal des Tages einzubringen, hatte 5 Wochen später ihre monatliche Reinigung. welche nach 4 Wochen das 2temal regelmässig erschien und ihren Fortgang hatte. Das Einführen des Katheters und die Erweiterung der Oeffaung wurde jetzt noch mehr vernachlässigt und so geschah es, dass als die Menstruation das 3te mal erschien, schon ein mehr gehinderter Abfluss und die

Nothwendigkeit vorhanden war, wiederum mit dem Messer die etwas verengte Oeffnung zu erweitern. Der Uterus ist im Becken in einem immer noch ausgedehnten Zustande zu fühlen, ein Collum desselben nicht genau zu unterscheiden und da dieser Fall in allen Puncten mit dem von Dr. Vilaume in Metz kürzlich erzählten Fall von Imperforation der Vagina übereinstimmt, so glaube ich, er wird sich auch insofern nicht von demselben unterscheiden, dass nicht ein von Zeit zu Zeit behinderter Menstrualflus und daherige Irritationen des Uterus eintreten sollten.

# C) Anus imperforatus mit Erysipelas neonatorum.

Frau G. . . in Geusau kam am 1ten July 1826, 5
Uhr Morgens, mit einem Knäbchen nieder, welches sich
bis zur Mittagszeit ziemlich ruhig verhielt und etwas
Kamillenthee mit Zucker zu sich nahm. Von da an
schrie es aber in einem fort, warf sich unruhig umher,
erbrach das Beigebrachte, welcher Zustand bis zum
Mittag des folgenden Tages anhielt, wo man zur Hebamme schickte, welche dem Kleinen ein Klystir geben sollte. Diese kommt, praeparirt dasselbe, findet
aber keine Oeffnung und so wurde ich sofort zu
Rathe gezogen. Ich fand das Kind schwach, winselnd,
heiß, den Leib sehr aufgetrieben, den Schaamberg,
das Becken und die Oberschenkel rosenartig geschwollen, geröthet, den Grund dieser Röthe beim Druck
mit dem Finger gelblich, ich bemerkte keine Spur

vom After und bei stärkerm Geschrei des Kleinen ein Hervorgetriebenseyn des Dammes. Letzteres hielt ich für ein gutes Zeichen, auch widersprach der Akgang eines klaren Urins einer vielleicht vorhandenen Kloakenbildung, und so legte ich das Kind zur Operation und machte mit einem halbbauchigtenBistouri, halb schneidend, halb stechend, eine Oeffnung von einem guten halben Zolle von vorn nach hinten bis 3 Linien vom Steisbeine. Beim zweiten ungefahr 3/8 Zoll eindringenden Schnitte traf ich das Rectum, es stürzte eine starke Quantität Meconium mit vielen Blähungen hervor, der Leib sank zusammen, die gespannten Bauchdecken wurden runzelich, gefaltet und das Kind sah sich ruhig um. Es wurden nun, um dem ausgedehnten, erschlafften blinden Sacke des Rectum mehr Contraction zu geben, einige kalte-Einspritzungen gemacht und dabei bemerkt, dass sich jedesmal die Höhle des Beckens sehr auftrieb und das Wasser gleich darauf mit vielem Meconium wieder absloß. Da die Atresie keine bloss häutige war, so musste ich bei dem Längenschnitte bewenden lassen; ich brachte daher ein Bourdonnet ein, dessen Stelle in den folgenden Tagen durch Wachsstock versehen wurde, welchen man jedesmal nach dem Unreinwerden des Kleinen wieder einlegte, ferner sollten täglich einige kleine Klystire mit rothem Weine gegeben werdes.

Die Anschwellung und Röthe, das durch Verkaltung des Meconii veranlasste Erysipelas neonatorum, verschwanden schon am folgenden Tage, auch komste ich da bemerken, dass der Hebemuskel des Anus gut

ausgebildet seyn musste und es zeigte auch die künstliche Oessnung ein deutliches Schließungs-Vermögen.

10 Tage später überstand das Kind eine sehr hestige Aphthe der Mundhöhle und besindet sich jetzt ganz wohl.

## Invaginatio coli ascendentis.

Gustav Schilling, 4 Monat alt, war ein sehr wohl gehährter munterer Knabe, welcher bei dem Alter von 21/2 Monat eine, im verflossenen Winter häufig vorgekommene, Entzündung und Vereiterung des Zellgewebes der Unterkiefer-Speicheldrüse gut überstanden und sich von diesem für ein so zartes Alter sehr schweren Leiden überaus schnell erholt hatte. Am 19. Juli in der Nacht wurde ich aufgefordert den Kleinen zu besuchen und erfuhr, dass er seit Mittags 11 Uhr, nachdem er ein sogenanntes Biermuss aber durchaus nicht in zu großer Quantität genossen, unruhig geworden wäre, fast in einem fort geschrieen und sich dabei immer nach hinten übergebogen hätte. Früh um 8 Uhr war die letzte normale Leibesöffnung eingetreten, seit Mittag wurde das Genossene durch häufiges Erbrechen wieder ausgeworfen und 11 Uhr. Abends ging nach einem Lavement von Kamillenthee eine starke Portion helles Blut durch den After fort, ohne im mindesten mit fäkulenten Stoffen vermischt za seyn. Das mit heftigem klagenden Geschrei Hintenüberbiegen glich, bei dem Ausdrucke von Aengstlichkeit im Gesicht dem Opistothonus; etwas Ruhe at periodisch ein, wenn das Kind in Lage umhergetragen wurde; die horizontale Lage

wurde gar nicht vertragen; die Gesichtsfarbe war blass, die Haut heiss, trocken, der Puls klein, frequent; die Füsse immer gestreckt, der Leib etwas aufgetrieben, aber weich; in dem linken Hypochondrio schien eine Stelle sehr empfindlich; der Urin floß heiss, Getränk wurde genommen, bald aber wieder ausgespieen. Wenn auch nicht völlig überzeugt, so hatte ich doch auf der Stelle die Idee, es müste diesem entzündlichen Ileus ein mechanisches Missverhältniss zu Grunde liegen, der Abgang des reinen Blutes setzte dies eigentlich außer Zweifel; doch deutete ich den sehr besorgten Aeltern das mögliche Vorhandenseyn einer Darmverschlingung, (der beste deutsche Ausdruck für Intussusception, sobald man ihn von verschlingen, verschlucken ableitet) nur entfernt und mit dem Zusatze an, dass sobald Leibesöffnung nach Anwendung der Armey erfolgen würde, gerechte Hoffnung zur Wiederherstellung des kleinen Kranken gehegt werden könne. Verordnet wurden: 1 Blutigel auf die schmerzhafte Stelle über dem Nabel, ein warmes Bad, kleine säuerliche Molken-Klystire, aller 2 Sturden ein halber Gran Calomel und Einreibungen von Unguentum althaeae mit Kampher und Tr. Opii crocata auf den Unterleib. Mittags erhalte ich die Nachricht, der Kleine habe viel Blut durch den Egel und ebenfalls wieder durch den After verloren, wäre nach dem Bade etwas ruhiger geworden, hätte das erste Pulver ausgebrochen, die übrigen aber bei sich behalten, Stuhlgang wäre nicht erfolgt, die Lavements rein, einmal aber von einer Quantität schwarzen Blu-

tes begleitet, wieder abgegangen. Ich verordnete eine Solutio magnes. sulphuric. mit Syrup de manna, daneben den Fortgebrauch der Pulver aus Calomel. In der Nacht wurde, da sich nichts bessern wollte, das Kind wiederum unausgesetzt klagte und sich krampfartig nach hinten zusammenbog, mein Besuch verlangt wid ich fand dabei den Zustand des Kleinen nur dahin abgeändert, dass die Hitze der Haut oft mit einem. kalten Schweisse abwechselte, dass ein Abgang durch den After Statt gefunden hatte, welcher aber nur aus einem stark riechenden, saniosen Eiter bestand. Meine Diagnose bestätigte sich bei mir immer mehr, nur das Einzige war mir auffallend, dass der Leib eigentlich immer noch weich, wenig aufgetrieben schien und der Kleine zu Zeiten ganz ruhig und ergeben um sich In der Verordnung der Arzneyen konnte keine Abänderung stattfinden, nur wurde noch die Einreibung \*) von Unguent. hydrarg, ciner. in die Waden vorgeschrieben und ich sagte dann den Aeltern, wie ich den andern Tag durch eine Geschäftsreise abgehalten wäre, den Kranken zu besuchen. Am 21sten Mittags konsultirte man daher den Herrn Reg. Rath D. Niemann, welcher ebenfalls eine Solution der Magn. sulphuric. verordnete und mir am folgenden Morgen mittheilte, dass der kleine Kranke Abends vor-

<sup>\*)</sup> Ueber die Anwendung dieses Mittels bei Enteritie, Hepatitie, Pneumonie, Angina membran., über die Vorzüge,
welche sie vor dem Gebrauch des Calomel hat, werde
ich mir erlauben, in Kursem ein Näheres zu sagen.

her immer ruhiger geworden wäre und bei kalten Extremitäten sanft entschlasen sey.

Ergebnisse der Section, welche ich am 22sten Nachmittags machte, waren:

Aufgetriebenheit des Unterleibes, blaugrüne Verfarbung der Bauchdecken; Abfluss von einer halben Unze blutigen Seri bei Eröffnung der Bauchhöhle; Auftreibung des Iejuni durch Luft; gewöhnliche gelbröthliche Farbé desselben, ohne deutliche Zeichen von Entzündung; gesundes Anschen des Mesenterii; eng zusammengezogenes, ebenfalls lecres Colon descendens; Uebergang desselben bei der Endigung des Colon transversum in cine runde, harte, wurstförmige über 1 Zoll im Durchmesser haltende, horizontal liegende Geschwulst; bei Auseinanderlegung der an der Curvatura dextra das Colon umgebenden, stark entzündeten Falten des Mesocolon und Mesenterium eine Quantität von einer Unze einer hier eingeschlossenen, die Geschwalst umgebenden, dünnen, grüsgelblichen, brandig riechenden Flüssigkeit. der Flexura dextra des Colon transversum ging die Geschwalst plötzlich in das Ileum über, welches' 2 Zoll weiter durchschnitten und so die ganze kranke Stelle mit einem Stücke des Colon descendens herausgenommen wurde.

Nun fand sich, dass das fehlende Colon ascendens ganz in das C. transversum eingestülpt war, denn an der Stelle, wo das Ileum von einem festen nabelähnlichen Wulst umgeben, in die Geschwulst trat, ragte neben demselben noch die

Endigung des Process. vermiformis hervor. Bei einem gelinden Auseinanderziehen der Darmstücke und ihrer sehr entwündeten, stellenweise brandig erweichten Netze, zerrissen frisch gebildete Adhäsionen ihrer Peritoneal-Flächen und ein schwacher Druck auf die Invagination bewirkte das Hervortreten einer gräulichen, dünnen, brandigen Jauche. Nach der Eröffhung des enthaltenden C. transversum wurde die Entzündung des enthaltenen C. asc. in 3 Graden sichtbar; an der Endigung desselben war die villese Haut 1 Zoll in der Länge in brandige Zotten aufgelöst, welche im Wasser flottirten und sich leicht ablösten; die grane Farbe derselben ging von da an in eine braune, mit Expudat bedeckte und noch höher hinauf in eine dunkelrothe, sammetartige, glatte Obersiche über. Die villose Haut des enthaltenden Stückes hingegen zeigte nur Spuren der sogenannten ro- ' senartigen Entzündung mit Injection der Gefaße. Eine Sonde vorsichtig in das Ileum u. s. fort geschoben trat an eine dem Muttermunde ähaliche Narbe an der Endigung des aufgenommenen Darmstückes hervor; Durchlöcherungen der Häute wurden nicht gefunden.

Eine besondere Erscheinung bei diesem Krankheitsfalle ist der Abgang des reinen Blutes. Ich habe mich überzeugt, dass die meisten Autoren über diesen Gegenstand seiner nicht erwähnen, dass er in einigen Fällen von sehr ausgedehnten Intussusceptionen, wo dieselben bis zum Aster oder über diesen hinausreichten, mehr eine Diapedesis cruenta gewesen sey, womit in vorliegendem Falle die Quantität, die rothe Stercens Journal, VII, Bd. 2s St. L1

arterielle Farbe nicht übereinstimmen wellen, welche letztere mich sehr früh bestimmte, auf einen dem After nahen Sitz der Krankheit zu schließen.

Obgleich ich den Blutabgang nicht als Symptom einer Invagination kannte, so bestimmte mich die Anwesenheit desselben dennoch den Fall von einer verborgenen Hernia incarcerata, von einer durch Zerreißung des Netzes, oder durch eine Schlinge der Proc. epipleicae verursachten Einklemmung des Darmes als Invagination zu unterscheiden, welche, da keine chemische schädliche Stoffe verschluckt waren, das Kind vorher ganz gesund war, da das Hrankseyn so plötzlich mit einem Kolikanfalle entstanden war, nur auf eine solche Weise ihre Entstehung entnommen haben kann, wie ich es in den Bemerkungen zu Boyers Fissure de l'Anus in Gräfe und Walter's Journal angedeutet habe.

Die Behandlung des Falles betreffend, so frug ich mich, als sich die Diagnose beim zweiten Krankenbesuche vollkommen bestätigte, ob das mechanische Hinderniß mechanisch gehoben werden könnte? Was war aber von der Operation zu erwarten, da die Stelle nicht genau bestimmt werden konnte? Hätte man da operirt, wo der Kleine bei Betastung am meisten klagte so wäre man in der Verlegenheit gewesen, die in der entgegengesetzten Seite liegenden kranken Darmstücke gewaltsam herüberziehen zu müssen. Ein Versuch zur Zurückbringung durch Injection von Wasser wäre allenfalls durch die der Endigung des Tractus intestnahe Lage der kranken Stelle begünstigt worden, mir scheint aber ein solcher Versuch ganz widersinnig

denn frägt man sich: wehin kömmt der hierdurch bewirkte stärkste Druck? so kann man keinen Augenblick in Zweifel seyn, dass dies die Stelle ist, wo das enthaltene Stück in das enthaltende übergeht und einen blinden Sack bildet. Ein von unten nach oben wirkender Druck auf denselben muß aber die Intussusception nothwendigerweise größer und ausgedehnter machen, und kann, wenn er bei schon durch die Entzündung erweichten Darmhäuten angewandt wird, sehr leicht eine partielle Zerreißsung derselben zu Stande bringen. Ich behandelte daher den Fall nur als einen entzündlichen \*\*Ileus\*\* und begnügte mich, jene micht seltenen Fälle vor Augen zu behalten, wo das invaginirte Stück durch Brand abgestoßen, die Communication wieder hergestellt wird.

Schade dass diese Selbsthülfe der Natur meistens eine nur temporaire ist! Fast alle Fälle, wo sie eintrat, haben dennoch 8 — 14 Tage, 4 Wochen später mit Enteritis tödtlich geendet.

# D) Selbstwendung hei vorgefallenem Arme und Einkeilung der Schulter.

Die Mittheilungen von Beobachtungen dieser Natur-Operation dürfte schon darum eines jeden Beobachters Pslicht seyn, weil, wenn man sich in regelwidrigen Kindeslagen auch nicht auf das Ungewisse eines solchen Ausganges verlassen darf, dieselben dennoch sehr viel dazu beitragen können, eine mildere Art der künstlichen VV endung zu vervollkommnen, weil sie

Verhaltungsregeln für die Wendung durch äußere Handgriffe abgeben können. Einzig in seiner Art ist wohl folgender Fall von Selbstwendung, sowohl der Lagerung des Kindes als der dabei stattfindenden abnormen Gewaltsamkeit der Wehenkraft wegen, welche in solchen Fällen nach vielfacher Erfahrung viel eher erlischt, als dass sie sich zu einem solchen Extreme steigert. Am 24. Nov. - 24. zu einer Entbindung nach Terstewite gerufen finde ich die junge kräftige Frau des Landmanns Sp. in den heftigsten Wehen, kräftig mitarbeitend, in halb sitzender Lage und höre nicht zu meiner Freude, ein Arm sey vergefallen. Ich liefs sogleich eine erhöhete Beckenlage geben und erfuhr nun beim Examen, die Wehen hätten am 23. Nachmittags ihren Anfang genommen, die Blase wäre früh um 2 Uhr gesprungen, die Wässer wären reichlich und überaus heftig hervorgestürzt, ein Arm gefolgt und von da an, in einem fort, ein so heftiges Drängen und Pressen vorhanden gewesen, dass die Frau einen schweren Stein im Leibe zu tragen glaube. Nun frug ich die Hebamme, eine alte unwissende Frau, ob sie denn noch nicht versucht hätte an dem Arme zu ziehen und hörte darauf: Ei ja wohl! es hat aber nichts geholfen.

Bei der Untersuchung fand ich den rechten Arm fast bis zur Schulter vorgefallen, die Beugeseite nach vorn, die Brustwarze stand hinter dem Schaambogen, wohl ein Drittheil des Brustkastens war mit dem Schulterblatte in das kleine Becken engagirt, fest eingestellt und von einem straff gespannten, wenig ge-

schwollenen Muttermunde umgeben. Das vorgefallene Glied war blauschwärzlich, sehr geschwollen, es hoben sich auf demselben haselnussgroße blutige Lymphblasen und kein Puls, keine Bewegung waren zu fühlen. Das Becken war dem Normale entsprechend, nur etwas sehr geneigt, der Uterus, ganz hart und fest gespannt, ließ bei dem Nachlasse der exacerbirenden Wehenschmerzen, keine Abspannung bemerken, doch glaubte ich in der linken Seite am Fundus den Steiße durchfühlen zu können.

Es wurde nun eine Venaesection von 18 3 gemacht und 2 Gr. Opium mit X Gr. Salpeter gegeben und nach einer Stunde diese Dosis noch einmal.gegeben, indem keine Zeichen von Schwächung des Wehendranges, eher Verstärkung desselben eintraten. Nachdem die 2te Dosis in Wirkung getreten seyn muste, glauhte ich doch zu einem Versuche zur Wendung berechtigt zu seyn, führte bei sehr erhöheter Kreuzlage die rechte Hand durch den Muttermund an der Synchondrosis saero-iliaca sinistra zum Rücken des Kindes hinauf, fand aber, über das Promontorium hinausgekommen, den Uterus so energisch und anhaltend gespannt, dass ich schon durch das Einführen der Hand eine Ruptur zu veranlassen befürchtete und mit dem festen Entschlusse die, durch die Compression schon alles Gefühls beraubte, Hand vorsichtig zurückzog, nicht eher den Versuch zu wiederholen ' bis diese tetanische Spannung und die Wehen entweder durch Heilmittel, oder durch Ermüdung des Ute rus gänslich nachgelassen haben würden. Zu diesem

Zwecke wurde die Ader noch einmal geöffnet, 8 3 Blut entlassen, aller 2 Stunden 2 Gr. Opium mit Salpeter, für eine halbe Stunde ein warmes Bad und der reichliche Genuss von Fliederthee verordnet, worauf ich die Kreisende mit dem Bemerken verließ, dass ich, sobald Nachlaß der Wehen eintreten würde, davon Nachricht erhielte.

Abends 10 Uhr kam der Vater mit der Nachricht, die Wehen hätten nicht allein nicht nachgelassen, wären vielmehr noch stärker geworden und bat somit dringend um meinen Besuch. Man denke sich aber mein Erstaunen, als wir ankamen, war das Kind geboren. Bei stärkern aber mehr Zwischenraum haltenden Wehen hatte sich in der linken Seite der Bauch gespitzt; der Steiss als der Punct, auf welchen mit ungetheilter Kraft der Fundus wirkte, war bei Zusammenlegung des Kindes hinter den Bauchdecken herabgedrängt und bei einem dadurch bewirkten und auch von der Hebamme bemerkten Zurückweichen des Armes mit der Schulter, zur Geburt gestellt worden. Das Kind war zwar ausgetragen, aber doch nur spärlich ernährt, ich schätzte es 6 Pf. schwer, die Sugillation der Extremität erstreckte sich bis um das Schulterblatt und die hintern Ligamente der Wirbelsäule waren mit solcher Gewalt ausgedehnt worden, daß man das Kind wie ein Taschenmesser zusammenschlagen konnte. Das Nachgeburtsgeschäft ging glücklich von Statten und die Frau verließ in wenigen Tagen ihr Wochenbett gesund.

Wenn die Kunst etwas zu der glücklichen Been-

digung dieses Falles beigetragen hat, so geschah dies blos durch die, auf Anwendung der erschlaffenden Heilmittel erfolgende Agilität des vorher starren Uterus und durch die beobachtete hohe Kreuzeslage bei welcher aber die Natur hier ein Meisterstück machte.

## XXVI.

Achter Bericht über die Entbindungsanstalt der Königl. Universität zu Berlin und der damit in Verbindung stehenden Poliklinik für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und neugeborner Kinder-Krankheiten vom Jahre 1825. Vom Herausgeber. (Fortsetzung des im vorigen Hefte abgebrochenen Berichts nebst einer Tabelle und 2 Kupfertafeln.)

## B. Geburtshülfliche Poliklinik.

# a) Allgemeiner Bericht.

In dem Jahre 1825 sielen bei der geburtshülslichen Poliklinik 72 Geburten vor; also 36 mehr als im vergangenen Jahre 1824, wo wir nur 36 Geburten zählten. Unter 72 Geburten waren 1 Zwillingsgeburt, bei welcher beide Kinder mit dem Kopse und zwar das erste in der ersten und das andere in der zweiten

normalen Lage geboren wurden; 16 theils bei normalen Kopslagen, theils bei andern Lagen des Kindes natürlich erfolgte Geburten, eine Wendung auf den Kopf oder vielmehr Hereinleitung desselben in die obere Beckenappertur, und eine Schieslage des Kopses, welche nach zweckmäßiger Lagerung der Kreisenden in der ersten normalen Kopfstellung natürlich erfolgte; eine im Stehen der Gebärenden, welche ihre Schwangerschaft verheimlicht und schon 9 Stunden Wehen hatte, ohne Hülfe erfolgte Geburt, das Kind war auf den Boden der Stube gefallen, ohne dass die noch pulsirende Nabelschnur abgerissen war und das Kind und die Mutter eine Verletzung erlitten hatten. Dieser Fall wurde Klein's Meinung, dass eine Verletzung des Kindes bei der im Stehen einer Frau erfolgten Geburt nicht möglich sey, bestätigen, wenn ich nicht den Beweis vom Gegentheile beobachtet hätte, wie in dem von mir im 3ten Stücke des fünften Bandes der Lucina 8. 331 erzählten Falle: nerheimlichte Schwangerschaft, plötzlich erfolgte Frühgeburt, und dadurch veranlasster gefährlicher Sturz des Kindes auf einem steinernen Boden u. s. w. Jene Geburt beweiset mir, dass Verletzungen des Kindes durch das Hervorschießen im Stehen nicht immer entstehen, wohin die von Klein in Hufelands und Harles Journal erzählten Fälle gehören. Eine vollkommene Scheitelgeburt beobachteten wir nur einmal. Selbstwendung einmal, die in eine Steilsgeburt überging; das Kind war zu früh geboren md lebte 3 Stunden. Steilsgeburten 5; Fussgeburten 2; Frühgeburten 7; und künstliche Wendungen hatten wir

16, von welchen 6 wegen vorliegendem Arm und Nabelschnur, 4 wegen allein vorliegendem Arme, 1 wegen der Schulterlage mit der Nabelschnur im Eingange des Beckens, 1 wegen Brustlage mit beiden oberen Extremitäten; 1 wegen vorgefallener Nabelschnur bei schief stehendem Kopfe im Eingange des Beckens, 1 bei dem zweiten schiefgelagerten Zwillingskinde mit vorgefallener schwach pulsirender Nabelschnur in Folge der von der Hebamme zu früh gesprengten Wässer, 1 wegen vellkommener Vorlagerung des Mutterkuchens auf dem Muttermunde, und 1 wurde bei einer Frau vorgenommen, wo die Wasser schon mehrere Tage abgeslossen, kein vorliegender Theil des Kindes mehr zu fühlen war, der Muttermund zwar geöffnet, aber atonisch und erschlafft blieb, keine Wehen sich einstellten und die Mutter sich zugleich in einem hohen Grade von Schwäche befand; wir erkannten einen Zustand der Gebärmutter, welcher an Paralysis gränzte, bei dem alle Reizbarkeit und Nervenkraft der Gebärmutter erschöpft zu seyn schien, und wo kein Arzneimittel sie hervorzurufen im Stande war. Die künstliche Enthirdung hatte für Mutter und Kind den glücklichsten Er-Blicken wir auf die Lagen der Hinder, welche die Wendung anzeigten, so ist zu ersehen, dass die meisten Armlagen mit oder ohne Vorfall der Nabelschnur gewesen sind. Sie kamen gewöhnlich bei Frauen vor, welche starke Hängebäuche hatten, bei eingetre tenen Wehen noch ihre Arbeiten verrichteten, dadurch frühen Wasserabgang veranlassten, oder wo Hebammen den vorliegenden Arm für den Fuss hielten

und diesen, in der Meinung, eine Fußgeburt zu vollenden, herausleiteten, und sich nach Ueberzeugung von ihrem Fehler nicht mehr getrauten, die Wendung zu unternehmen. Zu der Reducirung zu natürlichen Kopf - und Steissgeburten (Wendung auf den Kopf oder Steiss) fanden wir in solchen Fällen, wo die Hülfe zu spät erfolgte und die Wasser abgeflossen waren, keine Anzeige mehr. Wir machten daher keine Anwendung von der Seitenlage der Gebärenden, von äusseren Manipulationen und Druck mittelst eines Kissens auf den Unterleib zur Einkeilung des Kopfs oder des Steisses; um das Leben der Kinder und bei mehreren Geburten auch jenes der Mutter sicher zu retten, zogen wir die künstliche Wendung auf die Füsse vor. Wir kennen wehl Fälle aus Erfahrung, in denen besonders von der Lage, äussern Manipulationen und Druck mit dem Kissen Hülfe, und die Einleitung des Kopss oder des Steisses zu erwarten ist, machen aber davon nie Anwendung, wo uns der Geburtsfall zu der Wendung auf die Füsse als das sicherste Mittel zur Rettung des Lebens auffordert. Das äussere Manipuliren am Unterleibe bei schiefen, besonders aber bei Querlagen des Kindes, welche ursprünglich gebildet sind und vom Sitze, der Placenta abhängen, hat auch seine Gränzen, und es darf nicht ohne bestimmte Anzeige, Gebrauch davon gemacht Wie man sonst auf eine andere Weise bei werden. Geburten künstelte; z. B. mit Kopfeinrichten, Hebel und Zange, so dürfte man auch mit dem äußern Maripuliren die Sache zu weit treiben und sich künftig eine eigene Klasse von Geburtshelfern - sogenannte

Ambukaisten bilden. Doch wünsche ich, dass man mich nicht unrecht verstehe, ich erkenne gewiss den Nutzen der Lagen die ich in meinem Lehrbuche der praktischen Entbindungskunde so ausführlich abgehandelt, und mit so herrlichem Erfolge stets angewendet habe, und noch anwende, ich kenne auch die äußern Manipulationen nach Wigand, aus ei-Erfahrung, lehre ihre Anwendung meinen Schülern und mache selbst davon Gebrauch in der Klinik der Gebäranstalt und in der privaten Praxis; auch in der Poliklinik wird sie nicht übersehen, wenn unsere Hülfe frühzeitig und gleich im Anfange der Geburt verlangt wird, ohe die Wasser abgeflossen sind, wie die beiden erzählten Beobachtungen beweisen. Nur bemerke ich, dass man in sehr vielen Fällen und insbesondere bei schiefen Lagen, z. B. bei Hüft - Brust - Hals - Schulter - und Armlagen, bei dem Forgelagerten Seitentheil der Brust und des Bauches im Falle die Nabelschnur nicht vorgefallen war, allein mit der Seitenlage ausreicht, - um sie zu einer natürlichen Kopf oder Steissgeburt zu reduciren: dass aber das Betasten, Streichen und Drücken des Leibes mit den Händen und Kissen mehrmals schmerzhaft und unerträglich gewesen ist, und in einem Falle nicht nur Blutung sondern auch Metritis nach der Entbindung erfolgte. Bei ursprünglich gebildeten Querlagen des Kindes habe ich niemals Erfolg gesehen und mache auch keine Anwendung davon. Ich brachte 1815, wo. ich noch in meiner Vaterstadt Würzburg lebte, im September drei mir unvergessliche Abende zu Mann-

heim mit dem für unsere Kunst und Wissenschaft zu hüh verstorbenen und von mir hochverehrten VV igand zu; wir tauschten viele Ideen und Erfahrungen gegenseitig aus und unter andern kam auch der Gegenstand, die Lage-Veränderung durch äußere Handgriffe, zur Sprache; ich theilte ihm meine Erfahrungen über die glückliche Anwendung der Seitenlage allein bei schiefen Lagen der Kinder mit, wobei ich die äußere Manipulation und den Druck mit einem Kissen nie, anzuwenden nëthig batte, gab ihm aber keineswegs zu, dass bei ursprünglich gebildeten Querlagen des Kindes eine Wirkung zu erwarten sey, da nicht nur die Adhäsion der Placenta ein Hinderniss sey, sondern auch die Gebärmutter einen solchen Grad von normwidriger Configuration habs, bei welcher, bis man sie zu einer normalen durch die Naturkraft mit dem Kopfe oder Steisse nothwendigen Form manipulirt habe, die Wasser leicht zu früh abgehen und in der Zeit das Kind selbst durch die fortdauernde Contraction der Gehärmutter als Bestrebung der Natur zur Herstellung der normalen Form des Uterus und Annäherung des Hopfes oder Steises gegen den Beckeneingang, zu Grunde gehen könne, womit Wigand übereinstimmte, und mir versprach in seinem Werke Erwähnung zu thun, mit dessen Bearbeitung er, damals schon krank, sich sehr beschäftigte. Nehmen wir auch Rücksicht auf die früher und später erzählten Fälle von Selbstwendungen der Natur, meistens wurden die Kinder todtgeboren.

Die Zahl der Entbindungen mit der Zange betru-

gen 35. Die Anzeigen gaben viermal Einkeilung des schief stehenden Kopfs mit bedeutender Kopfgeschwulst und Mangel an Wehen; fünfmal Einkeilung des Kopfs bei engen Becken, worunter einmal nur die Durchmesser der untern Apertur beeinträchtigt waren; dreimal Einkeilung des Kopfs mit bedeutender Kopfgeschwulst, wo unsere Hülfe erst 3 Tage nach dem Anfang der Geburt verlangt wurde und ein ausserordentlicher und entzündlicher Zustand der Geburtstheile und der Gebärmutter insbesondere vorhanden war; zweimal Einkeilung des Kopfs mit vorliegendem Gesichte; 16 mai Mangel an Wehen, wo die Gebärenden vorher schon zum Verarbeiten der Wehen angestrengt und meistens große Entkräftung, Reizung oder Entzimdung der Geburtstheile herbeigeführt waren; einmal große Schwäche der Kreißenden in Folge der in der Schwangerschaft von einem Chirurgen zu mehreren Tellern in außerordentlicher Menge angestellten Blutentleerung am Arme und darauf zu früh eingetretener Geburt mit außerordentlicher Schwäche; einmal wegen Hämorrhagie und normwidrigen Wellen, die Folge einer merkwürdigen Sarcombildung der Gebärmutter waren (die Geburtsgeschichte ist ausführlich erzählt), einmal das sehr große Kind mit innerm Wasserkopfe, welches 13 Pfund an Gewicht hatte; und einmal heftige Blutung der Gebärmutter, wahrscheinlich als Folge zu früher Lostrennung der Placenta. Zweimal wurde unsere Hülfe verlangt, in Fällen, wo die Köpfe der Rinder nach den von den Hebammen angestellten Wendungen zurückgeblieben waren. Sechsmal sahen wir

uns genöthigt bei sehr heftigen und dem Leben der Mütter Gefahr drohenden Hämorrhagien die Nachgebart künstlich zu lösen und zwar dreimal bei Frauen, die von den Hebammen bereits entbunden waren, einmal wegen Vorlagerung der Placenta auf dem Muttermunde, einmal wegen eines heftigen Blutslysses nach der am 20. Februar wegen Einkeilung des schiefstehenden Kopfs mit bedeutender Kopfgeschwulst angestellten Entbindung mit der Zange, einmal bei einer gleichfalls mit der Zange entbundenen Frau auf dem Lande, bei welcher während der Entbindung ein Varix m der Schaamlippe geborsten und eine fürchterliche Hanorrhagie der Gebärmutter nachgefolgt war. birmutterblutflüsse, welche durch Molen veranlasst wurden, beobachteten wir zweimal; sie lagen bereits logetrennt in der Scheide und durften nur zur Stillug der Blutung mit den Fingern herausgenommen werden. Die Molen hatten eine fleischartige Textur and thre Zergliederung zeigte, dass sie durch Degeneration der Eyer gebildet waren.

Kinder wurden 73 geboren, dazu sind aber diejenigen 2 Fälle, bei welchen unsere Hülfe von den
Hebammen nur erst in den Nachgeburts-Perioden verlangt wurde, nicht gerechnet, und auch nicht das
merst natürlich geborne Kind bei der Zwillingsgeburt,
da man erst bei dem zweiten unsere Hülfe in Anspruch genommen hatte. Rechneten wir die erwähnten drei dazu, so würde die Zahl der Kinder nicht
73 sondern 76 betragen müssen.

Von den 73 Kindern waren 44 Knaben und 29

Mädchen. Hinder starben nach der Geburt 8, nämlich: 5 Knaben und 3 Mädchen. Todtgeboren wurden 17, worunter 13 Knaben und 4 Mädchen. Unter diesen waren 2 Knaben, welche von den Hebammen nach vorher angestellter Wendung auf die Füsse, der eine nur bis zu den Schultern und der andere bis zu dem Kopfe geboren und wo beide Kinder schon todt waren, als unsere Hülfe zur völligen Entwicklung verlange wurde. M. s. die Geschichte Nro. II. Vier Hnaben bei Wendungen auf, die Füße, welche von uns unternommen wurden; und zwar eine im Januar wegen vorgefallenem Arm und Nabelschnur, wo das Kind schon in Fäulnifs übergegangen war, bei dem zweiten war gleichfalls der Arm mit der nicht mehr pulsirenden Nabelschnur vorgefallen und das Fruchtwasser längst abgeflossen; ein Hnabe, an dem sich schon die Oberhaut an mehreren Stellen gelöst hatte, wo kein vorliegender Theil zu fühlen war, und die Enthinding wegen eines hohen Grades von Atonie und Asthenie der Gebärmutter durchaus nicht erfolgt war. Endlich ein Mädchen, welches mit dem Arme vorlag; die Mutter hatte an carcinoma uteri gelitten, und das Kind war schon in Faulnis übergegangen. -Unter den 35 Kindern, welche mittelst der Zange zu Tage gefördert wurden, waren 7 todtgeborne, und zwar vier Knaben und drei Mädchen; unter den vier Knaben waren zwei mit verliegendem Gesichte, und die Hebammen hatten erst bei. dem gänzlichen Mangel tes nach fruehtloser Anstrengung unsere Hülfe verlangt.

Wir hatten die Ueberzeugung, dass zweckmässige Behandlung dieser Geburten vom Anfange die Kinder höchst wahrscheinlich nicht nur lebend erhalten, sondern auch bei Anwendung zweckmäßiger Lage der Kreisenden und Schonung der Wehenkraft die Kunsthülfe unnöthig gemacht hätte. Daher haben wir auch hier die Beobachtung zweimal in diesem Jahre bei der Poliklinik bestätigt gefunden, welche der würdige Brunetti, Vorsteher der Königl. Hebammenlehranstalt zu Danzig, gemacht hat, und ich wiederhole hier, was ich in meiner Anmerkung zu dessen Jahresbericht der Königl. Entbindungslehranstalt Westpreußens zu Danzig vom Jahre 1825, im ersten Stücke siebenten Bandes des Journals S. 171-173 ausgesprochen habe, dass die Hebammen in ihrem Unterricht angewiesen werden sollten, bei jeder Gesichtsgeburt sogleich den Beistand eines Geburtshelfers zu verlangen, so wie ich stets diese Lehre bei meinem Unterrichte der Heb ammen zu Würzburg und in meinem Hebammenbuche gegeben habe. Wir hatten in demselben Jahre eine Gesichtsgeburt in der Gebäranstalt beobachtet; und dieselbe gleich im Anfange zweckmässig geleitet. Die Geburt erfolgte natürlich und glücklich für Mutter und Kind '(M. s. den Bericht vom Jahre 1824. VII B. 1 St. 8. 135.). Der dritte Knabe wurde todtgeboren nach der Entbindung mit der Zange, die wegen gänzlichem Aufhören der Wehen und mehrere Stunden langen Stande des Hopfs im Becken angewendet wurde. Der vierte Knabe von enormer Größe und einem Gewichte von 13 Pf. hatte einen innern Wasserkopf, und trug SIZZOLDS Journal, VII. Bd. 2s St. Mm

an mehreren Stellen die Zeichen der Fäulnis. Von den drei todtgebornen und mit der Zange entwickelten Mädchen war das eine schon in Fäulniss übergegangen und die Zange wegen Mangel an Wehen angezeigt; das zweite war von einer Frau, bei der die Zange wegen Einkeilung des Kopfs veranlasst durch Enge des Beckens angelegt wurde, und das dritte gleichfalls todtgeboren und sehon in Fäulniss übergegangen, forderte die Anwendung der Zange von Seiten der Mutter wegen Hämorrhagie der Gebärmutter und normwidrigen Wehen, die Folge der erwähnten merkwürdigen Barcombildung der Gebärmutter waren. Geschichte ist ausführlich erzählt. Die noch übrigen vier todtgebornen Kinder waren Knaben, der eine, welcher als ein Opfer zweckwidriger und voreiliger Geburtshülfe starb; die Geburtsgeschichte ist Nro. 1. beigefügt. — Ein zu früh und todtgeborner Unabe mittelst Selbstwendung auf den Steiss bei einer Armlage, und ein im fünften Monate zu früh und todtgeborner Knabe von einer Frau, die in Folge eines Schlages auf den Unterleib die Frühgeburt erlitten hatte. Endlich ein Knabe in der Mitte des 7ten Monats zu früh und mit dem vorliegenden Steisse geboren, dessen Mutter mehrere Stufen herab gefallen war und schon einmal im 7ten Monate eine Frühgeburt erlitten hatte. Die Lösung der Oberhaut an mehreren Stellen des Körpers liess vermuthen, dass das Kind schon längere Zeit im Mutterleibe gestorben war. Demnach wurden also 13 Knaben mehr todtgeboren als Mädchen, welche sich zu jenen wie 4 zu 13 ver-

hielten. Nach der Geburt starben sieben Kinder und swar 5 Knaben und 2 Mädchen. Ein Knabe, welcher im 7ten Monat der Schwangerschaft bei einer Armlage mittelst Selbstwendung auf den Steiß zu früh geboren wurde, 3 Stunden nach der Geburt. Ein Knabe am zweiten Tage (17ten März) nach seiner Geburt, nachdem unsere Hülfe erst am dritten Tage nach Eintritt der Geburt verlangt wurde, die Wasser bereits zwei Tage abgeflossen waren, und das Kind schon durchden langen Stand des Kopfs und den plethorischen gereitzten und entzündlichen Zustand der Gebärmutter sehr gelitten hatte. Ein Knabe einige Stunden nach der Enthindung mit der Zange; der Kopf war beréits mach dem Wassersprunge 8 Stunden im Becken gestanden, als die Hebamme unsere Hülfe in Anspruch nahm, die Kopfgeschwulst bedeutend, das Fruchtwasser schon 3 Tage abgeflossen, und die Wehen ganz aufgehört hatten. Ein Knabe starb 5 Tage nach der Entbindung mit der Zange im Juli, wozu Einkeilung des Kopfes durch normwidrige Größe und Erschöpfung der Naturkraft die Indikation gegeben hatten. Ein Knabe starb 24 Stunden nach der im Sten Mondsmonate zu früh erfolgten Geburt, welche die Mutter in Folge der Anstrengung bei dem Aufheben eines Fasses und einer dadurch bewirkten Hämorrhagie aus der Muttercheide erlitten hatte. Das eine von den todtgebornen Midchen starb 24 Stunden nach der Geburt nach einer Zangenentbindung, die wegen Mangel an Wehen und bedeutender Kopfgeschwulst angezeigt war, Die Ursache des Todes konnte nicht ausgemittelt werden, die

Entbindung mit der Zange erfolgte leicht, und währse nur wenige Minuten. Das 2te Mädchen starb 3 Tage nach der Entbindung, die Mutter war am 12ten März wegen Schwäche und großem verknöcherten Kopfe des Kindes mit der Zange entbunden worden. - Wöchnerinnen verloren wir von den 72 Entbundenen, und wenn wir die vier Frauen dazu rechnen, bei welchen unsere Hülfe nur zu künstlicher Lösung der Nachgeburt, und bei den Blutungen als Folge einer Molen. Schwangerschaft verlangt wurde, von 76 nur drei, eine geringe Anzahl, wenn man berücksichtigt, dass beinahe in allen Fällen unsere Hülfe nicht im Anfange der Geburt, sondern meistens nur von den Hebammen in normwidrigen Fällen also unter sehr ungünstigen und gefährlichen Umständen für die Mutter sehr spät verlangt wurde. Wir wollen es nicht mit Gewissheit, aber doch mit der größten Wahrscheinlichkeit behaupten, dass wir, eine von den verstorbenen ausgenommen, die andern zwei wurden gerettet haben, wenn man unsere Hülfe früher verlangt und besonders die Leitung der Geburt uns gleich anfangs anvertraut hätte. Die erste starb im Februar am 4ten Tage nach der Geburt, die Frau war 46 Jahr alt, die schon acht mal geboren und seit ihrer letzten Schwangerschaft an einem carcinoma uteri gelitten hatte. In dieser Schwangerschaft klagte sie fortwährend über Schmerzen im Leibe, dabei floss beständig eine stinkende Jauche aus den Geburtstheilen, welche die Anwesenheit dieser fürchterlichen Krankheit nicht verkennen liefs. Bei unserer Ankunft fanden wir den Leib un-

gleichmäßig ausgedehnt und schmerzhaft bei der Berührung, das Fruchtwasser seit einigen Stunden abgeslossen, der Muttermund so dick, aufgeworfen uneben und wulstig, dass der Durchmesser seiner Lippen mehrere Linien betrug, den Puls sehr voll und hart, östers krampshast; den linken Arm des Kindes fühlte mm in der Mutterscheide vorliegend, die Oberhaut hatte sich an ihm bereits gelöst, die Hand zur Wendang auf den Fuß einzuführen war ohne Zerreißung der Gebärmutter unmöglich. Es wurde eine Blutausleerung am linken Arme angestellt, eine krampfstillende Emulsion gereicht, und mehrmals erweichende und krampfstillende Injektionen in die Mutterscheide gemacht. Nach Verlauf einer Stunde hatten sich die Zufälle gemindert, und der Muttermund war weicher und nachgiebiger geworden, das Kind, ein Mädchen, welches schon in Fäulniss übergegangen war, wurde nunmehr mittelst der Wendung auf die Füsse sehr leicht entwickelt. Die Placenta folgte bald mit einem nicht geringen Blutverlust, der sich aber bald von selbst stillte. Die Wöchnerin erkrankte am Abend bedeutend, das Fieber erreichte schnell einen sehr hohen Grad, mit bedeutenden Schmerzen im Unterleibe, die sich schnell vermehrten, die Krankheit zeigte uns nach allen Erscheinungen das Bild eines höchst gefährlichen, höchst akuten Puerperalfiebers, an welchem die Wöchnerin den 4ten Tag nach der Entbindung starb, und wo nach\_meiner innigsten Ueberzeugung bei der cartinomatösen Metamorphose der Gebärmutter von Seiten der Kunst keine Rettung möglich gewesen wäre; alle

welche am Gehärmutterkrebse gelitten hatten, eine einzige ausgenommen, die ich in der privaten Praxis mehrere Jahre vorher behandelte, starben, schnell nach dem Wochenhette.

Die zweite gestorbene Wöchnerin, die Frau eines Arbeitsmannes auf dem sogenannten Wedding, war am 11ten Märs mit der Zange entbunden worden. Sie hatte bereits seit 3 Tagen Wehen; das Wasser war seit zwei Tagen abgeflossen, bei der Untersuchung fanden wir die Geburtstheile sehr heiss, geschwellen und entzündet, der Kopf stand in der obern Apertur unbeweglich, die Hopfgeschwulst reichte bis in die mittlere Apertur. Die Kreisende klagte über einen heftigen Schmerz im Unterleibe, an welchem sie auch nicht die geringste Berührung vertragen konnte; die Respiration war beschleunigt, der Durst sehr heftig, der Puls voll und hart. Eine Blutentleerung am Arm von 10 bis 12 Unzen, erweichende Einspritzungen in die Mutterscheide, und einige Klystiere, bewirkten nach 3 Stunden Nachlass aller Zusälle und die Möglichkeit der Enthindung mit der Zange, durch welche ein lebender Hnabe zu Tage gefördert wurde. — Die Nachgeburt folgte bald, und der Blutverlust war mäßig-Allein am 2ten Tage wurde das Kind blau, schrie beständig, erbrach sich heftig, und nach drei Stunden starb es. Von diesem Augenblick an klagte die Mutter über heftige Schmerzen im Leibe, die Lochien waren unterdrückt, die Milch aus den Brüsten verschwundes, die Haut trocken und heiss, die Respiration beengt, der Puls klein, frequent und zusammengezogen, der

Durst heftig und die Zunge trocken. Diese Zufalle nahmen mit jedem Augenblicke zu und aller augewandten Mittel ungeachtet starb die Wöchnerin am 5ten Tage nach der Entbindung. — Die dritte Wöchnerin starb auf dem Lande im November in Folge einer großen Entkräftung nach einer schweren Entbindung mit der Zange von einem sehr großen Kinde mit dem Wasserkopfe, und einer bedeutendeu Hämorrhagie aus einem geborstenen Varix an der rechten Schamlippe, and aus der Gebärmutter, nachdem dieselbe bereits mehrere Tage von der Hebamme zum Verarbeiten.der Wehen angestrengt war. - Merkwürdig ist es, dals keine von den 72 und respective 74 Wöchnerinnen am Puerperalfieher erkrankte, und wir auch keine an dieser Krankheit verloren haben, am wenigsten in den, Monaton Februar, März und April, wo es nicht nur in der Gebäranstalt epidemisch herrschte, sondern auch besonders im Monat Februar in der Charité beobachtet wurde; wo bereits drei Wöchnerinnen gestorben waren, während die Sterblichkeit in der Gebäranstalt der Königl. Universität im März am stärksten war, wo wir 5 Wöchnerinnen verloren hatten. Eben so hatte ich in meiner privaten Praxis keine Wöchnerin am. Kindbettfieber zu behandeln, und auch keine war von den von mir in der privaten geburtshulflichen Praxis Entbundenen von demselben ergriffen worden. In den Monaten Februar, März und April hatte dieselbe Witterungsconstitution auf die Schwangern und Wöchnerinnen eingewirkt, wie auf jene in der Gebäranstalt, und keine erkrankte am Kindbettsieber, im Monat

, März \*) wurden in der Gebäranstalt 23 Schwangere und zwar 17 natürlich, eine mittelst der Wendung und fünf mit der Zange von mir größtentheils selbst, oder von einem der geübten Assistenten unter meiner Leitung entbunden, selbst die natürlichen Geburten hatte ich größtenthei!s selbst geleitet und nur höchst selten oder gar nicht durften einige Praktikanten zur Schonung der Gebärenden untersuchen, um möglichst jede äußere Schädlichkeit zur Erregung der Entzündung der Gebärmutter und des Unterleibes zu vermeiden. In demselben Monate März zählten wir in der Poliklinik 16 Entbindungen, unter diesen waren nur 3 natürliche Geburten und 12 forderten Hälfe der Kunst, nämlich /7 die Zange, 3 die Wendung auf die Fülse und 2 die höchst schwierige Entwickelung der Arme und des Kopfs, bei welchen dieser nach der von den Hehammen angestellten Wendung zurückgeblieben war. Die meisten Gebärenden waren, ehe unsere Hülfe verlangt wurde, von den Hebammen sehr angestrengt worden, sehr oft waren Congestion, entsündliche Reitzung und Entzündung der Gebärmutter eingetreten, sie wurden von den dazu gerufenen Praktikanten unter-- sucht, mehrere leisteten Manual - und Instrumental-

M. s. die Schrist: Versuch einer pathologisch-therapeutischen Darstellung des Kindbettsiebers nebst Schilderung desjenigen, welches im Februar, März und April 1825 in der Gebäranstalt der Königl. Universität zu Berlin geherrscht hat. Frankfurt a. M. bei Frans Varrentrapp 1826. 8.

Hülfe unter meiner oder des geübten Assistenten Herrn Hoffmann Leitung, und dennoch erkrankte und starb keine am Kindbettsieber, während in der Gebäranstalt der Universität in demselben Monat von den erwähnten 23 Wöchnerinnen neun vom Rindbettsieber ergriffen wurden und fünf gestorben sind. Ich kann mich sonach keineswegs an die Meiaung meines sehr zu verehrenden Herrn Kollegen Regierungsraths Dr. Neumann anschließen, daß das Rindbettfieber, wenn auch gleich exsudative Krankheit, epidemisch seyn könne, ohne contagiös zu seyn \*). Sonst würde es sich gewiss auch damals in der Poliklinik eben so gut als in meiner geburtshülflichen privaten Praxis gezeigt haben. In ganz Berlin waren im Monat März bei einer Bevölkerung von beinahe 200,000 Menschen nicht mehr als 2 Wochzerinden am Kindbettsieber gestorben, während in der Gebäranstalt der Universität 9 davon. ergriffen wurden, wovon 5 starben. Man muss in der That selbst Vorstand in einer Gebäranstalt gewesen seyn, und die Entstchung der Epidemie von Anfang bis zum Ende genau beobachten, Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen selbst behandeln, um sich von der Bildung eines contagiösen Kindbettsiebers zu überzeugen, so wie mir diese Ueberzeugung geworden ist; man wird die Belege hierzu in der von

<sup>\*)</sup> M. s. dessen schätzbaren Aufsatz, im ersten Stücke VII. Bandes meines Journals, No. V: das Kindbettfieber, besonders nach Anleitung der in der Charite 1826 vorgekommenen Fälle desselben, pag. 53.

mir angesührten Schilderung des Kindbettsiebers finden, welches im Monat Februar, März und April 1825 in der Gebäranstalt hiesiger Universität geherrscht hat.

Bei dem Sohlusse dieses allgemeinen Berichtes habe ich noch folgende Notizen beizusügen. Die Blutschädelgeschwulst wurde nur einmal (au einem Knaben) in der Poliklinik beobachtet, bei ciner Frau, welche im Januar wegen Mangel an Weben durch die Zange glücklich entbunden wurde, nachdem unsere Hülfe erst 3 Tage nach der eingetretenen Geburt verlangt wurde. Sie wurde mittelst des Schnitts und durch Vereinigung der Wunde mit Heftpflaster geheilt. Ein Mädchen, dessen Mutter am 29ten December mit der Zange entbundes wurde, hatte zwei Zähne. - Rechnen wir nan diese 72 Geburten, der Poliklinik zu den in der geburtshülslichen Klinik der Gebäranstalt vorgefallenen 114 Geburten, so betrug die Gesammtzahl derselben 186. Ich lasse nun die interessantesten Geburtsgeschichten folgen, denen ich mehrere Bemerkungen beigesügt habe. Sind dieselben auch nicht alle für die großen und berühmten Meister unserer Wissenschaft und Kunst von Interesse, so bieten sie dem angehenden Praktiker Nutzen und meinen vormaligen Schülern zugleich eine angenchme Erinne rung dar.

### β) Geburtsgeschichten.

I.

Nach fruchtlosen Versuchen mit der Zange und mittelst der Wendung natürlich erfolgte Geburt.

Am 1ten Tage des neuen Jahres 1825 suchte die Frau eines Unterofficiers Fr.... F...., welche früher in der Gebäranstalt hiesiger Universität glücklich und ohne Hülfe der Kunst entbunden wurde, Hülfe von Seiten der Poliklinik. Seit drei Tagen hatte sie Wehen; das Fruchtwasser war schon 24 Stunden abgegangen; bei der Untersuchung fanden wir den Leib sehr schmerzhaft bei der Berührung. sonst gleichmässig ausgedehnt, und die Füsse rechts am Nabel, die äussern Geburtstheile enorm angeschwollen und entzündet, den von der Größe eines Thalers geöffneten Muttermund angeschwollen, wulstig, eingerissen und bei der geringsten Berührung so empfindlich, dass die Kreisende laut aufschrie. Der Kopf stand schief nach dem rechten Darmbein der oberen Beckenapertur, mit einer ziemlich grossen aber schlaffen Gesehwulst, durch welche man die Scheitelbeine leicht beweglich und zerbrochen fåhlen konnte. Die zuerst gerufene Hebamme hatte schon am ersten Tage sleissig Dampfbäder angewendet, die Kreisende zum Verarbeiten der Wehen angestrengt, und als am zweiten Tage diese stärker wurden, sprengte sie mit einer Stricknadel die Blase, worauf die Wehen gänzlich ausgeblieben sind. Der Bunmehr zu Hülfe gerufene Wundarzt und Geburtshelfer legte einige Mal die Zange an, allein ohne

Erfolg. Die Kreisende wurde darauf in ihr Bette gebracht und nach drei Stunden der Beistand eines andern Wundarztes und Geburtshelfers verlangt. Dieser hatte mit wichtiger Miene erklärt, dass die Wendung angezeigt sey; er schritt sogleich zum Werke, von dem er aber nach fruchtlosen äusserst krästigen Bemühungen gleichfalls abstehen musste. Unter solchen Umständen und krankhaften Erscheinungen, in welchen wir die Kreisende fanden, war an keine Manual - und Instrumentalhülfe zu denkon Der Indication zu Folge, welche uns die medicinische Geburtshülfe vorzeichnete, suchten wir den durch das unzeitige Eingreifen der Hebamme, durch den Gebrauch der Dampfbäder, zu frühes Anstrengen der Gebärenden und Sprengen der Blase, sowie durch die fruchtlosen Entbindungsversuche der beiden Geburtshelfer herbeigeführten höchst gereizten und entzündlichen Zustand der Gebärmutter und gesammten Geburtstheile zu heseitigen, und dann erst der normal geleiteten Thätigkeit der Natur die Ausschliessung des Hindes möglich zu machen, worauf wir um so größeres Vertrauen setzten, als der Hopf des todten Kindes mit seinen beweglichen und zerbrochenen Scheitelknochen der oberen Beckenappertur nahe lag, das Becken der Kreisenden regelmässig gebildet war und diese schon früher regelmässig und glücklich in der Gebäranstalt hiesiger Universität geboren hatte. Wir entzogen demnach zuerst ein Pfund Blut am Arme, reichten eine Emulsion mit Salpeter und Bilsenkraut-Extrakt, ließen den

Unterleib und die Geburtstheile mit einem Absude von erweichenden Kräutern fomentiren, und ähnliche Injectionen in die Mutterscheide machen. Nachdem der gereitzte und entzündliche Zustand möglichst gemindert war, verordneten wir Pulver aus Borax, Opium und Zimmt, es fanden sich nunmehr regelmäßige Wehen ein, wir gaben eine Seitenlage im Bette und so hatten wir nach eilf Stunden die Freude, dass die Geburt auf die schonendste Weise durch eigene auf die Normalität mittelst der medicinischen und diätetischen Hülfe wieder zurückgeführte Thätigkeit vollendet wurde. Das todte Kind war ein starker Knabe, und die nähere Untersuchung der Scheitelknochen bestätigte an mehreren Gegenden die Fraoturen der Scheitelknochen wahrscheinliche Folgen des ungeschickten Zangengebranchs bei dem in der oberen Becken-Apertur noch hoch und schief stehenden Kopfe. - Die Nachgeburt folgte gleichfalls natürlich und das Wochenbette hatte den glücklichsten Verlauf.

#### II.

Bei einer Armlage mittelst Selbstwehdung natürlich und su frühseitig erfolgte Steilsgeburt.

Am 5ten Jänner in der Nacht um 12 Uhr suchte Töpfergeselle VV.... auf dem VVedding für seine Tochter C.... 19 Jahre alt, Hülfe. Schon seit mehreren Tagen hatte sie an einem hestigen Blutslusse gelitten; am Abend vorher fühlte sie Schmerzen in der Kreuzgegend, verbunden mit hestigem Erbrechen und Ohnmachten. Bei der Untersuchung fanden wir den Grund der Gebärmutter am Nabel, in welcher Gegend

die Kreisende seit vier Wochen zuerst Bewegung des Kindes wahrgenommen zu haben glaubte; der Muttermund war vollkommen erweitert und die Blase, in welcher man deutlich den Oberarm mit der Schulter fühlen konnte, bis zur unteren Beckenapertur herabgetreten. Eben beschäftigt, zwei der anwesenden Praktikanten der Klinik über die Behandlung der Geburt zu befragen, und die Vorbereitung zur Wendung zu treffen, sprang die Blase, der Arm zog sich zurück, und das Kind, ein Mädchen, wurde durch kräftige Wehen mit dem Steisse und den nach dem Bauche der Länge nach ausgestreckten unteren Extremitäten ausgeschlossen. Das Kind lebte drei Stunden; das Wochenbett der Mutter verlief glücklich. Weder die Ursache der Frühgeburt noch jene des Blutflusses wurde augemittelt.

#### III.

Zwei Geburten von höchst schwieriger Entwicklung der Arme und des Kopfs, bei welchen dieser nach der von den Hebammen angestellten Wendung surückgeblieben war.

1) Die Frau eines Messerschmiedegesellen Sch...., 38 Jahr alt, hatte bereits acht Mal geboren. Zwei Frühgeburten ausgenommen, waren die Entbindungen sehr schwer, und sie bedurfte jedesmal zur Vollendung der selben der Hülfe eines Geburtshelfers. Einmal bekam sie ihrer Aussage zu Folge eine innere Verletzung, deren Heilung einen sechswöchentlichen Aufenthalt in der Charité erforderte. Ungeachtet sie während ihren Schwangerschaften immer nur wenig als, so waren die

Kinder gewöhnlich doch sehr groß und stark. Das Hinderniss bei den Geburten rührte aber, ausser der Größe der Kinder, hauptsächlich von dem engen Becken der Gebärenden her, welches zu der Form von Missstaltung gehörte, die man pelvis compressa nennt; es war von hinten nach vorn zusammengedrückt, das Promontorium ragte zu stark hervor, und die Schame beine bildeten an ihrer Vereinigung statt eines Bogens, mehr einen spitzen Winkel. Ihr Befinden in dieser jetzigen Schwangerschaft war gut, und sie nahm wie bei den früheren nur wenige Speisen zu sich. In der Nacht vom 6n bis zum 7n März fühlte sie die ersten Wehen; sie liess die Hebamme B\*\*\*\* rusen, welche die Blase wurstförmig gebildet und aus dem Muttermunde hervorgetreten fand. Da sie den Kopf des Kindes angeblich nicht fühlte, so sprengte sie die Blase, ging mit der Hand ein und machte die Wendung auf die Füsse. Diese leitete sie hervor, allein die Entwicklung des Kindes, eines Knaben, gelang ihr nur bis zu den Schultern. In dieser Verlegenheit schickte sie nach Hülfe von Seiten der geburtshülslichen Poliklinik. Wir fanden das Kind, ein Knabe, bis an die Schultern ausgeschlossen, übrigens nicht auf den Bauch gewendet, sondern mit dem Rücken nach hinten und dem Bauche nach vorn, so, dass das Gesicht hinter den Schambeinen lag, die nicht mehr pulsirende Nabelschnur ging zwischen den Schenkeln des Kindes durch und war zwei Mal um dessen Hals geschlungen Nur mit der größten Anstrengung konnte man die Entvicklung der Arme bewirken, von welchen der rechte

quer über den Hals und der linke über den Nacken lag; sie gelang nur durch starken Druck zuerst auf die rechte, und dann auf die linke Schulter des Kindes, wodurch man den rechten Arm zuerst, und sodann den linken in einer Bogenbiegung an der Brust des Kindes ab - und auswärts zu leiten suchte. Die größte Schwierigkeit machte aber der Kopf wegen Enge der Beckens, er stand auf dem Eingange desselben mit dem Kinne gegen den linken Querast des Schaambeines und mit dem Hinterhaupte nach der rechten Synchondrosis sacro-iliaca nahe an das zu sehr herenragende Promontorium; für die Anwendung der Zange war der Kopfstand nicht geeignet und fruchtlos, und nur durch das kräftigste Hinaufschieben des Hinterhaupts mit der rechten und Drehung des Kindes, des Kinnes und Gesichtes nach der Scite, gelang es des Kinn der Brust zu nähern und unter den kräftigsten Zügen zu gleicher Zeit am Rumpfe des Kindes mit der einen Hand über den Schultern und der andern über der Brust durch den Assistenten, Herrn Hoffmann, wurde die völlige Entwicklung des Kopfs vollendet.-Die Nachgeburt folgte gleich mit der Ausschliessung des todtgebornen Kindes, dessen Wiederbelebung aller angewandten Versuche ohngeachtet unmöglich war. Die Mutter verliefs das Wochenbett gesund.

2) Aehnlich dem vorstehenden Falle ist der folgende:

Am 26ten März Morgens wurde die Hülfe von Seiten der Poliklinik nach dem Gesundbrunnen zu der Frau eines Schuhmachers verlangt. Dringende Geschäfts

in der Anstalt selbst ließen es nicht zu, ihr jene zu leisten, und wir verwiesen ihn daher zu andern Geburtshelfern der Stadt. Nachmittag um 4 Uhr kam der Mann der Kreisenden zurück und bat wiederholt um Hülfe, mit dem Bemerken, er habe diese bei keinem Geburtshelfer finden können. Die Hebamme F. W. hatte die Wendung unternommen, und konnte den Kopf des längst todten zwischen den Schenkeln der Mutter liegenden Kindes - eines Knaben - nicht entwickeln; er war 9 Stunden zurückgeblieben, der Leib der Kreisenden sehr aufgetrieben und diese ganz entkräftet. Mit Mühe wurde die Entwicklung des Kopfs vollendet, die losgetrennte Nachgeburt folgte, und nach ihr eine Menge geronnenen Blutes, welches man mit der Hand aus der Gebärmutter entfernte, worauf sich diese regelmässig contrahirte. Das Wochenbette verlief glücklich, wobei ich die menschenfreundliche Unterstützung des Herrn Dr. Grafshoff, Professors und Directors am Königl. Taubstummeninstitute, und die Bemühungen und ärztliche Sorgfalt des Assistenten, Herm Hoffmann, vorzüglich zu rühmen mich verpsichtet halte. -

Beide hier erzählten Fälle bestätigen die von uns mehrmals gemachten Erfahrungen auß neue, welche Folgen daraus entstehen, wenn Hebammen die VVendung unternehmen, da es ihnen bald an der Kenntniß, die Anzeige zu bestimmen, bald an der erforderlichen Geschicklichkeit, Uebung und physischen Kraft gebricht, diese Operation zu vollenden. In dem ersten Falle Verdient besonders noch die Dummdreistigkeit der Hebsiedens Journal, VII. Bd. 25 St.

amme B. . . geahndet zu werden, dass sie die Wendung bei einer Frau zu unternehmen wagte, die ein enges Becken hatte, und welche bei ihren früheren Enthindungen jederzeit des Beistandes eines Geburts; helfers bedurfte. Schon nach der Anweisung ihres Lehrbuchs J. 188. S. 144 ist ihr dieselbe bei Enge des Beckens untersagt, wegen der Gefahr, welche sie dadurch Mutter und Kind aussetzet. (So habe ich unter andern den Fall erlebt, dass eine Hebamme bei einer ledigen Person, an welcher ich wegen Enge ihres zum Kaiserschnitte qualificirten Beckens die Perforation machen musste, nachdem ich erst 3 Tage nachher, als sic gekreist hatte, gerufen wurde, und nach allen Zeichen das Kind nicht mehr lebte, das zweite Mal als sie wieder schwanger wurde, bei vorliegender Nabelschut die Wendung zu unternehmen wagte, und das Kind nur bis zu den Fülsen entwickeln konnte; das Kind war todt, mit der größten Anstrengung die Entwicklung des Rumpfs und der Hände und jene des Kopfs auch nur durch die Perforation möglich. Dieselbe Person wurde zum dritten Mal schwanger, ein anderer zur Hülfe gerufener Geburtshelfer perforirte gleichfalls sie starb und ich erhielt des Becken für meine Sammlung, dessen Conjugata nur 2 und 1/2 Zoll beträgt.) -

In dem zweiten Falle hatte zwar die Kreisende ein regelmäßiges Becken, und der Hebamme kann zwarweniger Schuld an dem Tode des Kindes gegeben werden. Indeß wäre es doch höchst wünschenswerth, daß
in Beziehung auf die Wendung, welche von einer Hebr
amme angestellt wird, der §. 540 in der 3ten und 2ten

1

Auslage meines Lehrbuchs der Geburtshülfe für Hebammen bestimmte Lehrsatz als Gesetz in jenes für die Hebammen in den Königl. Preus. Landen ausgenommen werde \*). Welche glückliche Resultate übrigens

\*) Der S. 540 heisst: Die Wendung, welche von einer . Hebamme angestellt wird, ist von zweifacher Art: 1) entweder sucht sie nicht nur die Füsse auf, und leitet diese auf den Muttermund in die Scheide herein, sondern beendigt auch die Enthindung nach den Regeln der künstlichen Fussgeburt; in, dem Falle, dass sie auf die Hulfe eines Geburtshelfers gar nicht Anspruch machen kann oder gefährliche Umstände von Seiten der Mutter oder des Kindes, z. B. Blutfluss der Gebärmutter, Vorfall der Nabelschnur, wahrscheinliche Zeichen des Scheintodes oder wirklichen Todes u. d. gl. eingetreten sind, bei welchen die Entbindung mit den Füssen voran beschleunigt werden muss und daher die Hülfe des herbeigerusenen Geburtsbelfers nicht abgewartet werden kann; oder 2) die Hebamme übernimmt nur einen Theil der Wendung, indem sie nur einen Fuss dem Muttermunde nahe bringt, diesen in die Mutterscheide hereinleitet, an eine Schlinge legt, und nun bei Untersagung alles Verarbeiten's der Wehen die Hülfe des Geburtshelfers zur Beendigung der Entbindung erwärtet. Diese Vorschrist befolgt sie dann, wenn die Wasser eben absliessen um dem herbeigerufenen Geburtshelfer die Wendung dadurch zu erleichtern, da nach längerer Dauer das Aufsuchen der Füsse mühsamer und das Wendungsgeschäft üher. haupt schmenzhaster für die Mutter und gesährlicher für das Hind werden muss. Nur in dem Falle, dass später einer von den genannten gefährlichen Zusällen sich ereignete, oder dass durch die Wehen, wie es

die zur gehörigen Zeit und wenn nur die Hebammen frühzeitig und sobald sie sich mittelst der äusscrlichen und innerlichen Untersuchung von der fehlerhaften Lage des Kindes überzeugt haben, die Hülfe des Geburtshelfers ansprechen, beweisen die VVendungsfalle in der Gebäranstalt sowohl als in der damit in Verbindung stehenden Poliklinik.

#### IV.

Wendung auf den Kopf durch Seitenlage und äussere Manipulationen.

Folgende ist die in dem allgemeinen Berichte erwähnte und hier ausführlich mitgetheilte Geburtsgeschichte einer VVendung auf den Kopf oder vielmehr vollkommenen Hereinleitung des Kopfs in die obere Appertur des Beckens: VV \* \* \* G \* \* \* eine Frau 32 Jahre alt, von starker gesunder Körperconstitution, weiß sich in ihrer Jugend keiner Krankheit zu erinnern und wuchs kräftig und gesund ihrer Entwickelung entgegen, die sich durch das im 16ten Jahre erfolgte Eintreten der Menstruation als vollendet zeigte. Ohne die geringste Beschwerde trat der Monatsfluß ein und verlief sowohl dem Typus als der Quantität und Qualität nach fortwährend ganz normal. In ihrem 22ten Jahre verheirathete sie sich und ward in dieser Ehe Mutter von 6 Kindern. Die 4 ersten Geburten

nuweilen geschicht, das Kind mit dem Steiße in das Recken und die Mutterscheide herein getrieben würde, sucht sie die Entbindung nach den Regeln der Fulsgeburt vollends zu beendigen.

gingen rasch und leicht von Statten, so dass ihr Wohlseyn immer nur auf sehr kurze Zeit gestört ward und sie schon einige Tage nach der Entbindung ihren gewöhnlichen Geschäften nachgehen konnte. Beim 5ten Kinde lag sie aber 2 Tage und 2 Nächte in sehr schmerzhaften Wehren und sie musste die Hülfe eines Geburtshelfers in Anspruch nehmen, der sie dann bald mittelst der Zange unter den heftigsten Schmerzen entband. Nachdem die Nachgeburt entfernt war, litt sie noch lange an sehr häufigen und schmerzhaften Nachwehen, so dass sie auf längere Zeit das Bett hüten musste. Zum letztenmal ward sie vor 2 Jahren entbunden. Die Gebart verlief regelmäßig. Die Blutung war bei keiner der Geburten sehr bedeutend, der Wochenflus stellte sich ordentlich ein und hielt gehörige Zeit an. 'Sic stillte alle ihre Kinder selbst, und jedesmal trat, nachdem sie dieselbe entwöhnt, die Menstruation wieder ein, verlief vor wie nach regelmäßig, und bis jetzt kamte die Frau, unbedeutende Unpässlichkeiten, Geburts - und Wochen - Zeit ausgenommen, kaum ein krankhaftes Gefühl. Weder die Zeit der Conception noch die der ersten fühlbaren Kindesbewegungen wußte sie anzugeben. Während der Schwangerschaft ward ihr Wohlbefinden durch nichts gestört, bis etwa vor 14 Nächten, wo sich bei ihr wehenartige Schmerzen einstellten, so dass sie ihre Entbindung nahe glaubte, die sich jedoch bald als dolores spurii kund gaben, da sie nach dem Genuss einiger Tassen Chamillenthees gleich wieder verschwanden.

Den 12ten Dec. 1825 Abends fühlte sie von neuem

Wehen, die sich während der Nacht in langen Zwischenräumen wiederholten. Das Nähere der beiden Geburtsperioden lässt sieh nicht angeben, da sie bereits schon vollendet waren, als sie von uns untersucht ward, und die Hebamme, die am Morgen hinzugerufen ward, die Enthindung als noch weit entfernt angebend, die Kreisende bald wieder verlassen hatte, Um 11 Uhr Morgens den 13ten Dec. waren die Wasser, aber nur in geringer Menge, abgeslossen. Der Leib war stark gespannt, 2 Zoll über dem Nabel ganz nach links stand der Muttergrund, wo die Füse deutlich zu fühlen waren und die Kreisende auch die Bewegung angab, von da an bis in die Gegend des rechten Darmbeins fühlte man den Rücken und rechts oberhalb des Darmbeins deutlich den Kopf des Kinden Die Genitalien, welche die mittlere Lage hatten, turgescirten stark wie auch die Scheide. Bei der innern Untersuchung ließ sich nichts von Kindstheilen wahrnehmen, und der untersuchonde Finger fühlte den geöffneten Muttermund nur, indem er hoch nach hinten und links gebracht ward. Da die Wasser erst so eben und nur in geringer Menge abgegangen, die Kreisende noch ordentliche Wehen hatte, die Nabelschnur weder vorgefallen noch Zeichen von Zwillingen, noch von Hydrocephalus des Kindes irgend vorhanden war, so ward die unter diesen Umständen so sehr von Wigand (in seiner Abhandlung von einer neuen und leichten Methode die Kinder zu wenden) empfohlene und so oft mit dem glücklichsten Erfolge ausgesibte Operation, das Wenden des Kindes durch äußere Hand-

griffe, in Anwendung gebracht. Herr Ortmann aus Hamburg, einer der Praktikanten, besorgte die Geburt. Indem nämlich in einer wehenfreien Zeit mit der rechten Hand der an der linken Seite stehende Muttergrund, wo Fülse und Steils gefühlt wurden, nach oben und rechts gedrückt ward, wurde der am rechten Darmbeinkamme stehende Hopf hach unten und gegen die Mitte hin durch sanften und gleichzeitigen Druck geführt, so dass man bei der innern Untersuchung sogleich den Kopf obwohl noch an der rechten Darmbein- und Schambeinverbindung fühlte. Um nun diese absichtliche Lagenveränderung der Frucht vollständig zu Wege zu bringen, ward der Kreisenden die Lage auf der rechten Seite mit einem unter die Lumbalgegend geschobenen runden Kissen gegeben. Das Verlahren zeigte den besten Erfolg, denn bei jeder Wehe', die freilich nur selten und unkräftig waren, trat der Kopf immer mehr in die Führungslinie des Beckens. Man fühlte bald den Kopf ganz im Eingang des Beckens aber weil der Muttermund ganz nach links stand, nur zum Theil die große Fontanelle von den Eyhauten bedeckt, zwischen der Synostosis pubo-iliaca sinistra und der Symphysis sacrò-iliaca sinistra, jedoch dieser mehr zugewandt, so dass die Pfeilnath fast mit dem Querdurchmesser zusammenfallen mulste, die ich aber wegen der vordern und rechten Wand des Uterus nicht fühlen konnte. der Kopf so stand, und also keine Veränderung in eine abnorme zu hefürchten war, so ward die Seitenlage in die für die Kreisende bequemere Rückenlage

verändert. Gegen 51/2 Uhr stellten sich endlich sehr kräftige Wehen ein, und der Kopf stellte sich im 2ten schiefen Durchmesser, mit der großen Fontanelle der linken Darm - und Kreutz-Beinverbindung zu; er kam in die Krönung, ward jedoch an der rechten Seite selbst beim weiteren Vordringen noch vom Muttermundrande bedeckt. Die Stirn wandte sich nun gegen. die Kreutzbeinaushöhlung und das Hinterhaupt gegen die Schamfuge. Eine kräftige Wehe brachte den Kopk zum Ein- und Durchschneiden. Der Kopf drehte sich so, dass die Stirn nach dem linken Schenkel sah, und es wurden die Schultern des Kindes, und hald darauf die übrigen Kindestheile, indem der Kopf des Kindes fast einen Halbkreis beschrieb, da die Stirn von links nach unten und dann dem rechten Schenkel zuge: wandt ward, unter geringen Anstrengungen geboren Das Kind, ein Mädchen, war völlig ausgetragen und sehr stark, normal gehildet und gab bald durch kräftiges Schreien deutlich Zeichen der vollen Respiration von sich. Der Kopfumfang betrug 14 /2 Zoll. Nachgeburt folgte erst nach mehr als einer Stunde. ohne bedeutenden Blutverlust. — Das Wochenbette verlief ganz normal.

Ich schließe diese Geburtsgeschichte mit der aus meinen Erfahrungen resultirenden Bemerkung, daß ich bei Lagen des Kindes wie die erwähnte gewesen ist, und wo der Kopf dem Beckeneingange so nahe stund und die Zentralaxe des Rumpfs des Kindes so wenig oder fast gar nicht von jener der Gehärmutter und Führungslinie des Beckens abgewichen und auch

keine regelwidrige Configuration des Uternandles nicht schiefe Form (forma obliqua) sondern nub Schieflege (Situs obliquus) vorhanden war, der Kopf des
Kindes speter den übrigen günstigen Umständen durch
Anwendung der Seitenlage allein würde in das Betken
geleitet und die Ceburt dann eben so natürlich und
glücklich enfolgt seyn.

Mitürlich erfolgte Gebort in der ersten normalen Kopfbiellung nach Beschigung der Schieflage des Kindes durch kunstmälsige Lagerung der Kreisenden.

The rate of the state of the state of the state of

Fr. \*\*\*\* P\*\*\*\*, yerehlichte L\*\*\*\*, 36 Jahr alt, hatte als Kind die natürlichen. Pocken. Andere Brankheiten aus jener Zeit weils sie sich nicht zu erinnern. Im 16ten Jahre stellte sich hei ihr die Menstruction ohne Beschwerden ein, war ziemlich stark wid hielt gewöhnlich & Tage an. In ihrem 17ten Jahre litt sie 3 Monate hintereinander an Rheumatismus, während welcher Zeit die, Reinigung cessirte. Sie war 18 Jahr alt, als sig sich verheirathete, und wurde /4.,Jabr später zum ersten. Male, schwangers diese Schwangerschaft verlief ohne Beschwerden; prreichte ihr volles Ende und die Entbindung geschah bei normaler Kindeslage leicht. Schon den 4ten Tag darauf verliefs sip das Bette v. ohne Nachtheil für sie und für das Kind, welches sie selbst stillte. So wurde sie 9 Mal in einem jedesmaligen Zwischenraume von beinahe 2 Jahren schwanger, und der Verlauf der Schwangerschaften, wie auch der der Wochenbette war dem ersten gleich, leicht und glücklich.

Im April, 25, concipirte sie zum 10ten Male, und fühlte schon im 2ten Monate der Schwangerschaft heßtige Schmerzen in der Nabelgegend, wozu sieh im 6ten Monate, wo sie die Hindesbewegungen fühlte, moch Schmerzen in der Gegend des Kreuzbeins gesellten und statt sie bei den früheren Schwangerschaften alls Geschäfte verrichtete, wurde ihr während der letzteres wegen vielen Beschwerden alles zur Last.

Am 30ten Deg. v. J. bekam sie leichte wehenartige Schmerzen-bweiche sich vom Areero bis in die Gegend der Scham erstreckten, den Biten December wurde dieser heftiger, die Hebamme versicherte sie, des & noch lange dauern würde, und entfernte sich wieder. Gegen Abend suchte sie Hülfe bei der Poliklinik. Bei der aussern Untersuchung war der Unterleib ungleich mälsig ausgedehnt und nicht gehörig gesenkt; in den ganz nach rechts geneigten Grunde der Gebärmutter unterschieß man den Steiß, und in der entgegengtsetzten Seite den Kopf als eine härtere Ründung en wenig über das linke Darmbein hervorragend. Während der innern Untersuchung sprang die Blase und die Schieflage des Kindes bestätigte sich in der Art wie angegeben. Es wurde sofort der Kreisenden eine Lage auf die linke Seite gegeben; hierauf versuchte man durch gleichzeitigen Druck mit der einen Hand gegen den Grund der-Gebärmutter, mit der andern gegen die Stelle, unter welcher der Kopf des Kindes sich befand, die Schieflage des Uterus und der Fruckt zu heben ; der Erfolg war, dafs der Kopf sich dem Beckeneingange näherte und links über demselben dar

bot. Die angegebene Lage wurde beibehalten, die Gegend der Hüfte durch ein untergelegtes aufgerolltes Bissen noch erhöht, und der unruhigen Kreisenden Ruhe empfohlen, und das Verarbeiten der ohnediels starken Wehen untersagt, die Gebärmutter hatte bald ihre normale Stellung eingenommen und auch der Kopf sich um einiges mehr der Führungslinie genähert. Hier blieb er aber stehen und man gab nun der Kreisenden die Lage auf die rechte Seite, wobei man zugleich das Kissen höher gegen den Leib legte, um einen etwa wieder enfolgenden Dislocation der Gebärnutter vorzübeugeh. Der Erfolg war, dass man nach einer kleinen halben Stunde den Kopf bereits in der ersten normalen Lage dicht über der mittleren Apertur fühlte. Ri wurde jetzt der Kreisenden die gewöhnliche Mickenlage gegeben, in welcher sie bereits 9 Mal glücklich geboren hatte. Der Hopf trat wie bei der ersten normalen Lage hervor und das Gesicht drehte sich meh dem rechten Schenkel, der Hals war von der Nabelschnur umschlungen, welche über den Kopf hinweggeschoben wurde. Bald nach der Geburt des Kindes athmete dasselbe frei, es war ein gesundes ziemlich starkes Mädchen von circa 8 55 Civil-Gewicht.

Die Nachgeburt folgte bald regelmäßig. Der Riss der Eihäute war seitlich. Der Durchmesser der ungewöhnlich großen Placenta betrug 9 — 10 Zoll. Die Geburt besorgte Herr Dr. Scheibel und Herr Curt, mit Zuziehung noch einiger Praktikanten. Eine Blutung, welche aus dem Uterus nach der Geburt statt hate, hörte bald auf, doch hatte sich bis am folgen-

den Tage, wo sie von dem Assistenten und Hrn. Curt besucht wurde, in der Vagina und der Gebärmutter eine Monge coagulirtes Blut angehäuft, welches das Zesammenziehen der letzteren verhinderte und der Wöchnerin viele Beschwerden machte. Nach der Entfernung desselben trat der Wochenfluß regelmäßig ein, der Verlauf des Wochenbettes war glücklich, und bot nichts merkwürdiges dar.

#### VI.

Entbindung mit der Zange wegen hestiger Blutung am der Gebärmutter wahrscheinlich als Folge su srüher Lostrennung der Placenta.

Eine Frau von 26 Jahren, mehr großer als mittlerer Statur, von nicht sehr kräftiger Constitution und sensiblem Temperamente, befand sich bis zu ihrem 15ten Jahre völlig wohl, in welchem die Menstruation ohne die gewöhnlich damit verbundenen Beschwerden eintrat und mäßig fließend 3 — 4 Tage anhielt. Auch in der Folge bemerkte man weder in Hinsicht des typus noch in der Quantität und Qualität des ausgeleer ten Bluts abnorme Erscheinungen. Mit dem ersten Eintritte der Catamenien bildete sich ein hysterischer Zustand aus, der jedoch nie einen hohen Grad erreichte und sich durch große Empfindlichkeit der Sinne, besonders des Gesichts und Gehörs, und durch häufig wiederkehrende Migräne kund that. —

Vor 3 Jahren verheirathete sie sich und nach 3 Monaten fühlte sie sich schwanger, indem die Reinigung ausblieb, sie an häufigen Uebelkeiten und Erbrechen

litt, eine große Abneigung gegen ihren Mann, mit dem sie sonst in einer sehr glücklichen Ehe lebte, und gänzlichen Abscheu gegen die Ausübung des Beischlafs fühlte. Die ersten Kindesbewegungen, die sie mit dem 5ten Monate wahrnahm, machten jetzt alle übrigen Erscheinungen schwinden und eine größere Zärtlichkeit trat jetzt wieder an die Stelle des Widerwillens gegen ihren Mann. Die Geburt erfolgte zur gehörigen Zeit, und war binnen einer halben Stunde glücklich für Mutter und Kind geendigt, sie stillte selbst, entwöhnte es aber schon mit dem 8ten Monate, weil sie ihre Regeln wieder bekam.

Das Ende Aprils des Jahres 1825 gibt sie als den Ansang ihrer abermaligen Schwangerschaft an, welche dieses Mal mit größern sympathischen Erscheinungen, als das erste Mal verknüpft war; öfters wiederkehrende Ohmachten, beständiges Uebelseyn und Erbrechen auf alle Speisen, besonders aber auf Fleischspeisen, die sie früher sehr liebte, quälten sie bis zur Mitte ihrer Schwangerschaft; Weissbrod war die einzige Nahrung, die sie vertrug, auf den Genuss von Schwarzbrod folgte stets Sodbrennen. Mit dem 4ten Monate gesellte sich noch ein größeres Uebel hinzu, nämlich ein brennender heftiger Schmerz in der rechten Seite, der zu verschiedenen Tageszeiten noch empfindlicher wurde, und dann auf einige Stunden ganz nachliefs. Ein zu Bathe gezogener Arzt wandte vergebens gegen dieses Leiden eine Aderlass an, er dauerte die ganze wangerschaft hindurch fort. Als die Person die Hindesbewegungen wahrnahm, welche in der rechten

Seite fühlbar waren, machte sie sich ein besonderes Vergnügen daraus ihr anderthalbjähriges Kind sich auf dem Leibe herumtanzen zu lassen, um, wie sie sagte, die Bewegungen beider zugleich zu fühlen. Obgleich die Schmerzen jederzeit dadurch vermehrt wurden, konnte sie sich dieser eignen unsinnigen Lust dennoch nicht enthalten, wir sind wohl geneigt, sie für einen hysterischen Zug zu nehmen.

. Nachdem sie sich den 20ten December Morgens weit über eine Waschbank gebogen hatte, empfand sie den ganzen Tag gelinde Schmerzen im Unterleibe, dies mit ihrem frühern Uebel in naher Verbindung wähnend, und noch einer leichten Erkältung zuschreibend, kümmerte sie sich nicht weiter darum und legte sich ohne Sorgen zu Bett. Bald nach Mitternacht weckte sie ein starker Durst, ihn zu stillen, stand sie auf und in diesem Augenblicke stürzte eine große Quantität Bluts in einem starken Strome aus den Geburtstheiles heraus, welche eine tiefe Ohnmacht nach sich zog Das Blut war hochroth, coagulirt und betrug an Gewicht ungefähr 2 th: Durch Waschen mit slüchtiges Geistern und eine kleine Gabe von liqu. anodyn. m. H. gelang es, die Ohnmächtige zu erwecken; aber nun sing auch die Hämorrhagie wieder an; das Blut rieselte jedoch nur in geringer Menge aus den Genitalien heraus, die Tinctur. cinnamom. und acid. phosph. fruchteten nichts, und nur das Einspritzen von Essig und Wasser und Schwämme in eben diese Mischung etaucht und mittelst des Führungsstäbchens in den Muttermund gebracht, stillten endlich die Blutung.

Morgens den 27ten beid nach 5 Uhr tret ein neuer hestiger Blutsuls ein, grosse coagula, von der Grösse einer Obertasse murden aus der Scheide ausgestoßen. Die Kreisende verfiel; aus; einer Ohmmacht in die andere, des Gesicht way sehn bleich, kalte Schweisse bedeckten Gesicht und Brust; die Extremitäten hatten eine Marmorkälte, der Pols war kaum zu fühlen, aussetzend und sehr schnell, dabei fing die Person an zu In diesem höchst hedenklichen Zustande reichten wir innerlich Dosen von Tinctur. cinnamom. und Naphth. acet., spritzten Essig und Wasser ein und legten hiereingetränkte Schwämme vor den Muttermund, machten Umsobläge von Branntwein auf den Unterleib und rieben die Extremiteten mit erwärmtem Flanell. Auf diese Weise vermochten wir die Blutting zu: stillen und das schwache Leben von Neuem anzu-Nachher gaben wir der Gebärenden zur Stärkung und um ihren unauslöschlichen Durst zu mindern, Chamillenthee mit einigen Theelöffeln Wein:

platzte die aus dem Muttermunde beinahe herausgetretene Blase; der Muttermund war jetzt in der Größe
eines 8gr. Stückes geöffnet, und die Meine Fontanelle
präsentirte sich links im schiefen Burchmesser der
mittlern Apertur. Um halb 10 Uhr war die Ooffnung
des Muttermundes fast von der Größe eines Thalers,
die Wehen wurden jetzt wieder schwächer, die Kreisende fuhlte sich sehr ermattet, mit jeder Wehe floß
wieder etwas Blut ab, und die Kindes-Bewegungen
waren kaum wahrzunehmen. Wir hefürchtsten Le-

bensgefahr für Mutter und Kind, und beschlossen die Enthindung durch die Zange, welche einer der Herrn Praktikanten Dr. Hagedorn, einer meiner fleissigsten Schüler, mit wenigen Tractionen vollendete. Der Uterus zog sich nicht sogleich zusammen; um einer vielleicht noch einmal entstehenden Blutung vorzubeugen, die daher die Frau ins Grab gestürzt hütte, wurde die Placenta, die an der rechten Scite inserirt war, gelöst. Sie hatte nur noch geringen Zusammenhang mit der Gebärmutter und war leicht aus dem Connex mit ihr zu setzen. Wir fanden deutliche Merkmale krankhafter Uminderung in ihr, sie war nur an der Stelle; wo sie nicht mehr mit der Gebärmutter adhärirt war, weit compakter, sah ogrünröthlich aus und liess sich an einselnen Stellen leicht zerreissen. -Die zu frühe Lösung der Placenta ist gewiß die Ursache der profusen Hämovrkagie gewesen und jene gewiss durch die Erschütterung der Gebärmutter hedingt, welche das Springen des ältern Kindes auf dem Leibe den Mutter hervorbrachte, wenn auch das neun Tage zuvor stattgefundene starke Deberbeugen des Körpers die Frühgeburt jetzt schon herbeiführte, die doch gewiss in Kurzem erfolgt seyn wirde. - Nach Herausnahme der Nachgeburt folgte schnelle regelmässige Contraction der Gebärmutter und die Blutung kehrte nicht wieder.

Das Kind, ein Hnabe, war scheintodt, und nach allen Zeichen zu früh geboren; sein Gewicht betrug nach unserer Schätzung 5 höchstens 6 Pf., der Umsang des Hopse war schu gering, die Haut an mehreren

Stellen noch mit Wollkaaren bedeckt, im Gesicht gerunzelt und auf den Extremitäten hing sie sehr schlaff, die Nägel waren weich. Wir brachten es gleich in ein warmes Bad und wandten alle Mittel zu seiner Wiederbelebung an, allein ungeachtet die Belebungsversuche eine Stunde lang fortgesetzt wurden, so gelang es uns nicht, es am Leben zu erhalten. An dem Rinde bemerkten wir ein über die Norm ausgedehntes Scrotum, welches eine bläuliche Farbe hatte; diese rührte bei näherer Besichtigung von unterliegenden krankhaft ausgedehnten Gefassen her, da wir bei der Section auch die Gefässe des plexus pampiniformis ausgedehnt fanden, so möchten wir den Fall für Varicocele halten, deren Entstehung sich nicht mit Gewisheit erklären lässt. - Auch im rechten Auge fand sich etwas Eigenthümliches, die äussere Lamelle der Hornhaut war in der Gestalt eines Dreiecks degenerirt, dessen Basis im canthus internus war und dessen Spitze sich über die Pupille hinaus erstreckte, das Stück-war ganz weiß und hornartig.

Um die erschöpfte Mutter etwas zu stärken, reichten wir ihr dann und wann einige Theelöffel voll Wein und ließen sie mehrere Male im Tage eine Tasse Kalbfleischbouillon trinken, worauf sie sich auch sehr bald erholte. Die Lochien flossen und die Lactation erfolgte. Am 4ten Tage nach der Niederkunft stellte sich gelindes Fieber ein mit frequentem Pulse, vermehrter Hitze, etwas Kopfschmerz, unangenehme Gefühle im Unterleibe, Ziehen in den Schenkeln und Aushören des Lochialflusses. Weil dabei turgor nach Siesolds Journal, VII. Bd., 2s St.

den Brüsten fehlte und die Kranke sich beim zu Stuhlegehen einer Erkältung ausgesetzt zu haben glaubte,
so gaben wir ihr ein Infusum Sambuei mit Salmiak
und ließen dabei, um die Wochenreinigung wiederherzustellen, einen Schwamm, in einen Absud von
Chamillen und Fliederblumen getaucht, vor die Genitalien legen. Wir erreichten unsern Zweck hierdurch
vollkommen, am 3ten Tage darauf brach ein allgemeiner kritischer Schweiß aus und hierdurch wie auch
durch reichlich fließende Lochien schwand das Fieber
bald gänzlich. Der weitere Verlauf des Wochenbetts
bietet nichts Merkwürdiges dar; die Kranke genaß
vollkommen.

### VII.

Verkannte für eine Wassersucht erklärte Schwangerschaft und Entbindung mit der Zange wegen Hämorrhagie und normwidrigen Wehen bei einer Frau mit Sarcombildung und Excrescenzen der Gebärmutter.

L... L... 40 Jahre alt, aus Wittenberg gebürtig, mittlerer Statur und schwächlicher Constitution, kränkelte ihre ganze Kindheit hindurch. Blattern, die ihr ganzes Gesicht zerrissen, die Scrophelkrankheit in ihrem weitesten Umfange, Scharlach, eine tinea capitis, beständig entzündete Augen mit großer Lichtscheue, dick aufgetriebne und scharfen Schleim absondernde Nase, wulstig aufgeworfene Oberlippe, Anschwellung der Drüsen im Halse und in der Inguinalgegend, wovon einige in Vereiterung übergingen, ein aufgetriebener Unterleib mit fast immerwährender Blenorrhoe des Darmkanals, Spulwürmer und weißer

Fluss, waren die Krankheiten, die sie von Kindheit an hatte und die sich, die beiden ersten ausgenommen, erst, wiewohl noch nicht ganz in der Entwicklungsperiode verloren, besonders da zu ihrer Beseitigung keine reelle ärztliche Hülfe, sondern nur Hausmittel angewandt wurden. - Im 16ten Lebensjahre traten die Catamenien, nur von kaum bemerkbaren Kreuzschmerzen begleitet, ein, sie flossen 2 Tage mässig und das ausgeleerte Blut hatte eine wässrige Beschafsenheit; darauf folgte wieder ein weißer Fluss, der mehrere Tage anhielt. Jetzt verliess sie das älterliche Haus und trat bei andern Leuten in Dienste, wo sie eine nahrhaftere kräftigere Diät und überhaupt bessere Lebensart führte, die auch den wohlthätigsten Einsluß auf ihre Gesundheit hatte, sie fühlte von Tag zu Tag ihre Kräfte zunehmen, die Reste der Scrophulosis verbren sich, die Menstruation war in jeder Hinsicht normal zu nennen und nicht mehr mit weißem Flusse begleitet. — In ihrem 23ten Jahre verheirathete sie sich mit einem Unterofficier, mit dem sie in einer Sjährigen unfruchtbaren Ehe lebte und der sich von ihr scheiden liess, weil er gern Vaterfreuden geniessen wollte und die Unfruchtbarkeit seiner Frau zur Last Während diesen 8 Jahren war die Reinigung höchst unregelmäßig, kehrte fast alle 3 Wochen wieder, floss jedcsmal 10 zu 14 Tage sehr copiös und war mit Leibschmerzen und Lendenlahmheit verknüpft, höchstwahrscheinlich Folge ihrer Lebensart als Marketenderin im Feldguge 1813 und 14. Darauf verlebte sie 4 Jahre unverehligt und genoß in dieser Zeit einer

bessern Gesundheit. - Die Menstruation wurde wieder mehr geregelt. - Seit 5 Jahren mit einem zweiten Manne verheirathet wurde sie vor 3 Jahren von einem rheumatismus acutus befallen, der vorzüglich seinen Sitz im Unterleibe hatte und den sie sich durch Erkältung der Füsse zuzog. Kaum hiervon genesen, bekam sie ein 6 Wochen anhaltendes und sie sehr schwächendes Wechselfieber mit dem Tertian-Typus, Vor 2 Jahren litt sie an einer Ozaena mit einem Ausflusse eines sehr stinkenden Eiters, wahrscheinlich durch häufige Erkältungen bei ihrer Beschäftigung als Wäscherin veranlasst, wovon sie in der chirurgischen Klinik der Universität nach einer halbjährigen Behandlung durch Injectionen in die Nase, den innerlichen Gebrauch der Spec. lignorum und Fussbäder geschärft mit Seife und Salz von ihrem Leiden völlig geheik wurde.

Am 8ten April 1825 erschien die Menstruation zum letzten Male; nicht im Entferntesten dachte die Frau daran, dass sie schwanger seyn könne, besonders da die Conception mit durchaus keinen consensuellen Erscheinungen verbunden war. Als der Leib im Umfang zunahm, hielt sie sich für wassersüchtig und suchte Hülfe bei verschiedenen Aerzten, jedoch ohne Erfolg. Der Umfang ihres Leibes nahm zu, sie wandte sich an unsere Poliklinik und aus der Untersuchung erkannten wir, dass sie schwanger und nicht ein Symptom vorhanden sey, welches für VVassersucht sprach. Die bald darauf fühlbare Bewegung des Kindes hatte sie von ihrer Schwangerschaft völlig über-

zeugt, welche zwar ohne alle Beschwerden verlief, aber mit einer auffallenden Abmagerung ihres Körpers verbunden war. Am 29. October wusch sie den ganzen Tag bis spät in die Nacht auf der kalten Hausflur, legte sich sehr ermüdet zu Bette, und bekam Morgens 5 Uhr heftige Leibschmerzen und häufige wäßrige Stuhlausleerungen. Eine hinzugerufene Hehamme kündigte ihr den Anfang der Geburt an; um 12 Uhr Mittags waren die VVässer abgeflossen, und um 3 Uhr Nachmittags verlangte man unsere Hülfe, da mit jeder Wehe Blut abfloss. Wir fanden den Kopf in der zweiten normalen Lage, den Blutfluss unbedeutend, die Wehen sehr kräftig und hofften die glückliche Beendigung des Gebärungsactes von der Natur. Um 6 Uhr wurden die Wehen mehr krampfhaft; der Kopf rückte nicht vor, der Blutsluss kehrte mit jeder Wehe in großer Menge zurück und mit ihm eine bedeutende Schwäche der Gebärenden. Die gereichten Arzeneimittel, besonders Opium, Ipecacuanha in kleinen Gaben, und Zimmttinktur entsprachen der erwarteten Wirkung nicht, Die nähere Untersuchung der Gebärmutter hatte uns überzeugt, dass der Uterus besonders. an seiner hinteren Wand eine krankhafte Bildung habe, welche aber zur Zeit noch nicht bestimmt werden konnte. Wir fanden die Entbindung mit der Zange dringend an zeigt, die Herr Dr. Hagedorn vollendete. Das Kind, ein Mädchen war todt, die Epidermis an mehreren Stellen des Körpers und besonders an den Extremitäten gelöst und deshalb waren angestellten Belebungsversuche vergeblich. Die Mutter

wollte schon seit mehreren Tagen keine Bewegungen mehr gefühlt haben; eine Ursache des Todes aufzusinden war nicht möglich. Wenn wir von dem Tage an rechnen, an dem die Reinigung zum letzten Male erschienen war, so ist die Geburt 14 Tage vor dem normalen Ablauf der Schwangerschaft eingetreten. Das Kind trug Spuren eines längeren Todes. Seine Ursachen sind wahrscheinlich, in der Kränklichkeit der Mutter überhaupt, ihrer allgemeinen Schwäche, in ihrer daniederliegenden Productivität, in den häufigen Erkältungen und in der kranken Gebärmutter selbst zu suchen, wofür die Kleinheit und Abgezehrtheit des Kindes sprachen. Die Nachgeburt folgte bald, der Blutabgang war gering, allein die Gebärmutter zog sich nicht regelmässig zusammen und bei näherer Untersuchung fühlten wir an der vorderen Seite derselben ungefähr einen Querfinger breit vom Grunde entfernt einen, in der Gestalt einer durchschnittenen Hugel, von der Consistenz eines Sarcoms, etwas verschiebbaren, mit dem Uterus zusammenhängenden tumor, eben so im Grunde, jedoch mehr nach hinten und seitwärts einen ähnlichen, der aber fast von der Größe einer geballten Hand gestielt war und sich verschieben liefs. Der Uterus war an mehreren Stellen sarcomartig degenerirt, ähnlich dem mit den gestielten Pilzähnlichen großen und mehreren kleineren Geschwülsten, welche wir im Februar 1824 in der Gebäranstalt beobachtet, im 2ten Stück VI Bande des Journals S. 191 - 193, beschrieben und in der beigefügten Steindrucktafel Tab. IL abgehildet haben.

wahrscheinlich wurde durch die Sorophulosis, durch die nachherigen profusen Catamenien und den rheumatismus acutus, der bestimmt den Uterus mit afficirte und durch die häufigen Erkältungen die Metamorphose in der Substanzbildung der Gebärmutter begründet. Nach der Entbindung fühlte sich die Wöchnerin, obgleich sie durch die Zangenoperation sehr angegriffen war, ziemlich wohl; dieses dauerte jedoch nicht lange; um 10 Uhr wurde unsere Hülfe schleunigst verlangt. Der Herr Assistent Dr. Hoffmann fand sie in einer tiefen Ohnmacht liegend; die Extremitäten kalt und den Uterus fast bis zum Nabel ausgedehnt; er ging sogleich mit der Hand ein, entleerte eine sehr große Menge koagulirten Blutes, ließ kalte Fomentationen auf den Unterleib machen und gab inperlich einige Dosen Elix. acid. Hall, mit Tinct. cinnamom., worauf die Blutung, stand. Gegen 12 Uhr fand Herr Dr. Hagedorn, dessen und des Assistenten Herrn Hoffmann Sorgfalt und Aufmerksamkeit für die Kranke ich nicht genug rühmen kann, den Puls zwar mehr gehoben, und die Wärme der Haut zurückgekehrt; indess stellten sich öfters Ohnmachten, Ohrensausen und Dunkelheit vor den Augen ein, und oft wechselten blitzesschnell Eiseskälte mit brennender Es wurden ihr jetzt alle halbe Stunden 15 Tropfen acid. phosphoric. mit 5 Tropfen Tinct. op. crocat. und 20 Tropfen aether. acet. gereicht, und, da sich später krampfartige Schmerzen in der Gebärmutter einstellten, die kalten Umschläge ausgesetzt, und dafür der Unterleib mit erwärmten Tüchern be-

deckt. Nachdem diese Behandlung ungeführ drei 8tmden fortgesetzt ward, sistirte die Blutung gänzlich, die Gebärmutter war jetzt in Form einer karten Kugel zusammengezogen, der Puls war zwar klein und schnell, doch nicht mehr umregelmässig, die Wärme über den ganzen Körper gleichmässig verbreitet und die Entburdene siel in einen erquickenden ruhigen Schlas, Den folgenden Tag klagte sie über krampfige Schmerzen im Unterleibe, welche, durch Pulver aus einem halben Gras Ipecacuanha zweistündlich gegeben, vollkommen gehoben wurden. Wegen ihrer großen Schwäche genoß sie Kalbsleischbrühe mit dem Gelben vom Eye. Das Wochenbett verlief ohne Störungen, der Lochialfluß trat gehörig ein, und der in der That reichlichen Milchsecretion, verbunden mit Kopfschmerzen und Beängstigungen, wurde durch zweckmälsige Dist und ein gelindes Purgiermittel aus Manna Gränzen gesetzt. Am 20ten Januar 1826 war die Frau völlig hergestellt, und verrichtete nach wie vor ihre Geschäfte. Ich habe diesclbe noch vor ungefähr einem Monat, also beinahe anderthalb Jahre nach ihrer Enthindung untersucht, und mich von der krankhaften Metamorphose der Gebärmutter sowohl als den mit Stielen verschenen Excrescenzen überzeugt, besonders bei der Exploration durch den Mastdarm. Sie sind wie die ganze Gebärmutter sehr klein geworden, und scheinen, wenn auch vor der Schwangerschaft anwesend, gerade in dieser an Größe zugenommen zu haben, da sie aus den Fiern und der Substanz der Gebärmutter gebildet, mit ihrer äussern Haut umgeben, sich mit dem zunehmenden Wachsthume derselben mehr vergrößern. Aehnlich diesen habe ich diese Excrescenzen mit völliger Sarcombildung der ganzen Gebärmutter bei Ungeschwängerten und vor einigen Wochen wieder bei einer von ihrem Manne separirten Dame beobachtet, welche niemals Hinder hatte, und ein kummervolles unglückliches Leben führte. - Auch in diesem Wintersemester 1827 kam eine solche gestielte Piktzähnliche Excrescenz an der hintern Wand der Gebärmutter in der Gebäranstalt bei einer nicht mehr jungen, zum ersten Mal entbundezen unverheiratheten Person vor., die schon mit der Ausschließung des Kindes und der Nachgeburt kleiner wurde und später schwerer zu fühlen war. Demnach sind diese Exercscenzen nicht so gar selten und können nur demjenigen, der sie noch nicht gefühlt hat, als neu vorkemmen.

### VIII.

Entbindung einer Frau mit der Zange von einem sehr großen Kinde mit dem Wasserkopfe vier Tage nach fruchtloser Anstremenng zur Geburt und Tod derselben nach Berstung einer Varix an der großen Schamlippe und einer Hämorrhagie aus der Gebärmutter.

Am 20ten November wurde unsere Hülfe zu einer Kreisenden auf dem Lande anderthalb Meilen von hier verlangt; die Frau eines Bauernknechtes, 36 Jahre alt, mittlerer Statur, rebuster körperlicher Constitution, verheirathete sich in ihrem 28 ten Jahre und ward bald darauf schwanger. Sie hatte bereits fünfmal geboren, alle ihre Geburten waren schwer, und sollen nach ihrer Aussage jedesmal drei Tage gewährt ha-

ben. — Verflossenen Mittwoch den 16ten November 1825 des Morgens, empfand sie diessmal die ersten Geburtswehen, gegen Abend war nach Aussage der Hebamme das Fruchtwasser abgegangen, den Kopf fühlte sie in der oberen Apertur, die Wehen sollen kräftig aber nicht vermögend gewesen seyn, das Fortrücken des Kopfs zu befördern. So brachte die Kreisende unter den heftigsten Schmerzen und furchtbarster Anstrergung bis am Freitage Abend den 18ten November 24, wo die Wehen gänzlich nachgelassen hatten. Der Hebamme wurde mehrmals genagt, den Beistand eines Geburtshelfers zu verlangen, den sie jederzeit mit der Antwort ablehnte: jede der vorigen Geburten habe so lange gedauert und sie würde auch diese noch beenden. So floss die Zeit ohne Erfolg der Entbindung der beklagenswerthen Kreisenden bis zum 20ten November Nachmittags. Nun erst schickte man nach der Gebäranstalt um Hülfe. Die Kreisende fanden wir sehr entkräftet auf dem Gebärstuhle sitzen, bei der Untersuchung den. Leib ungemein aufgetrieben und sehr schmerzkaft, Kindestheile waren in der rechten Seite wahrzunehmen. Die Genitalien sehr angeschwollen, brennend heiß und schmerzhaft, an der rechten Scham-'hippe zeigte sich ein Varix von der Größe eines Hühnereyes. Der Kopf stand zwischen der mittlern und obern Apertur im schiefen Durchmesser des Beckens Die Hopfgeschwulst war sehr weich und breiigt, durch diese fühlte man die kleine Fontanelle, die Kopiknochen waren sehr beweglich und auseinander gewichen; die bereits eingetretene Fäulnis des Rindes bestätigten der Geruch und die Spuren der gelösten Oberhaut. Die Mutter hatte nach ihrer Aussage seit Mittwoch dem , 16ten, wo sich Frösteln und Schauer eingestellt hatten, keine Bewegung des Kindes mehr gefühlt. wurde als Mittel zur Entbindung die Zange bestimmt, welche nach Bereitung eines Querbettes angelegt wurde; vorsichtig und langsam machte Herr Assistent Hoffmann die ersten Tractionen, um das Abgleiten der Zange vom Kopfe zu verhüten, der noch mit seinen beweglichen Knochen sehr hoch stand; endlich erschien derselbe an dem Ausgange des Beckens, das Mittelsleisch wurde gehörig unterstützt, bis er vollkommen susgeschlossen war. Die Schultern mussten wegen ihrer Breite und aus Mangel kräftiger Wehen künstlich and mit größter Anstrengung entwickelt werden; während dieser Operation platzte der an der großen Schamfippe befindliche Varix und verursachte eine bedeutende Blutung. Um diese zu stillen, tamponirte der assistirende Praktikant die geborstene Stelle der Schamlippe mit einem Schwamme, der mit Essig und mit kaltem Wasser befouchtet wurde, während Herr Hoffmann die Entwicklung des Kindes vollendete, bei welcher jene des Steißes mit so großer Schwierigkeit, wie jene der Schultern, verbunden war. Die Blutung aus dem Varix kehrte nicht wieder, dafür aber folgte eine heftige Hämorrhagie aus der Gebärmutter, welche zwar durch zweckmäßige Mittel gestillt wurde; allein da sie nach einer halben Stunde wieder eintrat and dem Leben Gefahr drehte; so sah sich Herr Hoffmann genöthigt, die Nachgeburt künstlich zu lösen.

Anderthalb Stunden nachher verließ Hr. Hoffmann die Wöchnerin sehr schwach, Blutung war nicht vorhanden, die Respiration war auffallend beschleunigt, der Puls sehr klein und frequent, der Körper mäßig warm, übrigens die Gebärmutter zusammengezogen, und es hatte sich weder eine Blutung aus dieser noch aus dem geborstenen Varix mehr eingestellt. Es wurde die größte Ruhe empfohlen, Fleischbrühe, Wein und gelinde Anodyna gereicht; allein 2 und 3/4 Stunden nach der Entbindung stellten sich zwar keine Hämorrhage, aber democh Kälte der Extremitäten, Schwäche, Ohn-. machten und Bewustlosigkeit ein, und die Kreisende starb als Folge großer Entkräftung, Gangrän und Lähmung, herbeigeführt durch mehrere Tage fortwährende fruchtlose Anstrengung und hinzugetretenen Blutverlust. Wahrscheinlich hätte frühere zweckmäßige Hülfe und Behandlung bei der Geburt das Leben der Mutter erhalten, wenn jene der Eigensimm einer alten Hebamme nicht so lange abgehalten hätte. - Das Gewicht des Kindes betrug 13 Berl. Pf., der Umfang des Kopfs des schon theilweise in Fäulnics übergegangenen Kindes war bedeutend groß und ein innerer Wasserkopf nicht zu verkennen.

## C) Poliklinik kranker Frauen.

Die Reihe unser Untersichungen und Beobachtengen von welchen ich nur in folgendem Berichte die

<sup>1)</sup> Entzündliche Geschwulst der Geburtstheile von angeblicher Nothzucht eines 14jährigen Mädchens.

interessantesten mittheile, begann im Jahre 1825 mit einem gerichtlich-medizinischen Falle. Es wurde ein Attest über ein 14jähriges Mädchen gefordert, welche vor 11 Tagen von einem Knechte ihres Pslegevaters genothzüchtigt seyn sollte. Derselbe hatte sie Nachts in ihrer entlegenen Kammer überfallen und zuerst durch Bitten, Ueberredung, wollüstige Reden, Kitzeln und Betasten des Leibes die Sinnlichkeit des jungen Mädchens aufzuregen und zu seinem Zwecke zu gelangen versucht, da dies aber erfolgles blieb, durch fortgesetzte manuelle Reizung der Geschlechtstheile allen Widerstand überwunden, so dass sie sich dem Verführer Preis gegeben. Der Coitus wurde der Angabe nach vollkommen vollzogen und erregte anfange Schmerz, dann aber eine angenehme Empfindung. Hinterher floss etwas Blut aus den Genitalien, wodurch die Wäsche geröthet wurde.

Das Mädchen war gesund, wohlgebaut, die Größe ihrem Alter angemessen, in der ganzen Gestalt aber das Gepräge der noch unentwickelten Jungfrau ausgedrückt. Die Menstruation hatte sich noch nicht gezeigt, auch nicht die Vorboten derselben. Die Brüste und äußern Genitalien erschienen mehr kindlich. Eine leichte entzündliche Geschwulst zog sich vom orificium urethrae über die Nymphen zum frenulum herab. Uebrigens war keine Verletzung dieser Gebilde wahrnehmbar. Die ringförmige Öffnung des unversehrten Hymens entsprach nur dem Umfange einer Federspule; dennoch konnte man wegen großer Schlaffheit und Nachgiebigkeit desselben wie auch der Scheide leicht

und ohne Schmerz zu erregen einen starken Zeigefinger hindurch bis zur Scheidenportion führen, deren Form und Größe ebenfalls den noch mangelhaft ausgebildeten Uterus documentirte.

Einige Tage nach dem Coitus hatte der Verführer dem Mädchen bittre Kügelchen eingegeben, um sie, wie es ihm schon bey mehreren eben so jungen Mädchen gelungen sey, gegen das Schwangerwerden zu sichern.

## 2) Carcinom der Gebärmutter.

Eine 43 jährige VVittwe, welche 12 mal unter starken Metrorrhagien geboren hatte, litt seit einigen Jahren an Koliken, copiöser Menstruation, Hämorrhoidalzufällen, Digestionsbeschwerden, schmerzhafter träger Leibesöffnung mit Diarrhöen wechselnd. Dazu kam vor 6 Monaten ein immer stärker werdender blutigjauchigter Schleimflus aus der Scheide und dem Mastdarm, beschwerliches Urinlassen und abendliches Fieber.

Wir fanden die Vagina, besonders an der hintern Wand und am Umfange der Harnröhrenmündung sehr schmerzhaft, indurirt, voll Knoten; die Vaginalportion scirrhös; das Rectum verengt, seine Wände verhärtet, geschwürig und durch eine Fistel mit der Vagina communicirend.

Die Kranke wurde als unheilbar an das Königl. Charité - Krankenhaus verwiesen.

3) Scirrhus der Gebärmutter, Schwanger schaft und Entbindung.

Eine 36 Jahr alte Tischlerfrau hatte von Kindheit

an eine ungetrübte Gesundheit genossen, sich im 21sten Jahre verheirathet, und darauf in 13 Jahren 13 Kinder, das letzte vor 2½ Jahren leicht und glücklich geboren. Seit 5 Monaten litt sie nun an Metrorrhagien, sliessenden Hämorrhoiden, periodischen Kreuzschmerzen, Druck auf den Mastdarm und die Harnblase, Leibesverstopfung. Einen Schmerz im rechten Hypochondrium, welcher in unbestimmten Intervallen und ungleicher Stärke repetirte, hatte sie schon länger empfunden. Im Uebrigen fühlte sie sich wohl, sieberfrei und nur etwas matt.

Die Untersuchung des Unterleibes ergab nichts Abnormes ausser das sich die Lebergegend auf starken Druck in der Tiefe etwas empfindlich zeigte. Bey der innerlichen Exploration fanden wir die Scheidenportion sehr tief stehen und im hohen Grade scirrhös. Sie war sehr vergrößert, höckrig, ihre Lippen waren nicht geschlossen, sondern umgebogen und an der hintern vorzugsweise verhärteten ragten die Höcker mehr hervor. Ein Geschwür war nicht zu entdecken, der Aussluß mäßig und der Lotio carnis ähnlich, ohne allen specifiken Carcinom - Gestank. —

Unter schlimmer Prognose verordneten wir zunächst, neben einer blanden Diät, und narkotischen Einspritzungen in die Vagina, die wiederholte Application von Blutegeln an die Gegend des Kreutzes, der Leber und Schaam, eröffnende Salze in Form von Emulsionen; hierauf mehrere Wochen lang Digitalis mit kleinen Zusätzen von Mercurius dulcis. Alsdann schritten wir am 11ten März zur Frankschen Kur,

welche uns bereits mehrmals in ähnlichen Fällen wesentliche Dienste geleistet hatte und im gegenwärtigen
Falle nur wegen der ungünstigen Witterung so lange
aufgeschoben worden war. Auch sie blieb ohne sonderlichen Erfolg. Die Kranke fühlte sich zwar im
Ganzen erleichtert, die Menstruation zeigte sich regelmäßiger, und der Ausfluß aus der Vagina hatte sich
gemindert. Aber der Scirrhus hatte dieselbe Größe
und Härte und war nur weniger empfindlich bei der
Berührung als früher.

Die Kranke, welche bald nachher in ein sehr entlegenes Stadtviertel zog, entzog sich unserer fernern
Beobachtung, bis sie wohl 10 Monate später unsere
Hülfe aufs Neue in Anspruch nahm. Sie fühlte sich
schwanger seit dem Anfange Juny's und litt seit Kurzem
an Mutterblutungen, welche mit jedem Tage copiöser
geworden waren und sie sehr erschöpft hatten. Uebrigens klagte sie keine Beschwerde und sie hatte sich
auch die ganze Schwangerschaft hindurch ziemlich wohl
befunden.

Nach Entsernung einer Menge geronnenen Blutes aus der Vagina fühlte man einen Scirrhus von ausserordentlicher Größe und Härte; er ging aus der rechten Seite der hintern Muttermundslippe hervor, theilte sich in mehrere Aeste und füllte fast die ganze Vagina aus. Schmerzhaft zeigte er sich nicht, selbst nicht auf eine stärkere Berührung. Die vordere Muttermundslippe nahm wenig Antheil an der scirrhösen Entartung-Einen vorliegenden Kindestheil konntè man nicht unterscheiden.

Wegen der starken Blutungen empfahlen wir palliativ eine ruhige horizontale Lage, milde sparsame Diät, Blutegel ans Kreuz, das Hallersche Sauer mit Zimmttinktur und die Aq. crystallina zum Getränk. Dadurch gelang es uns die Blutung binnen 24 Stunden zu stillen und die Schwangerschaft erreichte ohne weitere Störung ihren legitimen Endpunkt.

Am 7ten März 1826 Nachts 11 Uhr zeigten sich die ersten Wehen ziemlich heftig. Der scirrhöse Auswuchs war tiefer in die Scheide herabgetrieben, der Muttermund gegen die Symphyse gerichtet, so weit geöffnet, dass man eben die Fingerspitze hindurchführen konnte, aber noch kein Kindestheil durch das Scheidengewölbe zu erreichen. Am folgenden Tage Nachmittags 4 Uhr derselbe Zustand, doch unterschied man jetzt den Kopf beweglich auf der Symphyse stehend. Um den Answuchs möglichst zu erweichen, wurde versuchsweise die von Dr. Rummel (m. s. Journ. für Geburtshülfe etc. Bd. VI. St. 1. S. 112.) hierzu als wirksam vorgeschlagene Einreibung aus Ungt. neapolitan. mit Laudan. liquid. Sydenh. angewandt und häufig eine Abkochung erweichender Kräuter in die Vagina gespritzt. Die Nacht hindurch mildere Wehen. Am 9ten Morgens 9 Uhr fand man den Muttermund etwas mehr geöffnet; die oft wiederholten Einreibungen in den Scirrhus waren aber durchaus erfolglos geblieben. Es wurde nun ein Schwamm mit dem genannten Linimente und einem stärkern Zusatze von Laudanum, recht häufig erneuert, in den geöffneten Muttermund geschoben und allmählig dehnte sich derselbe mehr aus unter SIRBOLDS Journal, VII. Bd. 2s St.

kräftigern und regelmässigern Wehen. Abends 7 Uhr hatte sich die Blase gestellt, ander halb Stunden später sprang sie und sogleich wurde, da der Kopf immer noch seinen hohen Stand behauptete und von der Natur nichts zu erwarten war, zur Wendung geschritten, während welcher noch eine Menge Fruchtwasser abfloss. Nachdem das Kind ausgeschlossen, erfolgte ein fürchterlicher Blutsturz und die Mutter versank in eine tiefe Ohnmacht. Wir beeilten uns die Nabelschnur zu trennen, die Placenta künstlich zu entfernen und sofort die kräftigsten Styptica in Anwendung zu setzen. Nur die Tamponade vermochte endlich die Metrorrhagie zu hemmen, nachdem wir eiskalte Einspritzungen und Fomente aus Essig und Wasser, Frictionen, innerlich starke Gaben der Phosphorsäure und Zimmtfinktur etc. vergebens versucht hatten, die Entbundene kam hierauf nach und nach wieder zu sich, sie war aber im höchsten Grade der Erschöpfung und der Puls kaum fühlbar, die Nacht verbrachte sie in steten blanden Delirien, doch fanden wir sie am Morgen etwas wohler und den Puls mehr gehoben. Abends hatte sie sich nach einigen Stunden ruhigen Schlafes noch mehr erholt. Am nächsten Morgen erfolgte eine neue nicht zu bezwingende Blutung, in welcher sie verschied.

Das Kind, weiblichen Geschlechtes, wurde scheintodt geboren und obgleich es gelang diesen Zustand zu heben, blieb wenig Hoffnung zu seiner längern Erhaltung. Es war nicht völlig ausgetragen, auf jedem Seitenbeine befanden sich zwey Schädelblutgeschwülste; die Venen erschienen fast über den ganzen Körper,

Vorzüglich die der Genitalien, varikös aufgetrieben. Das Kind konnte die Zunge nicht über die Zähne vorschieben, weil ihre Ränder mit der Mundhöhle eng verwachsen waren; dadurch wurde das Schlingen ganz verhindert und die Respiration sehr erschwert. Endlich bildete jeder Fuß einen Varus, so wie auch die Finger mißgebildet waren. Das Kind starb ungefähr 24 Stunden nach der Geburt.

# 4) Carcinom der Gebärmutter.

Eine 47jährige Webersfrau, welche 7mal leicht geboren hatte, litt seit 18 Wochen fast ununterbrochen an starken Metrorrhagien, wobei das Blut oft in großen Klumpen abging. Das Uebel war 14 Tage nach der bis dahin immer regelmässigen Menstruation eingetreten, ohne irgend eine nachzuweisende Gelegenheitsursache. Hämorrhoidalleiden war angeblich ihre einzige frühere Krankheit gewesen.

Die Scheidenportion war völlig degenerirt und aus der vordern Muttermundelippe ragte eine blumenkohlförmige Excrescenz von der Größe einer halben Faust hervor.

Die Fran starb nach 8 bis 9 Monaten unter steten nicht zu hemmenden Blutungen zum Skelette abgezehrt. Erst kurz vor ihrem Tode stellten sich Schmerzen im Geschöße und noch etwas früher übler Geruch ein.

5) Leucorrhoe und Retroversion der Gebärmutter mit sarcomatöser Induration.

Einem 68jährigen Mädchen, welches nie geboren

und bis vor 10 Jahren die Periode stark und regelmäßig gehabt hatte, waren wegen eines vermeintlichen Vorfalles, welcher nach starkem Heben vor etwa ½ Jahre entstanden seyn sollte, von der Frau eines hiesigen Bandagisten successiv 7 Mutterkränze verschiedener Form und Größe applicirt. Eine starke übelriechende Leucorrhoe und andra örtliche und consensuelle Beschwerden, welche dadurch erregt worden, nöthigten sie unsre Hülfe nachzusuchen.

VVir fanden den Uterus retrovertirt, sarcomatös und von einer Größe, daß er das ganze kleine Becken in der mittlern Apertur ausfüllte.

Die Kur konnte nur palliativ seyn.

## 6) Gebärmutterkrebs.

Der Fall eines ächten reinen Gebärmutterkrebses, mit wahrscheinlich gleichartigem Leiden der Urinblase und Fistel zwischen ihr und der Gebärmutter oder Vagina, welchen wir im Monat Februar beobachteten, verdient in mehrfacher Beziehung eine detzillirtere Mittheilung. Henriette K., eine unverheirathete 24jährige Berlinerin, verlebte ihre Kindheit unter Verhältnissen, welche auf jede VVeise die Entwickelung der Scropheln begünstigten. Der Vater hatte bei stets sitzender Lebensweise habituell am Unterkibe gelitten und war, durch starke Hämorrhoidalblutungen erschöpft, im 48ten Lebensjahre gestorben, die 49jährige Mutter, blond und von laxem Habitus, trug noch die Spuren früherer Scrophulosis an sich. Bei unser Patientin öußerte sich dieses Leiden im 2ten Lebensjahre in

Form eines andauernden stark nässenden Kopfausschlages und einer Blepharophthalmie, welche im 10ten Jahre Trübung und staphylomatöse Entartung der Cornea herbeiführte. Mit der Entwicklung der Pubertät, im 18ten Jahre, traten diese Uebel zurück und es zeigten sich dagegen starke übelriechende Fußschweiße. Sie ging nun zu einem Brauer in Dienstmusste anhaltend ihre Kräfte übersteigende Arbeiten verrichten und trank deshalb, um sich zu stärken, viel Bier, oft auch Branntwein, doch nicht leidenschaftlich. Nach einem Jahre kehrte sie zu ihrer Mutter zurück und bezog mit dieser in einem Souterrain eine enge, niedrige, feuchte Kammer, deren Wände und Fussböden selbst im Sommer nicht trocken wurden. Hier beschäftigte sie sich fortan 5 Jahre hindurch mit dem Knöppeln der Tuchränder, wobei sie den ganzen Tag und oft his tief in die Nacht sitzen musste. Die Zeit der Erholung widmete sie wilden Vergnügungen. Leidenschaftlichen sanguinischen Temperamentes liebte sie es ganze Nächte durch zu tanzen und dabei Punsch zu trinken, ohne Rücksicht auf die etwa eingetretene Menstruction. Eben so fand ihre Reizbarkeit jeden Tag Anlass zu Zank und Streit und Aerger. Ihre Eitelkeit verleitete sie auch, Tag und Nacht zum Excess geschnürt zu bleiben.

Unter diesen schädlichen Einflüssen blieb dennoch, abgesehen von der meist profusen Menstruation, das Befinden ziemlich ungetrübt, bis etwa vor 4 Monaten, wo unsre Patientin angeblich zum ersten und einzigen Male, nachdem sie 14 Tage zuvor menstruirt gewesen.

den Beischlaf vollzog. (Die verheirathete Schwester berichtete dagegen, dass jene schon seit langer Zeit ausschweifend gelebt, und in den letzten Jahren so in Venere excedirt habe, dass sie sich oft mehreren Männern nach einander hingegeben.) Sie empfand dabei sehr hestige Schmerzen und fing bald zu kränkeln an. Statt der früher regelmässig eintretenden Menstruation erfolgte alle 6 bis 8 Tage eine mässige Blutung aus der Scheide unter andauernden Kreuzschmerzen, einem gelinden Stechen tief im Becken, Gefühl von Abgeschlagenheit in den Schenkeln, Beschwerden bei Gehen, Hartleibigkeit und Schmerz beim Stuhlgang, welchen, wenn sie stärker drängen musste, stets eine kleine Blutung aus der Vagina begleitete. Abends fand sich Frösteln ein, wechselnd mit Hitze und Kopfschmerz. Dang auch war ihr das Sitzen noch unerträglicher als den Tag über, wegen brennender Hitze im Unterhauche und soll die Stelle, auf der sie gesessen, auffallend heiss geworden seyn. Der Appetit wurde immer geringer, die Digestion träger, der Durst heftiger, die Fusschweiße hörten nach und nach ganz auf. Vor 2 Monaten befiel sie ohne besondere Veranlassung ein heftiger Frost, auf den Ohnmacht folgte und während der nächsten Nacht stürzte aus der Vagina eine große Quantität (1/2 Eimer voll gab sie an) äusserst stinkenden meist coagulirten Blutes hervor und darauf ebenwohl eine nicht geringe Menge hellerer Flüssigkeit. Dass ein Abortus statt gehabt, liess sich der Beschreibung nach nicht wohl annehmen. Von nun an schritt das Vebel raschern Ganges vor. Schr stinkende Blutflüsse, mehr oder minder copiös, wiederholten sich fast täglich mit großer Ermattung. Der Urin floß unwillkührlich und fortwährend mit und ohne Blut aus der Vagina; der Appetit fehlte ganz und die ohne ihn genossenen Speisen verursachten stundenlange Qual unter ructus und flatus. Das abendliche Fieber wurde stärker, fehlte auch am Tage selten und die Abmagerung erlangte einen erschreckenden Grad. Nun erst, aufgerieben durch Fieber, Schmerz, schlaslose Nächte, Blutungen, Hummer und Verzweifelung an ihrer Wiederherstellung, suchte sie im geburtshülflichen Institute Hülfe.

Sie hatte die mittlere Größe, einen regelmässigen Gliederbau, eine zarte, durchscheinende Haut starkem dunkel- blonden Haare. Ihre blauen Augen waren tief in ihre Hölen zurückgetreten und mit einem - hviden Ringe. Der ganze Ausdruck des bleichen, magern Gesichtes bekundete die Tiefe des Leidens. Brüste erschienen zusammengefallen, welk, ohne Verhärtungen, die Falten der sie bekleidenden Haut bestätigten die Aussage der Kranken, dass sie einst strotzend gewesen waren. Der Druck auf die Lebergegend erregte Schmerzen, Stiche und Ziehen bis in die rechte Schulter hinauf. Drüsengeschwülste ließen sich nirgends wahrnehmen, die Labia pudendorum fanden wir sehr schlaff, der Hymen zerstört; der Introitus keineswegs eng, die Vaginalportion völlig carcinomatös. Aus dem über der mittlern Apertur befindlichen quer - geöffneten Muttermunde floss jeder Berührung Blut. Die hintere Lippe, steinhart

und höckerig, hatte sich nach hinten umgebogen und nur die Länge eines 1/4 bis 1/3 Zolles, die vordre Lippe war vergrößert bis zur Länge von beynahe 4 Zollen und einem Umfange, dass sie die ganze Scheide ausfüllen und man nur mit Mühe zwischen ihr und dem Kreuzbein den Finger hindurchführen konnte. war ebenfalls sehr hart, von ungleicher Obersläche und bröcklig. Das Abbrechen kleiner aus ihr prominirender Stückchen erregte keinen Schmerz, aber starke Blutung. Der obere Theil der vordern Vaginalward war mit in die carcinomatöse Zerstörung eingezogen Die Harnröhrenmundung war frei, die Kranke bemerkte seit einiger Zeit durchaus keinen Urinabgang aus derselben. Der Catheter machte bei der Einführung viel Schmerz und leerte nur wenige Tropfen mit Blut vermischten Urins aus. — Die Untersuchung der Scheide und des untern Theils der Gebärmutter verursachte nur geringe Beschwerden, stets aber einen bedeutenden Aussluss flüssigen und geronnenen Blutes von scheusslichem, zugleich etwas urinösen Geruche. Schleimabgang bemerkten wir nicht, sowie auch die Kranke ihn nie gehabt zu haben versicherte. -

Im Mastdarm keine Hämorrhoidal - Knoten oder sonstige Entartung. Durch ihn fühlte man die Gebärmutter sehr vergrößert, hart, von ungleicher, doch weniger höckeriger Obersläche und auf gelinden Druck schon ganz außerordentlich empfindlich. Die daselbst besindlichen Arterien klopsten stark und zahlreich. Ein Druck über der Symphyse hatte keinen Schmerz verursacht; übte man ihn aber aus während man mit

dem Finger der andern Hand vom Mastdarm her die Gebärmutter in die Höhe hob, so war er unerträglich. Ein Leiden der Eyerstöcke gab sich nicht kund.

An Heilung des so weit gediehenen Uebels war nun nicht zu denken und wir sahen uns darauf beschränckt, das Fieber, die Schmerzen und enormen Blutungen auf symptomatischem Wege zu beschränken und die Kräfte durch ein mildes roborirendes Verfahren aufrecht zu erhalten.

## 7) Retroversion der Gebärmutter nebst Metrorrhagie.

Ein 21 jähriges Mädchen hatte vor 2 Jahren ohne Kunsthülfe geboren, aber mit vielem Blutverluste. Das Kind konnte sie nur 11 Wochen stillen, weil die Milch verging nachdem die Periode wieder eingetreten war. Diese kam immer häusiger und länger andauernd und ging in wahre Metrorrhagie über. Dabei Zeichen der Plethora abdominalis, allgemeiner Orgasmus und consensuelles Kopfleiden.

Der Uterus war retrovertirt, gesunken, angeschwollen, schmerzhaft und unbeweglich. Wir gebrauchten dagegen Blutegel, Purgantia salina, kühlende Resolventia und analoge Injectionen. Danach gelang die Reposition und es wurde zur Radicalkur das fortgesetzte Tragen eines Schwammes angeordnet.

- 8) Unterdrückung der Menstruation mit Vorwärtsbeugung der jungfräulichen Gebärmutter bei einem Mädchen, welches für schwanger erklärt wurde.
  - J... K..., ein 25 Jahr altes Landmädchen, war stets gesund, regelmässig menstruirt, nie schwanger gewesen, als vor 5 Monaten aus unbekannter Ursache die Periode ausblieb. Dagegen empfand sie Uebelkeiten, zuweilen Erbrechen, mancherlei Gelüste, welche sich nach 2 Monaten wieder verloren. Aus der Scheide floss in 3 bis 4 wochentlichen Intervallen eine blutig - wässrige Feuchtigkeit. Es stellte sich stete Leucorrhos ein, häufiges sie überraschendes Drängen zum Urinlassen, träge, schmerzhaste Leibesöffnung. Der Leib schwoll an, weniger die Brüste. Seit 2 Monaten wollte sie Kindesbewegung bald am Nabel, bald in der linken Seite gespürt haben. Zwei Hebammen hatten sie für schwanger erklärt und ein Geburtshelfer sogar den Kindskopf per vaginam zu fühlen behauptet.

Die Untersuchung ergab eine einfache Vorwärtsbeugung der jungstäulichen, gesunden Gebärmutter und die nähere Prüfung des Allgemeinleidens zeigte, dass die Suppressio mensium einer Congestion nach der Leber, dem Pfortadersystem überhaupt und insbesondre noch nach den Hamorrhoidalgefäsen angehörte.

Patientin wurde nicht von Seiten des Institutes behandelt. 9) Erfolgte Schwangerschaft bei einem Vorfalle der Scheide und der Gebärmutter.

Seit 3 Jahren, in Folge einer schweren Zangenentbindung, litt die 22 jährige Caroline U. an einem Vorfalle der Scheide (besonders der vordern Wand) und des Uterus, welcher zwischen den Schaamlefzen sichtbar, aber gesund, leicht beweglich war, und vorzüglich des Nachts, wenn sie schlief, in der Rückenlage von selbst zurücktrat. Dabei Hämorrhoidalleiden, Leucorrhoe, gestörte Digestion, träger Stuhlgang und unregelmäßige Ausleerung des Urins, welcher zuweilen verhalten, zuweilen beim Husten unwillkürlich abfloß.

Wir empfahlen zunächst ein möglichst ruhiges Verhalten, leichte Kost und Sorge für gehörige Leibesöffnung durch ein Digestiv-Pulver aus Tart. depurat., Rheum, Magnes. carb. und Elaeosach. foenic.

Im folgenden Monate blieb die Menstruation aus und es entwickelten sich mancherlei Beschwerden gleich denen in der ersten Schwangerschaft. Dass auch jetzt dieser Umstand obwaltete, ging, als höchst wahrscheinlich, aus der Untersuchung hervor. Die genannten Beschwerden der Kranken steigerten sich in den ersten Monaten und namentlich erfolgte ohne den Gebrauch eröffnender Mittel die Leibesöffnung nur alle 5 bis 6 Tage mit vieler Austrengung und Hervortreibung der Hämorrhoidalknoten. Späterhin aber verlor sich der Vorsall

ganz und nachdem der ausgedehntere Uterus sich gehoben und das kleine Becken verlassen hatte, befand sie sich ganz wohl und sie blieb es auch wenigstens so lange wir sie zu beobachten Gelegenheit hatten.

10) Zurückgebliebener dicker Leib nach der Entbindung als eine Folge der Wassersucht erklärt und behandelt.

Ein robustes, fettes, plethorisches Mädchen, 20 Jahre alt, hatte nach ihrer Niederkunft einen ganz ausserordentlich starken Leib behalten und war deshalb als Ascitische behandelt worden. Wir fanden bei der angestellten Exploration auch nicht ein Zeichen der Wassersucht. Die geringen Beschwerden beruhten aber lediglich auf einer gestörten Verdauung und wichen dem kurzen Gebrauche auflösender und bitterer Mittel.

11) Zwei Fälle vom Scirrhus uteri incipiens durch die Frank'sche Hurmethode geheilt.

Die 33 jährige Korbstechtersfrau VV. war schon vor einem Jahre von uns an Scirrhus uteri incipiens behandelt worden und hatte sich der Kurentzogen, weil sic sich geheilt glaubte. Da aber das örtliche und allgemeine Leiden recrudescirte, nahm sie unsre Hülfe auss Neue in Anspruch. Sie klagte besonders über häusig wiederkehrende slüchtige Stiche tief im Becken, stete Leucorrhoe, su

starke und zu häufige, alle drittehalb Wochen unter Kreuzschmerzen und Zunahme aller ihrer Beschwerden, eintretende Regeln, Druck in der Cardia, lästige Auftreibung des Leihes, Uebelkeiten und Erbrechen, zumal nach blähenden Speisen, schmerzhafte Leibesöffnung, unordentlichen Schlaf und große Mattigkeit nach jeder Anstrengung.

Die Untersuchung zeigte das Uebel noch wie früher auf die Vaginalportion beschränkt, welche empfindlich, hart, höckerig, besonders an der vorderen Lippe und etwas oval geöffnet war.

Wir gaben neben narkotischen Einspritzungen, dann und wann ein Purgans salinum, täglich in steigender Gabe 6 Gran Sulphur, aurat. antim. mit 1 Drachme Hb. Cicut. und schritten dann, weil die Härte durchaus nicht weichen wollte, zur Frankschen Rur. Der Fall an sich, die Constitution der Kranken, die warme Witterung des Juni-Monates schien ganz dazu geeignet. -- Die mit dem 5ten Tage eintretende Salivation erreichte unter bedeutender Affection der Speicheldrüsen einen hohen Grad, dass oft über ein Quart in 24 Stunden gespeichelt wurde, und zog sich bis in die 8te Woche hin. Hiedurch und durch die Schmerzen, die schlaflosen Nächte und die aufs Minimum beschränkte Diät waren die Kräfte ausserordentlich erschöpft; indessen erholte sich die Kranke bald, dass sie 9 Wochen nach Beginn der Kur mit Leichtigkeit wieder die gewohnte Beschäftigung treiben konnte.

Als sie späterhin in der Klinik vorgestellt wurde,

fanden wir, dass sie bedeutend stärker geworden war und ein frisches, gesundes Aussehen gewonnen hatte. Nach ihrer Versicherung fühlte sie sich frei von allen Beschwerden, die Menstr. erfolgte ziemlich regelmäßig und die Leucorrhoe dauerte nur noch in geringem Grade fort.

An der Vaginalportion, obgleich sie im Ganzen eine ziemlich normgemäße Beschaffenheit ze gte, unterschied man immer noch einige ungleiche und härtere Stellen, so daß wir es nicht wagen konnten einen dauernden Erfolg zu verbürgen.

In einem ähnlichen Falle, welchen wir einige Monate später auf gleiche VVeise behandelten, erlangten wir fast dieselben Resultate. Aber auch hier wird erst die Zeit entscheiden, ob die Kur nur palliauv war oder ob sie diesem gefährlichen Uebel für immer Grenzen actzte. — Zur Zeit ist in beiden Fällen das Uebel wenigstens nicht zurückgekehrt, und erste habe ich vor kurzem erst gesehen und untersucht. Sie sieht sehr blühend und wohl aus; sie bedient sich fortwährend täglich nur der Injectionen von einer Abkochung der Malven.

12) Periodische Bildung von falschen Molen vorzüglich dnrch den Gebrauch des Merkurs und der Digitalis geheilt.

Caroline G. aus dem benachbarten Städtchen B., 30 Jahr alt, von gelblich- fahler Gesichtsfarbe, melancholischem Temperamente, mittler Größe und regelmäßigem Bau, verlebte die Jahre der Kindheit gesund.

Die Menstruation erschien am Ende des 15ten Lebensjahres und ½ Jahr hindurch regelmäßig wieder. Dann
blieb sie in Folge einer Erkältung ein Jahr lang gänzlich aus ohne Beschwerden zu veranlassen. Hausmittel regulirten sie wieder und die einzige Anomalie,
welche sie fernerhin zeigte, war, daß sie 6 bis 8 Tage
lang und reichlicher floß, als man es gewöhnlich findet.

Im 20sten Lebensjahre vermiethete sich Patientin bei einer Herrschaft, bei welcher sie 3½ Jahre im Dienste blieb. Während dieser Zeit besuchte ihr Brodherr sie häufig des Nachts und versuchte mit vieler Beharrlichkeit sie zum Coitus zu bewegen, den sie aber nie gestattet zu haben, aufs Heiligste versicherte, dagegen aber vermochte sie es nicht abzuwehren, daß jener ein anhaltendes Spiel seiner Hände mit ihren Genitalien trieb und selbige durch Friction der Vagina mit einem oder mehreren Fiogern in öftere und heftige Irritation versetzte.

Sie zog hierauf in einen andern Dienst und blieb darin, bis sie vor 3 Jahren ihren jetzigen Ehemann heirathete, mit welchem sie in einer friedlichen und glücklichen, aber bisher unfruchtbaren Ehe lebt. Vorher mit irgend einem Manne vertrauten Umgang gehabt zu haben, läugnet sie bestimmt. Sie gesteht zwar einen frühern Hang zur Romanenlectüre, doch versichert sie, diesem ohne sonderliche Aufregung ihrer Phantasie gefolgt zu scyn, und daß sie namentlich nie zur Onanie sich habe hinreissen lassen. Mit ihrem Manne, der ziemlich trägen Temperamentes sey, übte sie den Coitus immer nur sehr mäßig und seit gerau-

mer Zeit oft in wochenlangen Intervallen, was auch ihren Wünschen ganz entspräche.

Gegen das Ende oder kurz nach ihrer ersten Dienstzeit (also nunmehr vor etwa 7 bis 8 Jahren) bemerkte sie zuerst, dass ihr mit dem Monatsslusse etwas Festes abging — eine Sache, die sie im Ansange nicht beunruhigte, sondern erst bei steter vierwöchentlicher Wiederkehr ihre Sorge erregte. Dieser Abgang hat bisher ununterbrochen statt gehabt, und erfolgte der Angabe nach unter folgenden Erscheinungen:

Die Kranke, welche linkerseits in der Tiefe des Beckens einen andauernden dumpfen Schmerz empfindet, bemerkt etwa 3 Tage vor dem Eintritte der Menstruation eine, jedoch nicht bedeutende, Zunahme dieses Schmerzes und bekommt auch eine schmerzhafte Empfindung an der linken Seite des Kreutzes, die sich bis unter das linke Schulterblatt erstreckt. Zu gleicher Zeit stellt sich Hitze, Unruhe, Durst, besonders bei Nacht, ein; der Urin wird dunkel und etwas scharf und gelinde brennend beim Abgange. Diese nicht sehr lästigen Beschwerden lassen meistens mit dem Eintritte des Monatsslusses selbst nach, der alsdam bis zum dritten Tage ohne irgend eine Abweichung oder krankhafte Erscheinung sliesst. An diesem dritten Tage treten regelmässig wehenartige Schmerzen ein, unter welehen ein fester Körper ausgestoßen wird, bald in grössern, bald in kleinern Stücken, im Ganzen ungefähr von der Größe einer welschen Nuß und drüber, mit Blut bedeckt und begleitet von einer größern Menge sehr dunkeln mit zähem Sehleime vermischten dicken

Blutes. Die Kranke charakterisirte diesen Körper durch Vergleichung mit einem Stückehen Milz und gab an, dass er ursprünglich dunkelroth sey, ausgewässert, mehr hellröthlich und deutlich faserig werde, sich übrigens einmal wie das andere verhalte. Ganz so verhielt sich das Stück, welches sie in einem Glase mitbrachte: eine faserige Masse, ähnlich macerirter Uterinaubstanz, an der einen Seite mit einem weisslichen, sesten, häutigen Concremente zusammenhängend.

Nach Ausstoßung dieser festen Substanz Iassen die wehenartigen Contractionen des Uterus und der Blutsluß nach; die Kranke hat dann einen halben bis ganzen Tag keinen merklichen Abgang. Erst nach 12 bis 24 Stunden stellt sich der Monatssluß wieder ein und sließt dann ohne fernere pathologische Erscheinungen noch 2 bis 3 Tage.

Das Menstrualblut ist übrigens normalgemäß und eine unbedeutende Leucorrhoe findet nur zu Anfange und Ende der Periode statt.

Dieses Leiden des Uterinsystems hat nie andauernd machtheilig auf den übrigen Organismus reagirt. Abgeschen von den Menstrualbeschwerden und dem bemerkten dumpfen Schmerz im Becken, fühlte sich Patientin im Ganzen recht wohl und kräftig; indess sey sie doch in der letzten Zeit etwas angegriffen und an Armen und Brüsten abgemagert. Ihre blasse Gesichts-, farbe habe sie von je an gehabt. Ein Bandwurm, woran sie seit einer Reihe von Jahren leidet, hat sie nie sonderlich belästigt, und sie wurde von dessen Gegenwart nur durch den späteren Abgang einzelner

Sirrolde Journal, VII. Bd. 28 St.

Qq.

Glieder und den mehrerer Ellen nach dem Gebrauche eines drastischen Mittels unterrichtet.

Kopf und Brust sind frei, Appetit und Verdauung ziemlich gut, die Absonderung des Urins erfolgt regelmässig, der Stuhlgang täglich, aber hart, träge, oft umter mühvollem Pressen, wobei sich einigemal Spuren von Blut, am After zeigten. Der Leib überall weich, nirgends aufgetrieben oder empfindlich ausser an dem linken horizontalen Aste des Schaambeins, wo ein gegen die Tiefe gerichteter Druck in der Gegend des Onriums ein lebhaftes Schmerzgefühl hervorrief. An dieser Seite waren auch einige Leistendrüsen aufgetrieben die Scheide war ziemlich eng und, wie auch die Vaginalportion, empfindlich und krankhaft warm, und Patientia äusserte, dass vie beim Goitus, namentlich beim tiefern Eindringen, ein unangenehmes, wenn gleich micht schmershaftes Gestihl erleide. Die Portio vaginalis, gegen 3/4 Zoll lang, etwas nach hinten und links gerichtet, zeigte ausserdem eine, die normale Beschaffenheit um ein Geringes excedirende Harte; zugleich waren die Muttermundslippen geschlossen, aber nicht völlig quer, sondern mehr rundlich gebildet Der Körper der Gebärmutter war ein wenig angetrie ben, nach vorn geneigt, nicht empfindlich, durch das Scheidengewölbe nirgends eine Geschwulst zu entdecken.

Vir glauben dieser interessanten Krankheitsform mit Recht den Namen einer periodischen falschen Molenbildung geben zu können. Das Wesen der selben geht aus Vorstehendem deutlich hervor, die

Constitution der Kranken, die Summe der örtlichen und allgemeinen Erscheinungen und die sie begründenden atiologischen Momente sprachen für eine Plethora abdominalis, besonders hervorstechend in den Hämorrhoidalgefässen und noch mehr in denen des Genitalsystems. Damit verbunden hatte sich eine stete krankhafte Reizung der Sexualorgane, welche eich zur Zeit der Menstruation, wie auch die Beihe der sich dann entwickelnden fieberhaften Erscheinungen bekanndete, fast bis zum Entzündlichen steigerte und in der Production jener Pseudoplasmen gewissermalsen entladete. So wie nun eine die Norm überschreitende Temperatur des Uterus und seiner Anhänge der Conception vorzugsweise hinderlich ist, so mulste wiederum unter gegenwärtigen. Verhältnissen die unterbliebeng Zeugung die Tendens su abweichenden Bildungsformen um so mehr begünstigen, als diese Organe, der veger tativen Sphäre besonders angehörig, überhaupt dass disponirt sind

Diesen Ansiehten gemäß murde der Kurplan entworsen. En war dringend nöthig, alle Einstesse su
meiden, welche erregend auf das Uterinsystem wirken,
und solche Mittel anzuwenden, welche ableitend, die
Reizbarkeit desselben depotenzirend, so wie die Reproduction überhaupt und die örtlich encessive Plastizität insbesondere zu beschränken vermögen.

Es wurde vor allem der Coitus untersagt, Ruhe und Wasserkost empfehlen. Unter den Arzneien wählten wir kleine Dosen Mercurius dulcis mit Digitalis Morgens und Abenda gereicht, bis sich Vorboten der

Salivation zeigten; wo wir sie dann auf einige Tage aussetzen ließen. Erfolgte hiebei nicht täglich bequeme Leibesöffnung, so bewirkten wir sie durch analoge Laxantia. Oestlich setzten wir wiederholt Blutegel gegen das Kreuz und über den Schaambeinen, besonders über dem linken in der Gegend des vorzugsweise in Mitleidenschaft gezogenen Ovariums dieser Seite. Daselbet ließen wir auch fortwährend das Ungt. hywirang. cinter. zu einer halben bis ganzen Drachme täglich einreiben.

Bei dieser Behandlung hatten wir die Freude, das wir der Kranken, nach 4 Monaten fast ganz genesen, die Rückkehr zu ihrem Manne gestatten konnten. Zu mehrerer Sieherheit legten wir noch ein Haarseil in der linken Inguinalgegend und vererdneten den weitern Gebrauch des Calomels und der Digitalis in kleinem Besen. Einige Monate später kam Patientin wieder zu uns. Sie war völlig geheilt und auffallend stark geworden, die Menstruation erfolgte ohne Schmerz, ohne Absonderung jeher Concrements. Wir trugen deshalb auch kein Bedenken, das lästige Haarseil zu entfernen.

<sup>13)</sup> Exstirpation einer acirrhösen Gehärmutter nebst Abbildung Tab. III. \*)

Br. Br. 30 Juhr alt, verheirathet, von zarter reizbarer Constitution, sanguinisch erethischem Tempera-

Dieser Fall ist von meinem Sohne in seiner Inauguraldissertation "Dé Scirrho et Carcinomale uteri adjectie tribus totius uteri exetirpationis observationibus. Berol. 1826.

ment, braunen lebhasten Augen, eben so gesärbten, Haaren, mittlerer Größe, schmächtigen Gliederbaues, verlebte eine gesunde frohe Kindheit, welche durchaus von keiner Krankheit getrübt war. Im 17ton Jahre ihres Alters wurde sie das erstemal menstruirt und auch diese Evolution hatte nicht den mindesten Einflus auf ihre Gesundheit, Die Periode kam ohne alle besondere Beschwerde und ihr Verlauf blieb durchaus regelmäßig. In ihrem 22ten Lebensjahre verheirsthete sie sich und gebar in ihrer Ehe, die keineswegs ihr zu klagen Golegenheit gegeben hatte, fünfmal. Das erstemal gebar sie leicht und glücklich Zwillinge, es blieb indessen nach dem Wochenbette eine copiose, aber milde Leucorrhoe zurück. Eine zweite Enthindung hatte bei ihr das Zurückbleiben von bodeutenden Hämorrhoidalanschwellungen des Mastdarms zur Folge, welche ihr durch ihre Vergrößerungen von Zeit zu Zeit viel Belästigungen verursachten. Nachdem sie hierauf einmal

4." bekannt gemacht worden, nebst 2 ähnlichen Fällen von gänzlicher Exstirpation des seirrhösen Uteruss welche der Hr. Hofrath Dr. Langenbeck in Göttingen während des Aufenthalts melnes Sohns daselbst verrichtet hat, unter welchen er den einen durch den Bauchschnitt auf der Linea albar exstirpirte. Da indessen diese Dissertation doch nicht allgemein verbreitet seyn möchte, so gebe ich diesen Fall nebst Abbildung hier in meinem Berichte, wo er eigentlich auch hingehört, verweise indessen auch auf oben angeführte Schrift, besonders was die Vergleichung der 3 Exstirpationen betrifft, welches nicht ohne Interesse seyn wird.

im 4ten Monate abortirt hatte, nach einer angeblich äussern Verletzung, und nach Verlauf von vier Wochen wieder concipirt hatte, so suchte sie damals im Jahre 1821 das erstemal Hülfe in der Königl. Entbindunganstalt, and ihr damaliges Leiden ward als prolapsus parietis anterioris vaginae et uteri retroversio erkannt: ihr Mastdarm mit Hämorrhoidalknoten angefüllt, und das fürchterliche Drängen, das Brennen beim Stuhlgange hatte sie besonders vermocht, unsere Hälfe in Anspruch zu nehmen. Der prolapsus und die Retroversio wichen den zweckmäßig verordneten Mitteln: allein 10 Monate nach ihrer Entbindung, welche glücklich in der hiesigen Anstalt erfolgt war, meldeté sie sich von neuem als krank, und wir fanden denselben Zustand. Auch diesmal wurden nach Anwendung der zweckdienlichen Mittel ihre Zufälle gelindert. Vor 1/4 Jahren gebar sie zum letztenmale. Von dieser Zeit an schreibt sich die lange Kette von Leiden, welche unsere Kranke zu erdulden hatte, her und deren Bild wir jetzt zu entwerfen gedenken, ehe wir den örtlichen Zustand der Patientin beschreiben wollen.

Es kehrten die vorigen Zufälle mit aller Wuth zurück: beginnend mit steter Unpässlichkeit, Mattigkeit, fortwährenden Schmerzen im Unterleibe und der Schoossgegend, bei jedem Tritte sich mehrend. Der Schleimsluss, der schon früher da war, hatte seine blande Natur abgelegt, und war mehr corrodirend geworden. Die Menstruation dauerte stets 8 Tage und war sehr schmerzhaft, sparsamer in den letzten Monsten, dem Fleischwasser ähnlich. Eben so gingen zu-

weilen in der letzten Zeit ganze Stücke mit eiterähnlichen übelriechenden Flüssigkeiten ab, gelblich, zuweilen mit Blut untermischte klumpige Massen, mit vermehrter Schleimsecretion. Die Schmerzen der Beckengegend nahmen von Tag zu Tag an Heftigkeit zu, und brachten die Arme der Verzweißlung nahe. Dabei hatte Patientin ein Gefühl von Schwere im Becken und einen häufigen Drang zum Urinlassen. Ihr Puls war blein, härtlich und etwas frequent, ihr Durst nicht vermehrt. Des Nachts hat sie in der Regel viel Schweiß, zuweilen Frost und Hitze, dabei besondere Röthe und Hitze des Gesichts, große Erschlaffung des Allgemeingefühls.

Die äußere Untersuchung des Leibs zeigte denselben, ausser den gewöhnlichen Spuren vorangegangener Entbindungen, ganz normal. Er verträgt einen
mäßigen und ziemlich verstärkten Druck überall ohne
Schmerzgefühl, nur verträgt eine Stelle über dem
Arcus oss. pub., welche den Uterus einnimmt, ein stärkeres Drücken nicht wohl ohne Stich und Schmerz.

Die innere Untersuchung zeigt die Scheide ausgedehnt, weit, schlaff, sehr heiß, mit Schleim an den Wänden reichlich überzogen. Die Vaginalportion steht ohngefähr in der mittlern Apertur, ist einen Zoll lang, etwas mehr nach vorne gekehrt. kann mit dem Finger vollkommen umgangen werden. Sie selbst ist sehr hart, wulstig in ihrem ganzen Umfange, heiß, trocken, bei der leisesten Berührung höchst schmerzhaft, und verträgt nicht den mindesten Druck. Der Muttermund ist in einer Querspalte geöffnet mit mehreren Einrissen

und Erhabenheiten, knollig, dem Gefühle Erhabenheiten darbietend, die hart und rauh sind. Bedeutende Auswüchse, Geschwürsflächen oder sonstige Abnormitäten sowohl der Scheide als Vaginalportion sind nicht zu entdecken. Ueberall und hauptsächlich vorn und hinten beim Umgehen der letzten, äussert die Kranke lebhaften Schmerz, der auch nachher eine lange Zeit besonders heftig fortdauert. Man fühlt den Gebärmuttergrund, dessen Volumen nicht besonders vergrößert, etwas nach hinten retrovertirt, und die Berührung seines Körpers, der übrigens ziemlich beweglich in seiner Lage erscheint, erregt ebenfalls Schmerzen. Der Mastdarm enthält bedeutende Hämorrhoidalsäcke und Anschwellungen.

Wenn wir alle diese Symptome gehörig würdigen, so können wir wohl mit Bestimmtheit sagen, die Person litt an einem Scirrhus der Gebärmutter, aus welchem Uebel wir alle ihre Leiden als entsprungen den-- ken mussten. Dass aber diese Verhärtung der Vaginalportion insbesondere als das in die Augen springende Moment keine heilbar gutartige, sondern eine wirklich scirrhöse gewesen sey, ergibt sich leicht vor allem aus der Dauer des Leidens; welches allen Mitteln trotzte, sich immer weiter entwickelte, und die eigenthümlichen Schmerzen zeigte. Die gutartige Verhärtung dieses Theils dauert nie so lange, verschwindet gewöhnlich durch die Menstruation, ist weniger fest und hart, und erregt beim Untersuchen keinen solchen Schmerz. Dass der Uterus selbst in unsrem Falle mit afficirt war, zeigte wohl der Schmerz bei seiner Berührung, seine

veränderte Lage und der Aussluss aus der Scheide, so wie auch die krankhaft veränderte Menstruation. Merkwürdig ist, dass die Mutter unserer Kranken an einem Gebärmutterkrebs verstorben ist, und es ist dies ein neuer Beweis für die Erblichkeit dieses Uebels, wortber ich mich an einem andern Orte bereits ausgesprochen habe \*): so wie auch dieser Umstand wieder zeigt, dass wir das Uebel nie als ein örtliches denken müssen, sondern dass wir diese Hrankheit nur für einen Restex eines früh im Organismus liegenden Leidens ansehen müssen.

Es handelte sich nun in unserm vorliegenden Falle um das Aufstellen eines Kurplans, der die Kranke wieder gesund machen sollte, sie von ihren unsäglichen Schmerzen befreien, und sie zur Führung ihres Haushalts als Gattin und Mutter wieder tüchtig zu machen. Die Erfahrung hat gelehrt, dass es durchaus keine Mittel gibt, die dieses schmerzliche Uebel radical heilen, und selbst die angepriesene Franksche Methode \*\*\*)

- \*) Siehe meine Schrift "Ueber den Gebärmutterkrebs, dessen Entstehung und Verhütung. Berlin 1824. pag. 74. Vergleiche auch, Böttcher Dissertat. de inflammatione uteri. Rintel. 1761. Dieser erzählt einen Fall, wo Großmutter, Mutter und Tochter an Gebärmutterkrebs starben.
- \*\*) Graefe und Walther Journal III. B. 4. H. p.679. "Ueber einen Gebärmutterblutfluss, welchem gewisse Metamorphosen und Desorganisationen der Gebärmutter, und besonders der Vaginalportion zum Grunde liegen." von Frank.

lässt uns in den meisten Fällen, seirrhöse Knoten am Muttermunde und den Scirrhus incipiens ausgenommen, im Stich, und selbst in diesen Fällen kann man besonders bei Anlage und Erblichkeit doch noch nicht beruhigt seyn, ob nicht die Krankheit später wiederkehrt und die Subjecte doch tödtet. Ich entschloß mich daher in diesem Falle noch einmal die Exstirpatio uteri zu unternehmen, wozu mich mehr wie ein Grund in unserm Falle bestimmten, und von der mir noch das meiste zu hoffen schien. Dass diese Operation möglich sey, hat mir schon einmal die von mir im Jahre 1823 unternommene vollkommne Exstirpation der nicht prolabirten Gebärmutter bewiesen \*). jetzige Fall bot bei weitem keine so ungünstige Prognose dar, wie der erstere: die Constitution der Patientin war in keinem einzigen Punkte getrübt, so wie ihr Temperament erwarten liefs, dass sie den operativen Eingriff leichter ertragen würde. Alle Nachbargebilde waren vollkommen unversehrt, frei von aller krebsartigen Veränderung. Eben so war das Uebel noch nicht in das eigentliche Carcinoma übergegangen und konnte also auch in diesem Falle die Prognose besser gestellt werden. Endlich wünschte die Patientin so sehr dieses letzte Mittel, dass sie durchaus die Ausführung desselben nicht erwarten konnte. Sie hatte sich zu diesem Ende ein Locale gemiethet, setzte die-

<sup>\*)</sup> Beschreibung einer vollkommnen Exstirpation der seirrhösen nicht prolabirten Gebärmutter. Frankf. a. M. 1824. 8. (aus meinem Journale IV B. 34 St. etc. besonders abgedruckt) nebet Kupfer.

ses aller Widerrede ohngeachtet selbet in Stand, und so ward die Operation auf den 25ten Juli 1825 anberaumt. Tags zuvor erhielt sie zur Reinigung der ersten Wege eine gelinde Abführung aus Mittelsalzen und milderregendem Klystier. Die Nacht schlief sie vollkommen ruhig und in ungestörter Gemüthsruhe.

Der Apparat sowokl an chirungischen Instrumenten als an medizinischen Hälfsmitteln war genau derselbe, wie er bei der frühern von mir unternommenen Extirpation angegeben wurde \*). Eben so wurde das Querlager mit Hülfe des Geburtskissens eingerichtet und die zu Operirende mit dem Rücken in der Art reklinirt darauf gelagert, dass auch von dieser Seite der Beförderung eines nachtheiligen Vorfalls der Gebärmutter vorgebeugt wurde. Auch noch in diesem Augenblicke war die Gemüthsruhe wahrhaft zu bewundern, mit welcher die Kranke den nöthigen Vorbereitungen sich unterwarf: der Puls war weder an Zahl noch Schnelligkeit vermehrt, ganz ruhig, und lachend wies sie die ernste Mahnung, dass jetzt es noch Zeit sey zurückzutreten, von sich, und wünschte sehnlichst, recht bald die Operation beendigt zu sehen, die ich nur in Gegenwart der Herrn Doctoren Hoere, der früher schon als Assistent der Gebäranstalt meiner ersten Operation beigewohnt hatte, meiner Assistenten, der Doctoren Scheibel und Hoffmann, des Herrn Dr. Ebermaier, eines meiner sleissigsten Schüler, dem die Kranke zur speciellen Beobachtung als Practi-

<sup>\*)</sup> S. Beschreibung einer vollkommnen Exstirp. etc. p.34.

meiner Zuhörer, Morgens um 9 Uhr den 25ten Juli 1825 unternahm. Ich setzte mich zwischen die Schenkel der zu operirenden, jeder der letztern wurde von einem Gehülfen fixirt, von denen zugleich einer den eingebrachten Catheter dirigirte. Die Arme wurdes gleichfälls fixirt, und vor allem Beginnen des operativen Eingriffs 30 gutt. aq. laurocer. mit 10 Tropfen der einfachen Opiumtinktur gegeben.

Wesentlich unterschied sich die gegenwärtige Exstirpation, die ganz in derselben Art und Weise mit denselben Instrumenten und Regeln unternommen wurde, von meiner früher angestellten darin, daß nach mit Savigny's Messer getrennter seitlichen Cohaerenz der Vagina durch die portio vaginalis mittelst einer silbernen biegsamen mit einer Stahlspitze versehenen Nadel von gekrümmter Form, die ich eigends von unserem geschickten Instrumentenmacher Herrn VV inkler nach meiner Augabe verfertigen ließ, ein gewichster Faden gezogen wurde, um das beschwerliche und gefährliche Zurückziehen der gelösten Gebärmutter in die Unterleibshöhle zu verhindern \*). Theilen wir daher die Operation in 3 Acte, so war der erste, Tren-

\*) Dieser Umstand war mir bei meiner ersten Operation vorgekommen, und setzte mich in nicht geringe Verlegenheit. Siehe Beschreibung etc. pag. 38.

Ich hatte schon damals mir vorgenommen, mirh bei künstigen Fällen einer krummen Nadel zur Durchsührung eines gewichsten Fadens zu bedienen S. ebend. p. 53. und der Erfolg bewährte diese Methode.

nung der Vagina von der Gebärmitter, gank so unternommen wie im vorigen Falle; dann Einführung der
Nadel und des Fadens zur Fixirung ausserhalb der
Scheide, drittens endlich Lösung und Durchsehneidung der ligamenta lata und rotunita mittelst der
Schere und gänzliche Hervorziehung der gelösten
Gebärmutter aus ihrer Verbindung und Lage im Becken
und der Scheide.

Die Kranke ertrug die Operation mit vieler Standhaftigkeit und verrieth nur gegen das Ende derselben größere Ungoduld, wurde dann bei dem Uebermaße der Schmerzen etwas ohnmächtig, woraus sie indessen etwas Wein und die gewöhnlichen leichten Reizmittel wieder erweckten. Nicht zu verkennen, als Beweis für die tiefe Bedeutung der Exstirpation und Trennung eines solchen Organs, hinsichtlich, des ganzen Organismus, war der ganz veränderte und geminkene Ausdruck der Physiognomie; so entschlossen und energisch die Kranke bis auf den letzten Augenblick gewesen war, so muthvoll sie den ersten Theil der Operation selbst ausgehalten, so weich und gebeugt blieh sie nachher auch psychisch bis zum Tode, man kannte das Gesicht nicht mehr. Der Blutverlust war geringe, höchstens 5 - 6 Unzen betragend, und stand gleich nach der Exstirpation schr bald, die ganze Operation dauerte ohngefähr 25 Minuten, die Zeit mitgerechnet die darauf hinging, 'die bequemste und passendste Stelle zum Einführen des Savigny'schen Messers zu finden, vovon der Erfolg der ganzen Operation abhing. Es wurden nun Bourdonnets in Alaunauslösung getaucht

in die Vagina gebracht, und dieselbe derb ausgestopft, darüber Compressen und die T-Binde angelegt, die Kranke wurde in durchaus horizontaler Lage ins Bett gebracht, mit mäßig erhöhtem Unterleibe. Sie fühlte sich sehr erschöpft, sprach nicht, ihr Gesicht war bleich, die Haut kalt, der Puls klein, zusammengezogen, 85 Schläge. Es wurde ihr Wasser gereicht und Kirschlorberwasser mit etwas Tinct. opii. Nach einer halben Stunde Vomituritionen, mit wirklichem Erbrechen. Verordnet wurde

Rec. Amygdal. dulc. excort. 35

Amygd. amar. exc. 3ij

Aq. flor. til. 3vj

Ter. f. emuls. Cui add.

Aq. amygd. amar. conc. 3ij

Syrup. de Alth. 3j

M. D. S. Alle 2 Stund. 1 Efslöff. voll.

Rec. Natr. carb. acid.

Acid. tart. aa. gr. vj

Sacch. alb. gr. XII.

M. D. tal. dos. Nro. VI. S. zu Zeiten beim Erbrechen.

111/2 Uhr. Fortwährende Schmerzen die sich durch den ganzen Unterleib bis zum Kreuze hin verbreiten. Uebelkeiten mit Ohnmachten. Kalte Schweisse. Puls sehr klein, schnell, oft gar nicht zu fühlen. Heftiger Durst.

12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr. Blutsluss aus der Scheide. Es ward demnach der Verband gelöst, und es flossen 7 - 10 Un-

aber Essiginjectionen gemacht. Stirn und Schläfe wurden mit Acet. concentrat. und Naphtha gerieben, worauf der Puls etwas stärker wurde, und das Aussehen der Kranken sich besserte. Ueber den Leib wurden mit Essig getränkte Tücher gelegt.

2 Uhr. Das Gesicht blaß, eingefallen, Extremitäten kalt; die Kranke wimmerte stets, klagte über hestigen Durst. Drang zum Erbrechen mit quälendem Durst. Der Puls mäßig beschleunigt. Es wurde abwechselnd ein Brausepulver mit Melissenthee gereicht, und die Umschläge über den Unterleib fortgesetzt.

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr. Die Kranke hatte sich etwas erholt, die Extremitäten waren warmer geworden, auch schlief Patientin etwas.

Abends. Kehrten die Vomituritionen wieder, und die Schmerzen im Unterleibe waren hestiger. Der Puls machte 130 Schläge in einer Minute. Hestiger Durst. Es wurde Limonade zum Getränk verordnet und übrigens in der Behandlung sortgesahren. Um 9 Uhr wurde etwas Aq. lauroc, mit Opiumtinktur gereicht.

Am 26. July. Patientin hatte die Nacht durch wenig geschlasen. Nach Mitternacht betrug der Puls 126 Schläge. Um 4 Uhr wurden mittelst des Katheters ohngefähr 4 Unzen Urin abgelassen, wornach sie sich etwas erleichtert fühlte. Uebrigens war diess der sicherste Beweis, dass die Urinblase während der Operation nicht im mindesten verletzt war.

6 1/2 Uhr. Schmerzen der Hypochondrien und des

Unterleibes unverändert heftig. Puls 120, klein, sosammengezogen, leicht zu unterdrücken, doch aber nicht ohne einige Härtlichkeit und versteckte Fülle bei längerer Beobachtung.

und härtlich. Alle Zeichen der gebildeten Unterleibentzundung in Folge des verletzten Peritoniums. Es wurden 18 Blutegel auf die schmerzhaften Stellen der Unterleibs gesetzt mit reichlicher Nachblutung, innerlich ziß Nitrum in Aq.: cerasor. und Syrup. de aleh. abwechselnd mit Pulvern von gr. j. Merc. dulc. und gr. ß. op. pur. gereicht. Desgleichen erhielt sie ein Olysmu: uns Spec. emoll. mit Oel, du sie sehr an Blähungen litt : dabei ein unerträgliches Gefühl wa Vollheit hatte.

- 11 Uhr. Die Hitze hahm zu, die Blutegelwunden bluteten noch!: sie ward mit der größten Vorsieht in ein anderes Bott gebracht und schlief etwas.

Nach in ittags Reisen die Schmerzen etwas nach, die indessen gegen Abend wieder zunahmen; es ward ein halbes Quart Urin durch den Katheter entleert, in der Behandlung fortgefahren. Auch wurden Injectionen aus einem Decocte der spec. emollient. per vaginam gemacht.

Die Nacht hindurch hatte Patientin abweckselnd geschlasen, ohne indessen von den Unterleibsschmerzen verlassen worden zu seyn, so, daß sie nicht die geringste Berührung ertragen komte. Sie lag erschöpst und abgemattet da, klagte gegen Morgen über Drang zum Urinlassen, wo sodann der Katheter 8 Unzen ent-

leerte von rother, seuriger Beschassenheit und dicker Consistenz. Der Hopf wurde heiss; die Geschwindigkeit des Pulses nahm sehr zu, hatte 140 Schläge, gleichen Sehritt hielt die Respiration, der Athem war ungemein heiss. Es war die Nacht hindurch alle 2 Stunden 2 Gran Calomel gegeben worden.

Den 27ten July Morgens immer größere Unruhe, Angst und VVärme; heftige Schmerzen, Unterleib aufgetrieben, ungeheurer Durst. Injectionen per vaginam 'aus Decoct. spec. emollient. Beim Untersuchen der Scheide fand sich indessen durchaus nichts, was den Umständen nicht angemessen gewesen wäre: die Schnittwunde war ganz zusammengezogen, und die Ränder aneinander geneigt; Blutung war nicht vorhanden, selbst die Verbandstücke waren damit nur mißig tingirt. Es wurden auß neue 18 Blutegel angesetzt mit reichlicher Nachblutung.

7 Uhr. Eine Verschlimmerung des ganzen Zustandes war nicht zu verkennen. Die Haut war feucht, aber nicht gleichmäßig warm. Puls sehr frequent, dabei klein und leicht zu unterdrücken; große Neigung zum Schlaf, nur von quälendem Durste unterbrochen.

8 Uhr. Wegen ungemeiner Empfindlichkeit des Unterleibes wurden von neuem 12 Stück Blutegel gesetzt; allein nichts deste weniger sanken um 11 Uhr die Lebenskräfte immer bedeutender, der Puls wurde schneller, leicht zu unterdrücken, klein, die Haut mit kalten Schweißen bedeckt, Augen gebrochen; aus der Scheide floß eine übelriechende Jauche, der durch Schweißen bodeckt, PIL Bd. 24 St. Rr

den Hatheter abgelassene Urin war dunkelroth und von geringer Menge.

1 Uhr. Zur Hebung der sinkenden Kräfte wurde 10 gtt. acid. phosph. in aq. Cinnamom. gegeben. Zunge trocken, Puls oft nicht zu entdecken, aussetzend, schwach, Stirne von kaltem Schweisse triefend, Gesichtszüge höchst verfallen; Leib ausgetrieben, schr schmerzhaft.

8 Uhr. Durst ungemein heftig. Farbe der Lippen verschwindet ganz, das Gesicht wie abgestorben, Augen gebrochen. Athem brennend heißs. Puls kann zu fühlen, oft ganz aussetzend. Unruhe und Angst der Kranken steigt auß höchste. Gesicht und Extremitäten fingen an kalt zu werden, das Gesicht fing an zu schwellen, die Augen sanken zu, leichte Convulsionen der Extremitäten stellten sich ein, der Puls verschwund ganz an den Händen, und unter geringen Zuckungen verschied die Patientin Nachmittags um 4 Uhr.

## Leichenöffnung.

Die Obduction wurde, um möglichst sichere Resultate zu erhalten, schon am folgenden Tage früh um 7 Uhr vorgenommen.

Die äussere Besichtigung ergab durchaus nichts merkwürdiges, und es ward demnach die Bauchhöhle geöffnet, und zunächst die Parthien, welche in die Operationssphäre gefallen waren, mit der größten Vorsicht untersucht, um sowohl über die Operation selbst und ihre Ausführung, als auch über deren Erfolg und den etwa eingetretenen Beilungsprozes ein sicheres

Resultat zu gewinnen. Im kleinen Becken wurde eine geringe Menge von festem coagulirtem Blute gefunden, allein kein Exsudat; die Blase und der Mastdarm, sowohl im Zusammenhange als nachher herausgenommen, boten nicht die geringste Spur einer Verletzung dar. Die Tuben hatten sich bis auf einen Zoll zusammen und zurück auf die Eyerstöcke gezogen; scharf und gerade an beiden Seiten abgeschnitten, eben so die ligamenta rotunda. Das Scheidengewölbe, wo es rand um den Uterus abgeschnitten, bildete eine kleine gleichförmige Oeffhung, in welche man einen Finger mit Mühe einführen konnte. Der Mastdarm war mit Hoth an einigen Stellen angefüllt, weich und natürlich. Die Eyerstöcke waren ein geringes über ihre gewöhnliche Größe angeschwollen, aber ohne jede Spur einer frühern organischen Veränderung oder Geschwulst; sie selbst, so wie die Tuben und die Obersläche aller angrenzenden Gebilde waren aufs höchste entzündet. hochroth eingespritzt von einem dichten Netze kleiner Gefässe, an einigen Stellen ganz dunkel und ins Schwärzliche übergehend: eben so die vordere Wand des Mastdarms und die hintere der Blase, das heisst das Peritonäum war in seinem ganzen Verlaufe, wo es die Oberstäche der Bauchmuskeln, der Gedärme, des Magens, eines Theils der Leber überzieht, hochroth entzündet, besonders waren die dünnen Gedärme und das Colon transversum entzündet. Eben so war die große Curvatur des Magens rosenroth, wie injicirt anzuschauen; der Tractus intestinor. selbst mit Inbegriff des Magens war aufgeblasen, mit Gas erfüllt;

die Drüsen des Mesenteriums waren unverändert, ebes so wenig fanden sich die unter dem Namen scrophulöse Mesenterialdrüsen bekannten Afterorganisationen irgendwo deutlich ausgedrückt. Die Leber war durchaus blutleer, das Parenchym erschien deshalb bleich, gelblich, weich; jedoch hatte allerdings die Farbe etwas, was auf einen kranken Zustand, wenigstens auf eine Anlage dazu hindeutete; die Milz blutleer, welk, übrigens gesund, so wie das Pancreas und alle andern sorgfältig untersuchten Eingeweide. — Die Eröffnug der Brusthöhle zeigte ein gesundes Herz und Herzbeutel; das Herz in beiden Kammern von allem Blute leer. Die Lungen waren ebenfalls der Obersläche nach gesund; nur an einigen Stellen, vorzüglich der rechten Seite in ziemlicher Maaße mit Rippen und Brustfell verwachsen. Das Parenchym war weich und lose, sehr blutleer. Nach hinten in der rechten Lunge, fanden sich höchst unerwartet, da im Leben auch nicht die geringste Spur vorhanden gewesen, eine Menge Tuberkeln von verschiedener Form, Entwicklung und Größe, von denen eine nicht geringe Zahl schon die letzte Periode erreicht und mit eiterartiger, sogenannter Tuberkelmaterie in reichlicher Menge angefüllt waren. Die linke Lunge litt in ihrem oberen Lappen nach hinten eben so, doch in geringerem Grade und Entwicklung. Die Thymusdrüse wurde bedeutend groß angetroffen. — Die Kopfhöhle ergab weiter keine merkwürdigen Resultate; es wurde alles normal gefunden; sehr wenig Wasser war in den Ventrikeln; eben so waren die Plexus bleich und gar nicht strotzend.

Was den exstirpirten Uterus selbst anbetrifft, so ist sein Volumen etwa um das doppelte über die gewöhnliche Größe hinausgehend. Seine Masse ist fest, derbe, hart, lässt sich schwer zusammendrücken: das Scheidengewölbe, die Tuben und Bänder erscheinen ganz dicht, kaum einige Linien breit von der Peripherie entfernt, vom Körper abgeschnitten. Der Hals des Uterus neigt schon von aussen die krankhafte Beschaffenheit aufs deutlichste; den aussern Muttermund ungränzen drei scirrhöse, feste, steinharte, dem Drucke des Fingers durchaus nicht nachgebende, rundliche Tuberkeln, von denen die untere hintere, als die größte, die übrigen um das doppelte übertrifft. An der linken Seite, zwischen den größern und kleinern, befindet sich eine weiche Stelle, röther gefärbt gewesen, breiartig, mit der Sonde nach alten Richtungen leicht zu durchfahren. Beim Aufschneiden des ganzen an der vordern Wandung entlang, ergoss sich aus der Höhle eine verhältnissmässig große Quantität gräulicher, übelriechender Materie, das Cavum uteri war sehr erweitert. Im Canalis cervicis-befanden sich viele Tuberkeln und Erhabenheiten von großer Härte: zwischen ihnen unregelmässig geordnet, hin und wieder zerstreut, etwa 18 - 20 Nabothische Schleimbläschen von verschiedener Größe und Entwicklung. Im Grunde, von der Gegend der linken Tubenmundung an, eben da, wo Patientin im Leben bei der Berührung so viel Schmerz verspürte, an der hintern Wand, besand sich eine höher roth gefarbte, erweichte Stelle, deren Beschaffenheit ganz mit der überein kam, welche an der

äussern Muttermündung bemerkt und beschrieben wurde. Auch in diese Stelle konnte man bis tief in das Perenchym hinein eine Sonde nach allen Richtungen leicht durchführen. Die übrige Fläche des Cavi uteri war fest, hart, von derselben Beschaffenheit, wie das derbe, mehr sarcomatöse Parenchyma des Uterus selbst.

Das Gewicht des Uterus beträgt 3 Unzen und eine halbe Drachme. Sein horizontaler Durchmesser hat 3 Zoll, sein querer 2 Zoll 5 Linien. Der Durchmesser durch die Substanz des Uterus von der vorders Fläche bis an die hintere beträgt 1 Zoll.

Erklärung der hinten angehängten Abbildung Tab. I.

- Fig. I. Der exstirpirte Uterus.
  - a. Die vordere Wund destelben, vom Peritonaeum umgeben.
  - bb. Spuren der Tuben und Mutterbänder.
  - cc. Die Oeffnungen der durchschnittenen Gefälse, die ungewöhnlich größer sind.
  - dd. Die 2 Löcher, durch welche während der Operation die Ansa gezogen war.
  - e: Das größere tuberculum scirrhosum an der hintern Lippe der port. vaginal.
- ·Fig. IL Der horizontalgelegte Uterus.
  - a. Hintere Wand descelben.
  - 5. Die scirrhöse Verhärtung aus der hintern Lippe des Muttérmunds.
  - c. Verhärtung an der vordern Lippe-

- d. Die weichers Stelle, wo man mit der Sonde nach allen Richtungen gehen konnte. se. Bläschen mit der verdächtigen Lymphe ange-
- ee. Bläschen mit der verdächtigen Lymphe angefüllt.
- ff. Der durchgeführte Faden.
- Fig. III. Der Uterus von der linken Seite,
  - a. Theil der vordern Wand.
  - 5. Stelle, welche bei der äussern Berührung sog sehr schmerzte, und wo innen das Geschwüße sitzt. (Fig. IV. 5.)
  - c. Das größere, Tubercul. majus an der hinterns.

J. Rolli den 🛴

- d. Dasselbe an der vordern. ...
- ee. Der durchgezogene Faden.
- - A.A. Die Wände des Uteres....
    - a. Die Nabothischen Bläschen.
    - 6. Die weichere Stelle an der hintern Wand des Uterus.
    - c. Tubercula am Cervix.
    - dd. Bläschen in gavo uteri und an den durchschnitzenen Wänden.
    - se. Oeffnungen der durchschnittenen Gefälse.
    - f. Spirrhöre Stelle am Mutterhals, die in jenes.
      größere Tuberculum au der hintern Lippe des
      Muttermundes übergeht (Fig. II. 4.).
  - gen war.
  - Fig. V. Die silberne biegsame Nadel mit der stählernen Spitze.

- Fig. VI. Dieselbe mit dem Faden: man sieht an der Nadel die Krammung.
- 14) Exstirpation der rechten Nymphe wegen sarcomatöser Degeneration mit traubenförmigen Excrescenzen.

Caroline G. 36 Jahr alt, verheirathet, verlebte die Jahre ihrer Kindheit ungestört. Im 14ten Jahre ward sie das erstemal menstruirt, und zeigte sich durchaus nichts abnormes weder bei dem ersten Erscheinen der Catamenien, noch bei ihrem fernern Verlaufe, nur dass sie immer etwas copiös flossen.

In ihrem 20ten Jahre entwickelte sich Hämorrhoidalleiden, mit den gewöhnlichen Erscheinungen,
Behmerzen im Kreutze, Ziehen im Unterleibe u. s. w.,
auch bemerkte sie bald Knötchen rings um den Mastdarm. Patientin verlor indessen mie Blut aus dem
Mastdarme und that gegen diesen Zustand weiter nichts,
als daß sie die Knötchen bis zu ihrem jedesmaligen
Zurücktreten mit Oel bestrich.

Im 21ten Jahre verheirathete sie sich an einen Compagnie-Chirurgus, ward aber in demselben Jahre von diesem angesteckt, in Folge dessen sich eine Leuchberhoea syphilitica entwickelte. Mereurialia dagegen angewendet fruchteten nichts, der Schleimfluß wurde gegentheils stärker, sehärfer, das Brennen bei der Urinausleerung nahm immer mehr zu, und ein Bubo rechterseits gesellte sich zu diesem Leiden, der ohngeachtet aller Resolventia und Discutientia in Eiterung überging. Um diese Zeit nahm Patientin nur

Bals. copair. von dem sie aber eine bedeutende Menge verbrauchte. Der Bubo schloß sich endlich bei einer leichten Behandlung: in der Menstruation hatte sich durchaus michts geändert, aber die Hämorrhoidal-Beschwerden wurden oft sehr quälend, indem sich die Schmerzen den ganzen Rücken hinauf bis zum Halse erstreckten.

Nachdem die Leucorrhoe 6 Jahre hindurch ununterbrochen gedauert hatte, bemerkte Patientin eine Anschwellung der lieken Nymphe, welche ohne schmerzhaft zu werden, in Jahr und Tag zur Größe einer welschen Nuß gelangte. Zugleich entstand an der hintern VV and der Vagina, '/," vom Eingange entfernt, eine zweite Anschwellung, ebenfalls schmerzlos, welche sich nur sehr wenig vergrößerte; indessen konnte Patientin den Beischlaf ungehindert ausüben, nur war ihr dieser schmerahaft, sie verlor jedesmal Blut dabei, was indessen schon vom Anfange ihrer Ehe an der Fall gewesen war. Deshalb hatte auch Patientin nur selten ihrem Manne die Ausübung der ehelichen Pflicht erlaubt,

Im Jahre 1818 im November meldete sich Patientin in unserer Klinfk; das nähere Krankenexamen ergab den eben angeführten Zustand: und da die immer zunchmende. Geschwulst der linken Nymphe ihr sehr belästigend wurde, so entfernte ich das Aftergebilde mittelst des Schnittes, wernach alle örtlichen Beschwerden sogleich wiehen. Die Leucorrhoe ward ebenfalle durch zweckmäßige Anwendung von Mercurialien etwas gemindert, cessierte indessen nie ganz. Es

blieb aber der Zustand ihrer Genitalien nicht lange der glücklichere, sondern nun vergrößerte sich auch die rechte Nymphe, in derselben Art und Form, wie die exstirpirte, schneller aber nahm diesselbe zu, und zwar so bedeutend, dass nach 2 Jahren der Coitus nicht mehr ausgeübt werden konnte: Eben so nahm der fluor malignus wieder zu: auch wich späterhin die bis dahin regelmässige Menstruction von der Norm ab: sie trat oft zu spät, spärlich ein, ohne jedoch ganz auszubleiben. Zuletzt geseilten sich ziehende Schmerzen in den Lenden hinzu, welche auch bei der Berührung empfindlich waren. Das Allgemein-Befinden blieb dabei gut : Appetit, Schlaf, Verdauung, Harn - und Stuhl- Ausleerungen der Norm gemäß. Nus beim Aussiessen machte der Urin geringe Schmerzen, mehr als Folge der Corrosion der benachbarten Pheile durch den scharfen Ausfluss. Schmerzen im Becken, flüchtige Stiche durch dasselbe u. s. w. waren nie da. eben so wenig eine Verhärtung in den Brüsten. Auch hat Patientin nie geboren.

Am 4ten Juni 1825, an welchem Tage sie sich von neuem in unserer medizinisch-geburtshülßlichen Hlinik meldete, war der Zustand ihrer Local-Leidens folgender:

Die linke Seite der Geschlechtstheile war frei; deutlich unterschied man die große Schaamlefse, und nachdem diese ein wenig sur Seite gedrückt war, die benarbte Stelle, wo vor 6 Jahren jene Geschwulzt von mir exstipirt worden war. Auf der rechten Seite war die große Schaamlefze ganz nach aussen gedrückt,

die Nymphe deutlich in zwei Theile getheilt, deren unterer eine Nympha pendula bildete, deren oberer hingegen dem sogleich näher zu beschreibenden Gewächse zur Başis diente. Diese Başis hatte circa 2" Umfang und ging allmählig dicker werdend in die vollkommen frei herabhängende, birnförmige Geschwulst über. Diese hatte wohl 41/21 Länge, am untern dickern Ende 4" in die Quere, und beiläusig ein Gewicht von 1 Pfund. Ihre Obersläche war traubenförmig (wie aus halbdurchgeschnittenen Trauben zusammengesetzt), glatt. farblos, nicht secerpirend, sondern ganz trocken und mit einen dünnen Häutchen überkleidet. Durch ihre Schwere hatte sich der Stiel, en welchem sie hing (nämlich der obere: Theil der Nymphe) auf 11/2" verlängert. So frei herabhängend verursachte sie einen eigenthümlich - unangenehmen Schmerz, der sigh bis in den Unterleib erstreckte. Vom Stiele der Geschwulst nach oben lief eine Hautfalte, unter welche man die Sonde 2" tief einführen konnte. Unter derselben nach oben fühlte man einen 11/2 - 2' langen Kärper, von der Dicke einer Federspule, welcher auf leisere Berührung ein wollüstig kitzelndes Gefühl, auf die durch die Schwere der Geschwulst hervorgebrachte Zerrung aber: Schmerzen verursachte. Es war diels; die durch des Gewicht der Geschwulst ebenfalls verlängerte Clitoris und jene Hautfalte war das Praeputium clitoridis. Die Mündung der Urethra war weit von ihrer natürlichen, Lage entfernt, ganz dicht vor dem Eingange der Scheide, ja fast in dieselbe hinein gedrängt. Rund um die Urethra waren Excoriationen sichtbar, jedoch

von keinem bösärtigen Ansehen. In der Scheide war die schon seit der ersten Geschwulst bestandene Anschwellung und Verhärtung sichtbar, sie hatte die Größe eines der Länge nach durchschnittenen Taubeneis, und bot ganz das Anschen eines Prolapsus vaginae dar. Die Vagina war mäßig heiß und von der andauernden Secretion feucht. Der Muttermund war an der über der mittleren Apertur stehenden und die Länge von ½ Zoll habenden Scheidenportion härtlich aber durchaus nicht knotig anzufühlen: den Finger konnte man höchstens 1 — ½ Linien einführen, Schmerzen verursachte die Berührung nicht. Das Allgemein-Besinden war durchaus gut, keine Funktion getrübt, und die Patientin besand sich ganz muuter und wohl.

Unter solchen Umständen, da das Uebel rein local durchaus nicht complicirt bestand, war die Operation von neuem angezeigt, und ich unternahm dieselbe an demselben Tage. Es wurde der Stiel der Geschwulst mittelst des Messers dicht vor dem Praeputium clitoridis durchschnitten. Die krankhaft erweiterte und daher stark spritzende Arteria pudenda externa mußte unterbunden werden, worauf Charpie und Compresse mittelst einer T-Binde auf der VVunde befestigt wurden. Die Kranke wurde angehalten, im Bette die Charpie etwas anzudrücken, um einer parenchymatösen Nachblutung vorzubeugen.

Patientin befand sich den Abend ziemlich munter. Der Puls hatte 68 Schläge; sie erhielt eine Potio nitrosa mit Aq. lauroceras.

Den 5. Juny war es nöthig, den Verband, der mit Blut und Urin besudelt war, zu erneuen. Die VVunde sah gut aus, bot etwas gesunden Eiter dar. Sie erhielt ein Klystier.

Den 7. Juny. Die Wunde eiterte mehr: eine leichte Dysurie weicht einer Emulsion aus Mohnöl mit Kampfer. Patientin war schon etwas aufgestanden.

Den 10. Juny löste sich die angelegte Ligatur von selbst; der Umfang der schon in der Vernarbungbegriffenen VVunde ist sehr gering.

Den 13. Juny war die Vernarbung fast gänzlich geschehen. Patientin erfreute sich eines herrlichen Wohlseyns; ihre Kräfte nahmen von Tag zu Tag mehr zu.

Am 21. Juny war die Vernarbung gänzlich vollendet. Die Excoriationen an der urethra waren noch da, jedoch wurden sie durch Reinlichkeit und Waschen mit Halkwasser später bald beseitigt.

Patientin ward bald als geheilt entlassen; indessen währte jener so tief eingewurzelte fluor albus noch fort, eben so dauert jene Geschwulst an der hintern Wand der Scheide noch an, ist indessen durchaus schmerzlos und für die Patientin ohne störenden Einfluss, die Menstruation ist geregelt, sowohl in Hinsicht auf die Quantität als Qualität.

Erklärung der hinten angehängten Abbildung Tab. II.

Die beigefügte Abbildung Tab. II. Fig. I. zeigt die degenerirte Nymphe mit den traubenförmigen Excrescenzen vor der Operation im verjüngten Maasstabe und zwar mit ihrem nach der rechten Seite hingerichteten Stiele, um die Narbe sichtbar zu machen, die nach der im Jahre 1818 unternommenen Exstirpation der linken Nymphe zurückblieb.

Fig. II. stellt die exstirpirte Nymphe von der Seite dar mit ihrer nach innen gerichteten Fläche, und gibt eine klare Ansicht von der eigenthümlichen Form der traubenförmigen (wie aus halb durchgeschnittenen Trauben zusammengesetzten) Excrescenzen. Bei der nach der Operation vorgenommenen Durchschneidung mit dem Messer an seiner vorderen und hinteren Fläche fanden wir eine durchaus gleichförmige, blasselbe, seste und sarcomatöse Masse.

Ich habe diesen Fall seiner Merkwürdigkeit wegen einem meiner Assistenten als Thema zu seiner Inauguraldissertation gegeben, und es ist demnach folgende Dissertation hier in Berlin erschienen:

<del>-----</del>

De nymphis degeneratis adjecto earum excrescentiae exstirpatae casu. Auct. Aug. Hoffmann. Berolin. 1826, Tab. aen. 4.

### D) Verzeichniss der Praktikanten.

An dem praktischen Unterricht in der Gebäranstalt sowohl als bei der damit in Verbindung stehenden Poliklinik haben Theil genommen: 108 Studirende von hiesiger Universität, worunter ich 56 Doctoren und 62 Kandidaten der Medizin zählte; nebst diesen 1 Doctor

der Medizin und praktischer Arzt, 6 Militär-Chirurgen und 5 Civil-Chirurgen, in Summa 123 Individuen, von welchen mehrere auch zweimal der Klinik als Praktikanten beigewohnt hatten, und 58 Ausländer, und 69 Einländer waren. — Der erste Assistent Herr Dr. Höre ist im April 1825 abgegangen, und ließ sich als praktischer Arzt und Geburtshelfer in Berlin nieder, dessen, Stelle übertrug ich mit hoher Genehmigung dem Dr. Medic. Herrn Scheibel. Der eine von den zweiten Assistenten, Herr Dr. Med. Kelsch, ist im Herbste zum ersten Hebammenlehrer an dem Königl. Hebammen-Institute zu Frankfurt an der Oder befördert worden. An dessen Stelle trat der Medic. Doctorand, Herr Eduard von Siebold. - Nach einer neuen Verordnung des Königl. hohen Ministeriums der geistlichen Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten vom 9ten May 1825 mus der erste Assistent der Gebäranstalt ausser der medizinischen und chirurgischen Staatsprüfung, auch das geburtshülfliche Staats - Examen rühmlich bestanden haben, es sey denn, dass besondere Umstände eine Ausnahme unerlässlich machen.

## XXVII.

Merkwürdige dreimal erfolgte Doppel-Geburt bei einer und derselben Frau, eingesandt vom geheimen Medizinalrath und Professor Dr. Wendt in Breslau, nebst Bemerkungen von dem Medizinalrath und Prof. Andrée daselbst und den Ansichten des Professors Carus und geheimen Medizinalrathes und Professors Rudolphi, mitgetheilt vom Herausgeber.

Herr geheim. Medizinalrath u. Professor Dr. Wendt in Breslau theilte mir folgende Anzeige einer dreimslerfolgten Doppelgeburt bei einer und derselben Frauzur Bekanntmachung in meinem Journale mit, welche dem Königlichen Medizinal-Collegio daselbst mit allem Beweisen seiner Echtheit versehen von dem Pfarrer des Orts, Herrn Kowollick im November des verflossenen Jahres eingesandt wurde.

Der zu Kadlubitz gewesene Schmidt Johann Wezdack hat in einer Ehe mit Marianna geb. Puchalin nachstehende Kinder gezeugt \*):

- 1) 1773. 16. Juny Abends 10 Uhr Tochter Marianna jetzt verehl. Milkowski.
- 2) 1775. 13. Novemb. Abends 4 Uhr Tochter Elicabeth I. jetzt verehl. Garlocz.
- 3) 1778. 21. März Abends 4 Uhr Sohn Joseph Blasius, lebt.
- 4) 1781. 15. Februar Abends 3 Uhr Tochter Juliana I. starb folgenden Tag.

  Nach 52 Tagen
- 5) 8. April früh 8 Uhr Johanna Rosalia jetzt verehl. Lwoski.
- 6) 1784. 13. Februar Abends 3 Uhr Juliana II., jetzt verehl. Blenasch.

Diese gebar am 12. Mai 1817 Zwillinge, männlich und weibl.

7) 1786. — 4. August Abends 8 Uhr Elisabeth II. starb den 11ten desselben Monats und Jahrs.

Nach 57 Tagen

8) — 30. Sept. früh 8 Uhr Francisca jetzt . verehl. Joschko.

Diese gebar am 3. Febr. a. c. männlich und weibl. Zwillinge.

- 9) 1789. 18. Juny Abends 3 Uhr Margarethe. starb den 30ten desselben Monats.
  - \*) Ist wörtlich abgedruckt.

- 10) 1790. 28. Mai früh 3 Uhr Sohn Anton, starb den 23. Juny ej. a.
- 11) 1791. 25. Octob. früh 4 Uhr Tochter Catherina, starb den 10. Nov. ej. a.

#### Nach 2 Tagen

12) — 27. ej. m. Abends 2 Uhr: Barbara, starb denselben Tag.

Später erhielt ich dieselbe Anzeige vom Hern Medizinalrathe und Professor Dr. Andrée daselbs, mit Hinweglassung der Namen und einer mehr klaren Zusammenstellung, wie folgt:

- 1) 1773. den 16ten Juny, eine Tochter, lebt noch, ist verehelicht.
- 2) 1775. den 13ten Novemb. desgl. desgl.
- 3) 1778. den 21ten März, einen Sohn, lebt noch.
- 4) 1781. den 15ten Februar, eine Tochter, starb den folgenden Tag.

#### Nach 52 Tagen

- 5) den 8ten April, eine Tochter, lebt noch, ist verehelicht.
- 6) 1784. den 13ten Febr. desgl. desgl. Diese geber den 12ten Mai 1817 Zwillinge.
- 7) 1786. den 4. August, eine Tochter, starb den 11ten Tag nach der Geburt.

#### Nach 57 Tagen

- 8) den 30ten Septemb., eine Tochter, lebt noch, ist verehelicht.
- 9) 1789. den 18ten Juny, desgl. starb 12 Tage nach der Geburt.

- 10) 1790. den 28ten Mai, einen Sohn, starb den 30ten Juny desselben Jahres.
- 11) 1791. den 25ten October, eine Tochter, starb den 10ten November desselben Jahres. Nach 2 Tagen

12) — den 27ten October desgl. starb denselben Tag. Herr Medizinalrath Andrée hatte folgende Bemerkungen beigefügt.

Es gehet aus diesem Verzeichniss hervor, dass die Geburten unter No. 4 und 5, 7 und 8 besonders die Aufmerksamkeit erregen müssen, wenn die unter 4 und 7 bezeichneten Kinder wirklich reife in der Aussen-, welt wenigstens vollkommen lebensfahige waren, was ich mit einem meiner Kollegen, denen der Fall mit zur Prüfung vorlag, besonders aus der Ursache bezweiselte, weil beide besagte Kinder bald nach der Geburt starben. Es wurden deshalb nähere Erkundigungen eingezogen, worauf folgender Bericht einging. Es sind nämlich die 5 noch lebenden Töchter aus dieser fruchtbaren Ehe, besonders aber die älteste, welche zu der Zeit, als die Geburten unter No. 4 und 5 sich ereigneten, 8 Jahr alt war, befragt worden, ob sie sich sicher auf die vorgefallenen Geburten besinnen könnten, worauf besonders die älteste folgendes erwiederte:

- 1) Das unter No. 4 bezeichnete Kind war der Größe und Farbe nach vollkommen reif und ausgetragen, nahm die Brust, fing aber nach 24 Stunden plötzlich an zu schreien und starb an Krämpfen.
- 2) Das unter No. 7 bezeichnete Kind war vollkommen gestaltet und gesund, nahm die Brust sehr

gierig, doch röchelte es viel, und schrie dumpf. Zwei Tage vor dem Tode wurde es ganz blau auf dem Rücken und verschmähte die Brust.

Wenn auch die Erinnerungen einer bejahrten Frau von so frühen Zeiten der Kindheit her keinen großen Glauben finden können, so ist es doch unläugbar, dass bei kleinen Mädchen die Zeiten, wo die Mütter in Wochen lagen, sich dem Gedächtnisse und der Erinnerung tief einprägen und daraus selbst in den reiferen Jahren nicht ganz verwischt werden können, um so mehr, wenn, wie es hier der Fall war, die Dürftigkeit und Beschränktheit der Verhältnisse es nicht zuließ, die Kinder ganz zu entfernen und aller Beobachtung zu entziehen. Besonders drängt sich dann das Stillen des Kindes der Phantasie auf, und wenn allen andera Aussagen der Befragten gar kein Glauben beizumessen wäre, so bin ich doch nicht ganz abgeneigt den Bemerkungen einigen Glauben zu schenken, die über das Säugen des Kindes, die Begierde desselben nach der Brust zu lesen sind. Ist dieser Umstand wirklich wahr, so können die unter 4 und 5, und 7 und 8 hintereinander gebornen Kinder als das Product einer Ueberschwängerung angesehen werden. Denn selbst angenommen, dass von zwei zu gleicher Zeit empfangenen Hindern das eine früher vor erlangter Reife geboren wird, während das andere seine vollkommene Reife erhält, worüber Erfahrungen da sind, so würde in diesem Falle das unter No. 4 bezeichnete nur 31 Wochen 6 Tage, das unter No. 7 nur 32 Wochen 4 Tage haben alt seyn In dieser Zeit der Reise sind aber die Kinder

noch nicht fähig zum Saugen, und werden auch keine große Begierde nach der Brust bezeigen.

Ich hoffe nicht, dass in diesen Bemerkungen, die ich der Erzählung des Berichts beigefügt habe, etwas gefunden werden kann, was die Vermuthung erweckte, als gehöre ich zu den Vertheidigern der Lehre von der Ueberfruchtung. Doch darf keine Beobachtung ungeprüft gelassen werden, wenn sie auch im auffallenden Gegensatze zu dem stünde, was nach dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft und Erfahrung als denkbar und möglich anzunehmen ist.

Ich sandte die Anzeige des Herrn geheimen Medizinalraths Dr. Wen'dt an meinen verehrten Kollegen den Herrn geh. Medizinalrath und Professor Dr. Rudolphi und an den Herrn Professor Dr. Carus in Dresden, mir ihre Ansicht zum Gebrauche in meinem Journale gefälligst mitzutheilen, und beide würdige Männer erfüllten meine Bitte. Indem ich dieselben wörtlich mittheile, hoffe ich zugleich mehrere Physiologen und Geburtshelfer zu veranlassen, ihre Ansichten gleichfalls in diesem Journale niederzulegen, wozu ich sie hiermit freundlich auffordere.

Ansicht des Herrn Professors Carus.

Um über den fraglichen Fall einer besondern Fruchtbarkeit ganz bestimmt entscheiden zu können, fehlt allerdings 1) die genauere Angabe der Zeit, von welcher an die Frau bei den Zwillingsschwangerschaften ihr Schwangergehen gerechnet habe, 2) die genauere Angabe des Verlaufs der Geburten, besonders

auch hinsichtlich der Nachgeburt, 3) die sorgfältige Bestimmung von Maass und Gewicht der gebornen Kinder. — Jedoch auch, so glaube ich, dass man sich das zu Stande kommen dieser Geburten, ohne gerade einen uterus duplex annehmen zu müssen, wohl crklären kann. Fälle, wo bei Zwillingsschwangerschaften ein Fötus früher, der andere geraume Zeit später, d. i. dann am eigentlichen Ende der Schwangerschaft ausgestossen worden ist, sind zu allen Zeiten vorgekommen. Es scheint die Natur, wenn sie nicht Kraft besitzt, beide Kinder vollkommen zur Reise auszubilden und doch keine völlige Frühgeburt erfolgen soll, immer das Mittel zu ergreisen, entweder ein Kind zeitiger auszustoßen, oder ein Kind absterben zu lassen, und es im Uterus neben dem lebenden Kinde zurückzuhalten bis der Geburtstermin heramiaht, wo dann zugleich ein lebendes und ein todtes, kleines, oft ganz zusammengedrücktes Rind geboren worden. Fälle der letztern Art sind mir mehrere vorgekominten und noch vor kurzem schickte mir ein ehemaliger Schüler einen solchen 6monatlichen ganz platt gedrückten Fötus ein, welcher neben einem gut ausgetragenen Knaben geboren worden war \*). Diess letztere Mittel wird

\*) Auch ich habe diese Fälle beobachtet, den einen habe ich in meinem Lehrbuch der Entbindungskunde I. Thl. 4te Aufl. 5. 112 angefährt, und den andern beobachteten wir hier in der Poliklinik im Wintersemester 1826/27, den ich in diesem Journale seiner Zeit mittheilen werde. Noch eines Falles erinnere ich mich auf dem Lande bei Würzburg beobachtet zu haben, wo nach 24 Stunden das zweite Rind ausgestoßen wurde.

wahrscheinlich dann von der Natur immer ergriffen, wenn die Kinder eine Placenta hatten, folglich eines allein nicht ausgestoßen werden konnte. Sind hingegen

In dem Augenblicke, wo ich dieses schreibe, sendet mir Hr. geheime Rath Rust das neueste Stück (XXIV.B. 2. H.) seines Magazins, in dem der Fall einer Ueberfruchtung bei einer einfachen Gebärmutter vom H. Dr. Fabrenhorst, Stadt- und Kreisphysikus zu Insterburg in Litthauen erzählt ist, welcher hierher gehört, da auch nur eine Placenta vorhanden war. Er ist solgender:

Die 42jährige Ehefreu eines hiesigen Arbeitsmannes, gesund, von mittlerer Größe und ziemlich starker Leibesconstitution, wurde im September 1825 zum zweiten Male schwanger, nachdem sie zwei Jahre zuvor einen Knaben leicht geboren hatte. Während der Schwangerschaft befand sich dieselbe immer wohl und keine Menstruation war vorhanden.

Am 28. April 1826 bemerkte diese Frau, dass ein stemder Körper ihr in der Scheide stecke, sie hielt denselben für einen Vorfall, liess daher des Morgens um 9. Uhr die Stadt-Hebamme F. zu sich rufen, um sick bei derselben Rath zu erbitten. Bei der Untersuchung, fand die Hebamme, dass dieser Körper eine in den Wasserhäuten eingeschlossene Frucht war, und empfahl ihr daher ein ruhiges Verhalten im Bett!

Um 12 Uhr Mittags ging mit den Häuten umkleidet und ohne den mindesten Blutsluss dieser Fötus von selbst ab. Nach dem Abgange dieser Frucht bemerkte die Hebamme, dass sich von neuem eine Blase stellte, und die Mutter spürte noch deutliche Bewegung eines zweiten Kindes. In der Nacht vom 28. zum 29. April gegen 1 Uhr traten nun wirkliche Weben ein, und nicht lange darauf wurde diese Frau von einem frühneitigen lebenden Kinde, wobei nur eine Nachgeburt

die beiden Rinder mit ganz getremten Eyhüllen und Placenten versehen, so muß das eine weichen, damit sich das andere vollends entwickeln kann, wobei jedoch immer eine gewisse Energie im Uterus in sofern vorausgesetzt werden muß, daß er sich nicht von dieser Operation auch zur Ausstoßung des andern aufregen lasse.

Auf diese Weise also hat man sich auch wohl ohne Zweifel die Doppelgeburten von 1781, 86 und 91

Nachdem mir dieser Fall angeabging, enthunden. zeigt worden, begab ich mich selbst zur Wöchnerin, und fand das oben Angegebene bestätigt. Der Fötus welchen ich vier Mondesmonate schätzte, hatte bei ausgestreckten Füssen vier rheinländische Zolle, die Gliedmassen waren mit Ausnahme der Nägel deutlich zu erkennen, und der Kopf behauptete das gewöhnliche Missverhältniss gegen den Rumps. Das lebende Kind, welches in den ersten acht Tagen die Brüste nicht sog, ist nach den Kennseichen der Unreise als ein frühzeitiges, 9 Mondesmonate altes Kind zu betrachten. mit stimmt auch die Zeitrechnung der Mutter überein, welche gegen Ende August 1826 zum letzten Male ihren Monatsfluss gehabt, and im September nicht mehr erhalten hat. - Die Beobachtung von Levrat, Arst am Hôtel-Dieu su Lyon, (Compte rendu des travaux de la société de medétine de Lyon 1826) erzählt, dass eine Frau, die dreimal nacheinander mit Zwillingen niedergekommen war, gegen die Hälfte ihrer vierten Schwangerschaft einen lebenden Knaben, und am Ende des neunten Monats ein sweites Kind, ein Mädchen, gebar, welches Levrat schon nach der ersten Niederkunst bei der Untersuchung deutlich wahrgenommen hatte, scheint auch hieher zu gehören.

Der Herausgeber.

im vorliegenden Falle zu erklären, und dass das erstgeborne unreif gewesen ist; wird dadurch bestätigt,
dass es 1781 den 2ten Tag, 1786 den 14ten Tag wieder starb, während das andere beidemal fortlebte.
Merkwürdig ist übrigens, dass im Jahre 1791, wo
wahrscheinlich der Uterus mehr erschöpft war, die
Kinder beide so schwach ausgestoßen worden sind,
dass sie bald wieder starben und nun auch die Geburten sich schnell einander folgten.

# Ansicht des Herrn geheimen Medizinalrathes und Professors Rudolphi.

Der angegebene Fall von dreimaligen Doppelentbindungen, wie man es wohl nemmen könnte, ist ohne doppelte Gebärmutter gar nicht denkbar. In der beigehenden Schrift von Cassan, die vielleicht Ihnen noch nicht zur Hand gekommen ist, finden Sie eine solche Doppelgeburt, wo das eine Kind 58 Tage nach dem andern geboren ward, p. 51. beschrieben \*). Merk-

\*) Recherches anatòmiques et physiologiques sur les cas d'utérus double et de superfétation; par A. L. Cassan à Paris ét à Londres 1826. 8.

Den Lesern dieses Journals, welche diese interessante Beobachtung nicht kennen, theilt der Herausgeber hier eine deutsche Uebersetzung davon mit.

"Eine Frau von 40 Jahren, die schon einmal geboren hatte, wurde am 15. Märs 1810 von einer kleinen
Tochter, die etwa 4 Pfund gewogen, entbunden. Der
Unterleib war nach der Entbindung noch beträchtlich
ausgedehnt, Madame Boivin, die der Frau hei der

würdig ist es aber, und es setzt eine große Ausbildung der doppelten Gebärmutter voraus, daß die Mutter dreimal eine solche Doppelgeburt überlebte. Doch ist in den beiden ersten Fällen jedesmal ein Kind, in dem dritten sind beide Kinder gestorben, und es mag

Geburt mit vieler Sorgfult Beistand leistete, und welche glaubte, dasa isgend ein fremder Körper noch im Uterus zurückgeblieben sey, nahm die innerliche Untersuchung vor und fand nichts, ja die Gebärmuttor hatte sich aggar schon stark sasammengezogen. Bewegte man behutsam jenen Tumor, den man auf der rechten Seite fühlte und der zu erhaben war, als daß man ihn für den Uterns hätte halten können, so folgte der Hale des Uterus den Bewegungen, die man mit jonem machte. Zwei Monate lang spürte jene Fran Bewegungen in dem Tumor, die Madame Boivin bestätigte. Madame Boivin vermuthete nun', es sey entweder eine graviditae extra-uterina oder eine superfoetatio in einem uterus bilobus vorhanden, als jene am 12ten Mai eine Tochter gebar: welche ohngefähr 3 Pf. wog, sebr schwach und missfarben war und kaum re-Diese Person, welche schon lange nicht spirirte. mehr mit ihrem Ehemanne geleht hatte, versicherte, dass sie nur dreimal in zwei Monaten mit; dem Urbeber ihrer Schande, wie sie es nannte, in nähere Berührung gekommen sey, nämlich am 15ten und 20ten Juli 1809 und am 16ten September darauf.

In diesem Falle pun ist es klar, dass das Produkt der letsten Empfängnis in einer eigenen Höhle, getrennt von der anderen, eingeschlossen sich besand, weil nach der Entbindung der ersten Frucht die Gebärmutterhöhle gans leer war...

wohl die eine Gebärmutter weniger entwickelt gewesen seyn, als die andere. Es ist auch nicht das muthmassliche Alter (nach der Empfängnis) angegeben,
wonach man zugleich glauben sollte, dass die Kinder
ausgetragen gewesen wären.

Der Herausgeber ist der Meinung, dass beide Ansichten möglich seyn könnten, nach welcher sich Rudolphi und Carus diese merkwürdige dreimal erfolgte Doppelgeburt erklären, besonders da sie durch Beobachtung und Erfahrung bestätigt sind; welcher aber grade der wahre bei der Wezdack gewesen ist, lässt sich in der That nicht mit Gewissheit bestimmen. weil darüber mie eine genaue Untersuchung angestellt wurde und man auch nicht bestimmt weiß, ob die Frau VV ezdack eine doppelte, Gebärmutter gehabt Der verstorbene Benjamin Osiander (m s. dessen Handbuch der Entbindungskunst I Th. J. 429.) läugnet zwar, dass in einer zweihöhlichten oder doppelten Gebärmutter einer Frauensperson eine zweifache Schwangerschaft existiren könne, weil die Scheidewand zwischen einer zweihöhlichten oder gedoppelten Gebärmutter durch das Anschwellen der Schwangeren bald so stark an und in die leere Gebärmutter gedrückt werde, dass keine Aufnahme des Samens in die leere, und kein Herabkommen eines bekeimten Eychens in diese mehr möglich werde. Wenn daher je in einer doppelten Gebärmutter, eine doppelte Befruchtung, Ueberfruchtung oder Ueberschwängerung Statt finden sollte, so müsste sie, wie bei der einfachen Gebärmutter in wenigen Stunden oder Tagen

von einander geschehen, und würde sodann, weder aus der verschiedenen Größe der Früchte, noch ihrer verschiedenen Geburtszeit zu erkennen seyn. führt er an: dass er auf dem Entbindungshospitale m Göttingen Gelegenheit gehabt habe, zwei verschiedene Schwangere mit gedoppelten Muttergang und Gebärmutter zu untersuchen und zu entbinden, und die eine davon habe er sogar in wenigen Jahren zweimal entbunden, deren Geschlechtstheile völlig so gestaltet gewesen, wie sie die Eisenmannsche Tafeln darstellen. Da die Scheidewand in dem Muttergang bei der ersten Entbindung getrennt worden wäre, so hätte also bei der zweiten Schwängerung in die beiden neben ein ander befindlichen Muttermündungen Same gelangen, und die Person also in einem Zeugungsact in beiden Gebärmüttern schwanger werden können; doch wäre sie beidemal nur in einer und derselben Gebärmutterhöhle schwanger geworden, und dass die zweite Höhle nicht verwachsen war, habe er und einige seiner Zuhörer, die er untersuchen liess, nach beiden Geburten gefühlt; denn nachdem die schwangere Gebärmutter geboren hatte, wäre die nicht schwangere zugleich so weit geöffnet gewesen, dass man bequem den Zeigefinger durch den Mutterhals bis in den Muttermund hätte führen können. Cassan's Beobachtung widerlegt Osianders Behauptung, bei welcher höchstwahrscheinlich die Höhle, in welcher der Fötts eingeschlossen war, ein zweiter Uterus gewesen ist.

## XXVIII.

Praktische Miszellen mitgetheilt von Dr. Steinthal, prakt. Arzte und Geburtshelfer in Berlin.

1) Ueber die Trennung des Halses des Gebärmutterpolypen nach Entfernung des Körpers
der Geschwulst, von Thomas Arthur Stone,
an der Entbindungsanstalt in Brown-lowstreet in London.

(Lond. med. et phys. Journ. Novemb. 1825.)

Der Zweck der nachstehenden Bemerkungen geht dahin, zu beweisen, dass, nach der Entsernung sester polypöser Geschwülste, welche durch einen engen Hals mit dem Uterus verbunden sind, obsieich der größere Theil oder auch der ganze Stiel, wodurch diese adhäriren, oberhalb der Ligatur zurückbleibt; dieser dennoch durch die Wirkung der absorbirenden Gefäse des Uterus getrennt wird, und das Organ selbst nachher im normalen Zustande bleibt.

Diese Trennung des Polypenhalses von seinem Ansatzpunkte findet also, wie gesagt, dann statt, wenn die Geschwulst fest ist und durch einen engen Hals mit der Gebärmutter verwachsen ist; das ist aber nicht der Fall, wenn die Geschwulst von weicherer Consistenz ist, und die Verbindungsstelle mit dem Uterus beinahe denselben Durchmesser hat, als die Geschwulst selbst. Hier scheint es nämlich, dass der ganze Uterus oder der größere Theil desselben in der Krankheit mit einhegriffen ist, und wenn man auch eine ziemlich große Geschwulst entfernt hat, so wird man doch nach einem gar kurzen Zwischenraum finden, dass eine andre von gleichem Umfauge aus dem Uterus in die Scheide hinab getreten ist und die Stelle der ersteren einnimmt.

Im J. 1816 wurde bei einer Dame von 36 Jahren eine große Geschwulst, die wie ein Polyp ausah, aber von weicherer Consistenz war, und die mit dem Uterus durch eine Adhäsionsfläche verbunden war, welche mit der Geschwulst gleiche Breite hatte, durch die Unterbindung entfernt. Die Symptome verschwanden, aber nach 18 Monaten kamen sie wieder, und die Untersuckung ergab, daß eine zweite Geschwulst von derselben Consistenz durch das os uteri herabgetreten war und jetzt beinahe die ganze Vagina anfüllte. Auch diese wurde beseitigt, und die Symptome verschwanden abermals. Jedoch in weniger als vier Monaten erschienen sie wieder: es war abermals

eine polypose Geschwulst von gleicher Größe und Beschaffenheit in die Scheide herabgetreten. Man brachte eine Ligatur um den Hals der Geschwulst an, und nach ein paar Tagen löste sie sich ab; aber nach kaum vierzehn Tagen wurden die Symptome, die zwar nicht ganz gewichen waren, aber doch Anfangs sich vermindert hatten, wieder heftiger; man untersuchte und fand wiederum eine Geschwulst eben so groß und weich, welche die Scheide vollkommen ausfullte. Auch um diese Geschwulst legte man eine Ligatur an. Der Hals war bald durchschnitten und in vier Tagen löste sich die Geschwulst, aber die Kranke überlebte es nicht lange.

In solch einem Falle dürfte es freilich recht seyn, die Geschwulst zu entfernen, obgleich wir einen Rückfall der Krankheit zu gewärtigen haben; so wie es auch recht seyn würde, die blumenkohlsrtige Exkrescenz des Uterus zu entfernen, wenn dieselbe sehr groß geworden ist, und durch die Menge des Abflusses, den sie veranlaßt, das Leben der Kranken bedroht; obgleich es ebenfalls ausgemacht ist, daß die Affektion wiederkehrt. In beiden Fällen können wir keine Radikalheilung davon für die arme Kranke erwarten, aber wir können doch ihr Leben dadurch verlängern.

Wo nun aber die Substanz des Polypen fest ist und durch einen engen Hals adhärirt, da können wir eine vollkommne Befreiung von der Krankheit sicher versprechen, und wir sind im Stande,

das Gemüth der Kranken ausnehmend zu beruhigen, dadurch dass wir ihr die Furcht vor einem Rück-'fall benchmen. Schreiber dieses (des Originals) hat Gelegenheit gehabt, viele Mutterpolypen zu unterbinden, und er hat bemerkt, dass, nach Anlegung einer Ligatur um den Hals der Geschwulst, in manchen Fällen, wenn die Geschwulst sieh löste, der Hals an der Unterbindungsstelle nur theilweise durchschnitten war, und dass in diesen Fällen die Geschwulst von ihrem Ansatzpunkte sich durch die Aktion der absorbirenden Gefälse getrennt hatte, so dass ein Theil, der oberhalb der Unterbindungslinie lag, mit fortkam. Er besitzt ein Praparat dieser Art, wo der Polyp an der Ligatur selbst, die er angelegt hatte, in dem Alkohol hängt, was natürlich nicht möglich wäre, wenn die Ligatur des Hals der Geschwulst ganz durchschnitten hätte.

Auch der folgende Fall, der bei einer Kranken am St. George's and St. James's Dispensary
vorkam, und wo Herr Blagder die Operation
machte, in Gegenwart des Herrn Jesseys und
des Vs., beweist dies: Frau B., 47 Jahr alt, hatte
zwei Jahre lang an einem dann und wann gesärbten Ausstus gelitten. Manchmal gingen große Blutklumpen ab. Die Menstruation hatte ein Jahr vor
eingetretner Krankheit cessirt. Bei der Untersuchung sänd man in der Scheide einen Polypen von
der Größe eines Kibitzeyes, dessen Hals von dem
Muttermunde umgeben war.

Am & Aug. 1819, legte man eine Ligatur um die

Geschwulst an, und befestigte sie durch die gewöhnliche Kanüle. In den folgenden zwei Tagen zog man sie fester; und am dritten Tage ging die Geschwulst mit der Kanüle ab; die Ligatur blieb am Hals der Geschwulst sitzen und oberhalb der Unterbindungsstelle war ein Stück von etwa ½ Zoll, daran. Nach kurzer Zeit hörte der Ausslus auf, und die Frau wurde hergestellt. Nach Verlauf eines Monats untersuchte man den Muttermund und fand ihn vollkommen normal.

In diesem Fall ist es klar, dass die Trennung der Geschwulst von ihrer Adhäsionsstelle durch die Anlegung der Ligatur herbeigeführt wurde. Da man aber in andern Fällen sindet, dass der Hals der Geschwulst durchschnitten ist, und dass folglich der Polyp an der Unterbindungsstelle getrennt ist, so entsteht zunächst die Frage, was wird in solchen Fällen aus dem Stücke; das jenseits der Ligatur ist: kann dasselbe zur Entstehung eines neuen Polypen Anlass geben, oder nicht? Diese Frage scheint durch den solgenden Fall entschieden zu werden.

Ein armes unverheiratetes Frauenzimmer kam (1817) nach London, um sich ärztliche Hülfe zu verschaffen. Sie hatte seit vielen Jahren an einem profusen Aussluss aus der Scheide gelitten, dessen Ursache man nicht erkannt hatte. Sie fragte Hrn Carl Clarke um Rath, und dieser entdeckte den wahren Charakter ihrer Krankheit — in einem großen Polypen, der so stark wie ein Kindskopf bei der Geburt war. Um diese Zeit war Pat. ausserordentlich heruntergekom
Siebolds Journal, VII. Bd. 28 St.

T t

men, durch die häufigen Blutverluste fast ganz abgezehrt und litt an hydropischen Erschemungen. Polyp wurde entfernt, aber sie bekam eine peritoniund da sie die nothwendigen Mittel, bei ihrem geschwächten Zustande nicht vertragen konnte, so surb Bei der Sektion fand man im Unterleib starke Spuren von peritonitis. An dem, zum Behuf der leichteren Untersuchung, herausgenommenen Uterus fand man den Muttermund etwas mehr erweitert, at gewöhnlich, übrigens aber normal. Der Hals der Geschwulst, der im Vergleich mit dieser sehr dünn war (indem er in dem Uterus hing, während die Geschwulst die Vagina einnahm), war noch an dem fundus uten befestigt, aber der Adhäsionspunkt war ausnehmend klein, viel dünner, als alle andern Theile des Habes der Geschwulst und beinahe von dem Uterus getremt: indem die Absorbentia durch Entfernung der Mass der Geschwulst in Activität gezogen waren.

So scheint es denn, dass nach Anlegung einer Ligatur an einen Polypen von sester Substanz und mit dünnem Halse, das Stück jenseits der Ligatur allemal durch die absorbirenden Gesässe des Uterus entsernt wird: und dieser Process wird zuweilen vor, zuwerlen erst nach der Lösung der Ligatur beendet. Ueber die Art und VVeise, wie das geschieht, wagt sich der Vs. bei dem Dunkel, das noch immer über die Pathogenie des Polypen überhaupt schwebt, nicht auszusprechen. Doch dürfte, seiner Meinung nach, die Kenntniss des Faktums selbst in Absicht der bei Föllen dieser Art zu stellenden Prognose von Nutzen seyn

Beispiel einer Phlegmatia alba dolens (ausgebreitete Entzündung des Zellgewebes) von Hugh Fraser, Wundarzte am Civilhospital zu Gibraltar, mitgetheilt von Hrn Lizars.

(Aus dem Edinburg. med. et surg. Journ. Jan. 1827 entnommen.)

7. Januar 1826. A. M. - eine kräftige fünf und zwanzigjährige Frau von gutem Aussehen, guter Constitution and plethorischem Habitus, wurde von acht Tagen ohne alle Beschwerden von einem Mädchen entbunden: beld darauf wurde ihr linker Fuß geschwollen und schmerzhaft, zueret am Kniegelenk, wo die Affektion ein paar Tage lang stehen blieb; dann breitete sich die Krankheit sohnell auf die Leistengegend, den Unterleib, die Brüste und Arme aus, bis endlich die Geschwalst den gegenwärtigen bedenklichen Grad erreichte. Ihr linker Fuss war zur Zeit nämlich, von den Zehen an bis zur Leistengegend durch die Geschwulst noch einmal so dick, als im Normalzustande, besonders um das Kniegelenk herum; elastisch, teigig (?), ödematős (?) anzufühlen; aber es war keine serőse Infiltration vorhanden, indem die Finger bei der Berührung keinen Eindruck hinterließen. Die Geschwalst erstreckte sich ferner von der Leistengegend aufwärts längs der linken Seite des Unterleibs und der Brusthöhle bis zu den Brüsten und von da nach der linken Achsel, längs des Arms derselben Seite bis zum Elnbogengelenke. Kurz die ganze linke Körperhälfte entsprach Duncan's Beschreibung der verbreiteten

Zellgewebs-Entzündung, Ihre Brüste waren von Natur sehr stark; die linke hatte alle Empfindung verloren, war schwarz und in vollkommener Gangränescenz begriffen; der Brand ging jedoch nicht tiefer, als die schmutzige, aufgetriebne Hautbedeckung, und am obern Thell zeigte sich eine Demarkationshnie. Die rechte Brust war hart, sehr schmerzhaft und um'den Warmenhof hertin waren drei brandige Flecken auf der Haut mit der abgesonderten Trennungslinie. Die Empfindlichkeit des afficiften Beins ist beim Druck und bei der Bewegung groß; der Schmerz ist jedoch mäßig. wenn das Glied in Ruhe bleibt; die Haut ist nicht verfärbt, aber die Temperatur der afficirten Theile ist höhen, als die der gesunden. Das Fieber war sehr stark: und von typhösem Charakter; die Hautoberstäche sehr heiss; der Durst ausnehmend groß; Puls klein, 140: die Zunge braun und trocken, wie ein Brett; die Augen eingefallen; der Blick ängstlich, und es war - üherbaupt allgemeine Angst vorhanden.

Jalappe, welche knäftig wirkte. Auf die Brüste wurden warme Opiat-Fomentationen und Umschläge von Kohlenpulver gelegt. Ausserdem erhielt Pat alle 2 Spunden zwei Unzen von der nachstehenden diaphoretischen Mixtur: Rec. Marte eamphorat. Zij. Liq. annon. acetat., Ap. Menth. au Zij, Pule. Nitr. Zi Solvel: Die Opiatumschläge, wurden fortgesetzt; die Diät besteht aus Brühen: (Spoqument), und Karpoffeln. Abends ein Trank, aus Zi, Tr. hyoscyami. Am folgenden Tage befand sich die Vvechnerin, nach einer

unruhigen. Nacht sehr übel: sehr starkes Fieber; Puls150, zitternd. Von der linken Brust löste sich ein
großer Brandsleck ab, und eine Menge saniöser Flüssigkeit, mit coagulirter Milch und einer klehrigen Materie gemischt, trat heraus. Cont. mixt. diaphoret.
V. S. ad Zij. Funfzig Blutegel wurden an den Schenkel gelegt. Cet. ead.

9. Jan. Morgens. Die Blutegel brachten eine starke Blutentleerung hervor und waren von guter Wirkung. Das Blut vom Arm hatte keine Kruste. Fiebersymptome waren wenigstens mälsiger; Pat. hatte noch zi T. hyoscyami c. zß T. opii crocata, vor Schlafengehen genommen, sehr gut geschlafen. Puls 120, weich und gehobener; Hauttemperatur mäßig ? feucht; die Zunge ist dicker geworden, mit kleinen Aphten dick besäet, die in den Schlund, so weit man sehen kann, hineinreichen; einige sind aufgeplatzt, und haben leichte, ober ichliche Geschwüre hinterlassen; der Durst ist mässiger; das Aussehen besser; die Oeffnung gut; die Geschwulst der Extremität unverändert; die lymphat. Drüsen in der Leistengegend haben die Größe von Wallnüssen erreicht, sind- bei der Berührung schmerzhaft, und der Verlauf der absorbirenden Gefasse ist besonders an der innern Seite des Oberschenkels sehr deutlich bemerkbar. An der Brust haben sich Abscesse gebildet. Omitt. mixt. diaphoret. - Vierzig Blutegel an die Leistengegend zu legen.

Rec. Vini alb., Aq. aa zvj, Acid. muriat. 36.

S. Alle 2 Stunden 3 Unzen zu nehmen. Vesp. sumat.

haust. anodyn. — Besprengen mit Weinessig. — Diät: Flüssige Nahrung, Geslügel und Eyer.

Abends 8 Uhr. Kein Fieberanfall; Patientin befand sich den ganzen Tag nach Wunsch; die Mixtur, die sie ausgebraucht hat, behagte ihr, und die Blutegel sind gut bekommen.

10. Jan. Morgens 8 Uhr. Pat. hat 4 Stunden lang gut geschlasen, und besindet sich im Ganzen beser; ihre Zunge ist jedoch in einem übeln Zustande: die Aphten sind ausgeplatzt und zusammengeschmolzen, bilden einen grindigen Ueberzug, so hart und trocken wie ein Brett. Pat. hat gestern dreimal Oeffnung gehabt. Sie soll sogleich 3j Ricinusöl nehmen. Cet. ead. ut heri.

12 Jan. 8 Uhr Morgens. Pat. ist seit vorgestern in der Besserung fortgeschritten, und der Verlauf ist jetzt entschieden günstig (?). Ihr Aussehen ist fast natürlich; die Zunge aber ist noch immer sehr schmutzig, jedoch etwas feuchter, und es scheint, als wollte sie reiner werden. Die Haut ist bei weitem nicht mehr so heiss; aber an dem Schenkel ist die Temperatur noch immer etwas höher, als an den andern Theilen; die Geschwulst ist fast noch beim Alten, aber sie hat nicht mehr jeues gespannte, elastische Gefühl, ist jetzt mehr dem Oedem ähnlich und die Finger hinterlassen einen leisen Eindruck; der Schmerz ist ganz verschwunden. Der linke Arm ist jedoch in hohem Grade empfindlich, und am Ulnarrande des bieps zeigt sich eine phlegmonöse Härte; die Hautbedeckungen an der linken Brust haben sich ganz abgelöst, und die Drüse steht ganz rein da; die rechte Brust ist geheilt; der Hintere ist excoriirt, und diels gibt zu großen Beschwerden Anlaß, indem die Kranke nur auf dem Rücken bequem liegen kann.

Man machte einen tiefen Einschnitt an der innern Seite des Schenkels, aber es kam nur sehr wenig Feuchtigkeit heraus.

Omitt. mixtura. Cont. haust. anodyn. Rec. Quinin. H. Extr. gent. Hij, M. Divid. in pill. X, quarum capiat ij ter in die. Rec. Acet. acetos. Zvj; Aq. zxij, Mell. Zj. M. f. gargarisma. — Diät: Flüssige Nahrung, Wein, Geslügel und Eyer.

14. Januar. Pat. rückt vorwärts: aber sie hat gestern um 2 Uhr einen starken Fieberanfall gehabt, der um 6 Uhr mit Schweiß endigte; der Leib ist offen; die Excoriation am Hintern ist bedeutend und sehr unangenehm; die Geschwulst der Extremität läßt ein klein wenig pach.

Cont. pill. gargarism. et haust. anodyn. Vespere utatur lotione ad nates ex decoct. Cinchon. 3x (?) Spirit. tenuior. 3iv. M. Diät, wie früher.

15. Jan. Das Befinden ist heut nicht so gut; Pat. hat gestern wieder um dieselbe Zeit einen Fieberanfall gehabt, der sich mit einem copiösen sehr ermattenden Schweiß endigte. Die Symptome geben eine Verbreitung der Entzündung auf die pleura zu erkennen; in der regio cardiaca zeigt sich ein fixer heftiger Schmerz, dabei Dyspnöe mit einem schweren, trocknen Husten. Der Puls ist von 100 auf 120 gestiegen, der Leib offen; die Zunge viel besser.

Omitt. pill. Fiat VS. ad zrij. Rec. Magnes. sulphat. zs., Liq. antim. tartar. zj., Tinct. digital. zj.,  $\nabla$ . zviij. S. Alle 2 Stunden 2 Esslössel voll zu nehmen.

Abends. Zehn Unzen Blut waren am Arm gelassen worden; Pat. fühlte sich erleichtert; das Blut hat keine Crusta; Oeffnung ist dreimal erfolgt.

Sumat, haust. ex Tinct. opii camphorat. 5j. Liq. ammon, acetat, Aquae aa zj. M.

16. Januar. Die Symptome haben sich so verschlimmert, dass man die Pat. ausgeben muste. Die Dyspnöe dauert fort, und der pleuritische Schmerz, der, nach dem Aderlasse sich legte, ist heftiger, als vorher; der Husten hat nicht nachgelassen; Puls 130, schwach und weich; allgemeine Angst; und eingesallenes Aussehen. Der Schenkel hat bedeutend an Umfang abgenommen; aber die Geschwulst am Arm nimmt zu, und die Achseldrüsen sind ausgetrieben. Vom Aderlasse kann bei den gesunkenen Lebenskräften nicht mehr die Rede seyn.

Bals. Tolutan. Zij, Sacch. Zj. Tere bene simul et adde gradatim v. Zviij, Tinct. opii camphorat., Tinct. Scill. aa. Zj. M. Doses XII; dyspnoea urgente. Omitt. med. alia. Dist, mit Weglassung des Weins, dieselbe.

17. Januar. Die Dyspnöe nahm zu und Pat. starb in der vergangenen Nacht um eilf Uhr.

Leichenöffnung. Aeusserer Befund. Der Körper war nicht sehr abgemagert. Der linke Schenkel und der linke Arm waren bedeutend dicker, als

die Extremitäten der andern Seite. Als man die Brust drüse exstirpirte, und den Einschnitt nach der Achsel hin und den Arm entlang fortführte, fand man die Drüse ganz vereitert, zum Theil von dem darunter liegenden Muskel gelöst und in einem Zustande von Ulceration. Die Fasern der Brustmuskela waren erweicht und gaben der Sonde leicht nach. In ihren Zwischenräumen war coagulable Lymphe ausgetreten. rere der Achseldrüsen waren auch vereitert, und die Zellsubstanz des Arms war durch ein gelbes klebrigtes Extravasat verdickt, das beim Einschnitt wenig oder gar keine Feuchtigkeit von sich gab. Die Achseln-Arterie, Venen und Nerven waren gesund, aber zwischen aufgetriebenen Drüsen und coagulabler Lymphe Die Flexoren und Extensoren des Arms schienen alle gesund zu seyn.

Unterleibshöhle. Alle Eingeweide gesund bis auf die Gebärmutter, welche unvollkommen contrahirt, in ihrer Substanz weich und schlaff war, eine sehr dunkelrothe Farbe hatte und so groß als eine starke Tannzapse war. Die Zeichen von entzündlicher Reizung waren hier sehr deutlich ausgedrückt. Die Ovarien, die Fallopischen Röhren und die gestanzten Enden, zumal die letzteren, hatten ein hellrothes Ansehen, und ihre Blutgesaße waren so ausgedehnt, daß sie rothes Blut ausnehmen konnten. Auch die innere Membran der Scheide war mit Blut angefüllt, aber es war zweiselhaft, ob dies wirklich die Folge eines entzündlichen Prozesses war, oder eine natürliche Folge der Senkung nach dem Tode. Man sand nun serner eine

zusammenhängende Reihe entzündeter Drüsen, von der Größe einer Erbse an, bis zu der einer Lambertmuß, die sich vom Spaltungspunkte der art. iliaca sinistra, mitten durch das Zellgewebe, das die Gefasscheiden umgibt, bis zum Zwerchfell hinauf erstreckten, alle so roth wie Scharlach, und manche vereitert. Das Zellgewebe, um die portio iliaca der Arterie herum, zeigte auch eine seröse Insiltration. Die Arterienhäute die Vene, eben so die aorta und die cava descendens wurden-untersucht, aber man fand beim Aufschlitzen derselben nicht eine Spur von Krankheit an ihnen. Nun machte man einen Einschnitt an der innern Seite des Schenkels bis an das Knie; das Zellgewebe ging am obern Theil zwei Zoll in die Tiefe, und war infiltrirt, so wie am Arm, aber eine seröse Auschwitzung fand nicht Statt. Entzündete Drüsen der selben Art, wie eben beschrieben, fanden sich auch in der Umgebung der art. cruralis, von der Leistengegend an bis zur Kniekehle. In der Leiste sah man drei bis vier von der Größe eines Taubeneyes. Die Blutgefaße selbst waren, so wie im Unterleibe gesund Auch in den rechten gesunden Schenkel machte man einen Einschnitt und der Contrast zwischen den gesunden und den kranken Theilen war auffallend. Die Schaamlefzen waren sehr geschwollen.

Brusthöhle. Die pleura pulmonalis der rechten Seite war dunkelroth, mit untermischten Flecken von coagulabler Lymphe, welche auf ihrer Obersläche ausgetreten waren, und von denen einige an der pleura costalis sest sassen. In der linken Höhle war die Entermischen

sündung deutlicher; beide Lungenfelle waren mit einer, wie eine falsche Membran aussehenden Ablagerung aneinander geklebt. Gefäse, welche rothes Blut enthielten, versweigten sieh auf dem Herzbeutel und dem Mittelsell. In beiden Höhlen war ein seröses Extravasat mit Streifen coagulabler Lymphe untermischt; im Herzbeutel war der liquor pericardii in vermehrter Menge vorhanden, die linke Lunge war hepatisirt; die rechte gesund. Tuberkeln waren nicht vorhanden, die größeren Gefäse am Herzen waren normal.

Herr F. bemerkt, dass Fälle dieser Art in seinem Wirkungskreise nicht selten sind, und dies ist seit füssehn Monaten schon der vierte Fall, der ihm vorgekommen ist, und der einzige, der tödtlich ablief.

Erwägen wir nun (fährt derselbe fort) die zahlreichen und mannichfaltigen Theorien, die verschiedene Autoren aufgestellt haben, so ist es, glaube ich, aus der vorliegenden Krankengeschichte sowohl, als aus dem Leichenbefunde, klar, dass die Krankheit eine sehr genaue Analogie mit der von Dr. Hull aufgestellten Bezeichnung hat, dass nämlich die Krankheit "in einer eigenthümlichen Entzündung besteht, die ihren Sitz in den Muskeln, in der Zellhaut, und in der untern Fläche der Haut hat". Dals eine Entzündung der Venen in dem vorliegenden Falle keinen Antheil hatte, wie Dr. Davis das kürzlich behauptet hat, fällt deutlich in die Augen. Aber nicht so deutlich ist es, was für einen Antheil das absorbirende Gefässsystem hatte. bin jedoch der Meinung, dass dasselbe secundär affieirt war; denn ich kann versichern, dass vor dem 9ten

Januar, also bis zwölf Tage nach dem Eintritte der Krankheit keine sichtbare Anschwellung desselben statt Man kann nun aber mit Grund annehmen, dals, wenn sie primär afficirt gewesen wären, so würde man ihre Geschwulst früher bemerkt haben, und die Krankheit würde wahrscheinlich von der Leistengegend ausgegangen seyn. Dahingegen fing dieselbe, der Beschreibung der Pat. nach, im Kniegelenk an, und erstreckte sich von da aufwärts. Kurz, es ist wahrscheislich, dass die "phlegmasia dolens", so wie Duncan annimmt, eine Modification "der verbreiteten Zellgewebs-Entzündung" (diffuse Cellular inflammation) ist. Seit dieser scharfsinnige Praktiker die Aerzte auf diese letztere Krankheitsform aufmerksam gemacht hat kommen dergleichen Fälle häufig vor; ich selbet habe in meinen Militairberichten, in Ermangelung eines bessern Namens und aus Unkunde mit der wahren Natur dieser Affection mehrere Fälle dieser Art als Erysipelas und Phlegmone aufgeführt. Man findet in der That, dass die verbreitete Zellgewebsentzündung und die phlegmasia dólens ganz unabhängig von einer krankliaften äussern Verletzung oder der Einführung eines schädlichen Gifts in den Körper, auftreten, ganz auf dieselbe Art, wie auch viele andre Krankheiten den menschlichen Körper befallen, ohne dass man eine hinreichende Ursache entdecken kann.

3) Beschreibung einer eigenthümlichen Halsentzündung bei Kindern.

(Aus dem Edinb. Journ. of medical Sciences, von Prof.

Hamilton jun. mitgetheilt.)

"Es gibt eine sehr gefahrliche, glücklicher Weise aber seltene, Modification von Halsweh, welche an einer der beiden Mandeln unter der Form eines weißlichen Flecks, wie die Schwämmehen, (aber von constanterer Form, rund oder oval) auftritt, zu Anfang ficberlos ist, und nur unbedeutende Beschwerden beim Schlingen macht. Allmählig nimmt dieser Fleck an Umfang zu, seine Ränder bekommen ein hellrothes Ansehen; Fieber schleicht sich heran, und das Schlingen wird schmerzhaft. Nach und nach bildet sich ein Schorf, mit deutlicher Ulceration an seinen Rändern; das Fieber nimmt zu, und es gesellt sich Kopfweh und Unruhe dazu. Die theilweise Trennung des Schorfes, nebst dem rosenartigen Aussehen der Geschwürsränder, ferner der einige Tage lang gelinde Grad des Fiebers, versprechen einen günstigen Ausgang. Aber ganz unerwartet tritt eine langsame Respiration, ohne dass der Athem beschwerlich oder keuchend ist, ein; die Lebenskräfte sinken ausnehmend und plötzlich, und in der Regel erfolgt innerhalb 24 Stunden, von diesem Wechsel an gerechnet, ein tödtlicher Ausgang, der Athem kommt zu Anfange 18mal in der Minute, dann 16 — 12 und zuletzt 10 oder achtmal. Zuweilen schwillt die Mandel selbst bei der Ulceration an, und in manchen Fällen werden die heiden Mandeln ergriffen.

Bisher ist, einen einzigen Fall ausgenommen, diese Krankheit in allen Fällen, wo der Vf. zu Rathe gezogen wurde, tödtlich abgelaufen, und er hält die langsame Respiration für ein sicheres Zeichen des tödtlichen Ausgangs. Was die Natur dieser Krankheit betrifft, so sind seine Erfahrungen noch zu beschränkt, als dass er sich schon ein entscheidendes Urtheil darüber erlauben könnte. Er hat wiederholentlich zwa Individuen in derselben Familie hintereinander davon befallen werden sehen, aber er kann darum noch nicht behaupten, dass die Krankheit ansteckt. Mit großen Bedauern muss er berichten, dass es ihm bis jetzt noch bei keiner der angewandten Heilmethoden gelungen ist, die Krankheit in ihrem Verlauf aufzuhalten. Die kräftigsten Localmittel, z. B. reizende Gurgelwasser, Anwendung des Höllensteins u. s. w. und alle gewöhrlichen Mittel, um die Kräfte zu unterhalten, sind is den Fällen, zu denen der Vf. gerufen wurde, mit großer Sorgfalt und Thätigkeit angewandt worden aber ohne den geringsten Nutzen. In einem sehr im teressanten Falle, wo durch die Geschwulst beider Mandeln die Respiration durch das mechanische Hirderniss unterdrückt zu seyn schien, wurde selbst die Tracheotomie ohne Erfolg angewandt". —

Fortgesetzte Erfahrungen haben den Vf. dieser Bemerkungen gelehrt, dass noch ein Paar andre Symptome zuweilen diese Krankheit begleiten: Das eine ist ein sehr übler Geruch des Athems und das andre, ein plötzlicher Eintritt von angina trachealis. Jenes ist in den Fällen, die er gesehen oder selbst behandelt

hat, nicht früher als vor dem sechsten bis neunten Tage nach dem deutlichen Eintritt der Krankheit bemerkt worden, und das letztere ist bisher vor dem sechsten Tage aufgetreten. So wird also diese sonderbare Affection auf zwei verschiednen Wegen tödtlich, nämlich entweder durch eintretende Luftröhrenentzündung, oder dadurch, dass eine langsame Respiration und ein fortschreitendes Sinken der Lebenskräfte eintritt; und zu wiederholtenmalen sind diese beiden verschiedenen Ausgänge bei einer und derselben Familie vorgekommen. Es kann keine Schwierigkeiten haben, jenes erstere Symptom zu verstehen. Denn es ist klar, dass die örtliche Entzündung der Mandeln und des Zapfens sich in solchen Fällen, nachdem der Schlund ergriffen worden, auf den Larynx verbreitet. das zweite Symptom und, des Vf. bisherigen, eignen Erfahrungen zufolge, der gewöhnlichere Ausgang, lässt sich nicht so leicht erklären. 'Die theilweise Trennung des Schorfs, die Rosenfarbe der Geschwürsränder, und der mässige Grad des Fiebers, machen, dass die plötzlich eintretende, langsame Respiration den Umstehenden sehr unerwartet kömmt, und die Schnelligkeit mit der bald darauf der Tod eintritt, scheint ganz wunderbar. Die Erklärung, die sich der Vf. davon macht, ist, dass die von dem Geschwüre abgesonderte Materie, wahrscheinlich den Charakter eines schädlichen Giftes hat und entweder Lähmung hervorbringt, oder auf andre Weise seinen Einfluss auf das par vagum, oder die Zweige des achten Nervenpaares ausert, von welchem, nach Le Gallois's direkten

Versuchen, die Respiration abhängt. — Nach der Arsicht des Vf. hat der Arzt in allen Fällen von Ukention an solchen Stellen, die mit den Respirationsnerven im Zusammenhang stehen, bei der Behandlung ganz vorzüglich auf zwei Dinge zu achten, nämlich die Ausbreitung der örtlichen Entzündung zu verhüten, und die krankhafte Sekretion zu vermindern.

Jene erste Indikation scheint beim ersten Anblick in der hier in Rede stehenden besondern und eigenthümlichen Krankheit die wichtigere zu seyn; dem 🗢 scheint, eine Zeitlang nach dem Entstehen eine blos örtliche Affektion da zu seyn. Der Vf. gab daher in allen ihm vorgekommenen Fällen solche Mittel, welche darauf berechnet waren dieser Indikation zu entsprechen und setzte sie emsig fort. Aber er überzeugte sich leider gar bald, dass weder die Anlegung von Blutegeln, denen man Abführmittel und Vesicatoris nachfolgen ließ, noch die Anwendung örtlicher Reismittel, wie z. B. verschiedene reizende Gurgelwässer, die Anweadung des salpetersauren Silbers, ja selbs der Skarificationen, sich nur im Geringsten bewährt zeigten. Er beschloss daher, die erste Gelegenheit wahrzunehmen, um zu sehen, was die Befolgung der zweiten Indikation für Wirkung haben würde: eine solche Gelegenheit bot sich nun kürzlich dar, und er theilt nun das Resultat seines Versuchs mit:

Am Dienstag, 27. Jun. 1826, wurde er von Herme Dr. Torrance (einem ehemaligen Schüler) aufgesort dert, einen 6 jährigen Knaben zu besuchen, der an einer Art von Angina litt; die dem Herrn Dr. T. ganz

eigenthümlich zu seyn schien. Dieser letztere berichtete, dass dies schon das dritte Kind in der Familie sey, das davon befallen würde. Das erste Kind war ein Mädchen von 9 Jahren, das noch lebte, aber augenscheinlich dahinwelkte. Sie war seit dem 12. Juni brank und zehn Tage später zeigten sich bei ihrem vierjährigen Bruder dieselben Symptome, nach einem bestimmten Verlauf trat eine angina laryngea ein, und der Knabe starb schon nach 4 Tagen, am 26 Juni. —

Ehe Dr. Torrance jonen dritten Pat. besuchte, erhielt er die letzte Ausgabe der "Winke für die Behandlung der Kinder" (woraus die oben angegebenen data entnommen sind), und er erklärte sogleich, daß Alles auf a Genaueste den von ihm selbst behandelten Fällen entspräche, mit der einzigen Ausnahme, daß der ausnehmend üble Geruch des Halsgeschwürs in jener Beschreibung nicht angegeben war.

Als man nun den Knaben untersuchte, war das Geschwür auf beiden Mandeln, und zwar auf der rechten Seite größer, als auf der linken, nebst einer mäßigen Geschwulst des Zapfens, deutlich zu sehen, aber es war kein Fieber vorhanden. Das erste Zeichen von Unwohlseyn war am letzten Morgen bemerkt worden, und die Behandlung war schon sehr activ geweten: Der kleine Pat. hatte eine Dosis Calomel und Jalappe bekommen, die nach oben und unten gewirkt hatte, und äußerlich am Halse waren Blutegel angelegt worden. Zwei junge Mediziner, die in jenem Hause wohnten, besuchten den Kranken ebenfalls, und stimmten mit Herrn Dr. Torrance vollkommen darin Sienolds Journal, VII. Bd. 25 St. Vv

überein, dass die Krankheit dieser Kinder der in dem bezeichneten Werke gegebnen Beschreibung durch aus entsprach. — Das kleine Mädchen starb schen am 30 Juni. —

Der schon angegebnen Ansicht gemäß, kam ma darin überein, dahin zu wirken, die krankhafte Sehretion zu vermindern. Man gab dem zufolge das Chinin. sulphur. in den möglichst größten Dosen. Nach Verlauf von 24 Stunden fand man jedoch, dass diese Armei nicht vertragen, oder vielmehr wohl nicht in hinreichender Gabe gereicht werden konnte. Das Geschwir nahm zu, es kam ein Fieber herangeschlichen, md es wurde nothwendig die Medizin zu ändern, ohne die Indikation anders zu stellen. In Erwägung der ausser ordentlichen Wirksamkeit des Bleizuckers bei passive Blutflüssen und da, wo es darauf ankömmt, Sekretio nen zu vermindern, die von Erschlaffung der Fasen ausgehen, glaubte man, dass dies Mittel dem vor Augen habenden Zweck entsprechen mögte, und daß e auf jeden Fall versucht zu werden verdiente. liess daher acht Gran in acht Unzen Rosenwasser auflösen, und setzte vierzig Tropfen Opiumtinctur hims und liefs nun alle drei Stunden eine halbe Unze davor geben. Statt des bisher angewandten reizenden Gur gelwassers aus Capsicum u.dgl., wandte man eine Auf lösung von Bleizucker, zu 3j auf Zviij Aq. destill. 28. Jeden andern Morgen sollte der Kranke überdies ein Dosis Ricinusöl nehmen. Unter dieser Behandlung die durchaus keine Beschwerden machte, wurden die Geschwäre allmählig kleiner; die Geschwulst de Zapfens nahm fortwährend ab: und man entdeckte im Verlauf der Cur, dass die Entzündung sich auch auf den Pharynx verbreitet hatte. Am 16. Juli war die Cur beendet. Das Mittel war vom 21. Juni bis zum 14 Juli gebraucht worden, wobei man die Intervallen twischen den einzelnen Dosen zuweilen verlängert oder verkürzt hatte. Im Ganzen hatte der Kranke während der Zeit 24 Gran Bleizucker bekommen.

Nach den bisherigen Erfahrungen des Vf's über diese Krankheit, ist er jetzt geneigt, sie für ansteckend zu halten. Während er zu wiederholten Malen zwei Rinder in einer und derselben Familie hintereinander von dieser Hrankheit hat befallen werden schen, ist ihm nur ein einziges Beispiel bekannt geworden, wo bei einer Familie von mehreren Kindern nur eins dertelben von der Hrankheit ergriffen wurde. Er muß noch hinzufügen, dass es bei einer so bedenklichen und tödtlichen Krankheit schon die Pflicht des Arztes gebietet, sie für ansteckend auszugeben, und alle Vorsichtsmaassregeln gegen die weitere Verbreitung in Anwendung setzen zu lassen, wenn er auch selbst bei sich noch Zweisel gegen die Ansteckungsfähigkeit der Krankheit hegen sollte.

Der Vf. bemerkt nun zum Schluss noch sehr richtig, dass die Hauptkunst des Arztes darin bestehe, zu individualisiren, und dass es daher ganz falsch sey, wenn man gegen bestimmte Krankheiten ein oder zwei Mittel vorzugsweise empfehlen und anwenden wolle. So dürften vielleicht in manchen Fällen der hier in Rede stehenden Krankheit das Chinin, der schweselsaure Zink,

das Cuprum ammoniacum, Eisenpräparate, mineralische oder vegetabil. Säuren mit VVein oder auch Merkurialpräparate vor dem Bleizueker den Vorzug verdienen. Jedoch die Leichtigkeit und Unschädlichkeit (?), mit der man dies letztere Mittel reichen kann, mögte es vorzüglich zum Gebrauch für Kinder geeignet machen. In Fällen von bösartiger Bräune könnte man vielleicht statt der bisher gebrauchten reizenden Mittel ein aus einer Auslösung von Bleizueker bestehendes Gurgelwasser substituiren,

In dem einzigen, glücklich abgelausenen Falle von Angina laryngea, die zu jener bösartigen Bräune hinzutrat, wurde dem Kranken (einem vierjährigen Knaben) alle Stunde eine Dosis (?) Calomel gereicht, so lange die Symptome heftig blieben, und zu gleicher Zeit erlaubte man ihm den Genus des Weins in großen Portionen. —

4) Beispiel einer bei Gebärmutterblutslus mit Glück angewandten Transsusion, von Burton Brown.

(Lond. med. et phys. Journal. Febr. 1827.)

Frau — 30 Jahr alt, wurde am 31. December um 3/, auf Ein Uhr NMittags von ihrem zehnten Kinde entbunden. Diese Dame hatte bei allen früheren Entbindungen sehr an Metrorrhagie gelitten; sie war von einem schlaffen, zarten Bau, und im höchsten Grade hysterisch. Bald nach der Geburt des Kindes, trat ein bedenklicher Blutslus ein: man sührte sogleich die

Hand in den Uterus ein, wandte äusserlich kalte Umschlage an, um Contraction zu erregen, und dies gelang auch sogleich, indem die Gebärmutter sowohl die Hand, als die Nachgeburt in die Scheide heraustrieb, und nun hörte die Blutung auf. Obgleich ich schon viele Falle von Blutsluss erlebt habe, so waren doch die Symptome von Collapsus in diesem Falle von der Art, dass ich sehr ängstlich und besorgt wurde. reichte Pat. von Zeit zu Zeit kleine Gaben reindn Branntwein (brondy), und stieg im Ganzen damit bis auf 8 - 10 Unzen, ausser dem bekam sie noch einen Trank von Aether und Campher-Mixtur. Der Uterus blieb fest contrahirt, nur periodenweise wurde er ein paar Secunden lang erschlafft, doch nicht so stark, das dadurch der geringste Blutsluss entstanden wäre. Die Kranke hatte drei heftige, convulsivische Anfalle, worauf jedesmal eine sehr bedenkliche Erschöpfung eintrat. Da sie sich jedoch durch den Gebrauch des Aethers und Branntweins etwas erholt zu haben schien, so begnügte man sich damit, sie eine kurze Zeitlang bloss streng zu bewachen.

Sie bekam nun Erbrechen, und, wie es in solchen Fällen oft geschieht, schien dadurch etwas munterer zu werden; aber ihr Puls sank bald wieder; das Athmen wurde unregelmäßig und schwächer, und von jetzt an war das Vermögen zu schlingen verloren gegangen. Sie wurde nun ganz besinnungslos, der Kopf wurde nach hinten gezogen, die Augenlieder geschlossen und die Pupillen ganz erweitert. Die Pulsation der Carotis war nur eben bemerkbar, und die Radialis

liess den Finger nur ein entferntes Zittern verspüren. Ich erbat mir nun den Beistand des Dr Blundell; und da dieser nicht zu Hause war, des Herrn Doubieday (beide kamen erst am Ende der zweiten In-. jection). Da auch dieser nicht zugegen war, schickte man zu Herrn Waller und dieser kam um halb drei Uhr (13/, Stunden nach der Geburt des Kindes) an, wo die Kranke sich in folgendem Zustande befand. Sie lag auf dem Rücken, mit einem todtenähnlichen Blick, die Extremitäten kalt, wie Marmor; nur die Brust und der Unterleib ein wenig warm. Der Athem in hohem Grade erschwert und etwas schnarchend; die Augenlieder geschlossen; die Augen ganz unempfindlich gegen das Licht; die Pupillen vollkommen erweitert. Der Unterkiefer hing herunter. Der Puls an der Hand war night zu fühlen, und Herr W. konnte auch die Carotis nicht fühlen. Ich war fest überzeugt, die Hranke würde so lange leben, bis man die Transfusion machen könnte, wiewohl wir, 'nach reislicher Ueberlegung, den Beschluss fasten, dieselbe zu versuchen, da wir es für unsre Pslicht hielten, sie selbst unter diesen verzweifelten Umständen nicht zu unterlassen. Die Operation selbst wurde auf gewöhnliche Weise gemacht

Zwanzig Minuten vor 3 Uhr (2 Stunden und 10 Minuten nach der Geburt des Kindes) wurden 13 Drachmen Blut durch die vena mediana, in der Richtung nach dem Herzen hin, vermittelst einer Spritze, injicit, wobei das Blut im Ganzen etwa 1½ Minuten ausserhalb des lebenden Körpers blieb. Durch diesen

ersten Blutersatz schien keine besondere Veränderung hervorgebracht zu werden; die Injection war sehr leicht, und es traten keine unangenchme Symptome ein. war natürlich sorgfältig darauf bedacht, den Lustzutritt zu verhüten, und das Blut wurde langsam eingespritzt. Nach 5 Minuten wiederholte man dieselbe Operation auf ganz ähnliche Weise; die Aktion der radialis hob sich nun deutlich, und man fühlte nicht mehr jenes zitternde Moduliren, sondern eine deutliche Pulsation. Die Respiration wurde ebenfalls freier. Die Pupillen waren noch sehr erweitert; kein Zeichen von Empfindung; die Augenlieder waren wie gesprenkelt und das Gesicht ausnehmend bleich. Zehn Minuten darauf machte man die Operation noch einmal, und die Besserung wurde noch auffallender (man hatte jetzt im Ganzen etwa 5 Unzen injicirt). Puls 120, regelmäßig. Bei der dritten Injektion zog Herr Doubleday, die Augenlieder auseinander, und fuhr mit seinem Finger mehrmals vor der cornea hin und her, ohne dass die Kranke darauf reagirte, und ohne dass der Augapfel sich bewegte oder die iris sich zusammenzog. Doch bewegte sie die Extremitäten, und sagte: Ach! - Ihr Aussehen war weniger blass; sie seuszte tief, und athmete mit etwas mehr gehobenem Thorax. Man reichte ihr nun etwa 3 Theelöffel voll Brandy, mit etwas Wasser gemischt, welches sie, indem man ihr einen Löffel in denMund legte, ziemlich leicht herunterschluckte.

Bei alle dem war erst nach der vierten Injektion die Besserung recht in die Augen springend. Nun zog sich die Pupille bei Annäherung des Lichts schnell zu-

sammen; sie bewegte die Extremitäten häufig und recht kräftig; die Brust war bei jeder Inspiration vollkommen erweitert, Puls 120, gleichmäßig und ziemlich kräftig. Sie schien viel Schmerz oder Unbehaglichkeit in der linken Seite zu empfinden; sie war nämlick sehr unrahig, legte ihre Hand an die Seite; sie machte eine Seitenwendung, als wenn sie vor sich selbst zurückschauderte, und die Augenbraunen waren stark gerunzelt. Diese Anzeigen eines vorhandenen Schmerzes waren besonders sichtbar, wenn man auf die Gebärmuttergegend drückte. Die Wangen wurden, während der Contraction der Gesichtsmuskeln beim Schmerz. geröthet, und die Lippen wurden von der kräftigen Wirkung des orbicularis orts ganz hellroth. Waren dies etwa die Wirkungen von Nachwehen? - Mir däucht, sie erkannte ihren Mann, wenn er mit ihr sprach; und mir drückte sie die Hand, als ob sie mich kennte,

Die drohenden Symptome waren nun offenbar beseitigt, aber es war jetzt die Frage, ob noch eine Injection nicht dazu beitragen würde, die unangenehmen Symptome, die so oft auf Metrorrhagien folgen, selbst wenn die Kranken sonst wohl sind, zu mildern. Man versuchte daher eine fünfte, die jedoch, da die Kranke ein wenig unruhig wurde und wegen einiger anderer Hindernisse aufgegeben werden mußte. Als man von dem untern Theil der geöffneten Vene den Druck entfernte, sprang das Blut in einem kleinen Strahl hervor; zum offenbaren Beweise, dass der Blutumlauf vollkommen hergestellt war.

Sie sah sich nun nach den Umgebungen um, und suchte ihre Eleider in Ordnung zu bringen. 70 Minuten nach der ersten Injection nahm sie von Allem um sich herum Notiz; sie schien sich über die Aufmerksamkeit ihrer Wärterin zu freuen, redete mich mit fester, deutlicher Stimme an, und bat mich, sie doch ja nicht zu verlassen. Sie schien sehr aufgeregt zu seyn und an Hysterismus zu leiden, weshalb man ihr 50 Tropfen Opiumtinktur gab. Um 3/4 auf vier Uhr drehte sie sich auf die Seite herum: es waren jetzt 31/2 Stunden nach der Geburt des Kindes verslossen.

Halb 7 Uhr. Keinen Schlaf gehabt. Große Unbehaglichkeit und Hitze im Kopfe. Sie hatte Brodwasser und verdünnte Milch getrunken. Man ließ häufig einen kühlenden Umschlag um den Kopf machen, und reichte ihr alle sechs Stunden einen Trank aus Liq. Ammon. Acet., Mixt. Camph. und 20 gtt. Tinct. hyoscyami.

Jan. 1. Abends 10 Uhr. Hat etwas leichte Nahrung zu sich genommen, z. B. Eygelb mit Milch' eingerührt. Früh Morgens hatte sie einen Esslöffel voll Ricinusöl bekommen, und eine starke Ausleerung darnach gehabt. Abends klagte sie über hestige Kopfschmerzen; Puls gleichmäsig; mäsig stark. Kopf und Schläse sehr heis; Haut und Extremitäten gewöhnlich varm. Milch und Eygelb war den Tag über ihre gewöhnliche Nahrung gewesen. Respiration frei und leicht; vollkommene Besinpung; kurz, der Kopsschmers war das einzige üble Symptom.

2. Morgens. Das Ricinusöl war wiederholt wor-

den und hatte wieder reichlich gewirkt. Puls 100, stark und kräftig; die Haut heiß; aber die Hitze und der Schmerz im Hopf etwas verändert. In der Nacht hatte sie etwas ununterbrochenen Schlaf gehabt. Uebrigens ist sie ruhig und bei Besinnung.

Nachmittags. Klagt über hestige Schmerzen in der Stirn, besonders über dem linken Auge, der sich nach der Seite des Gesichts hinabzog, und sie dann und wann betäubte. Am Abend war der Schmerz geringer und kam nicht so oft; die Temperatur des Kopses, so wie der Haut, geringer; Puls 100, gleichmässig weich.

- 3. Morgens. Unruhige Nacht; gestörter Schlaf, viel Kopfschmerzen und erhöhte Wärme; sie runzelte beständig Stirn und Augenbraunen; wollte in der Nacht den Umschlag nicht leiden. Pat. klagt über Leibschmerzen, wogegen man mit Nutzen gewärmten Flanell anwandte; sie hat drei mäßige dünne Stuhlausleerungen gehabt. Zunge reiner, feucht, fast blaß aussehend; Hauttemperatur normal; Puls 100, weich und leicht zusammenzudrücken, Der Arm wurde zum ersten Male verbunden und sah gut aus; keine Empfindlichkeit und kein Zeichen von Entzündung im Lauf der Vene. Zur Schlafzeit soll sie in einem der Tränke 30 Tropfen Laudanum nehmen.
- 4. Vormittags 10 Uhr. Pat. war durch das Opiat beruhigt, doch war der Schlaf unterbrochen. Kopfschmerz nicht so stark und nicht so häufig. Man hatte ihr Haar abgeschoren, worauf sie sich erleichtert fühlte. Die Umschläge sind ihr angenehm. Puls 100,

weich; Haut im Ganzen temperirt, die Lochien sliesen gehörig. Von Milchabsonderung ist keine Spur da. Da sie seit gestern früh keine Oeffnung gehabt hat, so soll sie eine halbe Unze Ricinusöl nehmen. Die Zunge hat einen braunen Ueberzug. Sie hat den Tag über ausser einem Eygelb eine Pinte Milch getrunken, ausserdem andere verdünnende Getränke.

- 9. Uhr Abends. Hat viermal Oeffnung gehabt. Zunge, wie am Morgen; Haut temperirt; klagt im Allgemeinen über Kälte; der Kopfschmerz kömmt nicht so häusig an. Vor Schlasengehen soll sie das Opiat nehmen.
- 5. 10 Uhr Morgens. Pat. hat wegen hysterischer Zufälle eine unruhige Nacht gehabt; hestige Schreiansälle; sie schließ erst um 6 Uhr Morgens ein. Kopsschmerz geringer; Zunge belegt wie srüher, Puls 106, weich; Haut weich; Temperatur nicht viel höher, als natürlich; Pat. soll die Tränke fort gebrauchen, mit einem Zusatz von 20 gtt. Spir. Aeth. —

Abends. Hat über Kälte geklagt, so wie auch über einen Schmerz in der rechten Hüfte, der sich bis zur Aussenseite des Schenkels zog: sie ist schr hysterisch. Der Lochienflus von guter Beschaffenheit, etwas stark. Puls 80, Zunge beim Alten, Haut temperirt. Pat. soll Abends das Opiat, Morgens einen Rhabarbertrank nehmen.

6. Vor mittags. Unruhige Nacht, wie es schien, mehr durch hysterische Affectionen als aus einer andern Ursache. Alle andern Symptome wie am vergangenen Abend. Pat. soll einen zweiten Rhabarbertrank nehmen, da der erste nicht gewirkt hat.

Abends. Puls 70; Zunge feucht, fast unbelegt. Haut temperirt; sie klagt über einen Schmerz, der sich von der spina ilei bis zum innern Theil des rechten Schenkels zieht, im Verlauf der Cruralnerven. Sie hat zwei reichliche Ausleerungen gehabt. Die Umschläge waren nur mäßig gemacht worden, da sie derselben nicht bedurfte. — Die Tränke sollen fortgesetzt, werden.

7. Vormittags. Ohne das Opiat ziemlich get geschlafen bis 3 Uhr. Sie bekam plötzlich einen starken Abfluss von frischem Lochialblut, welches sie beunruhigte; sie wurde ohnmächtig, und als sie sich erholt hatte, fühlte sie eine Taubheit in den Händen. Man schickte um 6 Uhr zu mir; ich fand sie blas, sehr unruhig und aufgeregt; Puls 120, klein; Zunge ganz rein. Ihr Gemeingefühl war gestört; sie wollte den Umschlag nicht dulden, der ihr lauwarm applicht werden sollte, da sie über die Kälte klagte. Sie hat fleissig Beef-tea getrunken. Sie klagte, dass sie viel von Blähungen litte, und hatte fortwährend Aufstoßen. Diese Symptome hielt ich für hysterisch. Sie bekam sogleich 30 Tropfen Laudanum.

7:8 Uhr Abends. Pat. hat starken übelriechenden Lochialfluss mit einigen Coageln gehabt. Zunge rein und feucht; Haut kühl; Puls 80, klein. Soll des Opiat vor Schlafengehen nehmen.

Von dieser Zeit an traten keine besondere unangenehme Symptome ein, ausser hysterische, zu denen sie sehr geneigt war. bei der Ausbildung des Scirrhus in verschiedenen Theilen des Körpers zu gleicher Zeit, in einigen Beispielen dargestellt von H. Jeffreys au. St. Georg-Hospital zu London.

Die allgemeine Prädiaposition des Körpers zur Bildung des Scirrhus an verschiedenen Theilen des Körpers zu gleicher Zeit, ist eine patholog sche Thatsache son hoher Wichtigkeit, in Betreff der zur Entfernung intserer Geschwälste dieser Art zu unternehmenden Operationen. Die pachstehenden Fälle sind darauf berechnet, zu zeigen, wie wenig man unter solchen Umständen von den Hülfeleistungen der Kunst zu erwarten habe-

Megen, einer Geschwulst in ihrer rechten Brust, am 21. Apr. 1824 in's Hospital (St. Georg) aufgenommen; liter Aussage nach hatte sie vor sieben Jahren zuerst an der äussern Seite der rechten Brust einen Kneten bemarkt, der damale wie eine kleine Mufs groß war, tich sehr hart ansühlen ließ und viele Schmerzen machte; er war locker und unter der Hant beweglich. Um Weihnachten 1821 war er wie ein Hühnerey groß geworden, und sie wurde deshalb in St. Gny's Hospir tal aufgenommen, wo Sir A. Cooper die Geschwulst statispirte. Die VV unde heilte sehr gut; und nach dem die VV unde vernarbt war, und noch ehe sie das Hospital verließ; bemerkte sie eine unders kluise Grei

Warze gebildet hatte. Da ihr dieselbe keine Beiden verursachte, so erwähnte sie gegen Niem was davon. Nach Verlauf eines Jahres fing jedoch an, ihr Schmerzen zu machen, größer den, und seit der Zeit allmählig in Absicht der und des Schmerzes zuzunehmen.

Bei ihrer Aufnahme hatte die Geschwulst die eines Fyes, und war sehr schmerzhaft und emp bei der Berührung. Sie salt in der Brustdruse sich haft, unregelmälsig und scirrhös an.' f über den Brustmuskeln gans frei und unbe-`hing aber mit der darüber liegenden Haut kus welche milMarken war; die Warse war contral eingezogen. Einige von den Achseldrüsen we Was aufgetrieben, aber durchaus nicht verhärte Ihr Allgemeinbefinden schien sehr gut z Die Catamenien hatten vor zwei Jahren cessis Umstände waren hier eben nicht die günttigste bestand caber darauf, dais man tien Theil er möchte, und die aur die Operation übr einige l terung geben kenate, so wurde die Brast am 2 abgenommen. Da 'die Achteldrüsen fast ihre : Größe wieder erreicht hatten, so befelste m night mit ihnen.: Die krankhafte Parthie gab echter Scirrhus zu erkenben. Von den Hau hatte man nothgedrungen ao viel wegnehmen : dafa die Wandränder sich wenigstens auf 1/2 Z nicht in Berührung bringen liefsen. Dennoch liste und heilte die Wurde ohne alle Unterbr und am 9. Juny wurde Pat. entlassen. Zu dieser Zeit war von einer andern Geschwulst in irgend einem Theil des Körpers keine Spur vorhanden, und das Allgemeinbesinden der Kranken war dem Anschein nach ganz vortresslich.

Am 22. Juny des folgenden Jahres (1825) wurde diese arme Frau, im letzten Stad. der Gelbsycht, wieder aufgenommen. Sie war sehr abgemagert, und klagte über temporäre Schmerzen in den Ober- und Unterbauchgegenden; an der Leber war eine Auftreibung und Verhärtung deutlich zu fühlen. Die Krankbeit war durch nichts in ihrem Verlauf aufzuhalten; Pat. versiel immer mehr und starb am 19. July.

Sektion. Die von der Operation zurückgebliebene Narbe war ganz gesund und adhärirte nicht mit
den darunter gelegenen Theilen. Man fand einige kleine,
weise, harte Tuberkeln unter den Hautdecken des
thorax und auch ein Paar in der pleura costalis.
Die Lungen hatten kein krankhastes Aussehen. In
die Brusthöhle hatte sich eine kleine Quantität Serum
ergossen. Die Leber war vergrößert, verhärtet, von
dunkler Farbe und voller großer weißer Tuberkeln.
Einige Mesenterialdrüsen waren vergrößert und verhärtet; einige Tuberkeln bemerkte man unter dem
Bauchsellüberzuge der Därme und einige an der Blase.

Zweites Beispiel. — E. — Br. —, cine dünne magere Frau von 70 Jahren wurde am 24 Mai 1826 aufgenommen. Sie hatte in der linken Brustdrüse einen seirrhösen Tuberkel, nicht viel größer, als eine Maskatennufs. Die Haut darüber war etwas verfarbt

und adhärirte an der Geschwulst; mit den unteren Theilen fand jedoch keine Verbindung statt und die Drüse war frei und beweglich über dem Muskel. der Achsel war eine verkärtete Masse, so hart wie ein Stein, welche den Raum, vom Rande des pectoral. maior bis zum Schlüsschein, ausfüllte. Der Arm war geschwollen und ödematös, und Pat. klagte über Schmerzen in der Brust, der Achselhöhle, der Schulter und dem Arm. Pat.-berichtete, dass sie bis vor 7 — 8 Monaten nicht das Geringste von einem Schmerz in der Brust empfunden hätte. Um jene Zeit that sie einen Fall, und verletzte sich die linke Schulter. Bald darnach, als sie den Arm und die Schulter rieb, entdeckte sie eine Geschwulst in der Achselhöhle und einen Knoten in der Brust. Ausser der Brustaffection klagte sie über heftigen Schmerz im Leibe, welcher letzterer etwas stärker war, als gewöhnlich, empfindlich beim Druck, aber weder gespannt, noch hart. Sie klagte ferner über großen Schmerz und Unbehaglichkeit im Kreuze und über eine Empfindlichkeit beim Urinlassen. Sie war schwach und abgemagert, hatte eine belegte Zunge und litt an Verstopfung; Puls 100. Sie war sehr muthlos und niedergeschlagen, und wollte kaum etwas zu sich nehmen. Der Schmerz im Leibe wurde bei dem Liegen vermehrt; sie sass daher is der Regel aufrecht im Bett, mit angezogenen Knien und mit dem Kinn auf der Brust. Der Leib wurde durch Ricinusöl offen erhalten; am Kreuz wurde sie zeschröpft und an den Unterleib Blutegel gelegt; nerlich bekam sie zur Lindebung des Schmarnes Opium

und extr. cicutae. Man verschaffte ihr aber sehr wenig Erleichterung dadurch, und sie verschied am 7. Juni.

Section. Der Tuberkel in der Brust und die Masse in der Achselhöhle zeigten die Charaktere des wahren Scirrhus; der obere Theil der letzteren hing fest an den Achselgefässen und war von diesen umgeben. In der Substanz der rechten Lunge fand man zwei knochenartige Ablagerungen, wie eine Erbse groß. In jenem Theil des Mesenterii und des Mesocolon, der zu dem letzten Stück des Ileon, dem Caput coli und dem Anfang des Bogens des Colons gehört, war eine grosse, aus kranken Drüsen bestehende Geschwulst, von derselben Struktur, wie der Tuberkel in der Brust. Alle diese Theile waren in Folge früherer Entzündung in eine verworrene Masse verflochten und zusammengeklebt. Eine oder zwei kleinere Produkte der Krankheit fand man in andern Theilen des Gekröses. Zwischen dem Rectum und dem Sacrum fand man eine andre Geschwulst, wie eine halbe Pomeranze groß, von demselben Charakter. Sie hing fest mit dem Knochen zusammen, umfaste die hintre Hälfte des Rectum, so dass dessen lumen bedeutend verengt wurde. Am Rande des linken Leberlappens war ein andrer Tuberkel, wie eine Olive groß. Weder an dem Bauchfell, noch an den Gedärmen waren Spuren frischer Entzündung zu entdecken.

Dritter Fall. A. H. — 44 Jahr, alt, schmal und von zartem Aussehen, wurde am 11. Octob. 1826 mit einer seirhösen Geschwulst in der rechten Brust, von Siebelds Journal, VII. Bd. 2s St. XX

der Größe eines Enteneyes, aufgenommen. Sie lag in der Brustdrüse, war hart und nicht zusammen zu drücken, und machte der Kranken viele Schmerzen, besonders nach jedesmaliger Untersuchung. Die Haut darüber, so wie die Warze, die zusammengeschrumpst und eingezogen war, adhärirte an der Geschwulst Die Integumente dieser Parthie waren verfärbt, und etwas unterhalb der Warze waren zwei oberslächliche Ulcerationen, jede etwa wie ein Silbergroschen groß (sixpence,). Mit den untern Theilen hatte die Geschwulst keine Verbindung. Zwei oder drei Achseldrüsen waren vergrößert und verhärtet, und eine andre oberhalb des Schlüsselbeins war chen so beschaffen. Sie hatte ziemlich starke durchfahrende Schmerzen in der Brust; dann und wann empfand sie auch Schmerz und ein Gefühl von Taubheit im Arm der nämlichen Seite.

Ihrer Angabe nach hatte sie seit zwei Jahren ehen Knoten in der Brust bemerkt, der seit Kurzem größer und schmerzhafter geworden war. Die Periode hatte seit 4 Jahren aufgehört.

Am 7ten Tage nach ihrer Aufnahme bekam sie starken Frost, worauf eine heftige Rose in der kranken Brust, in der Seite und im Rücken eintrat, worm sie am dritten Tage drauf starb.

Section. Die Geschwulst in der Brust hatte die gewöhnlichen Charaktere seinihöser Structur, und in der Mitte der Masse hatte eine unvollkommne Eiterung begonnen. Die Drüsen in der Achsel und die über dem Schlüsselbein waren in weiße harte Tuberkelt verwandelt. Innerhalb des Brustkastens, unmittelbar unter der kranken Brust, war eine scirrhöse Geschwulst, wie eine halbe Pomeranze groß, die zwischen den Rippen und der pleura costalis lag, und mit beiden verwachsen war. Die Interkostalmuskeln und andre Theile, die zwischen dieser Geschwulst und der Brust lagen, boten nichts Krankhaftes dar. —

Dysmenorrhöe, mitgetheilt von Jules Cloquet.

(Archives générales. Dec. 1826.)

Madam —, von nervösem Temperament, hatte seit 7 — 8 Jahren vor dem jedesmaligen Eintritt der Regel mehrere Stunden lang starke Schmerzen empfun-Dieselben waren Anfangs dumpf, nahmen aber allmählig zu, bis die Kranke mit einem bleichen, angegriffnen Gesichte, sich in ihrem Bette zusammenkrümmte. Vergebens hatte sie bei mehrern Aerzten deshalb Hülfe gesucht. Endlich gab ihr Herr Cloquet gegen die Mitte des verslossnen Augusts, durch eine günstige Erfahrung des Herrn Prof. Mazuyer in Strasburg darauf geführt, 50 Tropfen essigsaures Ammonium in 2 Doseh, in einem Zwischenraum von 1/2 Stunde. Sie nahm es in einem Glase Zuckerwasser. Unmittelbar nach der ersten Dose wurden die 8chmerzen geringer, und bei der Zweiten verschwanden sie ganz, und die Regeln erschienen. Da derselbe bieraus noch keinen Schluss ziehen wollte, indem Pat. schon einige Stunden gelitten hatte, und die Schmerzen vielleicht zufällig früher, als gewöhnlich, mit dem Eintritt der Regeln aufgehört haben mögten, so wartete er die folgende Periode ab, mit dem Vorsatz, das Mittel gleich beim Eintritt der Schmerzen anzuwenden. Sobald also diesmal die Schmerzen ankamen, nahm Pat. 36 Tropfen essigsaures Ammonium in einem Glase Zuckerwasser, und die Schmerzen statt zuzunehmen, wurden merklich vermindert. Nach einer halben Stunde, da Pat. noch immer ein leises Gefähl von Schmerz hatte, nahm sie eine zweite Dosis, und befand sich ganz wohl, zum erstenmale traten die Regeln ohne heftige Schmerzen ein, und ein paar Stunden drauf ging sie aus.

7) Eine mit einer Hydatidenansammlung complicirte Schwangerschaft, von Dr. Thuillier zu Amiens.

(Aus dem Journal générale de Médecine. Mai 1826. pag. 145.)

Madame H. — eine vierzigjährige Brunette von guter Constitution nahm seit funf Jahren, in Folge eines schlechten Lebenswandels, sehr ab und befand sich in einem sehr abgemagerten Zustande. Seit geraumer Zeit litt sie an Appetitlosigkeit und an Ohnmachten, die zuweilen eine halbe Stunde und länger dauerten und nach dem Essea eintraten, das sie auch oft wieder ausbrach. Nach dem Gebrauch von sogenannten Gesundheitspillen verfiel sie in einen Durchfall, den man nur mit großer Mühe hat einhalten können. Seit 4 Monaten hatte sie ihre Reinigung verloren: man

vermuthete eine Schwangerschaft, und Herr T. musste sie deshalb untersuchen. Die Exploration liess jedoch die Sache zweifelhaft. Der Uterus, ein wenig stärker und schwerer als gewöhnlich, schien seine normale Lage zu haben; das-Orificium war ein wenig geöffnet und das os tincae dicker, als in der Regel. Pat., welche schon 9 Kinder gehabt hatte, hielt sich selbst nicht für schwanger, und bemerkte, dass sie schon seit einem Jahre unregelmässig menstruirt sey, öfters an Metrorrhagien leide und oft Kreuzschmerzen habe Nicht lange nach dieser Untersuchung bekam sie ein hartnäckiges Erbrechen und liess Herrn T. zu sich rufen (am 12. März 1821). Sie glaubte an einem Scirrhus des pylorus zu leiden, woran ihre Schwester vor sechs Wochen gestorben war, und obgleich Herr T. selbst es mit einer bedenklichen Magenaffection zu thun zu haben glaubte, so verordnete er ihr doch um sie nicht ängstlich zu machen, nur eine blande Diät und schleimige Getränke. Später bekam sie Schmerzen im Kreuze und an der innern Schenkelgegend mit einer Empfindlichkeit des Uterus verbunden, weshalb man 12 Blutegel ad labia anlegen liess, und da das nichts fruchtete, so liefs man nochmals 12 Blutegel in die Leistengegenden ansetzen und ein Halbbad gebrauchen. Hierauf trat eine bedeutende Erleichterung ein, und letzteres wurde fortgesetzt. Hierdurch, so wie durch eine öftere Wiederholung der Blutegel und eine sorgfältige Diät erholte sich Pat. einigermaßen und die krankhaften Symptome ließen nach. hatte schon ein paar Tage lang aufgehört, die Kranke

zu besuchen, als er am 17. Mai früh Morgens zu ihr gerufen wurde, mit dem Bemerken, dass sie in Wochen kommen wollte. Pat. litt, der Angabe nach, schon seit dem vergangenen Abend; sie hielt sich an der Lehne eines Stuhles und geberdete sich, als ob sie wahre Geburtswehen hätte. Der Uterus war von größerem Umfange, als neulich, füllte die Beckenhöhle aus, und contrahirte sich während der Schmerzen; der Hals war noch immer sehr dick, halb geöffnet, und man konnte mit dem Finger nicht weit in den Muttermund hineinreichen und keinen vorliegenden Theil entdecken. Binnen der 2 Stunden, wo der Geburtshelfer sich entfernt hatte, waren, der Angabe nach, die Wässer abgegangen, ohne dass eine große Veränderung eingetreten war; Pat. war Man verordnete ihr ein Halbbad, worauf sie sich zu Bett legen sollte. Pat aber blieb auf, de sie meinte, sie könne es im Bette nicht aushalten. In der Nacht darauf hatte Pat. wegen der Schmerzen nicht schlafen können, und die Halbbäder wurden sortgesetzt. Am dritten Morgen war es noch eben 30, und es war noch kein Blut abgegangen, Herr T. kam im Laufe des Tages mit zwei Kollegen wieder; Pat hatte noch immer bei jeder Wehe Wasser verlorens sie ging im Zimmer umher, und dasselbe sah aus, als wenn ein Eimer mit Wasser umgegossen worden wäre. Die Schwangerschaft blieb, trotz der wiederholten Untersuchung, noch immer zweifelhaft. Man liefs am Arm zur Ader und die Halbbäder fortsetzen. In den folgenden Tagen blieb es beim Alten; wenn Pat im Bette lag, floss kein Wasser ab; man überzeugte sich

jedoch, dass dasselbe wirklich aus dem Uterus kam. Pat. war durch die anhaltenden Schmerzen und die Schlaslosigkeit sehr aufgeregt. Man verordnete ihr daher ein allgemeines Bad, und liess es, da Pat. sich wohl darin befand und auch darin schlafen konnte, täglich mehrmals wiederholen, und die Kranke blieb an 3 — 4 Stunden im Bade. Die Schmerzen waren während desselben nicht so stark und nicht so häufig; Pat. hatte oft mehrere Stunden Ruhe, und konnte dann schlafen oder etwas zu sich nehmen. Eines Tages entdeckte man nun auf dem Boden der Badewanne weiße Filamente und eine große Menge abgeglätteter, durchscheinender Bläschen, an einigen Stellen dunkel, ellipsenartig gestaltet, von verschiedener Größe, jedoch nicht über 11/2 Zoll in ihrem größten Durchmesser betragend. (Pat. war damals 5½ Monat schwanger.) Herr T. glaubte in den Bläschen Acephalocysten zu erkennen. Bald darauf besuchten die oben genannten Herren und noch ein Geburtshelfer die Kranke gemeinschaftlich. Nach der Untersuchung stimmten Alle für eine mit einer ernsthaften Affection des Uterus verbundene Hydatidensackgeschwulst. Der ganze Gebärmutterhals war dick und das os tincae hatte Einschnitte. Der gedachte Zustand dauerte 14 Tage lang so fort. Der Uterus erhob sich jedoch bald über das Becken, und bildete eine durch die dünnen Bauchdecken leicht bemerkbare Kugel. Der Umfang desselben war veränderlich, und hiernach zu urtheilen, schien Pat. bald echsten oder siebenten, bald im neunten Monat schwanger zu seyn. - Als Pat. sechs Monate schwan-

ger war, konnte man noch keinen Fötus entdecken, und der Abgang von Hydatiden und weilsen Filamenten war jetzt so reichlich, dass der Boden der Wanne beim Ausgiessen derselben immer ganz voll davon war. — Pat. berichtete jetzt, dass sie vor 12 Jahren in den letzten sechs Wochen ihrer damaligen Schwangerschaft auch Wasser verloren, aber ohne weise Häute und dass sie nach dem Abgang des Kindes zwei Entleerungen der Art hintereinander gehabt hätte. Dieselben Mittel wurden fortgesetzt. Sechs Woches später besuchten alle jungen Aerzte wieder gemeinschaftlich die Kranke, und erst jetzt fand man den Kopf eines Fötus vorliegend. In den letzten sechs Wochen der Schwangerschaft ging es ganz beim Alten, und die Bäder gaben immer Erleichterung. in der Nacht vom 1. auf den 2. October stellte sich die Geburt ein; Pat. wurde von einem gesunden kurben glücklich entbunden, und man konnte weder in der Nachgeburt, noch in dem ganzen Verlauf der Geburt und des Wochenbettes etwas Abnormes entdecken Die Kranke wurde vollkommen hergestellt. Ja sie wurde sogar noch-einmal schwanger und gebar am 16. Febr. 1825, nach einer normalen Schwangerschaft, ihr eilftes Kind ganz glücklich, und man konnte nach dem Abgang desselben nicht die geringste Abnormität im ganzen Uterus entdecken.

Herr T. ist demnach geneigt, den Sitz der Hydriden in der Höhle anzunehmen, die Breschet, Moreau und Velpeau zwischen der eigentlichen Membrang caduca und der restexa Hunterientdeckt haben.

8) Eine Rückwärtsbeugung der Gebärmutter bei einer Frau, welche 3½ Monat schwanger war, beobachtet von Herrn Londel, Arzte zu Condé-sur-Noireau.

(Ebendaher Mai 1826. p. 179.)

Frau M. 36 J. alt, Mutter von drei Kindern, liefs, als sie 31/2 Monat schwanger war, Herrn L. rufen. Sie hatte nämlich viele Kreuzschmerzen, und bekam etwa alle halbe Viertelstunden hestige Kolikansalle mit wehenartigen Schmerzen, so dass sie zu abortiren fürchtete. Herr L., der, seinem eignen Geständnisse nach, mit der vorgefassten Idee eines bevorstehenden Abortus die Kranke untersuchte, verkannte den wahren Zustand, und verordnete blos eine Aderlass und Ruhe. Fünf oder sechs Tage nachher wurde er wieder gerufen: der Zustand war noch derselbe; Pat. hatte nicht im Bette aushalten können, und noch keinen Augenblick Schlaf gehabt; während der Schmerzen war immer etwas Urin abgegangen, den sie nicht zurückhalten konnte Pat. konnte den Urin nicht von selbst lassen, hatte seit 6 Tagen keine Leibesöffnung gehabt, und Herr L. kam nun auf die richtige Vermuthung, dass hier wohl eine Dislocation statt finden möchte. Der Unterleib war nicht empfindlich, doch konnte man über den Schaambeinen eine von der ausgedehnten Urinblase gebildete Geschwulst leicht entdecken. Während er nun den Finger in die Scheide einführte, bekam Pat. einen Anfall ihrer wehenartigen Schmerzen, und es ging etwa ein Löffel voll Urin ab.

Als er darauf weiter eingehen wollte, wurde der Finger durch 'eine mässig harte rundliche Geschwulst abge-. halten, deren Gränzen er weder nach hinten, noch in den Seiten auffinden konnte. Er ging nun mit dem Finger weiter, dieser aber konnte nicht in der gewöhnlichen Directionslinie der untern Apertur vorschreiten, sondern gelangte von unten nach oben und von hinten nach vorn gegen das Schaambein hin, wo er in bedeutender Höhe, hinter dem Kanal des Uterus, nicht den ganzen Gebärmutterhals, sondern nur die hintere Lippe auffand, und es war nicht möglich, die ganze Mündung mit dem Finger zu umgehen. Die vordere Wand der Scheide war gespannt; die hintere wenigstens nicht so erschlafft und faltig, wie die Schriftsteller es gewöhnlich angeben. — Die Exploration per anum bestätigte die Diagnose, und es war offenbar eine so starke Retroversio uteri vorhanden, dass der fundus tiefer lag, als der Hals, die vordere Gebärmuttersläche lag nach hinten und correspondirte mit der schrägen Fläche, welche die ersten Wirbel des Kreuzbeins bilden. —

Die Indication war nun natürlich klar, wiewohl nicht ausführbar. Da die Eltern noch den Rath eines andern Arztes wünschten, so wurde Herr Dr. Vaullegeard noch zugezogen und die Reposition selbst auf den andern Tag festgesetzt. Vorher aber war es noch an demselben Tage Herrn L. gelungen, der Kranken über eine Pinte Urin mit dem Katheter abzuzapfen, der besonders in der Gegend, die dem Gebärmutterhalse entsprach, große Hindernisse fand. Man verordnete

Pat. einen ölichten Trank, mehrere schleimige Klystiere, verbot ihr die Rückenlage und viel zu trinken. -- , Pat. hatte das dritte Klystier bei sich behalten und mehrere reichliche Ausleerungen gehabt. Mit dem Urinabfluss war es wieder eben so, wie früher, und der Leib war etwas empfindlicher. Das Katheterisiren hatte wieder dieselben Schwierigkeiten, und es flossen etwa vier Pfund Urin ab. Die ersten 8 - 10 Gläser gingen leicht und im schnellen Strahle ab; das Vebrige kam nur tropfenweise und mit folgender Eigenthümlichkeit: wenn man die Mündung des Katheters ein oder zwei Minuten zuhielt, so fing der Urin wieder an, in einem ziemlich starken Strahle abzusließen, und er schien sich aufs Neue in der Blase anzusammeln. Dies wurde mehrere Male mit demselben Erfolg wiederholt. Man schrieb diesen Zufall dem Umstande zu, dass der Urin nicht blos in seinem gewöhnlichen Behälter, sondern auch in den abnorm erweiterten Ureteren enthalten war.

Es war nun blos noch die Frage: sollte man per anum oder per vaginam die Reposition vornehmen?

Als man mit Hülfe des in den Mastdarm eingebrachten Fingers die Geschwulst von unten nach oben hinaufdrückte, konnte man sie ohne große Anstrengung bis zu einer gewissen Höhe bringen; aber einerseits bot der Finger zu wenig Fläche dar, um mit Erfolg zu wirken; andererseits fand derselbe sich bald durch den übrigen Theil der Hand aufgehalten, welche in diesen zu engen Kanal nicht eingehen konnte. Ausserdem leistete die Windung des Darms Widerstand und

gestattete nicht das weitere Emporheben der Geschwulst. Man musste daher die Reposition auf diesem Wege aufgeben, und sah bald die Nothwendigkeit ein, zuerst mit ein Paar Fingern, dann nöthigenfalls mit der ganzen Hand in die Scheide einzugehen. Nach mehreren fruchtlosen Versuchen gelang es dann endlich auf folgende Weise: Die konisch eingebrachten Finger wurden an die Geschwulst gelegt, diese gab bald dem Druck nach; sobald derselbe aber nachließ, sank sie wieder zurück. Herr L. ging jedoch langsam und behutsam zu Werke und schritt allmählig in einem Kreisbogen von unten nach oben und von hinten nach vorn vorwärts. Als der fundus uteri seine ge. hörige 'Höhe erreicht zu haben schien, hielt er ihn. einen Augenblick in dieser Richtung fest, und machte dann in der angegebenen Richtung einen nochmaligen Versuch. Alsbald wich der Uterus rasch von den Fingern zurück, es entstand ein Abfluss von Feuchtigkeit, und die Hand fand sich frei in der Scheidenhöhle. Das collum uteri, das seine normale Beschaffenheit behalten hatte, stand im Mittelpunkt der Beckenaxe nach hinterwärts gegen das os coccygis gerichtet.

Unter den vorhandenen Umständen hielt man es nicht für nöthig durch ein mechanisches Mittel einen Rückfall zu verhüten, da die Gebärmutter sich bei einer passenden Lage der Schwangern in ihrer normalen Lage erhalten zu können schien.

Pat. fand sich schnell erleichtert, schlief in der folgenden Nacht recht gut, und konnte auch gehörig Urin lassen und zu Stahle gehen,

Fünf und einen halben Monat später wurde diese Frau normal entbunden.

Herr L. hält die Reposition des Uterus per anum unter diesen Umständen, wo die Schwangerschaft schon so weit vorgerückt ist, wo die Retroversion so bedeutend und nicht mehr ganz neu entstanden ist, wohl mit Recht für unzulänglich. Eben so verwirft er den Rath derer, welche vorschlagen, während man den fundus in die Höhe zu heben sucht, mit dem Zeigefinger den Gebärmutterhals herabzudrücken, und so gleichzeitig an beiden Enden des Uterus zu wirken. Er versuchte dies in diesem Falle mehrmals, aber ohne Erfolg. Bei einer unvollkommenen Retroversion möchte dies Versahren noch am ehesten ausführbar, aber auf jeden Fall unnöthig seyn, da das hier beobachtete Verfahren leichter und einfacher sey. Ueberhaupt, glaubt er, dass, wenn man auch den Gebärmutterhals bequem erreichen kann, so biete er doch zu wenig Fläche und Widerstand dar, um in dem übrigen Theil des Uterus ein Bestreben hervorzubringen, die Reposition zu erleichtern. Die im Augenblicke des Zurückspringens des Uterus zur normalen Lage abgegangene Flüssigkeit hält Herr L. für Urin, der noch unwillkührlich abgegangen war.

Als Ursachen treten in diesem Falle folgende auf: seit dem zweiten Monate ihrer Schwangerschaft hatte die Frau fast täglich mehr oder weniger hestiges Erbrechen, welches wohl bei einer gewissen VVeite der oberen Beckenapertur allmählig zu der vorhandenen Dislocation prädisponiren konnte. Ausserdem hatte sie schon seit länger als einem Monate Dysurie gehabt, was ihr in ihren früheren Schwangerschaften nicht begegnet war, und endlich mochte ein Ritt zu Pferde, den sie ein Paar Tage vor jenem Anfall, eine halbe (franz.) Meile weit gemacht hatte, wenn gleich auf ebnem Wege und ohne unmittelbare Beschwerden darnach, doch das Seinige mit dazu beigetragen haben.

## XXIX.

## Vermischtes mitgetheilt vom Herausgeber.

1) Zur Lehre vom sogenannten Versehen der Schwangeren.

Die Frau des Thürmers Rhode sah in der ersten Zeit ihrer Schwangerschaft eine Mohrin und ging nun während dieser Zeit stets mit dem Gedanken um, daß ihr Kind derselben ähnlich werden würde. Sie wurde entbunden und ihre Vermuthung bestätigte sich. Das Kind war am ganzen Körper schwarz, die Lippen waren dunkelroth, und die Haare kraus und wollig. Nach 48 Stunden starb das Kind. (Mitgetheilt aus dem Sanitätsberichte der Regierung von Magdeburg des Jahres 1825 vom Herrn Dr. Rhenius in Salze als Beitrag zu der vielfach bestrittenen Möglichkeit des sogenannten Versehens der Schwangern) \*).

\*) Dieser Beobachtung füge ich folgende bei von einem Ehepaare hier in Berlin, wovon der Mann ein Mohr und die Frau eine Weisse ist. Letzte behan. delten wir bei dem Poliklinikum an einer Krank2) Die zunehmende Anzahl der am Krebs besonders am Mutterkrebs in Berlin Verstorbenen.

Im Jahre 1823 starben am Krebs im Allgemeinen 23. — 3 Manner 20 Weiber.

- 1824 - 40. - 3 - 37 -

#### darunter

35 am Mutter - Krebs.

7 - Magen - —

2 - Zungen - -

- 1826 starben am Krebs im Allgem.
74. - 15 Manner 59 VV eiber.

#### darunter

40 - Mutter - Krebs.

11 - Magen - -

9 - Brust - -

2 - Mastdarm-

4 - Gesichts-

Was die Ursache der häufigern Erscheinung des Gebärmutter-Krebses ist, habe ich zwar, in meiner Schrift: Ueber den Gebarmutterkrebs, dessen Entstehung und Verhütung. Ein Beitrag zur Diätetik des

heit der Gebärmutter im Wintersemester 1825, 26. Sie hatte 11 Kihder, 7 Mädchen und 4 Knaben mit ihrem Manne erzeugt, die Knaben waren von ganz weißer, die Mädchen von schwarzbrauner den Mulatten ähnlicher Farbe. Im 15ten Jahre gebar sie zum erstenmal ohne Menstruation gehabt zu haben.

Der Herausgebere

weiblichen Geschlechts und zur Beherzigung für Frauen und Gatten, Mütter und Erzieherinnen. Berlin bei F. Dümler. 1824. 8. an mehreren Orten darzustellen gesucht, so weit es der beschränkte Zweck dieser Schrift gestattete. Daher bin ich weit entfernt von dem Glauben, dass ich die Ursachen hinreichend entschöpst habe, und sollte mir Gott noch länger Leben, Gesundheit und Muse gestatten, so hoffe ich einstens, bei fortgesetzten Untersuchungen und Beobachtungen über diese fürchterliche Krankheit der Frauen noch nähere Aufklärung für die Wissenschaft und Kunst geben zu können. Nur etwas will ich vorläufig poch bemerken, dass hier in der Zeit, wo ich den Gebärmutterkrebs jährlich häufiger beobachtete,, dagegen die Polypen der Gebärmutter \*), und die Brustkrebse seltner vorkommen. Die obige aus den jährlichen officiellen Todtenlisten gezogene Uebersicht verdanke ich übrigens einem würdigen Kollegen, dem um die Schutzpocken - Impfung so höchst verdienten Herrn Dr. Bremer, dem Director des Impfinstituts.

\*) Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass ich sortwährend die Polypen der Gebärmutter sowohl als der Mutterscheide mit meinen Scheeren exstirpire, und noch niemals die Wiedererzeugung des Polypen bei den von mir Operirten entstehen sah, wie ich dieselbe zweimal bei Frauen beobachtete, bei welchen die Polypen unterbunden wurden. Sollte mir je der Fall vorkommen, so werde ich mich nicht scheuen, ihn in diesem Journale bekannt zu machen. Mögen daher andere schonend und billig in ihrem Urtheile seyn; welche niemals einen Polypen exstirpirt haben.

SIEBOLDS Journal, VII. Bd. 25 St.

Berichtigung und Schreiben an den Herausgeber von dem K. Bayer. Landgerichtsarzt
in Ottobeurn Dr. Kneussl. Die von dem
Herrn Joh. Rheineck, K. B. Kreis- und
Gerichtswundarzt u. s. w. zu Memmingen
mitgetheilte Beobachtung und Heilung einer
vollkommen invertirten Gebärmutter betr.

"In dem Journale für Geburtshülfe, Frauenzinmer - und Kinderkrankheiten, 'fünsten Bandes, 3s Stnek No. XXI, kommt eine Abhandlung vor, folgenden Ishalts: Beobachtung und glückliche Heilung einer vollkommen invertirten mit einem Fungus Haematodes behafteten und brandig gewordenen Gehärmutter mit-- telst der Unterbindung von Johann Rheineck Kon. Bayer. -Kreis - und Gerichts - Wundarzt und Geburts helfer in Memmingen u. s. w. Da es sich in vorbemerkter Abhandlung um eine Operation handelt, deres glückliche Ausführung gekrönt durch vollständig glücklichen Erfolg zu den seltensten gelungenen dieser Art gehören dürfte, so hält man sich um so mehr verpflichtet, das Wahre der bemerkten Operation zur allgemeinen Kenntniss zu bringen als unterzeichneter Gerichtsarzt bei der Operation gegenwärtig war, und auf dessen Vorschlag Herr Rheineck zur Operation beigezogen wurde. Wohl kann man nicht in Abrede stellen, dass Unterzeichnetem den ersten Augenblick ebenfalls die Vermuthung aufstieg, dass der vorgefallene sphacelöse Körper die Gebärmutter seyn könnte,

doch die innere Struktur desselben, welche in keiner Rücksicht eine Gebärmutter, sondern bloss ein sphacelöses Sarcom erkennen liefs, noch mehr aber-der Umstand, dass in einem Zeitraume von beilausig einem Jahre, nach welcher Zeitfrist die Operirte starb, noch. zwei ganz gleiche Fleischkörper hervortraten und wieder abgebunden wurden, wo nach Beseitigung des leiztern der Tod eintrat, benahmen jede weitere Vermuthung, dass Herr Rheineck es mit einer invertirten, mit einem Fungus haematodes behafteten Gebärmutter zu thun hatte, sondern, dass seine Unterbindung blos ein sphacelöses Sarcoma betroffen habe. - Obgleich von der Sache hinlänglich überzeugt, liess man dem ungeachtet die Section vornehmen, durch welche es sich ergab, dass die Gebärmutter, abgerechnet die Vaginal-Portion, welche mit einer weisslichten, weichen, speckartigen Masse umschlossen war, vollkommen gesund sich vorfand und ihre natürliche Größe und Form hatte. — Da man das allerdings merkwürdige Präparat sammt dem letzten vorgefallenen und abgebundenen Körper noch im Weingeist aufbewahrt hält, so ist man, wenn, Euer Hochwohlgeb. selbes in Händen zu haben wünschen, jeden Augenblick bereit solches gegen Ersatz der Uebersendungskosten, zu übermachen, und stellet bloss einstweilen das Ansuchen, gegenwärtige Berichtigung im oben bemerkten Journal einrücken zu lassen "\*).

<sup>\*)</sup> Ich habe vor einigen Tagen das Präparat erhalten, und mich vorläusig überzeugt, dass Hr. Bheineck

sich in der Diagnose geirrt und keine invertirte Gebärmutter exstirpirt habe. Die ausführliche Beschreibung des eingesandten merkwürdigen Präparats wird in einem der nächsten Stücke des Journals von mir mitgetheilt werden.

Der Herausgeber.

## XXX.

# Literatur.

- A) Lehrbücher der Geburtshülfe.
- 1) A Berne, chez C. A. Jenny. Manuel des Sages-femmes, par J. J. Herrmann. Avec une figure lithographiée. 1824. 8.

Hebammen seines Vaterlandes, denen wegen ihrer französischen Abkunft der Unterricht in französ. Sprache ertheilt werden muß, einen ihnen bis dahin noch sehlenden Leitsaden für den Unterricht an die Hand zu geben, und somit überhanpt einen Mangel zu ersetzen, der um so fühlbarer werden mußte, da es an neueren franz. Hebammenbüchern fast ganz sehlt. Der Vs. hat dabei, um den Unterricht der deutschen und französischen Hebammen seines Bereichs gleichsörmiger zu machen, im Allgemeinen das von dem Sanitätscollegium zu Bern sanctionirte Hebammenbuch zum Grunde gelegt. Der Inhalt sowohl, als der im Ganzen populäre und

leicht fassliche Stil ist dem Zwecke vollkommen angemessen, und der Vf. hat sich demnach, zumal um sein Vaterland, ein dankbar anzuerkennendes Verdieust erworben.

Wenn der Vf. in dem Abschnitt von der Untersuchung Seite 56 sagt: "Comme il est très difficile d'acquérir avec assurance une grande dextérité dans l'exercice de cet art, on ne sauroit trop recommander aux jeanes sage-femmes, de le pratiquer fréquemment, en commençant de présèrence sur des corps morts, puis sur des filles et ensin sur les femmes grosses" etc., — so möchten wir demselben zu bedenken geben, das die Hebammen wohl nicht häufig genug Gelegenheit haben dürften, sich an Leichen und unverheiratheten Mädchen im Untersuchen zu üben, und das Erstere dürfte überhaupt wohl, abgeschen davon, dass es höchst widrig und unangenehm ist, kein befriedigendes Resultat liefern. Dahingegen werden fleissig fortgesetzte Uebungen am Fantom, und von dem Hebammenlehrer selbst veranlasste Gelegenheiten, schwangere und nicht schwangere Frauen zu untersuchen, wohl sicherer und leichter zum Ziele führen,

In dem Abschnitt von der Wendung hätten die Fälle, wo die Unternehmung derselben für eine Hebamme alle mal bedenklich ist, z. B. bei einer primipara, aus den bekannten Gründen, so wie diejenigen, wo dieselbe ganz untersagt ist, wohl deutlicher bervorgehoben werden müssen. — Der

Steindruck enthält eine nicht sonderlich gelungene Abbildung des v. Siebold'schen Geburtskissens.

### B) Diätetik.

2) Dresden in der P. G. Hilscher'schen Buchhandlung. Die ersten Mutterpflichten und
die erste Kinderpflege, zur Belehrung junger Frauen und Mütter, dargestellt von Dr. F.
A. v. Ammon, prakt. Arzte in Dresden u. mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede. 256 S.
1827. 8.

Der Zweck dieser kleinen Schrift ist an und für sich klar. Der Herr Vf. hat, unter zweckmässiger Benutzung der bessern, über diesen Gegenstand schon vorhandenen Schristen eines Unzer, Hufeland, Henke, Gölis, Jörg u.A., in einem recht angenehmen Stil und in fasslicher Sprache, dasjenige zusammengestellt, was jungen Frauen zur Er-.. füllung ihrer ersten Mutterpflichten zu wissen nöthig ist. Das Bestreben des Herrn Vfs., sich in der hier so nöthigen, weisen Mittelstrasse zu erhalten, und also nichts wesentliches zu übergehen, aber auch nichts vorzubringen, was halb oder gar falsch verstanden und schädlich werden könnte, ist nicht su verkennen und gereicht der Schrift zu allem Lobe. Wir können daher dieselbe unsern Kunstgenossen als eine solche empfehlen, die man n unbedenklich in die Hand gebe

kann, um daraus die wichtigsten Verhaltungsregeln während der Schwangerschaft, der Geburt und des Vyochenbettes und zum Behuf der ersten Kindespflege kennen zu lernen. — Dass Schriften dieser Art auch für angehende Aerzte und Hebammen manche lehrreiche Winke enthalten, wird wohl keiner in Abrede stellen, der es aus eigener Erfahrung weiß und es sich nur gestehen will, dass uns in den ersten Jahren unserer Praxis oft gerade die allertrivialsten Fragen am meisten in Verlegenheit setzen, weil sie Dinge betreffen, die dem Unterrichtenden zu gewöhnlich und zu leicht schienen, um sie vom Katheder herab zu besprechen. —

Da der Herr Vf. nur für Laien geschrieben hat, so darf eine billige Kritik, unsers Bedünkens nach, nur das von derselben fordern, dass sie keine Aussprüche und Regeln solcher Art enthalte, die schädlich werden könnten. Wenn daher der Hr. Vf. z. B. in den diätetischen Bestimmungen hin und wieder den Schwangern und Säugenden Speisen entzogen hat, die man ihnen wohl unbedenklich gestatten könnte; wenn derselbe "die Bewegung des Kindes als das einzige gewisse Zeichen einer Schwangerschaft für junge Mütter angibt; so sind das Dinge, die dem sonstigen Werthe dieser kleinen Schrift keinen wesentlichen Abbruch thun werden. - Sehr zeitgemäß scheint uns dagegen vor allen Dingen dasjenige, was der Herr Vf. im IX. Abschnitt von der Vaccination sagt, da leider neuern Zeiten die Vorurtheile und Zweisel gegen den unbestreitbar segensreichen Nutzen derselben mehr als je Wurzel gefasst haben. —

- C) Gerichtliche Geburtshülfe.
- 3) Wien bei J. B. Wallishausser: Das Verfahren bei der gerichtlich medizinischen Ausmittelung zweifelhafter Todesarten der Neugebornen, von Joseph Bernt, M.D., Prof. der Staatsarzneikunde zu Wien u. s. w. 1826.

  8. XVI. u. 206 S.

Auch unter dem Titel:

Ergänzungen des systemat Handbuchs der gerichtlichen Arzneikunde zum Gebrauch für Aerzte, Wundärzte, Rechtsgelehrte und zum Leitfaden bei öffentlichen Vorlesungen. Erster Band.

Der Zweck des um die gerichtliche Medizin hochverdienten Vfs. ist in dem zweiten Titelblatte hinlänglich ausgesprochen, und durch die Erweiterung, welche
dieser Zweig der gesammten Arzneiwissenschaften seit
dem Erscheinen der zweiten Auflage des oben genann
ten Handbuches, also seit etwa acht Jahren, in mehrfacher Beziehung, erlitten hat, veranlasst worden.

Da eine gründliche Beurtheilung der in dieser lehrreichen Schrift enthaltenen Objecte hier ausser unserm Bereich liegt, und da das Werk selbst sich gewiß bald in den Händen aller forensischen und wissenschaftlich gebildeten Aerzte befinden wird, so begrügen wir uns damit, den Gang, den der Vf. bei

Abhandlung dieses hochwichtigen Abschnittes der gerichtl. Medizin genommen bat, kurz anzudeuten.

Diese Schrift zerfällt in IV Abschnitte:

- I) Von der Ausmittlung der Lebensfähigkeit eines Neugebornen (S. 4 17).
- II) Von der Ausmittlung des Todes eines Neugebornen vor, während oder nach der Geburt, und vor oder nach dem Ableben der zu gleicher Zeit todt gefundenen Mutter (S. 17 — 93).
- III) Von der Ausmittlung der während der Schwangerschaft und Geburt eingetretenen Veranlassung des Todes der Frucht (S. 93 119).
- IV) Von der Ausmittlung der nach der Geburt eingetretenen Veranlassung zum Tode eines neugebornen Rindes (S. 119 151).

Ein Anhang enthält einige gerichtlich-medizinische Gutachten zur Erläuterung der Lebensprobe und der dabei zu beobachtenden Ordnung (S. 151 — 192).

Endlich spricht der Vf. zum Schluss noch über die bei der Vornahme der Lebensprobe zu beachtende anatomische Ordnung und den ganzen Gang der Untersuchung. —

Unter Lebensprobe (docimasia biomantica) versteht der Vf. den Inbegriff der zur Erforschung der Merkmale des Todes eines Neugebornen nothwendigen Untersuchungen, nämlich der Athemprobe, der Kreislaufsprobe und der Verdauungs- und Ausleerungsprobe.

4) Leipzig bei F. A. Brockhaus. Ueber das Schreien der Kinder im Mutterleibe vor dem Rifs der Eyhäute. Ein Monographischer Versuch von Dr. C. G. Hesse, prakt. Arzt zu Gölsnitz im Altenburgischen. Leipz. 1826. 8. VI. und 113 S.

Das Schreien und Athmen der Kinder im Mutterleibe war schon in den frühesten Zeiten ein häufiger Gegenstand der Untersuchung für Aerzte und Geburtshelfer, und musste in neueren Zeiten, wo die gerichtliche Medizin, besonders grade in Beziehung auf die Untersuchung angeblich todtgeborner oder todt gefuudener neugeborner Kinder so weit vorgerückt ist, ein doppeltes Interesse gewinnen. So wie man nun aber in früheren Zeiten Dinge solcher Art, wie z. B. das Schreien des Kindes im Mutterleibe, das Versehen der Schwangeren u. dgl. zu leicht und 'zu schnell auf Glauben annahm, so neigt sich die neuere Zeit fast zu sehr sum andern Extrem hin, und was wir mit unserem gereifteren Verstande nicht leicht oder gar nicht erfassen können, sind wir gar zu sehr geneigt, ohne Weiteres als fabelhaft und nichtig wegzuräsonniren, und sollte auch die Erfahrung mit ihren factischen Beweisen sich noch so sehr dagegen sträuben.

Es kann daher nicht fehlen, dass auch noch in den neusten Zeiten dieses wichtige Phänomen in Dunkel gehüllt ist, und dass hier berühmte Autoritäten gegen einander streiten, und es ist daher in der That ein recht verdienstliches Work unsers Vfs, in der vorliegenden kleinen Schrift diesen Gegenstand wieder einmal in Anregung gebracht und einer sorgfältigen Prüfung unterworfen zu haben. —

Indem nun der Vf. den vagitus uterinus nach zerrissenen Eyhäuten, nach so vielen, von glaubwürdigen und achtungswerthen Beobachtern darüber gemachten Erfahrungen, wohl mit Recht als etwas Ausgemachtes und factisch Erwiesenes betrachtet, gab ihm zunächst eine sehr merkwürdige Erfahrung über das Schreien des Foetus vor geschehenem Eyhautriss die Veranlassung, diese Angelegenheit einer sorgfaltigen Prüfung zu unterwerfen, und so seine Ansicht von der Möglichkeit jenes Phänomens weiter zu verbreiten. Der hier in Rede stehende Fall betrifft nämlich eine Taglöhnerfrau, Mutter von 12 Kindern, welche dem Vf. versicherte, bei 5 ihrer Kinder, ehe sie zur VVelt gekommen, den vagitus uterinus beobachtet zu haben, nämlich bei dem ersten, dritten, sechsten, eilsten und zwölften, und zwar bei zwei Kindern 8, bei den übrigen 7 Wochen vor ihrer Niederkunft. Das Geschrei sey ein deutliches, nur fremd und hohl klingendes Kindergeschrei gewesen, das ihrem Mann und ihren Hausgenossen wahrnehmbar gewesen. Es sey täglich 2 - 3 mal, manchmal öfter eingetreten, habe aber auch an manchen Tagen ausgesetzt. Die Hebamme Engel aus Gössnitz, eine bejahrte, allgemein geachtete und verständige Frau, die alle 12 Entbindungen besorgt hatte, bezeugte, jenes Geschrei zwar nicht bei allen fünfen, doch bei den meisten selbst gehört zu haben. Gewöhnlich ward ihr, ehe sich das Schreien einstellte, der Unterleib wie zusammengeschnürt. Darauf ward das Kind sehr unruhig, ale wenn es sich mit dem Köpfchen in der Herzgrube aufrichten wolle; dann brachen ein, bisweilen auch mehrere Schreie aus. Sie hatte jedesmal einen starken Leib und vieles Fruchtwasser, welches aber nie vor dem Eintritt der Geburt abfloß, dann aber gewöhnlich einen, selbst zwei Tage abging, ehe sich Wehen einstellten. Von dabei zugleich abgegangener Luft wollte sie nichts wissen. Die Geburten waren alle normale Kopfgeburten, und das Kindsgeschrei ward auch während der Geburtsarbeit, wenn der Kopf noch nicht geboren war, bemerklich. —

Der Vf. giebt uns nun zunächst das VVesentlichste aus der Geschichte des vagitus uterinus vor dem Riss der Eyhäute an, woraus hervorgeht, dass derselbe in früheren Zeiten die meisten, in den neueren und neusten Zeiten die wenigsten Vertheidiger gefunden hat; dass aber doch fast zu allen Zeiten einzelne, größtentheils jedoch von Nichtärzten gemachte Beobachtungen desselben vorkamen, und man nur nicht darüber einig werden konnte, wie man sich dies Phänomen erklären sollte.

Hierauf geht der Vf. zu den Gründen über, welche die Gegner des vagitus uterinus vor dem Ey-hautrisse dagegen aufgestellt haben, und sucht dieselben (15 an der Zahl) nach der Reihe zu widerlegen. Allerdings ist der Gegenstand wichtig genug, uns su einer näheren und gründlichen Beleuchtung der einzelnen Gründe und Gegengründe veranlassen zu können, aber in der That, wir sehen voraus, dass wir

uns selbst hierdurch, wie es dem Vf. nicht besser ergangen ist, in immer neue Hypothesen verlieren würden, die wahrscheinlich eben so wenig haltbar seyn dürften, als die schon darüber zur Genüge aufgestellten.

Des Vfs Ansicht zufolge kömmt das Athmen und Schreien des Foetus immer nur als etwas Regelwidriges vor, und die dazu erforderliche Luft scheint sich ihm in der Eyhöhle zu entwickeln, am wahrscheinlichsten durch thierische Ausdünstung aus den Eykänten, zumal dem Amnion, am meisten vielleicht da, wo die Menge des Fruchtwassers gering sey. Vielleicht gebe der Körper das Fötus selbst einen Beitrag dazu ab, indem ja auch diesem wohl, wenigstens bisweilen eine schwache Exhalation von Luft zukommen körme. Die Luft gelange am wahrscheinlichsten durch Inspiration in die Lungen des Fötus, welches sich auch durch die heftigen Bewegungen, die der Fötus beim Schreien macht, vermuthen lasse.

Erörterungen, die wir bis jetzt ebenfalls für nichts anders, als Hypothesen halten können, einen der Haupteinwürfe der Gegner nicht genügend widerlegt, aber es geht dann doch aus einer unbefangenen Erwägung sämmtlicher Gründe und Gegengründe dieses wichtigen Punktes so viel hervor, dass auch nicht ein einziger derjenigen Gründe, die man gegen den vagitus uterinus vor dem Eyhautris vorgebracht hat, die Möglichkeit seines Vorhandenseyns ausschließt; das sogar die meisten derselben unhaltbar, und wie es zum Theil von dem Vs. geschehen ist, leicht zu

bekämpfen sind, und dass uns folglich das Recht nicht zustehe, die bisher darüber gemachten Beobachtungen, von denen ja doch einige von glaubwürdigen und achtungswerthen Sachverständigen persönlich gemacht worden sind, als fabelhafte und lächerliche Mährchen zu verschreien, und somit die ganze Sache über den Haufen zu worfen. Vergessen wir doch nicht, dass so Manches, was uns vor funfzig Jahren noch unbegreislich und desbalb lächerlich geschienen, jetzt allgemeinen Eingang bei uns gefunden hat, und daß die Zeit gewiß noch so Manches aufhellen wird, was unser beschränkter Verstand noch nicht erfassen, nicht genügend erklären und sich darum kaum als möglich denken kann. Bemühen wir uns doch endlich zwischen Jenem weisen und vor allen des Arztes würdigen Skepticismus und jenem auf egoistischem Dünkel beruhenden Unglauben das rechte Mittel zu halten! —

Res. ist demnach der Meinung, dass die von dem Vs. angesührten Beobachtungen über den vagitus uterinus vor dem Eyhautrisse, selbst die von Nicht-Aerzten gemachten, allerdings unseré Beachtung verdienen, und er stimmt demselben vollkommen darin bei, dass wir uns bemühen müssen, diejenigen Umstände, unter denen der vagitus uterinus vorkömmt, unpartheisch und sorgsältig zu prüsen, und namentlich auszumitteln, in welcher Zeit der Schwangerschaft, wie oft, zu welcher Tageszeit derselbe beobachtet wurde; von welcher Art das Geschrei war; unter welchen Zusällen der Mutter und des Fötus jene Erscheinung austrat; welchen vorliegenden Theil der Fötus unter

diesen Umständen bei der Untersuchung darbiete; ob bei der nachfolgenden Geburt viel oder wenig. Fruchtwasser; ob Luft mit abgehe; wie der Verlauf der Geburt, des Nachgeburtsgeschäfts u. s. w. gewesen sey; im Fall das Kind vor oder während der Geburt gestorben, was die Section für Resultate liefere u. s. w.

Der Vf. führt ferner auch noch an, dass bei trächtigen Thieren ebenfalls ein Geschrei vor dem Eintritt der Geburt bemerkt worden sey, und gibt uns mehrere Beispiele davon. Er geht sodann in eine Untersuchung der Ursachen ein, welche den Fötus zum Athmen und Schreien zwingen, was wir jedoch als etwas rein Hypothetisches übergehen. Endlich erhalten wir noch einige interessante Mittheilungen und Bemerkungen über das Schreien des Fötus nach geschehenem Eyhautrisse. —

- D) Vermischte Schriften im Gebiete der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten.
- 5) Leipzig bei C. H. F. Hartmann. Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts im Gebiete der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, zusammengestellt von Friedr. Ludw. Meißener, Dr. Med., Privatdocenten u. s. w. zu Leipzig. 3 Bde. 1826. 8.

Diese lehrreiche Schrift des schon anderweitig in der medizinischen Literatur rühmlichst bekannten Vfs. hat den Zweck, uns mit Allem, was seit dem Anfange dieses Jahrhunderts bis zum Schluss des Jahres 1825

Neues und Erspriessliches im Gebiete der Geburtshülfe, der Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten erschienen ist, bekannt zu machen, oder doch das Wichtigste in einer kurzen Uebersicht zusammenzustellen. Einen jeden der genannten Zweige hat der Vf. in einem besondern Bande abgehandelt, daher jeder einzelne Band noch den besondern Titel führt: "Was hat das neunzehnte Jahrhundert für die Geburtshülfe u. s. w. gethan?" - Dass ein solches Unternehmen, bei der Reichhaltigkeit der medizinischen Literatur, auch in diesen Zweigen derselben, mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden war, selbst dann schon, wenn man eine blosse Compilation liefern wollte, wird Jedem von selbst einleuchten. Der würdige Vf. hat sich daher durch das vorliegende Werk in der That ein bleibendes und um so größeres Verdienst um die Wissenschaft erworben, als es nicht zu verkennen ist, dass derselbe die ihm zu Gebote stehenden Quellen mit einem seltenen Fleiss und einem, durch vieljähriges Studium und zum Theil durch eigne, gediegene Erfahrungen, gereiften Urtheile benutzt hat, und er es sich stets angelegen scyn liefs, besonders die jüngeren Kunstgenossen darauf hinzuweisen, was sie von dieser oder jener neuen Theorie und Heilmethode zu halten haben möchten. — So weit unser allgemeines Urtheil über vorliegendes Werk. — Eine specielle, kritische Beleuchtung der einzelnen der Natur der Sache nach so zahlreichen hier abgehandelten Gegenstände würde uns viel zu weit über die uns hier angewiesenen Gränzen hinausführen, als dass wir uns darauf einlassen SIRBOLDS Journal, VII. Bd. 2: St.  $\mathbf{Z}^{\cdot}\mathbf{z}$ 

dürften. Unsre Absicht war daher bloss, das medizinische Publikum auf das Erscheinen dieses Werks aufmerksam zu machen, und dasselbe namentlich jüngeren Aerzten und Geburtshelfern als ein kritisches Repertorium aller oder doch der vorzüglichsten, seit dem Anfange dieses Jahrhunderts erschienenen, auf die angegebenen Zweige Bezug habenden Schriften, zu empfehlen, von welchen nur wenige vermisst werden. Dass der Yf. sich bei einem so vielumfassenden Plan verhältnismässig so enge Gränzen (jeder Band enthält etwa'25 Bogen) gestellt hat, dürfte ihm wohl kein billiger Kritiker zum Vorwurf machen können, der es reiflich erwägt, welch ausgezeichneten Fleiss schon das hier in aller Kürze Zusammengestellte erfordern musste, und da der Zweck des Vss. wohl nicht seyn konnte, durch die vorliegende Schrift das specielle Studium der vorzüglicheren, in neuern Zeiten erschienenen Schriften entbehrlich zu machen, sondern nur dieselben in das gehörige Licht zu stellen, nach Verdienst zu würdigen und das eigne Studium derselben zu veranlassen. Auf jeden Fall aber werden ältere und jüngere 'Aerzte einen reichen Schatz von Erfahrungen in diesem Werke finden, die durch ihre gleichzeitige Zusammenstellung sowohl, als auch durch die Autorität derer, von denen die meisten derselben ausgingen, einen erhöhten Werth erhalten.

<sup>6)</sup> Landshut bei Jos. Thomann. Nachricht von der Entbindungs-Anstalt der Königl

Bayer. Universität Landshut, von Joh. Bapt. Rainer, Dr. der Mediz. und Chir., ö. ö. Profess. d. Med. Geburtshülfe und gerichtl. Arzneikunde, Vorstand der Entbindungs-Anstalt. 1826. 4. 20 S.

Es ist eine erfreuliche Erscheinung unseres Zeitalters, dass Männer, welche öffentliche Anstalten zu dirigiren haben, die Ergebnisse derselben von Zeit zu Zeit bekannt machen, und solche auch dem größern Publikum mittheilen: wenn sie auch gewissermaßen nur die Pflicht, die sie der Wissenschaft schuldig sind, dadurch erfüllen, so muss es doch schon darum gerühmt werden, weil doch noch so manche Institute existiren, die wenig oder gar nichts von sich kören lassen, und die man darum wohl mit dem Namen "Winkelanstalten" belegen könnte. Ist nun noch dazu eine solche Anstalt dem praktischen Zwecke, dem Wohle der Menschheit, gewidmet, so muss dieses noch mehr den Vorsteher anspornen, seine Handlungen, seine Verfahrungsweisen öffentlich bekannt zu machen, wodurch er sein Ziel, dem Leidenden zu helfen, glücklich erreicht habe, damit auch Andre daraus lernen können, und ähnliche Fälle ähnlich behandeln. Einem solchen Lehrer stehen so manche Mittel zu Gebote, Versuche zu machen, neu empfohlene Mittel anzuwenden, sie zu prüfen, ein Vortheil, der dem blossen Praktiker fehlt, worin ihn aber jener belehren kann; nur muss er bei solchen Versuchen die Humanität nicht ausser Augen setzen, und nicht die Grundsätze eines Hospitalarztes befolgen, der bei solchen Gelegenheiten meinte: "faciamus experimentum in anima vili".

Ref. freut sich demnach, Gelegenheit zu haben, dem gelehrten Publikum auszugsweise aus diesem Programme die Ereignisse der königl. bayerischen Entbindungsanstalt zu Landshut geben zu können \*); und dieser Auszug wird um so mehr in einem Journale Platz sinden, welches von so manchen andern ähnlichen Anstalten Berichte und Nachrichten über dieselben auszunehmen stets so eifrig bemüht ist.

Herr Dr. Rainer ist seit zwei Jahren Vorstand dieser Anstalt, und ist ganz von dem Eiser und Feuer beseelt, wie man es bei einem öffentlichen Lehrer der Entbindungskunde verlangen kann. Dies geht aus dem hervor, womit er seine Schrift bevorwortet hat, und

\*) Vor mehreren Jahren hatte ich Gelegenheit, diese Anstalt, als sie noch der leider zu früh verstorbene Feiler dirigirte, selbst zu sehen, und mich von ihrer Zweckmässigkeit zu überzeugen. Ihr glückliches Gedeihen freut mich um so mehr, da es in der That sehr erwünscht ist, wenn auch Entbindungsanstalten dem heutigen Zeitgeiste gemäls den andern Hospitälern an Reinlichkeit, zweckmäßiger Einrichtung u. s. v. nichts nachgeben. Leider aber zeigen manche Entbizdungshäuser ein glänzendes Aeussere, dagegen ihr Inneres einem Augiasstalle gleicht; damit sich aber ja kein Hercules findet, der einmal Lust bekäme, den Stall auszumisten, läset man lieber niemanden die Wochenstuben besuchen, sondern begnügt sich nur damit, die schönen Vorsäle, die glänzenden Gebärsim-D, U mer u. s. w. zu zeigen,

das Ref gerne unterschreibt. Nur solche Entbindungs-Anstalten könner gedeihen, in welchen man-Schwangere nicht als Kranke, sondern als Gesunde behandelt, wo man die Schwangerschaft und das Geschäft der Geburt nicht als widernatürlich krankhafte Zustände betrachtet: in solchen Instituten wird man die armen Personen nicht als Phantome behandeln, an ihnen Experimente machen, die oft Schaamhaftigkeit, den einzigen Schatz des weiblichen Geschlechts, auf das empörendste verletzen, und den Schülern Grundsätze einprägen, die im ganzen Leben nie wieder vertilgt werden können. Nur die Hülfe ist vorzugsweise diebeste bei allen Entbindungen, wo die Kunst lediglich als Dienerin der Natur erscheint. — Als einzelne unentbehrliche Bedürsnisse einer solchen Anstalt-werden aufgezählt: 1) eine dem Zwecke entsprechende Lecalität, 2) eine gute, nicht ärmliche, aber auch nicht zu Aostspielige Meublirung, 3) endlich eine Sammlung von geburtshülflichen Instrumenten und Geräthschaften.

Dem zu Folge gibt nun der Hr. Vf. im ersten Abschnitte eine kurze Beschreibung der Gebäranstalt, welche in 3 Stockwerken aus 11 Zimmern, 3 Rüchen, zwei Speisekammern, einer Garderobe, Brunnenhaus, Keller etc. besteht. Die Meublirung der Zimmer ist so zweckmäßig als möglich, die Zimmer grün angestrichen, mit Vorhängen derselben Farbe. Das Gebärzimmer enthält zwei Geburtsbetten, ein älteres, und eins nach Mende, mit einigen Abänderungen: an einer Seitenwand Osiander's Waage. — Zum Untersuchen der Schwangern hat der Hr. Vf. eine Einrich-

Zartgefühl schont. Die zu untersuchende steht so hinter zwei Vorhängen, welche mit Stecknadeln in der Mitte so zusammengeheftet sind, dass nur noch nach unten der nöthige Raum zur Einführung der Hände übrig bleibt. — Schwangere erhalten von Seiten der Anstalt ausser freier Wohnung, Holz und Licht keine Verpflegung; große Armuth und Krankheit macht indessen davon eine Ausnahme. Dagegen erhalten Wöchnerinnen alles frei, bis zu ihrem Austritt aus dem Institute, welcher gewöhnlich am 10ten Tage nach der Entleindung erfolgt.

Im zweiten Abschnitte folgt die Uebersicht der Vorfälle, vom 1. Mai 1824 —, 30. April 1826.

Schwangere wurden in dieser Zeit aufgenommen 309, von denen 285 entbunden wurden; unter diesen waren 84 Erstgebärende, und 201 Wiederholtgebärende \*). Durch die Natur wurden beendigt 269 Geburten, durch die Hunst 26. a) mit der Geburtszange 8., b) durch die Wendung auf die Füße 2, c) durch andere Kunsthülfe, Einleitung des Kopfes, Extraction des mit den Füßen, dem Steiße etc. eingetretenen Kindes: 10. Geboren wurden 289 Kinder, darunter 144 Knaben und 145 Mädchen. Zwillingsgeburten kamen

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist, das hier in Berlin das Verhältniss der erstgebärenden zu den mehrgebärenden ein umgekehrtes ist, als das oben angegebene: den Grund suche ich doch in der größern Moralität der Südtentschen, die sich wohl vor dem ersten Falle hüten; die Nordteutschen denken anders.

D. H.

4 vor. Unter den Lagen, in denen sich die Kinder zur Geburt stellten, waren ausser den normalen: Scheitellagen 4, Gesichtslagen 2, Steifslagen 6, Knielagen 1, Fußlagen 4, Querlagen 2. Mit umgeschlungener Nabelschnur kamen 48 zur VVelt, scheintod wurden 13 geboren, wirklich todt aber 19, unter welchen 5 von Fäulniß schon ergriffen, mehrere auch unreif waren. 17 Kinder starben: dagegen starb keine Schwangere oder VVöchnerin. 244 Mütter säugten ihre Kinder, 41 unterließen es wegen mannichfaltigen Hindernissen.

Der Hr. Verf. läst nun einige Bemerkungen solgen: 1) die Indicationen zur Anwendung der Zange, unter welchen Gesichtslage, mit der Stirne schief nach der linken Pfanne, vorgefallene Nabelschnur, Exostosen am linken Darmbein bei einer Fussgeburt nach entwickeltem Rumpse, hervorzuheben sind.

2) Indicationen zur Wendung auf die Füsse gab, a) ein Fall, wo sich der linke Arm und die linke Achsel zur Geburt stellten, und zugleich die Nabelschnur vorgefallen war, b) ein Fall, wo der linke Arm und die Nabelschnur vorgefallen waren, und zugleich die Placenta auf dem rechten Rande des Muttermundes aufsaß.

Bei den vorgekommenen Misslagen wurden zwei durch die Natur vollendet. Bei den andern beiden musste der Kopf künstlich entwickelt werden.

Unter den vier Fussgeburten waren zwei natürlich, die andern beiden wurden durch die Kunst vollendet; in beiden Fällen war die Nabelschnur vorgefallen; und in dem einen wurde die Zange nöthig.

Es folgt nun die allgemeine Uebersicht der Krankheiten oder der krankhaften Zustände der Schwangern, Gebärenden, Wöchnerinnen und Kinder. Wir wollen hier nur das herausheben, was unter dem Artikel "Regelwidrige Menstruation" enthalten ist.

"Eine zum zweitenmale Schwangere, 21 Jahr alt, war seit ihrer ersten Schwangerschaft und Geburt, welche vor einem Jahre statt hatte, nicht mehr menstruirt. Eine menstruirte in der Schwangerschaft noch zweimal. Vier bekamen in der ganzen ersten Hälfte der Schwangerschaft noch ihre Menstruation.

Bei der Geburt kam ausser Ohnmachten, Krämpfen, Erbrechen etc. der Dammriss 58 mal vor; trockne Geburten (ohne Kindswasser), wurden 2 beobachtet. — Unter den erkrankten Wöchnerinnen hatten 8 das Kindbettsieber.

Unter den Krankheiten der Neugebornen kamen unter andern bei 20 Individ. die Augenliederentzündung der Neugebornen vor: 16 hatten Nervenzufälle, als Eclampsie, Trismus, Tetanus. Hydrocele hatten 3, Gelbsucht 20, und Aphthen 52.

Bei den Entbindungen wird die Rückenlage der Kreisenden der Seitenlage vorgezogen; letztere wird blos in einzelnen Fällen und Stadien als ein geeignetes Hülfsmittel zur Beförderung des natürlichen Verlaufs der Geburt, angewendet \*).

\*) Ich habe jüngst aufs neve durch Versuche hinsichtlich der Seitenlage bei Kreißenden mich überzeugt, daß die Rückenlage doch der Natur angemessener ist, als jeue: davon ganz abgesehen, daß ganze Nationen sich

Der Damm wird jedesmal sorgfältig unterstüzt.

Im dritten Abschnitte sind nun noch als Beilagen enthalten:

1) Die Instruktion für die Kandidaten. Der Artikel, in welchem es heisst: "Zu jeder Geburt worden zwei Praktikanten und zwei Auskultanten gerufen: von den erstern macht einer die Geburt, der zweite verfasst nach Vorschrift die Geburtsgeschichte" kann Ref. nicht einleuchten: warum soll derjenige, der die Geburt geleitet hat, nicht auch die Geschichte liefern? Dazu kommt nun noch, dass gar derjenige, welcher die Geschichte gemacht hat, also nicht, der Hülfe geleistet hat, die Wöchnerin im Wochenbette behandeln soll. Es erinnert dies gar sehr an die Zeit, die leider an manchen Orten noch nicht vorüber ist, wo der Geburtshelfer als bloßer Handlanger der H. Aerzte, ihnen unterwürfig handelte. So kann die Geburtshülfe nicht vorwärts kommen, die grade dem Umstande ihr Gedeihen verdankte, dals sich Männer an ihre Spitze stellten, die eben so große

der Seitenlage bedienen, würde ich mich doch nie dazu entschließen können: ja unter andere konnte eine Person diese Lage gar nicht aushalten, Uebelseyn, Erbrechen, hestiger Schmerz im Leibe waren die Folge davon: der Kopf rückte nicht vorwärts, welche Zufälle alle bei wiedergegebener Rückenlage verschwanden, und die Geburt ging nun glücklich von Statten. Im nächsten Berichte der Ereignisse der Kön. Entbind. Anstalt mehr davon. D. H.

Aerzte als Geburtshelfer waren, und welche ihr Fach aus dem Staube erhoben, es würdiger hinstellten, und ihm Ehre und Ruf erwarben.

- 2) Vorschrift für Geburtsgeschichten, die ganz zweckmäßig ist.
  - 3) Instruktion für den Assistenten, und
- 4) Instruktion für die Hebammen der Gebäranstalt.
  Beide Instruktionen sind gut abgefaßt, und ihre
  genaue Befolgung wird gewiß der Anstalt eben so ersprießlich als angemessen seyn.
- 7) Carlsruhe. Varii perforationis modi descripti et enarrati. Diss. med. obstetr. auct. Carol. Sadler. Acced. tab. XII. lithograph. 1826. 4.

Eine in jeder Beziehung schätzenswerthe Schrist, die immer ihren Werth behalten wird, und nicht nur jedem, den die Wissenschaft näher interessirt, sondern auch besonders dem Lehrer der Geburtshülse wilkommen seyn muß. Wir ersahren dazu auch noch aus der Vorrede, dass der verdienstvolle Naegele den Vers. bei seiner Arbeit thätig unterstützte, was gewiß den Werth dieses Werks erhöhen wird. Eine sehr reichhaltige Literatur ziert das Ganze, man lernt so die Quellen kennen, aus welchen der Vers. geschöpst hat, und wobei wir ihm das Lob ertheilen müssen, er hat nichts von Wichtigkeit übergangen. Nachdem der Vers. das allgemein geschichtliche vorausgeschickt, und im allgemeinen über die verschiedenen Arten der Instrumente, welche zur Persoration gehö-

ren, gehandelt hat; folgt der specielle Theil, der uns mit den einzelnen Methoden und den Instrumenten, womit die Geburtshelfer jeder Zeit jene ausgeführt haben, bekannt macht. Mit der größten Genauigkeit sind die aus den Werken der einzelnen Männer hieher gehörenden Stellen citirt, und so bildet jeder Paragraph, welcher immer eine Methode beschreibt, ein kleines geschlossenes Ganzes. Die Alten fangen an, Hippocrates, Celsus, Moschion, die Araber u. s. w. und so geht der Verf. bis auf die neueste Zeit über, wobei der Verf. das Verdienst hat, uns mehrere neuere Instrumente, die bis jetzt noch nicht so bekannt waren, zu beschreiben, und zwar mit den eigenen Worten der Erfinder, indem er diese vorher brieflich darum ersucht hatte: eine Mühe, die ihm gewis jeder danken wird. Die zwölf beigefügten lithographirten Kupfertafeln sind vortrefflich und geben von den einzelnen beschriebenen Instrumenten das treuste Bild.

8) Ilmenau bei Bernh. Friedr. Voigt. Der Geburtshelfer auf dem Lande, oder Unterricht für Hebammen bei Ausübung ihrer Berufs und Amtspflichten u. s. w. nach Baudelocque und den besten Geburtshelfern vorgetragen von Dr. M. Lebeaud, deutsch bearbeitet von Dr. Emsmann. 1826. 8.

Welche Epoche dieses Werkehen in Frankreich gemacht habe, wagt Ref. nicht zu entscheiden; er glaubt indessen schwerlich, dass seine Verdienste von

der Art sind, wie sie der Uebersetzer in seiner Vorrede schildert. Das Buch hätte wohl unübersetzt bleiben können, weder Hebammen, noch alle übrigen gebildeten Frauenzimmer (denen es der Uebersetzer zu lesen empfiehlt), hätten viel dabei verloren. in enthaltenen Lehren und Vorschriften sind so trivial and so kurz abgefasst, dass unmöglich gute Hebammen darnach gebildet werden können, und denen wir unsere teutschen gediegenern Hebammenbücher lieber in die Hände geben, die freilich für gebildete Frauenzimmer nicht geschrieben sind. In wiefern indessen diese an solchen Lehren Antheil zu nehmen haben, überläßt Ref. gern dem Ermessen der Väter, Ehemänner u. s. w., glaubt aber für seinen Theil, das eine sogenannte Popularmedizin, wie sie sich in neue rer Zeit zu regen wieder anfängt, gewiß mehr Schaden als Nutzen stiften wird. "Procul hinc, procul ite profani!"

9) Lipsiae. Commentatio chirurgica sistens exstirpationem steatomatis in pelvis cavitate radicantis quam pro summis in medicina et chirurgia honoribus capessendis exhibuit auctor Georg Frider. Kohrusch, Elbingerodanus, chirurg. schol. thomas et nosocom. ad div. Jacob. chir. secund. Acced. III tab. aen. 1826, 4. 24 S.

Der Vf. gibt uns hier eine interessante Krankengeschichte nebst Heilung dieses merkwürdigen Falls mittelst der Operation, die er selbst unternommen hat, Der Erzählung des Falls selbst schickt er einige Worte vorher, in welchen er einmal auf eine bescheidene Weise sich über den Zweck der Schrift ausspricht, zweitens aber auch die Wichtigkeit der Chirurgie darthut, und sich als einen praktisch gebildeten Wundarzt zeigt, der im höchsten Sinn des Worts nicht allein die eurationem cruentam, sondern auch die meruentam wohl versteht.

Die Geschichte des Falls ist kurz folgende:

Eine Dienstmagd, von kräftiger Constitution, der nie etwas gefehlt hatte, war im Sommer des Jahres 1807 in ihrem 23ten Lebensalter, da sie einen Schubkarren mit Gras beladen nach Hause fuhr, ausgeglitten und auf den rechten tuber ischii mit aller Gewalt gefallen. Bald darşuf fühlte sie Schmerzen in der rechten Schaamgegend, und es entstand ein kleiner runder tumor zwischen der rechten großen Schaamlippe und dem rechten Schenkel, der vom tuber ischii ausging. Ein Chirurg und später ein Bandagist verordneten ihr Bruchbänder, von denen sie aber nicht viel Hülfe sah, das Uebel wuchs immer mehr; sie ging daher nach Leipzig und 1808 am 13ten Januar operirte sie Eckhold, im Beiseyn des Versassers, ohne über den Ursprung und die Natur des Tumors etwas gewisses zu sagen. Er umgab das Ganze mit einer Ligatur und schnitt unter derselben ab. Bald darauf kam an der Stelle, wo operirt worden war, eine luxuriöse Masse, die mit vielen Aezmitteln vergebens bekämpst wurde. Nach anderthalb Jahren verliess das Mädchen endlich nach benarbter Wunde das Hospital.

Bald indessen zeigte sich zwischen dem After und dem rechten tuber ischii von neuem eine Geschwulst, allmählig wachsend, nach sieben Jahren so groß geworden, daß sie das Mädchen aus dem Dienste zu gehen zwang. Merkwürdig ist der Umstand, daß nach Aussage der Kranken der tumor innerhalb der Tage, wo die Schlacht bei Leipzig geschlagen wurde, am schnellsten zugenommen habe. Im Jahre 1817 suchte das Mädchen bei dem Verfasser Hülfe. Die Geschwulst reichte hinten bis in die Kniekehle hinab, "alterius podicis instar". Die Kranke konnte keine 3—4 Schritte gehen, ohne nach hinten umzusinken. Alle Verrichtungen waren gestört, sie konnte nicht sitzenliegen, nicht ordentlich zu Stuhle gehen, nicht harnen, ohne eigene Handgriffe und eigene Stellungen zu machen.

Dabei war die rechte Schaamlippe so groß wie ein Hühnerey, dagegen die linke fast ganz verschwunden. Die rechte Nymphe hatte die Gestalt eines Fingers bei einem erwachsenen Menschen, war um die Hälfte länger als die äussere Lefze, und ragte weit über dieselbe hervor. Der Uterus war beweglich, seine Vaginalportion kürzer als gewöhnlich und ganz nach links gerichtet.

Uebrigens war die Gesundheit des Mädchens weniger getrübt, als sich erwarten ließ. Der Verf. entschloß sich zur Operation, die er im Juny des Jahres 1817 in Gegenwart mehrerer Professoren und Aerzte unternahm.

Ueberzeugt, dass der Sitz und die Wurzel des Steatoms im Becken sey, und aus der incisura ischiadica komme, machte der Vf. zwei große elliptische Hautschnitte von der Mitte der rechten ăussern . Schaamlippe bis zum Sitzbeinhöcker, und fing an, die Geschwulst von ihren Verbindungen bis zur incis. ischiad. loszutrennen; indessen war diese Verbindung mit den naheliegenden Theilen so fest, dass überall das Messer gebraucht werden musste. Je näher der VL an die incis. ischiad. kam, desto deutlicher ward ihm das Vorhandenseyn eines zweiten faustgroßen Steatoms, was indessen mit dem großen leicht zusammenhing. Mit vieler Mühe ward endlich das große Steatom, welches sehr fest mit dem ligum, sacrospin. und tuberoso-sacr. verwachsen war, entfernt, nachdem noch seine Verwachsung mit dem Mastdarme einige Schwierigkeit gemacht. Es wog diese Geschwulst 18'/2 Pfund. Das Ende des Stiels sass am Ansange der Symphysis sacro-iliaca.

Weise entfernt, deren Stiel sich ebenfalls in die Beckenhöhle erstreckte, und auf der linea arcuata in der Mitte der Symphysis sacro-iliaca festsals. Schwierigkeit machte hier die Arteria iliaca, die wohl geschützt werden musste; der Vf. drückte sie nit 3 Fingern der eingegangenen linken Hand zurück, und hatte bloß einen blutenden Ast der arteria hylogastrica zu unterbinden.

Die 3te Geschwulst endlich, welche beide rechte chaamleszen so hervorgetrieben, sass am tuber ischii,

und stieg von da bis zur Insertion des ligam. sacrotuberosi hinauf. Der andere Theil derselben ging über den ramus ascendens oss. ischii und descendens oss. pubis bis zur Symphysis hin. Die Exstrpation dieses Tumors gelang so gut wie die vorigen, war auch nicht mit so großen Schwierigkeiten verbunden.

Die Wunde war so groß, dass die rechte Beckenseite ganz dem Skelette eines lebenden Menschen glich Es ward nun zum Verbande geschritten, die Kranks, die halbtodt und ganz erschöpft war, mit etwas edlen Weine gestärkt, und ins Bett gebracht; dringende Symptome traten nicht ein: innerhalb 10 Stunden nach der Operation liess sie zweimal ohne alle Beschwerden Harn. Sie erhielt eine potio nitrosa und en infus. Valerian. Später wurde die stärkende Methode eingeleitet, da sie doch etwas heruntergekommen war. Die Wunde, welche einen so großen Umfang hatte, heilte indessen so vortrefflich, dass die Kranke am 21. October dess. Jahres entlassen wurde, und bis auf den Tag, an welchem der Vf. seine Commentation schrieb, befindet sie sich wohl und guter Dinge.

Aus den drei beigefügten Kupfertafeln ersieht man die Beschaffenheit der Geschwülste, zugleich hat der Vf. durch Linien die Richtung seiner Schnitte angedeutet.

Auch auf das Acussere der Schrift ist aller Fleiß verwendet: die Sprache ist sließend und rein, wie man es bei allen Leipziger Schriften von jeher gewohnt

ist, mithin wird jedem Kunstgenossen dieses Werkchen willkommen seyn, das die Anforderungen an eine solche Arbeit alle in sich vereinigt.

10) Considérations sur la diversité des Bassins de différentes races humaines. Par G. Vrolik. Traduit d'après le Manuscrit hollandois Amsterdam, J. van der Hey et fils, 1826. 8. 32 S. mit 8 Kpfrn. in Folio.

Wir machen vorläufig unsere Leser auf dieses Werk aufmerksam, behalten uns aber vor, es noch demnächst einer näheren Betrachtung und Auseinandersetzung zu würdigen.

Der berühmte Verfasser, längst schon unter Hollands Geburtshelfern einen der ersten Plätze einnehmend, beschenkt uns hier mit sehr interessanten Bemerkungen über die Formveränderung der das Becken constituirenden Knochen bei den verschiedenen Menschenracen, und er zeigt, wie die Raumverhältnisse in der von den Knochen umschlossenen Höhle bei den einzelnen Nationen bedeutend abweichen. Besonders merkwürdig sind die Resultate, die er bei der Unternchung der Negerbecken gewann. Das Becken einer Negerin ist nämlich bei weitem dicker als das einer Europäerin: es sind an der Stelle, wo die Knochen ei letzteren einen gewissen Grad von Durchsichtigkeit laben, was von der unmittelbaren Berührung der Lanellen herkömmt, bei der Negerin beide Platten durch Diploe verbunden. Das Becken der Negerin ähnelt SIEBOLDS Journal, VII, Bd. 21 St. Aaa

bei weitem mehr dem der Thiere', besonders der Assen: es hat eine ovale Form, entspricht daher auch den mehr runden Köpfen der Neger. Wenn bei einer Europäerin die Conjugata der oberen Apertur 41/4 Zoll, der Querdurchmesser 5 Zoll beträgt, so finden wir nach Vrolik bei der Negerin nur eine Conjugata von 3<sup>2</sup>/, und den Querdurchmesser von 4 Zoll, also wenig von einander abweichend. Außer den Negern ver gleicht Vrolik auch noch das Becken der Buschmännin, der Javaneserin und endlich gar einer Mestizin (von einer Weissen und einem Mulatten erzeugt). Die Resultate dieser Messungen hat er in einer eigenen Tabelle mitgetheilt. Die Kupfer enthalten die Becken der europäischen Race, der Neger, der Bewohner von Java (immer ein männlich. und ein weibl.) ferner des Becken einer Buschmämin und das einer Mestizin. Unsere Leser, die etwa nicht in den Besitz des Buchs selbst kommen können, machen wir darauf aufmerksam, dass die Tabelle der Messungen enthalten ist im Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde, herausgegeben von Gerson und Julius März. April 1827. p. 290 und in Froriep's Notizen Nro. 356. April: 1827. XVII. 15. N. 4. pag. 56.

<sup>11)</sup> Berlin in Commission bei Fr. Rane. Schwargerschafts-Calender für Aerzte, Geburtshelfer und Hebammen, so wie auch für
Frauen, welche ihre Niederkunft berechnen wollen, bearb. und herausgeg.

Desberger, Königl. Preuß. Betaillons - Arzt. 1827. 8. 15 S.

Ein bequemes Büchelchen für alle Diejenigen, welche weder Carus Gynäkologie, worin ebenfalls ein solcher Kalender enthalten ist, noch die Kluge'sche Schwangerschaftsdose (S. dies. Journal VI. B. 1 St. p. 127.) in Händen haben. Sie finden hier in 3 Columnen auf jeder Seite den Kalender: die 3 Reihen entsprechen einander, von dénen die erste Reihe den Anfang, die 2te die Mitte und die 3te das Ende der Schwangerschaft enthält. Es enthält ausserdem noch bei jedem Datum den Namenstag des gewöhnlichen Kalenders, und so kann sich derjenige, welcher den Namenstag der einzelnen Heiligen und den Datum der Feste nicht kennt, leicht orientiren, wenn er von Landleuten besonders, die nicht nach Zahlen der Tage, ondern nach den Festen, als z. B. Maria Lichtmess, lacobi, u. s. w. rechnen, solche Angaben auf seine ragen erhält, die er dann eben so, Behufs dieses Ka. enders, beantworten kann. Auch wird ihn gewiss eine Wohlfeilheit empfehlen.

2) Weimar im Landes-Industrie-Comptoir. Geburtshülfliche Demonstrationen. VI. Hest Taf. XXI-XXVL

Die in diesen Taseln enthaltenen Zeichnungen sind m dem Herrn Prof. Ritgen. Tas. XXI – XXIII. Men zur äußerlichen Ersorschung der Gestalt und Aan \* Stellung des menschlichen Beckens dienen. Taf.XXV-XXVI. stellen den Versuch eines Mittelbildes der weblichen Körpers dar, im nicht schwangeren, im beckschwangeren Zustande und auf dem Geburtslager. -

Die in den ersten 3 Taseln, im verjüngten Mustahe gegebnen Umrisse sind mit Hülse eines eigene dazu ersonnenen Umrissbrets genommen worden, und der Vs. hat diese Vorrichtung in Mende's Zeischrift: "Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülse etc." Bd. 2. S. 27 ff. beschrieben und durch eine Zeichnung versinnlicht. — Die einzelner Figuren (17 an der Zahl) sind nach den Nummen bezeichnet, unter welchen die Schwangern in die Gebäranstalt (zu Giessen) eingeschrieben wurden. Die Abbildungen der Tab. XXII und XXIII. sind in der Seiten- und in der Vorderansicht gezeichnet.

Die drei letzten Taseln enthalten 5 Figuren; sig! einen stehenden jungsräulichen Körper in der Seimensicht; sig. 2. eine Hochschwangere, ebenfalls stehend und in der Seitenansicht; sig. 3. zeigt die jungsfräuliche; sig. 4. die hochschwangere Gestalt stehend in der Ansicht von vorn; sig. 5. eine liegende Schwargere in der Seitenansicht.

Eine ausführlichere Angabe der durch die hie vorgenommenen Beckenmessungen gewonnenen Resaktate, so wie eine kritische Beleuchtung der von der Herrn Prof. Ritgen dabei eingeschlagenen Method müssen wir, da dieselbe ohne weitläufige Erörterungen kaum möglich seyn dürste, hier übergehen.

Den rühmlichen Bestrebungen des Herrn VIs-

auch auf diesem so mühevollen und Zeitraubenden Wege der praktischen Geburtshülfe nützlich zu werden, können wir jedoch unsere vollste Anerkemung nicht versagen.

## E) Journalistik.

13) Weimar im Verlage des Gr. S. pr. Landes-Industrie-Comptoirs. Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde. Band I. Heft 2.

Mit 1 Tafel Abbildungen. 1826. 8.

Auch aus diesem Heste theilen wir unsern verehrten Lesern einen gedrängten Auszug mit. Um jedoch der rein praktischen Tendenz unserer eigenen Zeitschrift nicht zu sehr zu entfremden, werden wir uns darauf beschränken, nur diejenigen Mittheilungen, die einen rein praktischen Werth haben, aus führlich er anzuzeigen.

Der erste Aufsatz dieses zweiten Heftes, der den Herrn Prof. Ritgen zu Giesen zum Vf. hat, handelt: "über die Aufgabe der Geburtskunde überhaupt und die Erforschung der geschlechtlichen Nervenwirksamkeit insbesondere."

Unserem, eben ausgesprochenen Vorsatze gemäß, dürsen wir uns über den Inhalt desselben nur einige allgemeine Bemerkungen erlauben. Was den ersten Theil desselben betrifft, so müssen wir gestehen, daß uns die Sucht der Naturphilosophischen Schule, be-

kannten Thatsachen durch neue Terminologien eine neue Form zu geben, nicht ansprechen will, und s will uns durchaus nicht einleuchten, dass auf diesen Wege wahrer Gewinn für die Wissenschaft emporkeimen werde, Wenn z. B. der Herr Vf., nachdem # uns die bekannten Begriffe von Heilkunde, Gebutskunde, Leben im engern und weitern Sinne erklät hat, die Aufgabe der Geburtskunde, "in einer Eforschung des Lebens des Fortpslanzungsgeräths i seinem ganzen Umfange und des Geburtsgeräths in besondere, so wie der Art und Weise, wie sich der selbe zur Erreichung des Heilzwecks leiten lasse," setzt; so erblicken wir darin nichts, als etwas bekantes auf eine andre Manier wiedergegeben, und eben so wenig fühlt sich unser geistiger Nährtrich (sit venia verbo!) gedrungen, nach jenen verschiele nen Trieben zu haschen, die uns der Herr Vf. alführt, um uns die verschiedenen Functionen de lebenden Körpers in ihren Principien zu erklären Was den zweiten Theil des Aufsatzes betrifft, \* stimmen wir dagegen dem Herrn Vf. vollkomme darin bei, dass die Ansicht: "bei der Betrachtung Spiels der Kräfte, im Lebensgetriche jedes Einzeln wesens, alles zunächst auf die Nervenwirksamke zu beziehen," allgemein oder doch allgemeiner # werden verdiene, als sie es bis jetzt ist. sicht hat in der That Vieles für sich, und wenigste ist es nicht zu läugnen, dass uns aus diesem Wege meisten hieher gehörigen Punkte leichter erklärlig werden, als auf andre Weise. Aber freilich dürk

auch diese Ansicht der Dinge sehr schwer erweislich seyn, und noch manches Dunkel aufzuhellen übrig lassen.

Zunächst folgt nun eine geschichtliche Darstellung der in der Gebäranstalt zu Giesen durch den Eyhautstich in Gang gebrachten Geburten, mitgetheilt von dem Director derselben, Herrn Prof. Ritgen.

Der Herr Vf. theilt uns hier in einer Anzahl von Geburtsfallen aus seiner eignen Erfahrung, wobei in der Mehrzahl der Fälle, Mutter und Kind die Anstalt gesund verliefsen, einen sehr schätzbaren Beitrag zu dem Verfahren mit, die Geburt durch den Eyhautstich in Gang zu bringen. Derselbe wurde entweder durch den Röderschen Wassersprenger oder auch durch die Pfeilsteinsonde des Bruder Cosmus vorgenommen, und hatte in der Regel ein schleichendes Absliessen des Fruchtwassers hinnen 48 Stunden zur Folge. Die Hauptindikationen dazu waren räumliches Missverhältnis des Beckens oder auch zu lang zögernde, d. h. über die gewöhnliche Zeit der Schwangerschaft hinaus zögernde Geburt. Folgendes ist ein gedrängter Auszug der in Rede stehenden Beispiele:

- 1) Conjugata des Eingangs 3" 2"; Eyhautstich am 265 Tage der Schwangerschaft; die VVasser flossen schleichend ab; die Geburt erfolgte nach 48 Stunden; das Kind weibl. Geschlechts wog 7 th 3 Loth, war 19 Zoll lang und verließ mit der Mutter die Anstalt zesund.
  - 2) Unverheiratete primipara, 24 Jahr alt, schwäch-

licher habitus; Becken in der mittl. und untern Apertur überall um einen Zoll zu enge; Eihautstich 6-7 Wochen vor dem normalen Ende der Schwangerschaft; schleichender Abflus des Fruchtwassers; nach etw 72 Stunden Eintritt der Wehen; wegen verkürzter Nabelschnur mußte der Hopf mit der Zange entwikkelt werden. Das neugeborne Mädchen wog 4 th 4 L, war 14 Zoll lang, hatte ein dunkelblaues Ansehen; Arme und Gesicht waren krampfhaft verzogen und das Kind starb etwa 5 Stunden nach der Geburt Die Sektion zeigte größtentheils hepatisirte Lungen.

- 3) war schon einmal mit der Zange entbunden worden; Becken überall um 3-4" zu enge. Eihautstich 14 Tage vor Ablauf der Schwangerschaft: starker Hängebauch. Wehen am folgenden Tage. Geburt und Wochenbett erwünscht. Das neugeborne Mädchen wog 71/2 th und hatte eine Länge von 19."
  - 4) Eine kleine schwächliche, früher fhachitisch gewesene Person von 30 Jahren; Rückenwirbel hinter und rechts auswärts gekrümmt. Conjugata 2" 9". Conception bestimmt in der letzten Hälfte des Septembers 1819. Eihautstich 15. April 1820. Allmähliges Abtröpfeln des Fruchtwassers; erste Wehen am 18. April Nachmittags. Der Kopf mußte wegen schwacher Wehen und großem Kräftemangel der Mutter durch die Zange entwickelt werden. Das Kind wog nur 41/2 th, war 16 Zoll lang, und verließ mit der Mutter gesund und munter die Anstalt.
  - 5) Eine kleine kräftige Person von 27 Jahren, primipara, wahrscheinliches Ende der Schwanger-

schast 23 August; Becken zu enge; Eihautsstich am 30 Juli. Erste Wehen am 1 Aug. Morgens. Das Kind lag mit der rechten Schulter vor. Die Wendung auf den Kopf nach Wigand wollte nicht gelingen. Man unternahm nun, nachdem der Muttermund hinlänglich nachgiebig geworden, die Wendung auf die Füsse, in der Knieellenbogenlage der Kreisenden. Zuerst wurde ein Fuss in den Muttermund geleitet, da aber die Geburt nicht vorrückte, muste auch der andre Fuss herabgeleitet werden. Der Hopf musste mit der Zange durchgeführt werden; das Kind war ganz dunkelblau und war nicht wieder zu beleben. Es wog 64 th und war 17 Zoll lang. Die Mutter überstand einige Beschwerden des Nachgeburtsgeschäftes glücklich, und verliess später die Anstalt vollkommen wohl.

- 6) Eine kleine, sehr schwächliche, früher rhachitisch gewesene Person von 26 J., deren rechte Bauchund Brustseite vorgetrieben, die linke hohl war; das linke Hüftbein höher, als das rechte; Becken stark inclinirt, Conjugata 23/4". Eihautstich 6 7 Wochen vor dem gesetzlichen Ende der Schwangerschaft. Steißsgeburt; der Kopf mußte dennoch mit der Zange entwickelt werden. Der neugeborne Knabe bewegte sich, starb aber sehr bald; er wog nur 21/2 76 und war 12 Zoll lang.
- 7) Eine sehr starke, fette Person von 28 J., 57 Zoll groß, hatte vor 8 Jahren leicht geboren, und war jetzt zum zweiten Male schwanger, ihrer Angabe nach seit dem 19. Mai (1820). Sie hatte jetzt, so wie früher,

öfters ziehende Schmerzen in den Gliedern. einen sehr starken Leib, und am 23. Febr. folgte die Geburt wider Vermuthen - nicht. 'Am 20. März betrug die Entfernung des Nahels von der stärksten Einbiegung des Kreuzes vierzehn Zoll; der Leib war trommelartig gespannt und ragte von der Magengrube an bis tief vor die Schoolsbeinfuge herab, ebenfalls 14 Zoll betragend. Die Kranke, war sehr beängstigt und hatte unbehagliche Gefühle im gapzen Leibe. Erhautstich am 20. März. Allmähliges Absließen einer sehr bedeutenden Menge Fruchtwasser. Erste, heftige Wehen am folgenden Morgen, welche später so hefüg wurden, dass man der Kreisenden Salpeter mit Opium reichen musste. Um 1 Uhr 15 Minuten war die Geburt normal vollendet. Der neugeborne Knahe wog 7 Pf. und war 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll lang. Mutter und Kind verließen nach normal verlaufenem Wochenbette gesund die Anstalt.

- 8) 33 J., nie regelmäßig menstruirt, früher schwächlich gewesen, etwa seit Anfangs Aug. 1820 schwanger. Conjugata 3½ Zoll; Becken allgemein beengt; Eyhautsstich 25. April 1821. Die Zange mußte wegen krampshafter Wehen und etwas Blutsluß angelegt werden. Der Hopf wurde dadurch in die untere Apertur geleitet und der weitere Verlauf der Geburt und des Wochenbettes war normal. Nur hatte dis Kind eine Quetschung von der Zange, welche bald beseitigt wurde, und gab viel Kindspech von sich. Es wog 6 15 4 Loth und maß in der Länge 16 Zoll.
  - 9) Primipara, klein, fett, 21 Jahre alt, seit

dem 20. Aug. (1820) angeblich schwanger. Conjugata 3"2-3". Eyhautstich 4 -- 5 VVochen vor dem normalen Ende der Schwangerschaft. Die Eyhäute waren sehr dünn, und das Fruchtwasser floß Anfangs sehr rasch, später schleichend ab. Es war eine Fußgehurt. Die VVehen bei Eröffnung des Muttermundes waren sehr schmerzhaft und stark, und mußten durch Opium gelindert werden. Das neugeborne Kind wog 5 Pf. 28 Loth, war 17 Zoll lang und sehr munter, und verließ später mit der Mutter gesund die Anstalt.

- 10) Primipara, 18 Jahr alt, 541/2" hoch, bereits in der 44 Woche schwanger, mit sehr starkem Leibe. Am 7. May Abends Eyhautstich. Geburt im Ganzen normal. Kind asphyktisch geboren, sehr wohlgenährt, weibl. Geschlechts, Nabelschnur von Blut strotzend; man durchschnitt daher dieselbe und liefs 11/2 Efslöffel Blut aussliefsen, worauf das Kind belebt wurde. Es wog 71/4 Pf., war 19 Zoll lang, und litt an erschwertem Athem. Am 11. (2 Tage nach der Geburt) mußte die Zunge gelöst werden und am 12ten starb das Kind leise, ohne Zuckungen, und wurde erst nach aufgehobener Respiration blau. Sektionsbefund. Hepatisatio pulmonum und deutliche Spuren von Blutschlagsluß.
- 11) von zartem Knochenbau, hatte schon einmal im 17. Jahre geboren; damals Zangengeburt, todtes Kind. Das Becken war sehr wenig gesenkt, überall verengt, nur nicht in der dritten Apertur, welche 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" betrug. Eyhautstich, absichtlich sehr sein gemacht, am 14. Mai, 5 6 Wochen vor Ablauf der Schwangerschaft. Am solgenden Tage noch kein Abslus; am

- 19. Wiederholung des Eyhautstichs; bis zum 24. geringer Absluss von röthlichem Fruchtwasser. An diesem Tage Nachmittags 1 Uhr erste Wehen; 93/4 Uhr Abends Geburt eines lebenden Mädchens von 5 Pf. 4 Loth, 16 Zoll Länge. Mutter und Kind gesund.
- 12) klein, nur 55 Zoll groß, sehr fett, 23 Jahr alt, Tag der Conception wahrscheinlich 14. Aug. (1821); Leib später sehr dick und prall, und vom 18. Mai an sehr lästig werdend. Punktion am 29. Mai Abends. Reichlicher, schneller Absluß. Alles übrige normal. Der Hnabe wog 6 Pf. 24 Loth und war 18 Zoll lang.
- 13) 25 J. alt,. 57 Zoll groß, wohlgenährt, häufige rheumatische Beschwerden früher und auch während der jetzigen ersten Schwangerschaft, besonders im rechten Schenkel. Leib sehr stark, 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll Kreuznabellinie. 16. Mai wahrscheinliches Ende der Schwangerschaft: lästiges Drücken in der Gegend der Schooßfuge, 14 Tage dauernd, stets zunehmend. Am 29. Mai Abends Eyhautstich. Schleichender, reichlicher Abfluß. Symptome eines Rheumatismus uteri a plethora, sehmerzhafte Wehen. Beseitigung der Anomalien durch passende Mittel. Um 2 Uhr 2 Min. Geburt. Das Kind wog 8 Pf., war 19 Zoll lang. Wochenbett normal. —
- 14) 20 Jahr alt, wohlgenährt, 55½ Zoll groß, angeblich nach einmaligem coitus, am 8. September 1820 schwanger geworden. Während der Schwangerschaft durch öftere Erkältungen mehrmalige fieberhaftrheumatische Affektionen, die ein ernstes ärztliches

Verfahren erforderten. Am 27. Juni, 12 Tage nach dem gesetzlichen Ende der Schwangerschaft, Eihautstich. Am 29. Morgens, wurde ein Mädchen von 5 18 2 L. schwer, 17 Zoll lang, geboren, sehr schwächlich. Zu starker Lochialflus, fast gar keine Milchsekretion, am 4. Tage ganz versiegt. Durch passende Behandlung erholte sich das Kind, wiewol langsam; und verließ mit seiner Mutter gesund die Anstalt.

- 15) 20 J alt, Primipara, sehr starker Leib, Kreuznabellinie 13½ Zoll. Am 7. Jul. (1821), in der 43 Woche, Eyhautstich. Sehr wenig Abfluss; schon am folgenden Tage Wehen; später hatte die Kreisende dreimal eine starke Ohnmacht, und darauf heftige Schmerzen im Kreuz und Unterleibe. Bei der Geburt floss noch sehr viel Fruchtwasser ab. Das Kind war 17 Zoll lang, weibl. Geschlechts und wog 5 Pf. 22 Loth. Es war Ansangs schwächlich, erholte sich aber nach Wunsch und verließ gutgenährt mit der Mutter die Anstalt.
- 16) 22 J. alt, 55½ Zoll groß, fett, hatte vor 2J.zum erstenmale normal geboren, befand sich höchst wahrscheinlich in der 42 Woche, Kreuznabellinie 12½ Zoll. Eyhautstich 15. Jul. (21). Uebriger Verlauf sehr rasch und normal. Das neugeborne Mädchen von 7 Pf. 14 Loth, war 18 Zoll lang.
- 17) 28 Jahr alt, verwachsen, linke Bauch- und Brustseite hohl, und das Hüftbein dieser Seite höher stehend. Becken sehr stark gesenkt. Schwächlicher Körper bei starkem Kopfe, Conjugata 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll; Becken überhaupt zu eng. Eyhautsstich vier Wochen vor dem

gesetzlichen Ende der Schwangerschaft am 1. August (1821). Am 5n Nachmittags erste Wehen. Im Augenblicke der Krönung machte der früher mit dem Hinterhaupte nach dem Kreuzbein gerichtete Kopf eine plötzliche Selbstwendung, so dass das Hinterhaupt unter der Schoolsbeinfuge erschien. Kurz vor dem Sichtbarwerden des Kopfes hatte sich, ungeachtet das Fruchtwasser in den zwei letzten Tagen völkig zu vertwopfen schien, eine unvollkommne Fruchtblase gebildet, welche sprang und beinahe eine Unze Wasser ergoss. Das Kind, weibl. Geschlechts, wog 5 Pf. 24 Loth, und war 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll lang. Wochenbett normal.

- 18) 34 Jahr alt, Beckenyerhältnisse wie ad & Die Person hatte schon vor 5 J. eine normale Geburt eines ungewöhnlich kleinen Kindes erlitten, das noch lebte. Vermuthliches Ende der Schwangerschaft 5-6 Febr. 1822. Eyhautsstich am 20. Januar. Am folgenden Tage Abends erste Wehen. Am 23. Mittags wurde ein Knabe geboren, 5 Pf. 20 Loth schwer, 17 Zoll lang. Die Nabelschnur war zweimal um den Hals und noch einmal um den Arm geschlungen und war 23 Zoll lang. 4" dick. Wochenbett normal.
- 19) 24 J. alt, mittlerer Größe, blond und zart gebaut; vor einem Jahre schwere Zangengeburt erlitten, Conjugata 3½. Im dritten Monate zeigte sich eine unbedeutende Menstruation. Vom 5 Monate an Blutspeien, das durch viermaliges Aderlassen und andre Mittel nach 2½ Monaten ganz verschwand. Eyhautstich am 17. Febr. (1822) Morgens, drei Wochen vor dem normalen Ablauf der Schwangerschaft; Abends

halb 7 Uhr erste Wehen; gegen 10 Uhr wurde ein Knabe geboren, der sehr mager war, 20 Zell Länge hatte, und 7 Pf. 8 Loch wog. Das Kind nahm schnell zu, und schon am 28. Febr. verließen Mutter und Kind die Anstalt, kam aber drei Tage später mit dem kranken, sehr verfallnen Kinde zurück, welches an Aphten und convulsivischen Zufällen litt, und erst am 20. März völlig hergestellt war.

(Fortsetzung folgt.)

Auch die folgende Mittheilung ist von demselben Vf. und dient zur Versinnlichung der Kopfstellungen bei der Hinterhauptsgeburt, und ist natürlich keines Auszuges fähig.

Der vierte Aufsatz ist von Herrn Prof. Men de, und handelt: "von den Gebärmutter-Blutflüssen unmittelbar nach der Geburt sowohl der Leibesfrucht, als auch ihrer und der Nachgeburt: in besonderer Beziehung auf die künstliche Wegnahme der letzteren, und auf die Stillung der Blutung durch Scheiden- und Mutter-Tampons."

Der Vf. giebt zu, dass die Mutterblutslüsse nach der Geburt von solchen Ursachen entstehen können, die von Seiten der Kunst schwer oder gar nicht zu beseitigen sind, glaubt aber dennoch dass ihre Tödtlichkeit weniger davon als von der Unbekanntschaft mit ihrer eigentlichen Natur und Beschaffenheit abhänge, weshalb man oft verkehrte Mittel zu ihrer Beseitigung anwende, die, statt zu

nützen, einen tödtlichen Ausgang befördern. Der Zweck des Vfs. ist daher hier kein andrer, als uns einige Data zur sicherern Erkenntniss und besseren Behandlung derjenigen Metrorrhagien an die Hand zu geben, welche nach der Geburt und als Wirkusgen oder Folgen derselben entstehen. Am wichtigsten scheint es ihm nun zuförderst, die wahre Quelle des Blutslusses zu entdecken. Das Blut rinne aber nicht bloss aus der Stelle der Gebärmutterwand, an der die placenta adhärirt gewesen aber zum Theil noch festsitze, sondern auch durch die kleinen Gefässmündungen, durch welche der Monatsfluss ausgesondert werde, von dem der Blutfluss nur quantitativ verschieden sey. Jene Stelle bilde aber doch späterhin, wenn die Nachgeburt getrennt ist, die Hauptquelle des Bluts. Dieser Blutaustritt ist nicht krankhafte, sondern eine normale zur Rückbildung des uterus in seinen ungeschwängerten Zustand, nothwendige Blutausleeruss die erst dann eigentlicher Blutslus wird, wenn durch die Stärke oder Andauer desselben mehr Blut fortgeschasst wird als mit der Gesundheit des Individuums bestehen kann. Die Ursache der hier in Rede stehenden Metrowhagien besteht also in einer unvollkommnen Rückbildung der Gebärmutter aus dem geschwängerten in den ungeschwängerten Zustand, wobei die an ihrer innern Wand befindlichen, und sowohl zur Ausscheidung des Wochenslusses, als auch des Monatsslusses bestimmtes Gefälsmündungen, die während der Schwangerschaft

geschlossen waren, zwar theilweise oder ganz wieder geöffnet sind, die größern damit in Verbindung stehenden Aeste und Zweige sich aber noch nicht wieder zusammengezogen haben, und mehr Blut daher zugeführt wird, als mit gleicher Schnelligkeit in den allgemeinen Kreislauf wieder zurückgeführt werden kann, das deshalb aus jenen Mündungen bis zur gänzlichen Erschöpfung, ja bis zum Tode der Entbundenen, ausströmt. Der Grund davon ist also unregelmässige oder fehlende Contrattion der Gebärmutter und das Hauptmittel zur Stillung jener Metrorrhagien besteht folglich in Erzielung and Unterhaltung einer regelmäßigen und gleichmässig verbreiteten Zusammenziehung der Gebärmutter. - Der über den Schaambeinen fühlbare, rundliche, fast kugelförmige Körper ist zwar, als Beweis des Zusammengezogenseyns des fundus und eines Theils des Körpers der Gebärmatter, eine wünschenswerthe Erscheinung, schließt aber doch nicht alle Gefahr aus, indem auch aus dem untern Abschnitt derselben gefährliche und tödtliche Blutslüsse entstehen konnen. Die Hauptkunst des Arztes besteht nun darin, in jedem-einzelnen Falle diejenigen, oft sehr verschiedenen, Momente außufinden, welche den Uterus in seiner normalen Rückhildung stören. Vorzugsweise scheint jedoch dem Vf. zweierlei berücksichtigt werden zu müssen, nämlich dass die Umwandlung der Gebärmuttersubstanz (Contraction) öfters ohne irgend eine allgemeine oder örtliche Krankheit unterbro-SIEEOLDS Journal, VII. Bd. 2s St. Bbb

chen wird, und dass daran bloss kleine mechnische Ursachen Schuld seyn können, und zwar körper, die in der Gebärmutterhöhle stecken und ihre nöthige Verengerung hindern (Die Nachgeburt, gans oder theilweise geronnenes Blut, Aftergebilde u. s. w.). Der achon gelöste Mutterkuchen kann in Muttermunde hängen bleiben oder die Scheide verstopfen, dadurch entstehen ungleichmäßige Zusammenziehungen der Gebärmutter, und nach Massgabe der Umstände, äusserliche oder innerliche Blutstüsse.

Der Vf. geht nun zur Behandtung der hier bezeichneten Metrorrhagien über, und tadelt mit Reckt dasjenige Verfahren, wobei man promiscue die ze Erfahrung bekannten innerlichen und äußerlichen blatstillenden Mittel und ohne Berücksichtigung der jeder maligen Ursache des vorhandenen Blutflusses anwer det. Die Hauptindication bei Behandlung der hier is Rede stehenden Gebärmutterblutslüsse bleibt allemi, wie wir das schon angedentet haben, ... Erzielung eine gleichmässigen Contraction des Uterus, als welche zur nothwendigen Rückbildung desselben in seinen frühe ren ungeschwängerten Zustand wesentlich erforderlich ist. Hauptsächlich ist hierbei die Placenta zu berücksichtigen. Der Vf. räth nun in dieser Beziehung solgendes: "Sitzt der Mutterkuchen nach seinem ganzu Umfange noch sest, und ist dabei die Gebärmutter in ihrer Rückbildung noch so weit zurück, dass aus der Gefalsmündungen ihrer nicht daven bedeckten Wände kein Blut oder mar wenig fliefst, so mufs man ihn

141

ruhig sitzen lassen, dabei aber die Entbundene ja unter genauer Aufsicht haben. Ist aber eine bedeutende Blutung eingetreten und die Placenta schon theilweise gelöst, so soll man sich bemühen, die Zusammenziehung des Uterus zu beschleunigen, sich aber mit den darauf hinwirkenden dynamischen Mitteln nicht:zu lange aufhalten, sondern, wenn diese nicht bald helfen, die Placenta kunstmässig lösen. Ein gleiches Verfahren ist nöthig, wenn einzelne Theile der Nachgeburt zurückgeblieben sind, oder wenn die schon gelöste Placenta den untern Gebärmutterabschnitt verstopft, oder . in der Scheide festsitzt und zu Blutungen. (meistentheils innerlichen) Anlass gibt. Dasselbe gilt von Blutklumpen die an den gedachten Stellen festsitzen, und die gewöhnlich durch das feste Aneinanderschliessen der Schenkel nach der Geburt oder durch die tible Gewohnheit, ein zusammengelegtes Tuch recht fest vor die Geburtstheile zu legen, erzeugt werden sollen. - "Die Blutungen aus dem untern Abschnitt der Gebärmutter, fügt nun noch der Vf. hinzu, besonders wessen der Sitz des Mutterkuchens sich bis dahin erstreckte, sind öfters die hartnäckigsten und gefährlichsten. Einspritzungen gegen die blutenden Stellen mit rothem Wein, und im Nothfalle selber von Branntwein, haben mir jedoch immer (?) die gewünschten Dienste geleistet." - Die von manchen Geburtshelfern angewandten mechanischen Mittel, Tampons, Schwämme u. d. gl., verwirft der Vf. mit vollem Rechte. -

Obgleich nun dieser Außsatz bis auf die Art und Bbb \*

Weise, wie der Hr. Vf. sich das Entstehen der in Folge der Geburt eintretenden Metrorrhagien erklärt, für den nur einigermaßen erfahrenen Geburtshelfer eben nichts Neues enthält, so trägt das Ganze doch zu sehr das Gepräge eines denkenden und erfahrenen Praktikers, als dass es nicht recht viele dankbare Leser finden sollte. -V. Ueber eine Rückwärtsbeugung der Gebärmutter, welche mit einer Molen - Schwangerschaft complicit war, vom Kreismedicinal - u. Regierungsrathe und Prof. Dr. d'Outrepont in Würzburg. Nach einigen Bemerkungen über den Nutzen der Geburtshülflichen Exploration bei Anomalien der weiblichen Periode, so wie bei Krankheiten der Organe, die in und um das Becken liegen, hebt der V£ das Verdienst des berühmten VV. Schmitt in VVien würdig hervor, der gunt besonders der Exploration ein größeres Feld verschaft hat, und durch den namentlich die Möglichkeit der Vor- und Zurückbeugung der Gebärmutter bei Nichtschwangern evident dargethan worden. Des Vfs Erfahrungen zufolge kömmt diese Dislocation des Uterus bei Nichtschwangern häufiger vor, als bei Schwargern, und gibt öfterer, als man glaubt, zu Anomalien der menses, Blutslüssen, weissem Flus u. s. w. Anlass. Bei Schwangern, wo sie chensalls nicht selten ist, kömmt sie östers ohne alle Beschwerden vor, und war dann, in Folge vorübergehender zufalliger Ursachen, meist zuerst in der Schwangerschaft entstanden, und nur in geringerem Grade vorhanden.

Häufiger jedoch kam dem Vf. der Fall vor, wo

die Retroversion schon vor der Schwangerschaft vorhanden war, und zwar meistens als Folge einer krankhaften Metamorphose des Uterus, welche letztere alsdann leicht Abortus herbeiführt. Diese Retroversion wurde oft im 3 Menat schon so bedeutend, dass die Kunst eingreisend verfahren musste, wegen der bedeutenden damit verbundenen Beschwerden. Manchmal erfolgt hier Abortus und zwar mehrere Schwangerschaften hintereinander; häufiger aber wird, unter passender Behandlung, jene Dislocation gehoben, be-' sonders wenn der Uterns nicht selbst krankhaft afficirt ist, und zufällige Ursachen das Uebel herbeigeführt haben, z.B. Wassersucht, Anhäufung von Winden, starkes Schmüren u. s. w., ganz vorzüglich aber, wenn die Urinverhaltung als äußerliches Moment auftrat. Fälle dieser Art haben Hunter, Lomaier und Schweighäuser beobachtet und einen ähnlichen theilt nun der Vf. in folgendem mit:

N. N. wurde drei Jahre nach ihrer Verheirathung in ihrem 25. Lebensjahre schwanger. Bis zum 3. Monate war sie wohl; dann empfand sie unaufhörliches, schmerzhaftes Drängen im kleinen Becken, Ziehen in den Hüften, Angst, Unruhe, endlich Urin - und Stuhlverhaltung. Pat, konnte nur in einer stark nach vorn gebogenen rechten Seitenlage ausdauern. Da die gegen die vermeintlichen Mutterkrämpse angewandten Mittel nichts fruchteten, und die Zufalle stiegen, so wurde der Herr Vf. zu Rathe gezogen. Dieser fand den Unterleib schmerzhaft, gespannt und wie im 7ten Monate ausgedehnt; seit 40 Stunden Ischuric; das Re-

sultat der mit Sorgfalt und Mühe unternommenen Exploration war die Erkenntniss einer Retroversio uteri, mit Urinverhaltung und Entzündung des Uterus und wohl auch der benachbarten Theile. Das Anlegen des Katheters zur Erfüllung der dringendsten Indication wollte, bei der großen Empfindlichkeit und Zusamménpressung der Harnröhre, durchaus nicht gelingen Daher zuerst V.S., erweichende Umschläge, Aufwärtzschieben des fundus uteri per anum, und dann An legung des Katheters; es flossen 4 Maas Urin mit großer Erleichterung ab; der Katheter blieb liegen und die übrigen Mittel wurden fortgesetzt. Die mei einigen Stunden vorgenommene abermalige Exploration bestätigte die Diagnose noch mehr. An Reposition war wegen der vorhandenen Entzündungssymptome noch nicht zu denken. Aus den Angaben der Kranken selbst über ihren früheren Zustand erhellte ganz deutlich, dass die Retroversio uteri primar und die Urinver haltung seeundär entstanden sey. Es kam nun darauf an, die Ursache der vorhandenen, wahrscheinlich allmählig entstandenen Dislocation aufzusuchen, und des vorhandenen Umständen zufolge, musste dieselbe entweder in der Gestalt des Beckens, oder in der ursprünglichen Bildung des Uterus liegen. Die Untersuchung des Beckens entschied für das Erstere, und es ergab sich, dass kreuzbein beträchtlich nach aussen gebogen, der erste falsche Stachelfortsatz der selben aber, so wie das letzte Lendenwirbelbein nach innen gedrückt war; der Beckeneingang fast gar nicht geneigt; der Rand der Schaambeine und das letzte

Lendenwirbelbein fast in gleicher Höhe stehend; der gerade Durchmesser des Eingangs war folglich ohne Zweifel verengert; der der Beckenhöhle zu weit. Bei passender Behandlung wichen die entzündlichen Symptome sehr bald, und Pat. befand sich in der erhöhten Seitenlage sehr wohl. Der Versuch, den fundus uteri gogen das promontorium oder ins große Becken'zu schieben, musste wegen der großen dadurch entstehenden Schmerzen aufgegeben werden. Pat erhielt nun ein Inf. Tamarind. mit Sal Glaub., der Urin wurde durch den noch immer in der Blase liegenden Katheter gehörig entleert, und die Gebärmutter nahm allmählig ohne weitere Kunsthülfe eine normale Lage an, und war nur ein wenig reklinirt. Der weitere Verlauf der Schwangerschaft bot nun nichts dar, was nicht den Umständen nach leicht erklärlich war; aber freilich durfte man keinen günstigen Ausgang hoffen. Zum Glück für die Schwangere kam jedoch die allgütige Natur der Kunst zu Hülfe. Schon in der 37ten Woche stellten sich Wehen ein, und die Geburt wurde mit der Zange glücklich vollendet. Das Kind wog nur 61/4 Pfund, mass nicht ganz 18 Zoll, und trug alle Zeichen einer nicht ganz ausgetragenen Frucht an sich. Das Wochenbett verlief normal, und die Mutter säugte das Kind selbst sieben Monate lang, worauf sich die menses regelmäßig einstellten. Vierzehn Tage nach der Geburt ergab die Untersuchung; dass wieder eine vollkommene retroversio, aber ohne alle Beschwerden, vorhanden war. Anderthalb Jahre später wurde Pat. wieder schwanger, und schon in der

7ten Woche stellten sich jene früheren Beschwerden ein, namentlich Drängen nach dem Kreuzbein und schmerzhaftes Urinlassen. Passende Diät, Sorge für Leibesöffnung, eine Seiten- aber auch zuweilen Bauchlage brachten es dahin, dass die Gebärmutter ohne weiteres im 4. Monat ins große Becken trat und jene Beschwerden verscheuchte. Die Geburt war der süberen ganz ähnlich.

Zwei Jahre später wurde diese Person zum dritten Male schwanger, und es stellten sich von der otes Woche an mehrere ungewöhnliche krankhafte Erscheinungen ein: schmerzhaftes Drängen nach dem Mastdars, beständige Beschwerden beim Urinlassen; ein Gefühl als würde das ganze Becken auseinander gedehnt, enpfindliches Ziehen in den Schenkeln und häufiges Erbrechen. Ein von Zeit zu Zeit eintretender röthlicher Schleimslus aus der Scheide gab allein Erleichterung Per reclinirte Uterus war schon jetzt, wie früher i der 12. Woche ausgedehnt, aber minder hart, die ausern Genitalien gespannt und ausgedehnt. Wegen der so schnellen Entwicklung des Uterus und jenes schleimichten blutigen Abganges, und weil kein Grund vorhanden war, eine organische Degeneration des Uteres anzunehmen, schloss der Vf. auf eine Molen-Schwargerschaft. Die frühere Behandlung hatte diesmal nicht den erwünschten Erfolg, und es trat vollkommene Ischurie hinzu. Der Katheter wurde mit Mühe applicirt, aber Stuhlgang war nicht zu erzielen; Islystiere liessen sich durchaus nicht setzen, und man muste daher zur Reposition schreiten, Per anum wollte

dieselbe nicht gelingen und man musste dieselbe nach Naegele's Rath, auf eine für die Schwangere sehr schmerzhafte Weise, per vaginam vornehmen. Der Uterus wurde mit 4 Fingern, welche nach der Aushöhlung des Kreuzbeins gerichtet waren, gewaltsam ins große Becken geschoben. Drei Stunden später stellten sich sehr schmerzhafte Wehen ein, welche nach und nach den kurzen wulstigen Mutterhals öffneten: nach jeder Wehe gingen einige Unzen Blut mit etlichen Häuten und Hydatiden ab. Durch den nach und nach erweiterten Muttermund fühlte man alsdann die sich ungleich anfühlende Fleischmasse und erkannte selbige als eine Mola. Erst 3 Stunden nach den ersten Wehen wurde die ganze Mole geboren, bis zu welcher Zeit die Person durch Blutverlust mehrere Ohnmachten zú überstehen hatte. Die Wöchnerin hatte noch 24 Stunden lang heftige Nachwehen unter Abgang einer übelgefärbten stinkenden Feuchtigkeit, und 'war äusserst erschöpst. Spuren von Lactation zeigten sich nicht; der Lochialfluss dauerte aber 4 Wochen. Erst 12 Tage nach Abgang der Mola nahm der Uterus seine frühere reclinirte Lage im Becken wieder an. Durch eine passende Behandlung erholte sich Pat. wieder, und nach 4 Monaten traten die menses`wieder ein. Ble zum Jahre 1816 hat Pat. nicht wieder concipirt.

Die Mole war eine Hydatidenmole und zwar eine Traubenmole von 6½ Zoll Länge, und in der Mitte 2 Zoll dick. In einer Vertiefung hing an der Nabelschnur eine bienengroße Frucht. Das amnion war als ein seines, jene Höhle umgebendes Häutchen zu

erkennen. Von der decidua Hunteri und vom Nabelbläschen war nichts zu finden.

Dieser Fall ist von sehr wechselseitigem Interese:

1) insofern er zu jenen seltenen Fällen gehört, wo die Dislocation des Uterus ganz allein in der Beschaffenheit des 'Uterus ihren Grund hat; 2) insofern er beweist, dass jene Dislocation ohne Kunsthülse durch die Naturkräste allein, und ohne den Verlauf der Schwangerschaft zu stören, zur Norm zurückkehren kann, und endlich 3) ist es physiologisch höcht merkwürdig, dass trotz der selbst im ungeschwängerten Zustande vorhandenen bedeutenden Dislocation, webei der Muttermund ganz hinter den Schaambeines zu stehen kam, dennoch eine mehrmalige Conception Statt fand.

Die nächstfolgende Abhandlung enthält: "Betrachtungen über das Kindbettfieber," von Herrn Prof. Busch zu Marburg.

Als Director einer Gebäranstalt und vielersahrener Geburtshelfer, fühlte auch der Herr Vf. den Beruf in sich, uns über das Kindbettsieber seine aus Nachdenken und Erfahrung geschöpften Ansichten mitzutheilen, und das ärztliche Publikum wird es demselben gewiss Dank wissen. Denn offenbar kann dies noch jetzt, nach so vielseitigen Bemühungen vieler berühmter Geburtshelfer, über die Natur und die beste Behandlungsweise dieser Krankheit schwebende Dunkel nur dadurch immer mehr und mehr aufgehellt werpen, dass die erfahreneren Kunstgenossen aus dem

Schatz ihrer Erfahrungen uns dasjenige mittheilen, was uns entweder in unsern frühern Ansichten bestärken, oder zu neuen und besseren führen kann. Zu bedauern ist es nur, dass man sich noch immer nicht über den eigentlichen Begriff des Kindbettfiebers vereinigen kann, und dass noch immer, selbst von anerkannt berühmten und erfahrenen Lehrern der Gebartshülfe solche Krankheiten darunter mitbegriffen werden, die nach andern eben so bewährten Autoritäten davon ausgeschlossen werden müssen. Re£ ist der Meinung, dass es, streng genommen, gar nicht eher möglich sey, das VVesen dieser Krankheit richtig! zu erkennen und aufzufassen, als bis die Geburtshelfer sich darüber verständigt haben, was Kindbettfieber sey, und was nicht. Mag es auch schwierig seyn, die Gränzlinien aufzusinden, innerhalb derer jenes Fieber als eigenthümliche, sich von allen andern Krankheiten unterscheidende Krankheit, besteht, so ist doch die Aufsuchung derselben, unsers Bedünkensnach, das sine qua non, um über die Natur und die beste Behandlungsweise dieser Krankheit auf's Reine zu kommen.

Der Vf. gieht uns nun folgenden Begriff des Kindbettsiebers: "Das Kindbettsieber besteht in einer Störung der Functionen, durch welche die Rückbildung des weiblichen Körpers, und insbesondre der Geschlechtstheile nach vollbrachter Geburt in den nichtschwangern gesunden Zustand bewirkt wird, und welche sich äussert in krankhaft erhöheter Gefästhätigkeit, entzündlichem Lokalleiden des Unterleibes, oder

vicariirend ergriffener Organe, und Alteration des Nervensystems, mit mehr oder minder allgemeiner Störung der diese Rückbildung bedingenden Sekretionen, und Neigung zu serösen Ausscheidungen in den entzündlich ergriffenen Organen."

Der Vf. zeigt uns nun, wie jene Rückbildung des Hörpers im Allgemeinen und der Geschlechtstheile insbesondere vor sich gehe, und hebt dabei namentlich die Hautsekretion, als den ersten und richtigsten Schritt dazu, nächstdem aber die Lochienund Milchsekretion gehörig hervor. Um mus das Wesen dieser Krankheit richtig aufzufassen und einen rationellen Heilplan darauf zu begründen, hält es der Vf. für nothwendig, jene Verhältnisse der Rückbildung und der dabei statt findenden Sekretiones wohl zu berücksichtigen, und dabei das Kindbettfieber zu würdigen: als Wochenkrahkheit, als entzündliche Krankheit eines Unterleibsorgans und als epidemische Krankheit.

- . Als Wochenkrankheit müssen bei dem Kindbettsieber besonders folgende Punkte berücksichtigt werden:
- 1) die Wochensekretionen, welche, zumal die Hautsekretion, in der Regel unterdrückt seyen;
- 2) dass die normalen Sekretionen des Wochenbettes vorzüglich serös lymphatischer Natur sind, und solglich die serösen Häute bei deren Ausscheidung vorzüglich thätig seyen, und sicher im Kindhettsieber ähnliche Häute, im Unterleibe oder in andern Partiees ergriffen würden. Dass deshalb leicht wäserige Ab-

scheidungen entstehen und dass es daher, weniger auf bedeutende Blutverminderung, als auf mässige Ausschwitzung durch eine seröse Haut ankomme, um Heilung zu bewirken.

- 3) die im normalen und auch im krankhaften Zustande vorkommenden vikariirenden Thätigkeiten der secernirenden Organe;
- 4) die Stimmung des Nervensystems der Wöchnerinnen und die Prädisposition zu sebrilischen Krankbeiten im Allgemeinen und zu örtlichen Affektionen
  der bei der Sohwangerschaft vorzüglich in Anspruch
  genommenen Unterleibsorgane insbesondre.
- B. Als entzündliche Krankheit eines Unterleibsorganes: der Vf. berührt hier das Bekannte aus der Symptomatologie, und weist uns besonders darauf hin, daß diese Krankheit eine ganz eigenthümliche, nicht bloß antiphlogistische Behandlung erfordre; daß namentlich die Anwendung der allgemeinen Blutentziehung oft; die der Mittelsalze, zumat des Salpeters, immer verderblich bei diesem Kindbettsieher wirke, und nur dann der letztere vertagen wurde, wenn eine seröse Darmsekretion erfolgte. Das Calomel in mäßiger Dosis wird auch von dem Vf. gelobt.
- C.) Als epidemische Krankheit ist dies Fieber darum besonders zu berücksichtigen, da zur Zeit einer herrschenden Epidemie desselben, jede Wöchnerin als dazu prädisponirt angesehen werden mis. Anhaltende große Hitze, anhaltende große Kälte und plötzlicher Wechsel der Temperatur dispo-

niren, nach des Vf. Erfahrung, vorzüglich zur Entstehung dieses Kindbettfiebers. Dasselbe soll ferm dann besonders epidemisch werden, wenn gleichzeitg epidemische Ausschlagskrankheiten, zumal Scharlsch herrschen. Die Epidemie kann endlich auch in Lokalitätsverhältnissen der Entbindungsanstalt selbst ihren Grund haben. — Auch der Vf. bemerkte, daß jede Epidemie ihre Eigenthümlichkeiten habe, ud folglich bald diese, bald jene Heilmethode sich bei den verschiedenen, bis jetzt vorgekommnen Epidemie nützlich bewies. Endlich unterscheidet auch der Vinoch das contagiöse Puerperalfieber als die börartigste Form.

Die Darmentzündung der Wöchnerinnen will der Vf. nicht von dem Kindbettsieber getrennt wir sen. Beide, sagt er, sind Eine Krankheit, wie überhaupt jede Krankheit, welche in der Periode der Wochenbettes aus Störungen der Wochenfunktionen mit den angegebnen Folgen hervorgehet, oder welche in ihrem Verlaufe Störungen der Wochenfunctionen hervorbringt, Kindbettsieber genannt werden musterner bemerkt der Vf. noch am Schlus: "dass er das entzündliche Localleiden des Unterleibes nicht sir durchaus nothwendig halte, sondern dass auch ander Organe vicariirend entzündlich ergriffen seyn kömm, ohne dass darum die Krankheit aufhöre, Kindbettsieber zu seyn."

Der Vf. scheint demnach alle Entzündungen der Wöchnerinnen mit Neigung zu Ausschwitzung für Kindbettsieber zu halton, und er hält auch die phleg-

matia alba dolens für ein modificirtes Kindbettsleber. Die für die letztere Behauptung angeführten Gründe (ähnliche Ursachen, ähnlicher Verlauf, ähnliche Bekandlung beider Krankheitsformen: der Umstand, dass die phlegmatia alba besonders zur Zeit eines epidemischen Kindbettfiebers beobachtet wurde, und dass die von der phlegmatia alba befallenen Wöchnerinnen von jenem frei bleiben) scheinen Ref. nicht genügend. Alle Krankheiten und besonders alle Entzündungen der Wöchnerinnen haben offenbar etwas Gemeinsames, die Neigung der letzteren zur serösen Ausschwitzung lassen sich aus dem Normalzustand des Wochenbetts gewiss ganz ungezwungen erklären, und der Vf. hat gewiss, ungeachtet mancher sehr treffenden und wahren Bemerkungen, den Begriff der hier in Rede stehenden Krankheit zusehr ausgedehnt und namentlich die febres puerperarum von der febris puerperalis nicht streng genug gesondert.

Die Fortsetzung dieser Abhandlung ist einem späteren Hefte vorbehalten, und Ref, wird seiner Zeit das Weschtlichste daraus mittheilen. Wenn derselbe hier tielleicht die sich früher vorgesteckten Gränzen ein wenig überschritten hat, so werden die verehrten Leser dies gewiß mit der hohen Wichtigkeit dieses Gegenstandes gern entschuldigen. —

Wir erhalten nun den eilften Jahresbericht über den Fortgang des Entbindungs-Institutes bei der Königl. Sächs. Chirurg. medizinischen Academie in Dresden im Laufe

des Jahres 1825, von Herrn Prof. Carns, medem wir folgendes mitzutheilen haben:

Zahl der aufgenommenen Schwangern: 284.

Zahl der Geburten: 229, incl. 24 Künstl. und 5 Zwillingsgeb.

| 217.     |
|----------|
| 1.       |
| 3. ·     |
| 4.       |
| 4.       |
|          |
| 2.       |
| 19.      |
| 2.       |
| 1.       |
| 9.       |
| Mädchen; |
|          |
|          |
|          |

Abgegangen 224 Wöchnerinnen, worunter 4 gestorben

Von den specielleren Angaben scheint uns besonders folgendes interessant:

Bei Einer dauerte in fünf Schwangerschaften hinter einander der Monatssluss sechs Monate hindurch sort diese. Person konnte in diesen Wochenbetten ihre Kinder jedesmal gehörig stillen; in der ersten Schwargerschaft aber, wo sich normgemäß die Regeln nicht zeigten, war durchaus Mangel an Milch in den Brüsten, und das Kind musste durch fremde Nahrung erzogen werden.

Eine Schwangre hatte das Unglück, zu Ende des fünften Monats durch einen Sprung von einer bedeutenden Höhe herab, und zwar von den obersten Stufen einer unter ihren Füssen hinweggleitenden Leiter, beide Röhrenknochen des linken Unterschenkels dergestalt su zerbrechen, dass von den Knochenspitzen die weithen Theile durchstochen wurden. Während der Heilung wichen die nur mühsam in ihrer Lage zu erhaltenden Knochenstücke, durch das unruhige Verhalten der Kranken ein paarmal ab, so' dass das nöthige Heilverfahren mehrmals wiederholt werden musste. Auch bildeten sich im Verlaufe der Behandlung große spostemata, welche geöffnet werden mussten und wielen Eiter entleerten. Dennoch gelang die Heilung moch vor eintretender Geburt vollkommen; Geburt md Wochenbett verliefen für Mutter und Kind normal.

Auffallend war es, dass bei Mehreren zu manchen Zeiten die Geburten sehr langsam, zu andern sehr rasch verliesen; eben so, dass in den Monaten November und December ohne alle Veranlassung das Fruchtwasser bei Mehreren vor eintretenden Wehen absloss.—

Von den Geburten waren 6 vollkommen trocken, bei 6 andern flossen 5-6 Dresdner Kannen Schaafwasser ab, ohne dass Mutter und Kind auffallend davon afficirt wurden, der Abgang von meconium trat ur in wenigen Fällen als Zeichen der abgestorbeten Leibesfrucht auf.

Bei einer kleinen, sehr verkrüppelten Person hatte lie conjugata nur  $2^1/2^{\prime\prime}$ ; die Mutter behauptete noch Lindesbewegungen zu fühlen. Der Kaiserschnitt wurde Sissozis Journal, VII. Bd. 2s St. C c c

daher, des Vf. Grundsätzen gemäß, nach vorgeschrittner Oeffnung des Muttermundes und Abfluß des Wassers beschlossen. Es treten jedoch nach Abfluß des letzteren so unzweidentige Zeichen vom Tode der Frucht auf, daß man die Geburt durch die Perforation glücklich beendete.

Ein neugebornes Kind entleerte viel Blut durch den Stuhlgang, welches aus den Wänden des Darmkanals selbst sich ergossen batte, wurde aber doch durch passende Behandlung, namentlich durch bittre Mittel und Mineralsäure hergestellt. Bei einem Kinde war der Hals dreimal von der Nabelschnur umwickelt. Das schwerste lebende, und wegen ungewöhrlicher Weite des Beckens, schnell und leicht geborent Kind, männlichen Geschlechts wog 11 Pfund, Kopf 33/4" und 43/4"; das leichteste, ein Mädchen, 23/4 \$ schwer, wurde ohne alle Drehungen gerade herausgestossen; das leichteste unzeitig todtgeborne Kind, ein Knabe, wog 13/4 to; die größte placenta eines einzelnen Kindes mass 9" und 10" und war 31/," dick; die kleinste 4" und 41/2"; 2" dick, drei große Placenten zeigten mehrere einzelne Lobi. Endlich der längste Nabelstrang hielt 34<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"; der kürzeste nur 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". —

Aehnlichen Inhalts ist nun auch die folgende Mittheilung des Herrn Prof. Rainer:

Uebersicht der Vorfälle in der Gebär anstalt zu Landshut vom 1. Mai 1824 bis 30. April 1826, welche wir übergehen, da wir bereits in der Nr. 6. angezeigten Nachricht von der Entbindungsanstalt der Königl. Bayerischen Universität Landshut (Landshut bei Thomann 1826. S. 20, 4.)
ausführliche Nachricht gegeben haben.

Endlich liefert uns Herr Prof. Carus noch einen sehr schätzbaren Beitrag, über das Verhältniss einzelner Theile des Auges im Fötus, im Vergleich zu den Verhältnissen völlig ausgebildeter Augen, den wir hier wegen seines allgemeinen Interesses nicht unbeachtet lassen können.

Bekanntlich haben schon mehrere Anatomen bemerkt, dass das menschliche Auge in seiner Entwicklung, gleich allen übrigen Organen, gewisse Bildungsstusen durchläuft, auf welchen es mit dem Auge der Thiere eine um so größere Aehnlichkeit zeigt, je früher die Zeit ist, in welcher man die Untersuchung desselben vornimmt. Der gelehrte Vf. sucht nun hier noch mehrere andre, noch nicht berührte, Thierähnlichkeiten des Fötusauges in Betracht zu ziehen.

Das vollkommen ausgebildete Menschenauge hat in Vergleich zu dem Thierauge folgende Eigenthümlichkeiten, 1) die verhältnismässig zur Größe des Augapsels größte Ausbreitung der Netzhaut; 2) den im Verhältniss zur Linse größten Glaskörper, 3) einen im Verhältniss des von der Sclerotica umfasten Theils am Augapsel beträchtlich größseren Augenstern (die von der cornea bedeckte Stelle des Auges, welche iris und Pupille durchscheinen lässt).

Aber auch in den verschiedenen Formen des menschlichen Auges ist das Verhältnis der Größe des Augensterns zur sichtbaren Sclerotica sehr verschieden, und namentlich bei Kindern je jünger das Kind der Augenstern verhältnismäßig größer; man sicht weniger Weißes; das Auge im Ganzen nähert sich in sofern etwas dem Thierauge. Ein Auge mit großen Augenstern scheint mehr sinnliche Kraft auszudrücken; ein Auge mit kleinem Augenstern mehr geistigen überirdischen Ausdruck zu gewähren. Der Vf. bemühte sich nun, das Verhältniß aufzufinden, nach welchen diese Größen sich in den Augen der Fötus entwickelt fänden, und stellte deshalb eigne Messungen an. Die im Wasser liegenden Fötusaugen wurden mit einem feinen Cirkel gemessen und die Größe auf einem metallenen Zollstab abgestochen, der in Hunderttheile eines Pariser Zolls getheilt war.

Als Resultat jener Messungen heben wir nun solgende Tabelle heraus:

| Monat<br>des<br>Fötusaltèrs. | Verhältniss der Breite<br>des Augensterns zur<br>Breite des Augapsels, |   |           |          |   |    |     |    | ug | enst       | ern | 8 <b>3</b> 1 | ur | Axe |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|---|----|-----|----|----|------------|-----|--------------|----|-----|
| II.                          | 3                                                                      | : | 6         | =        | 1 | :  | 2   | 3  | :  | 4          | =   | 1            | :  | 13  |
| III.                         | 9                                                                      | : | 17        | =        | 1 | :  | 17  | 9  | :  | 15         | =   | 1            | :  | 13  |
| IV.                          | 12                                                                     | : | 22        | =        | 1 | :  | 112 | 12 | :  | 16         | =   | 1            | :  | 13  |
| ٧.                           | 23                                                                     | : | 38        | <u>:</u> | 1 | :  | 115 | 23 | :  | <b>3</b> 3 | ==  | 1            | :  | 153 |
| VI.                          | 26                                                                     | : | 45        | =        | 1 | :  | 119 | 26 | :  | .43        | =   | 1            | ;  | 117 |
| VIL                          | 30                                                                     | : | 58        | =        | 1 | :' | 114 | 30 | :  | 55         | =   | 1            | :  | 15  |
| .VIII.                       | 33                                                                     | : | <b>65</b> | =        | 1 | :  | 133 | 33 | :  | 62         | =   | 1            | :  | 13} |
| IX.                          | 37                                                                     | : | 73        | =        | 1 | :  | 136 | 37 | :  | 70         | =   | 1            | :  | 1}} |
| X.                           | 45                                                                     | : | 85        | <u>-</u> | 1 | :  | 18  | 45 | •  | 77         | =   | ľ            | :  | 133 |
| Bei 1 Frau v.<br>60 Jahren.  |                                                                        |   | 110       | •        |   |    |     |    | `  | •          |     |              |    | • - |

Zur Vergleichung mit den Verhältnissen der Thieraugen dient folgende Tabelle (aus Sömmerring's Schrift de oculorum hominis animaliumque sectione horizontali Gött. 1818), deren Messungen nach Pariser Linien und Zehntheilen derselben besimmt sind.

| Name  der Thiere.              | Verhältn. d. Br. des • Augensterns zur Breite des Augapfels.                 | V 0121110121                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hecht Crocodil Goldadler Gemse | 8,5:10,5 = 1:139<br>5,0: 7,5 = 1:13<br>7,5:16,0 = 1:279<br>10,5:14,0 = 1:135 | 8,5: 8,5 = 1:1<br>5,0: 6,5 = 1:1 $\frac{1}{5}$<br>7,5,:14,6 = 1:1 $\frac{23}{105}$<br>10,5:12,8 = 1:1 $\frac{23}{105}$ |

Hieraus folgt nun, dass auch hinsichtlich der Größenverhältnisse des Augensterns zur Größe des Augapfels das Fötusauge nur allmählig zur wahrhaft menschlichen Eigenthümlichkeit ausgebildet wird; dass es früher dem Thierauge näher steht; dass aber wirklich die Kleinheit des Augensterns im Verhältniss sowohl zur Breite, als zur Axe des Augapfels eine der Eigenthümlichkeiten darstellt, durch welche das vollkommen ausgebildete menschliche Auge von seinen unausgebildeten Zuständen sowohl, als von den Thieraugen sich gänzlich unterscheidet. —

Den Schluss dieses Heftes machen mehrere kritische Beleuchtungen theils größerer Schriften, theils akademischer Probeschriften.

- 14) Rust's Magazin, Bd. XXI XXIII.
  - 1) Beobachtung einer Blasenmolen-Schwangerschaft von Dr. Flamm zu Kalisch (Bd. 21. Heft 1).

Frau P - 37 Jahr alt, reizbaren Temperaments, schwächlichen, gracilen Körperbaues, hatte aus ihrer ersten Ehe schon 3 Kinder geboren, von denen das erste per embryulciam, die beiden andern normal, das dritte jedoch todt geboren wurde. In der zweiten Ehe mit einem rohen, dem Trunk ergebenen Manne, gebar sie nach und nach noch 3 lebende Kinder. Im Nov. 1822 wähnte sie sich wieder schwanger. Sie litt diesmal an fortwährender Uebelkeit und beständigen Erbrechen, der Leib begann schnell zu steigen, war bei der Berührung schmerzhaft, die Füsse ödematös, und Anfangs Febr. gesellte sich starke Dyspnöe dazu. Pat. glaubte mit Zwillingen schwanger zu seyn, und wurde noch immer von ihrem Manne übel behandelt, weshalb sie noch immer ohne ärztliche Hülse blieb. Die genannten Symptome steigerten sich immer mehr, bis endlich am 17. März 1823 unter plötzlich eingetretenen wehenartigen Schmerzen eine bedeutende Blutung aus der Scheide erfolgte. Kaum war diese durch kalte Umschläge gestillt, so ging Pat. am folgenden Tage wieder an ihre gewöhnliche Arbeit. Am 23ten desselben Monats traf jedoch derselbe Zufall nur in höherem Grade wieder ein; der Blutslus wollte diesmal bei dem Gebrauch der kalten Umschläge nicht aushören, und es zeigte sich bald ein zwei Faust großes

Stück einer Blasenmole ganz deutlich. Der nun erst herbeigerusene Geburtshelfer (der Vf.) fand Pat mit blassem aufgedunsenem Gesicht, fast ohnmächtig; ihre Respiration war schwer und langsam; Puls - und Herzschlag kaum wahrzunehmen; die Füse, Schenkel, Lenden, der Rücken bis in die Gegend des untern Endes der Schulterblätter, eben so der Unterleih bis ungefähr zwei Finger breit vom völlig verstrichenen Nabel entfernt, waren bedeutend ödematös angeschwöllen. Der fundus mteri stand eine Hand breit über dem Nabel; Ref. fand ihn weder zur rechten noch linken Mutterseite geneigt, noch den Uterus selbst von mehr länglicher als breiter Form; letzterer schies ihm im Verhältnisse seines Höhenmaasseq viel zu breit. Weder Fluctuation noch Kindestheile waren zu entdecken. Der Muttermund stand in der mittleren Apertur, etwas nach der Höhlung des Kreuzbeins gerichtet, in der Größe eines halben Thalers geöffnet, mit wulstigen Rändern, sehr empfindlich und schmerzhaft. Eine Adhäsion des Uterus mit seinen contentis fand nicht Statt. Die Blutung nahm natürlich während der Exploration zu, und es kam daher besenders darauf an, die Natur bei dem Expulsionsakte zu unterstützen und die Blutung zu mäßigen.

Pat. erhielt alle Viertelstunden 20 Tropfen Tinat. Castorei s. in einem Elslöffel voll Zimmtwasser; der. Leib wurde mit spirituosis sleisig frottirt und in die Gebärmutter wurden nach Percy's Vorschlag Injectionen aus Salzwasser und Essig gemacht. — Der Erfolg war günstig, und nach ein Paar Stunden war das

ganze Afterproduct entfernt. Am dritten Tage nach der Entbindung zeigte sich Milch in den Brüsten, die sich bald ohne nachfolgende Uebel wieder verlor.

Die abgegangene Mola füllte mehrere Schüssel, und wog wenigstens 6 Pfund. Die Blasen, von der Größe der Hirsekörner bis zu der großer Bohnen, hingen nicht an einem Stiele, sondern vermittelst weichen Zellgewebes zusammen. Ihre Farbe war röthlich braun, offenhar von dem zugleich ausgetretenen und mit ihnen vermengten Blute herrührend; gut ausgewässert erhichten sie ein sehön weißes Aussehen. Ihr Inhalt bestand in einer wasserhellen, etwas zähen Flüssigkeit. Rudimento einer Placenta, eben so Blutgelise' waren nirgends zu entdecken, wohl aber Theile der decidua.

2) Seltene Bildung einer Membran in der Vagina und dadurch begründetes Hinderniss der Geburt (Von demselben, ebendaher.)

Eine kleine, corpulente Frau von 26 J., welche zwei normale, aber langwierige Geburten glücklich überstanden hatte, bekam mehrere Tage nach der zweiten Entbindung von einem todten Kinde heftige Schmerzen im Schoofse, die nicht eher aufhörten, als bis nach einer VVoche ungefähr aus den innern Flächen beider großen, sehr angeschwollen gewesenen Schambeider großen, sehr angeschwollen gewesenen Schambefzen zwei Thaler große, brandige Stücke sich losstießem. Alles ging nun erwünscht, und um die Mitte Dec. 1822 wurde die Pat. wieder schwanger. Am 18

Sept. 1823 Abends stellten sich die ersten Wehen ein'; die Kreisende, schon an langwierige Geburten gewöhnt, liess erst am folgenden Abende Ref. rufen, als die Hebamme erklärte, dass sich bis jetzt noch keine Oeffnung zum Durchlassen der Frucht in der Gebärmutter zeige. Die Untersuchung ergab nun, dass eine widernatürliche Membran den Kopf umhüllte und dessen Vorrücken verhinderte. Nahe an der Schoossbeinvereinigung fühlte man eine Stelle, die sich wie eine Pockengrube dem untersuchenden Finger darbot. Die angebrachte Sonde drang durch, auch ein weibliches Katheter liess sich, doch nicht ohne Mühe, einführen, und es kam etwas Fruchtwasser zum Vorschein. die angewandten Mittel nichts fruchteten und die Natur die vorgefundene Oeffnung nicht erweitern zu können schien, so wurde dieselbe am folgenden Tage mittelst einer gewöhnlichen Kornzange erweitert, wobei kein Tropfen Bluts verloren ging. Zwischen der obern und mittlern Apertur bemerkte man nun den gänzlich verstrichenen, den Kopf beinahe in seiner größten Circumferenz umgebenden Muttermund. Vom Scheidengrunde herab senkte sich von allen Seiten die der Geburt bis jetzt hinderlich gewesene Membran, deren Entstehen aus der Anamnese dieses Falles deutlich erhellte.

Nach ein Paar Stunden brachte die Natur die Geburt eines lebenden Kindes glücklich zu Ende. — Von jener Membran war bei der später wiederholten Untersuchung keine Spur zu entdecken. (Vgl. v. Siebald's Journal Bd. II. Stück 3.)

3) Wendung nach vorangegangenem Abreissen des rechten Arms der Frucht (von demselben, ébendaher).

Ref. theilt uns hier einen Fall mit, wo bei einer Arbeitsfrau durch eine unbegreislich rohe Behandlung von Seiten mehrerer Frauen und zuletzt des eignen Mannes der Kreisenden nicht nur der vorliegende Arm der Frucht abgerissen, sondern auch die Genitalien bedeutend verletzt und der Damm stark eingerissen wurden, und wo dennoch, nachdem derselbe nach mehreren Tagen endlich zu Hülfe gerufen wurde, durch die Wendung diese schwierige Geburt für dis Mutter glücklich beendet wurde. Als nämlich nach den gehörigen Vorbereitungen die Kreisende auf das Wendungslager gebracht war, versuchte Herr Dr. F. mit der stark eingeölten Hand in den Muttermund zu gelangen. Als dies endlich nach langen Bemühungen gelungen war, zeigte sich der Uterus, obgleich überall dem Kinde anliegend, sehr nachgebend und schmerzlos, und in einem solchen Zustande von Atonie, dass nur von einer behutsamen Ausschließung seiner Contenta Abwendung des nothwendig zu erwartenden Blutflusses und der damit verbundenen hohen Gefahr zu hoffen war. Nachdem also die Füsse in die äussern Geburtsthoile geleitet und fixirt waren, wurde der Unterleib sleissig mit slüchtigen Mitteln gerieben und innerlich Tinct. cinnam. et opii gereicht, bis sich leichte Weben einstellten. Nun erst wurde die Wendung beendet.

Der weitere Verlauf bot nun nichts Besonderes

der, und die Wöchnerin erholte sich zwar langsam, aber vollkommen.

Ref. führt uns diesen interessanten Fall, dessen glückliche Ausführung zu gleicher Zeit das ehrenvollste Zeugniß für die Geschicklichkeit und Gewandtheit seiner selbst abgiebt, als Beweis an, "wie unerwartet got sich zuweilen, noch bei einer so bedeutenden Einkeilung des Kindes, nach längst abgestoßenem Fruchtwasser, die VVendung ohne vorangegangene Embryotomie machen läßt." Ein zweiter hochwichtiger Punkt ist Kier "die mit Vorsatz verzögerte Fruchtausschließung nebst gleichzeitiger Anwendung passender Mittel als prophylactica gegen die hier beinahe mit Gewißheit zu erwartende Metrorrhagie."—

4) Ein Wort über gallertartige Magenerweichung, von Med. Rath Pitschaft. (B. XXI. Heft 2.)

Die Krankheit befallt meist Kinder in den ersten zwei Jahren, zumal diejenigen, welche aufgepäppelt werden, und oft solche, deren geistige Sinne sich sichtbar schnell entwickeln.

Anfangs mit flüchtiger Hitze wechselnd; Unlust, Welkheit der Muskulatur, Esslust verschwunden, dagegen unersättlicher Durst; das Kind greist mit Hestigkeit nach dem Becher, und drückt ihn mit Begerde an die trocknen, etwas eingeschrumpsten heisten Lippen; Zunge hinten und seitwärts belegt; österes Erbrechen des Genossenen und nicht selten einer

grünlichen schleimigen Flüssigkeit; eben so eine Dirrhöe, wobei die Speisen halb verdaut, und schleimartige Flocken wie feingekochter Buchbinderkleister, den eine Masse, wie gekochter Spinat, hin und wieder begemischt ist, mit Gestank abgehen. - Eine Art Betäubung, ohne Verlust des Bewustseyns, wobei de Kind sehr leicht aufzuwecken ist. Der Blick ist gleich sam schmachtend, Schmerz verkündend, halb geöffnet Augen, im Schlummer der Augapfel nach oben gedreht, die Physiognomie ältlich. Das Geschrei ist klegend und das Hind sehr übler Laune. Puls langum, ungleichmässig, erst gegen das Ende hin schneller, aber doch kriechend. (?) Der Athem wird erst zuletz schwer. Zuweilen leichter Husten und erysipelatös Augenentzündung. Auffallend ist das schnelle Abmgern und das schnelle Einsinken der Augäpfel. Leb selten aufgetrieben. Sehr oft verminderter Harnsb gang. Kinder, deren psychisches Leben man zu früt erweckt, sollen (nach Ref.) eine Opportunität für diese Krankheit erhalten.

Behandlung und Diät. Sehr ruhiges Verhalten; Gerstenschleim mit Wasser und Zucker, Zuckerwasser, Fenchel - und Anisthee, immer nur wenig auf einmal. Von großem Nutzen fand Ref. folgende Verordnung: Rec. Aq. flor. aurant. Zij, acid. pyrolignos. Zj, Syr. emuls. Zj. Mds. Alle Std. 1/2 Efslöffel voll zu nehmen. —

5) Ein Wort über künstliche Lösung der Nachgeburt (von demselben, ebendaher.) Der Vf. verwirft dieselbe im Allgemeinen. Für das beste Mittel, den Abgang der placenta zu fördern, hält derselbe das Anlegen des Kindes an die Mutterbrust, und die bekannten Mittel als Camillenthee, Einreibungen in d. Unterleib, ohne denselben der Erkältung auszusetzen. Erfolgt der Abgang nach mehreren Stunden nicht, so empfichlt er den Borax, als welcher die Thätigkeit des uterus errege, ohne Wallung zu machen.

Bei großer Atonie empfiehlt er das Mutterkorn Bei sehr kinderreichen Weibern, mit erschlaffter Faser, Atonie des uterus und beständiger Verstopfung soll ein Terpentin-Clystier, täglich zweimal oft Wunder thun. (Ein Esslöffel voll Terpentinöl mit Eigelb und Camillenaufgus zum Clystier gemacht.)

-6) Fall einer widernatürlich großen Brustdrüse (Bd. XXI. Heft 3. A. amtl. Bericht.)

Das in Rede stehende Kind, männlichen Geschlechts, war bis zum dritten Monate seines Lebens
ganz wohl. Nun bemerkte die Amme, dass es bei
einem geringen Husten, oft plötzlich einige Augenblicke ohne Athmen zubringe. Diese Anfalle kamen
allmählig immer häusiger; das Kind wurde von einem
Erstickungsansalle plötzlich besallen; der Puls war
aur kaum fühlbar, das Gesicht mehr oder weniger
roth, der Blick schr ängstlich. Nach einigen Sekunden ersolgte dann ein tieses Einathmen mit dem eignen Ton, wie beim Stickhusten; nun war der Anfall
vorüber, und das Kind ganz munter. Als das Kind

6 Monate alt war, hatte es, ost schon mehrmals in einer Stunde, den Anfall, der in der Regel nur einige Sekunden, aber auch zuweilen länger dauerte. Im Alter von 9 Monaten starb es endlich in einem solchen Anfalle.

Sektion: Die abnorm vergrößerte Brustdrüse reichte bis zum Ende des Brustbeins, war
31/8" lang, 11/2" breit und 7 Drachmen 54 Grm
schwer, sehr fest, und da, wo die art. innominata
unter ihr durchging, fast knorpelartig. Die linke
Seite des Herzens war sehr muskulös, die Wände
sehr dick und fest, ebenso die vasa coronaria, besonders nach links, ungewöhnlich dick; dis foramen
ovale geschlossen. Der untre lobus der linken Lunge
fast leberartig, der übrige Theil normal; die Leber
groß und fest, Magen sehr klein, der fundus kaum
vorhanden, und die größte Breite desselben kaum
11/2 Zoll.

7) Unterleibskrämpfe, als Folge eines durch atrevia vaginae zurückgehaltenen Monatsflusses entstanden, und durch die Operation geheilt; vom Dr. Seidler.

(Enthält nichts Ungewöhnliches.)

8) Abortus eines Zwillingsfötus (Bd. XXII. 3Hft., vom Kreisphysikus Dr. Heun zu Lübben). Eine Frau, die schon einmal mit Zwillingen abortirt hatte, bekam im vierten Monate der folgenden Schwangerschaft wieder Wehen, und abortirte abermils. Nach fünf Tagen verschwanden die Lochien.

Der Unterleib blieb aber stark und fuhr fort anzuschwellen, nach acht VVochen verspürte die Mutter Kindsbewegungen und mit dem Ansange der 39n VVoche gebar sie einen vollkommen ausgetragenen gesunden Knaben. Der Fötus sowohl, als der Knabe hatten jeder einen besondern Mutterkuchen gehabt. Der Uterus hatte sich nach Entsernung des ersteren wieder geschlossen. —

9) Folgen einer plötzlich unterdrückten Menstruation; vom Dr. Wittke in Naumburg (Ebendaher).

Eine Frau, deren Menstruation durch Erkältung. plötzlich unterdrückt worden war, wurde im Febr-1821, mit den Symptomen einer weit vorgeschrittnen Unterleibsentzündung in die Charité aufgenommen. Trotz der dagegen angewandten Mittel starb Pat. schon vier. Stunden nach ihrer Aufnahme, 20 Stunden nach eingetretenen Menostasie. Bald nach dem Tode blähte sich der Unterleib stark auf. Bei der Sektion fand man in dem kleinen Becken eine Masse eines halb geronnenen, halb flüssigen Blutes von venöser Beschaffenheit, dessen Gewicht genau 72 Unzen betrug. Die großen Gefäße des Unterleibs waren blutleer und unverletzt, der Uterus bleich und blutleer, das os uteri jehr wenig geöffnet; die Eingänge in die tubae Fallomi stark erweitert, die Tubae selbst ausgedehnt. rer Substanz welk und blass, enthielten sie in ihren Panälen einzelne Stücke geronnenes Blut ganz dem in r Höhle des kleinen Beckens gleich. Spuren nterleibsentzündung waren nirgends zu entdecken.

10) Glückliche Schwangerschaft und Niederkunft bei gleichzeitiger anfangender Entartung eines Eyerstocks (von demseben, ebendaher).

Eine sehr lebhafte heitre Frau von 32 J., die scho mehrere Kinder glücklich geboren hatte, bekam wak rend ihrer letzten Schwangerschaft unter nicht sehr schmerzhaften Empfindungen eine Geschwulst in der Gegend der Gallenblase und eine andre in der rectten Lumbalgegend, vom os ileum bis zu den falschen Rippen sich erstreckend. 'Die Geschwülste nahmen mit der Gravidität zu, so dass Pat. schon im dritten Monat hochschwanger zu seyn schien. Dennoch verlief die Schwangerschaft ohne andre Krankheitssymptome, als periodische Blähungen, Verstopfungen und Dyspepsie, normal, und auch die Geburt erfolgte ganz normal, ja sogar das Säugungsgeschäft ging recht gut von Statten. Nach der Entwöhnung traten die menses normal ein; die Geschwalst nahm dabei, immer mehr zu, der Leib wurde durch sein Gewicht lästig und die Symptome dringender. Endlich öffnete sich eine Geschwulst, durch welche der Nabel bedeutend vorgetrieben war, und mehrere Kannen einer gelblichen, klaren, lymphatischen Flüssigkeit flossen unter großer Erleichtrung der Kranken hervor. Die Geschwulst wurde aber wieder größer, und die dadurch bedingten Symptome ließen bald eine vorhandene Hydatiden-Sackwassersucht deutlich erkemen, ohne dass man den Herd der Krankheit mit Bestimmtheit anzugeben im Stande war. Schien auch Anfangs

die Fanction der Sexualorgane gar nicht gestört zu werden, so war doch die Ansicht, dass die Krankheit ihren ursprünglichen Sitz im rechten Ovario habe, und dass während der Schwangerschaft die schon gebildeten Hydatiden durch den aufsteigenden Uterus in die Höhe getrieben worden seyen und sich so zuerst in der Lebergegend durch ihr Hervortreten bemerkber gemacht hatten, am plausibelsten. Ref., welcher die Kranke 3 - 4 Tage vor ihrem Tode sah, fand dieselbe in folgendem Zustande: Sehr abgemagert und angegriffen; nur die Rückenlage möglich, dabei heiteren Gemitths; Gesichtsfarbe blass, aber rein, eben so das Auge, Haut feucht, Respiration frei, Extr. ohne Geschwulst, Puls 120. Etwas unterhalb der Lebergegend befand sich eine gespannte, elastische und beplinzte Erhabenheit; zu jeder Seite der linea alba, berhalb des Nabels, zwei ähnliche, zwischen denselen mehrere kleinere, in der rechten Lumbalgegend ine bedeutende, die Hautdecken anspannende; die laut selbst mit varikösen Gefalsen bedeckt. Der Nael, wie eine starke Manusfaust groß, zeigte die freirillig entstandne Oeffnung, die etwas eiterte, ziemch zusammengefallen war, und keine Flüssigkeit durchefs. Auch unterhalb des Nabels, nach der regio ypogastrica hin, konnte man mehrere Anschwelngen, von einander unterschieden, bemerken. Flucation war besonders oberhalb des Nabels und auch l einigen andern Stellen bemerkbar; bei der Percusbemerkte man sie nur an einzelnen Punkten, ohne is sich eine große Wasserwelle verrieth. Pat. hat Ddd Sizzords Journal, VII, Bd. 2s St.

ein schmerzhaftes, spannendes Gefühl in den Unterleibsdecken: fortwährend Stuhlverstopfung, trüber, roth sedimentirter, sparsamer Urin; häufige Vomittritionen, zuweilen Erbrechen; starker Durst bei seuchter Zunge und sehlender Appetit.

Die der Kranken durch die künstlich erweiterte Nabelöffnung und durch den dadurch bewirkten Abflus eines Theile der angesammelten Flüssigkeit verschaffte Erleichterung, nur temporär, und am 13 Jul. um 1 Uhr in der Nacht starb Pat., nachdem seit mehreren Stunden alle Schmerzen nachgelassen hatten.

Den sehr interessanten Leichenbestind können wir nicht umhin, wörtlich wiederzugeben:

"Die Leiche lag, nachdem sie eine Treppe hinunter getragen worden war, la einer Parterrestale des Hauses auf einem festen Tische. Bei jeder Bewegung, und besonders beim Druck auf den Unterleib floss eine chokoladenfarbne Flüssigkeit in bedeutender Menge aus dem Munde. Der Leib war weniger gespannt, aus der Oeffnung im Nabel nach dem Tode noch eine bedeutende Menge Flüssigkeit gekommer. An den Stellen des Unterleibes, die während des Lebens stark ausgedehnt gewesen waren, zeigte sich eine dunkelrothe Farbe, besonders oberhalb des Nabels und in der rechten Lumbalgegend, eben so an beiden Schenkelbeugungen. Das Gesicht zusammengefallen, sonst nicht entstellt, Zeichen einer vorgeschrittnen Verwesung nicht bemerkbar. Zuerst wurde der Nabel untersucht; bei der Tremung der Hautdecke desselben nach unten flossen gegen acht Unzen eines schlei-

mig-gelblichen Wassers hervor. Durch diesen Einschnitt wurde ein rundlicher Körper von der Größe eines kleinen Hühnereyes bloss gelegt, der schon wähe rend des Lebens durch's Gefühl bemerkbar gewesen und sich jetzt bei ziemlich fester Consistenz von dunkelbrauner Farbe zeigte. Nach dem Nabelringe hin verdünnte er sich in Gestalt eines stielförmigen Fortsatzes, der mit dem Nabelringe selbst an der linken / Seite leicht verwachsen war, ohne jedoch von demselben im Mindesten eingeschnürt zu seyn. Hierauf wurden vorsichtig die Bauchdecken getrennt, Die Muskeln, welche die äußere Lamelle der linea alba constituiren, waren gelblich, ausseret dünn und an einigen Stellen fast gesehwunden; die recti kaum zu erkennen, und die hintere Lamelle der linea alba gleichfalls äusserst ausgedehnt, ohne mit dem Sack des peritonaci verwachsen zu seys. Es wurde dieses oberhalb des Nabels in seinem ganzen Umfange blofs gelegt, und nichts Bemerkenswerthes an ihm gefunden. Nach Eröffnung desselben erschien eine fleischige, lettliche, stark roth gefärbte Membran, von der Dicke eines Zolls, die an der linken Seite des Unterkibs die Därme bedeckte, die rechte, wo überhaupt lie Därme weggedrängt waren, frei liess. Bei näheter Betrachtung zeigte sich diese Membran als das birch Entzündung entartete große Netz, das in seiner Mibstanz mehrere aufgetriebene Drüsen und einige Beine Hydatiden hatte. Der im Nabelringe gefundene lörper war gleichfalls eine vergrößerte Drüse des mentum majus.

Nachdem das Netzentfernt war, konnte man in der Unterleibshöhle etwa ein Quart freie lymphatische Flissigkeit bemerken. Der Magen, stark durch Luft aufgetrieben, dabei leer, ragte stark über das Niveau der Bauchdecken hervor. Nahe an der Cardia befand sich ein sehr dunkelroth tingirter Fleck, wie ein Guldenstück groß, doch nur in dem Ueberzuge des Peritonii, ohne sich bis zu den innern Häuten zu erstrecken, die tunica intima war mit einer chokoladefarbnen Flissigkeit bedeckt und mit derselben stark imprägnirt. Das Duodenum, so wie der ganze Darmkanal, wares durch die später zu beschreibende degenerirte Geschwulst nach links und oben gedrängt, so daß die letzte Curvatur des Duodeni nach oben stieg, von der incisura mesocoli an, dem Darmkanal zur linken Seite lag, und das Colon mit seinem transversen Theile fast perpendicular herabsteigend in das S. Romanum überging. An einzelnen Stellen des dünnen Darms waren gleichfalls nur in dem Peritonalüberzuge einige leichte Entzündungsstreifen. Der Darm selbst erschies durch Luft bedeutend aufgetrieben, dabei leer. der rechten Seite der Wirbelsäule, von dem omentus majus unbedeckt, dicht unter der Leber, begann eine elastische, nicht gleichförmige und verschiedengefärhe Geschwulst; sie nahm den übrigen Raum bis zum os ileum rechterseits ein, stieg dann über die obere Apertur des kleinen Beckens und den fundus uteri weg zum linken Ovarium, und war hier allein mit dem ligamentum latum und der Tuba Fallonii sinistra verwachsen. Der äussere Anschein lehrte schon, dass

diese Geschwulst aus mehreren Abtheilungen bestehe, die nach vorn und oben dunkelreth, nach hinten und unten an einigen Stellen ganz weils gefärbt und fast cartilaginirt anzufühlen waren. Bei dem Abschneiden dieser Geschwulst floss eine klebrige, lymphatische Masse heraus, die an den am meisten abhängigen Stellen der einzelnen Capseln einen flockigen, mitunter eiterartigen Niederschlag, ähnlich dem durch peritonitis erzengten, darbot. Die ganze degenerirte Masse bestand wirklich aus mehr als zehn von einander durch häutige Scheidewände getrennten größeren Zellen, die wieder in sich einen faserigen Bau hatten; die Menge der in allen enthaltenen Flüssigkeit betrug nach der Abschätzung 3 — 4 Quart. Vom linken Ovarium war keine Spur verhanden, und dies so in die degeneriste Anschwellung selbst übergegangen. Die linke Muttertrompete erschien in ihren Wänden cartilaginirt entartet, eben so der Uterus, dessen Höhle von normaler Größe, die Wände aber hart und um das Dreifacho verdickt waren. Die rechte Muttertrompete und das Ovarium derselben Seite normal. — Die Leber von natürlicher Größe, war stark gegen das Zwerchsell gedrängt. Auf der obern Fläche des rechten Lappens, etwa in der Mitte, befand sich ein Einschnitt von 11/2 Zoll Länge und 3/4 Zoll Tiefe, von einer Wand desselben zur andern liesen kleine lymphatische Fasern. Die Substanz der Leber war blas und welk, die Gallenblase mit einer hellgrünen Galle mässig angefüllt; die Gallengänge nicht krankhaft; die Milz klein, welk and bleich, sonst nicht entartet, eben so das Pancreas.

Die Nieren und übrigen Organe des systema uropocticum normal, doch überall war eine bedeutende Welkheit und eine bleiche Farbe vorherrschend". —

11) Yersuch einer Beantwortung der Frage, unter welchen Bedingungen soll
und muß der Geburtshelfer die Nachgeburt entfernen, und unter welches
darf er deren Lösung den Kräften der
Natur überlassen? Vom Kreisphysikus Dr.
Prieger zu Kreuznach. (Bd. XXIII. Heft 1.)

Der Vf. stimmt für die künstliche Lösung der Nachgeburt, "Das Zurücklassen der Nachgeburt" heifst es a. c. O. S. 10, "hate in der Regel traurige Folgen für die Gesundheit, wenn nicht gar für das Leben der Wöchnerin, und ich möchte sagen, dass par in dem einzigen Falle, wo bei einer Frühgeburt, die noch mit der Gebärmutter adhärirte und fortlebende Placenta, ohne dass jedoch hestige Zufälle, als Biutslüsse, krampfhafte Beschwerden u. s. w. zugegen sind, der Geburtshelfer entschuldigt werden kann, wenn er die zurückgebliebene Nachgeburt nicht löst und aus der Gebärmutter herausschafft, sonders ihre Ausschließung ruhig den Kräften der Natur überlässt. - In allen übrigen Fällen aber, so lehrte mich meine eigne Erfahrung, ist eine vorsichtige kunstgerechte Entfernung nicht allein nicht nachtheilig, sondern für die Gesundheit und das Leben der Wöchnerin stets heilbringend".

Die Gründe, die der Vf. für diese seine Behaup-

uns weder neu, noch haltbar scheinen. Mancher wichtigen Autoritäten ungeachtet, welche der Vf. für sich hat, glauben wir doch von unserer Ansicht nicht abgehen zu dürfen, dass in der Mehrzahl der Fälle weniger Nachtheil dadurch entsteht, wenn wir der Natur die VVegschaffung der Nachgeburt überlassen, als wenn wir uns künstliche Eingriffe erlauben. Ein umsichtvolles Individualisiren des vorliegenden Falles wird auch hier den Praktiker am sichersten leiten: und ihn vor Missgriffen schützen.

(Einige andre, in diesem Hefte enthaltene, vor unser Forum gehörige Mittheilungen übergehen wir hier, da sie eben nichts Neues enthalten.)

12) Geschichte einer Zangenentbindung bei einem Rifs der Gebärmutter, v. Prof. Henne in Königsberg. (Bd. 23. Heft 2.)

Catharine K. 23 Jahr alt, blond, wohlgenährt, normal gebaut, phlegmatischen Temperaments, befand sich während ihrer Schwangerschaft, obgleich sie selbst stets einen unglücklichen Ausgang derselben befürchtete, recht wohl, und die Resultate der Exploration waren ganz erwünscht. Der Verlauf der Geburt war langsam, aber normal.

Nachdem der Kopf des Kindes in die Krönung getreten war, wurden die bis dahin ziemlich kräftigen VVehen seltener und unwirksam; die Kreisende hatte seit beinahe 24 Stunden keine Kindsbewegung gefühlt, war aber sonst wohl, bis endlich, nachdem Hr. Prof. H. eben die H. verlassen hatte, unmittelbar nach einer mäßigen Wehe solche Symptome eintraten, daß men eine innere Blutung oder eine Ruptur des Uterus vermuthen mußte.

Die schleunigst unternommene Zangenenthindung brachte ein gesundes, lebendes Kind zur Welt, aber die Zeichen der Agonie dauerten fort, und 10 Sturden nach jener letzten Wehe verschied die Kranks, trotz aller zweckmässigen Mittel. Die Section zeigte einen Einriss in die Gebärmutter an der rechten Seits ihres Körpers, bis nach dem Halse, jedoch nur oberflächlich, d. h. dergestalt, dass er nicht bis in ihre Höhle penetrirte; der Mutterhals und die inneren Wände des Uterus waren unverletzt, aber ein Extravasat von 1/2 Quart Blut in die Bauchhöhle ergossen Die Substanz des Uterus war so locker, dunne und lose, dass sie mit einem Finger durchstossen werder konnte, und nur hierdurch ward es erklärlich, wie eine so schwache Wehe einen Gebärmutterrifs hatte bewirken können.

## 13) Crusta lactea puerperarum. (Ebendaher.)

Eine normal entbundene Frau von 25 Jahren, hatte das Unglück, ihr Kind, für das sie reichliche Nahrung hatte, am 4. Tage zu verlieren. Am 11. Tage fand sie Herr Prof. H. im hestigsten Fieber mit trockener Haut und leichten Delirien; Brüste zusammengefallen, milchleer; Lochien fast unterdrückt, Appetit- und Schlaslosigkeit. Am vierten Tage ent-

stand endlich, ein dem ersten Anschein nach kritischer Ausschlag an der linken Lippen- und Nasenzeite, der sich binnen 12 Stunden über die ganze linke Seite des Gesichts bis nach dem Auge hin ausbreitete. Die Anfangs kleinen, weichen, dann roth werdenden Pustelchen platzten in 24 Stunden, entleerten eine jauchigte Flüssigkeit, und bildeten dann eine dicke, sehr stinkende Kruste, deren Ausbruch immer heftiges Zucken voranging. Nach 9 Tagen fiel dieselbe ab und hinterließ rothe, das Gesicht entstellende Flecken, die mehrere Wochen andauerten. Mit dem Ausbruch jenes Ausschlages hatte das Fieber sogleich aufgehört. —

14) Abgang eines foetus per anum, von Dr. Ernest, Regierungsbezirk Merseburg, mitgetheilt; ebendaher.

Eine 35 Jahr alte Frau, hatte seit 6 Jahren einen brennenden stächenden Schmerz in der rechten Unterleibsgegend verspürt, wozu sich in derselben Gegend eine Geschwulst gesellte. Die Periode, früher unregelmäßig, blieb zuletzt ganz aus; Pat. glaubte sich schwanger, und wartete Jahre lang vergeblich auf ihre Niederkunft. Der Unterleib blieb, nach wie vor, schmerzhaft ausgedehnt; Pat. konnte jedoch allmählig wieder an ihre Geschäfte gehen, da die Regeln unregelmäßig wieder eintraten. Nach drei Jahren wurde diese Frau wirklich schwanger, und sie gebar einen munteren Knaben. Im folgenden Jahre concipirte sie abermals, und wurde auch dies-

mal von einem lebenden Mädehen glücklich enthunden. Aber gleich nach beendetem Wochenbette stellten sich die früheren Beschwerden mit größerer Heftigkeit ein; es trat hektisches Fieber dazu, und man mußte wegen der großen Erschöpfung (Appetit und Schlaf fehlten ganz) das Schlimmste fürchten. Ein steter mit Stechen verbundener tenesmus bewog den Arzt, die Excremente zu untersuchen: man entdeckte bald einzelne Kochen eines foetus darin und sammelte nach und nach alle dazu gehörigen Knochen, nach deren Abgang Pat. sich von Tage zu Tage besserte.

15) Fall von Hydatidenschwangerschaft, (von Dr. Schwabe zu Gölleda; ebendaher.)

Ref. wurde zu einer Frau gerusen, die sich im dritten Monate schwanger glaubte, und an einer heftigen Metrorrhagie litt, die allen angewandten Mitteln trotz bot, bis endlich nach dem Abgang einer Tranbenmole, welche aus mehreren hundert Blasen von der Größe einer Erbse bis au der eines Taubeneyes bestand, der uterus sich contrahirte, dessen oristeium zuletzt in der Größe eines Thalers geöffnet war, und der Blutslus nachließ. —

16) Ueber Asthma Millari, von Dr. Bock im Hannöverschen, Bd. XXIII. 3. Heft. —

Herr Dr. B. theilt uns 2 Fälle dieser Krankheit mit. Der erste betrifft einen 9 jährigen Knaben, den er mit folgenden Symptomen fand: (der Anfall war

pm Misternacht plötzlich eingetreten.) Pat sals im Bette auf den Knieen, mit aufgerichtetem Oberkörper, warf sich von Zeit zu Zeit nieder, schlug angstwoll mit den Händen, und erhob sich dann wieder. Pat klagte, wobei seine Worte stofsweise, dock verständlich, hervorgebracht wurden, über fürchterliche Beängstigung in der Brust, und einen fixen Schmerz in der Gegend der incisura jugularis; Mitadhöhle normal, Kehlkopfhervorgetriehen, schmerzlos; Puls klein, unordentlich, manchmal aussetzend, Extremitäten kalt. Gesicht unbedeutend blass; dann und wann Vomituritionen; der Ton, den man beim Ein- und Ausathmen hörte, war ein tiefer Bafs, beim Einathmen unbedeutend höher werdend. Während des Anfalls kein Husten, sondern nur ein kleines Anhüsteln.

In dem zweiten Fall trat der Anfall ebenfalls gegen Mitternacht plötzlich ein. Die Symptome dieselben, nur nicht so viel Angst, keine Vomituritionen, blasseres Gesicht. Der Anfall war hier nicht so stark, dauerte aber länger. — Starke Gaben Asa foetida waren hier besonders nützlich. —

<sup>15)</sup> v. Froriep's Notizen. Bd. XIII - XV.

<sup>1)</sup> Nachforschungen über scleroma oder über die Krankheit der Neugebornen, welche gewöhnlich Verhärtung des Zellgewebes genannt

wird, yon Giovanni Battista Paletta. (Februar 1826.)

Als Resultat der zu wiederholten Malen von ihm zestellten Leichenöffnungen giebt uns der Vf. folides an: "Der Kopf wird häufig bei der Zellgebsverhärtung afficirt. Bisweilen sind die ossa gmatis von vielem Blut durchdrungen, und die rahäute, so wie auch die äußere Obersläche des hirns, wie injicirt von rother Flüssigkeit. ize Hirnsubstanz behält jedoch ihre natürliche rbe, und ist von festerer Consistenz. Alle sinus zosi sind voll von dunklem Blut. Noch mehr verlert findet man die Eingeweide des thorax. Die ngen sind nicht gut entwickelt; bisweilen sind in Mitte des parenchyma harte, schwärzliche Stekigen von Blut vorhanden, welche dem Druck erstehen, und die abgeschnittnen und in das Wasgelegten Lungenstücke senken sich zu Boden. weilen ist eine der Lungen, vorzüglich der lobus jor, mehr von Blut durchdrungen, und bisweilen ihre Substanz rigid und schwer, oder, wie man t, hepatisirt, und sinkt im Wasser zu Boden. weilen ist die Lunge, vorzüglich die rechte, für Luft schon durchgänglich geworden und weich; th hat sie noch verschiedne härtere und dunkle uli, in welche die Luft nicht eindrang. Wenn die hte Lunge weniger mit Blut angefüllt ist, so entdie linke mehr, ja ist schwerer, schwarz und istirend geworden. Jedoch wenn man Lust hineint, so entwickeln sich die Luftbläschen, das Blut

pirkulirt, und die Lunge bekömmt eine schöne rosenrothe Farbe, so dass auf der Obersläche bloss einige schwärzliche Punkte bleiben, welche von unzertheiltem Blut hervorgebracht werden. - Man hat gesehn, dass auch bisweilen Kindern beide Lungen gleich schwarz waren, und dass die linke immer etwas mehr schwarz war. Wenn man da mit mittelmäßiger Braft Luft einblies, so cirkulirte des Blut, aber wenn die Luft mit größerer Kraft eingetrieben wurde, so verdünnte es sich so, dass man die Luftbläschen roth werden sah, und die livide Farhe verschwand. In dem parenchyma blieb jedoch ein härtlicher Kern, welcher anzeigte, dass die Gefalssubstanz nicht vollkommen von Blut befreit worden sey. Bisweilen geschieht es, dass mit Ausnahme des obersten Theils der rechten Lunge, alles Uchrige so von Blut verstopft ist, dass die Luft nicht eindringt; dass die Lunge sich folglich nicht ausdehnen kann, und dass das parenchyma, wenn es zerschnitten wird, viel schwarzes Blut ergielst.

Das Herz und die großen Gefäße nehmen auch an dieser Affektion Theil, so daß, wenn die Lungenmehr mit Blut angefüllt sind, im Herzen weniger enthalten ist. So ist Herz und pericardium zuweilen wie im gesunden Zustande. Bisweilen scheint das Herz vergrößert zu seyn und sich mitten zwischen die beiden Lungen zu erheben; seine Farbe ist dunkelroth; die vasa coronaria sind angeschwollen, die Ventrikel und die atria livid, so daß man sagen könnte, das Herz sey wirklich entzündet. In seinen Höhlen ist

viel schwärzliches, nicht coagulirtes Blut vorhanden. Das rechte Atrium ist in manchen Fällen leer, in medern ist es voll von schwärzlichem Blut. Den linken Ventrikel hat man auch von flüssigem Blut ausgedehnt gefunden. Selten sieht man Lymphe aus dem Sack des pericardium heraustreten. Gewöhnlich ist bei dieser Affektion das ganze Venensystem angeschwolken, d. h. die venae jugulares, v. coronariae, v. cavae, die v. portarum, die v. saphenae und die venae internae der Unterschenkel sind übermäßig von schwarzem Blut ausgedehnt.

Das Abdomen ist nicht frei von Stockungen des Bluts. Das am meisten afficirte Eingeweide ist die Leber, die bisweilen eine dunkelrothe Farbe hat, so dass sie aus blossem Blut zu bestehen scheint. Bisweilen ist sie angeschwollen, ausgedehnt, mit Blut angefällt, und fast wie entzündet, und bisweilen scheint sie wirklich entzündet zu seyn. Ihre Farbe fallt ins Schwarze, und wenn sie ganz von Blut durchdrungen ist, verhärtet sie sich sehr stark. Wenn das stockende Blut sich in größerer Menge in den Lungen angesammelt hat, so sind das Herz und die Leber weniger damit angefüllt, gewöhnlich bleicher, und nicht selten scheinen sie ganz unverändert. Wenn die Leber der Entzündung sehr nahe ist, so nehmen auch die Gedärme daran Theil, und es ergiesst sich weissliche oder röthliche Lymphe in die Bauchhöhle, oder sie verhält sich in dem Zellgewebe des Peritoneum." -

Paletta hält nun, trotz seiner, gleich anzuführenden, mit vielem Clück unternommenen Behand-

lungsweise, doch nicht dafür, dass die Krankheit einen entzündlichen Charakter habe, sondern dass hier die Cirkulation des Blutes mehr oder weniger unterbrochen werde, weil die Nabelgefässe zu schnell unterbunden worden sind, was Stockung des Bluts in den Eingeweiden hervorbringt, oder weil wegen der atmosphärischen Kälte, die Lungen sich nicht hinlänglich erweitern können, um diejenige Menge von Lust aufzunehmen, welche nöthig ist, um das Blut zu ozydiren, oder weil bei den frühzeitigen, Kindern die Lunge noch nicht die nöthige Lebenskraft erlangt hat, um die Lust leicht eintreten zu lassen, und nun hernach die Bewegung des Blutes zu befördern. Durch alle diese Ursachen werde das Blut träge und stockend und daher entständen die Phänomene der schwachen Lebenskraft, die heisere Stimme, die Aphonie, der Torpor, die Kälte des Körpers, u. dgl. Atmosphärische Kälte alle in erzeuge die Krankheit nicht, da Hinder zu jeder Jahreszeit von derselben befallen würden. Eben so wenig lasse sich ein organischer Bildungsfehler der Respirations- oder Cirkulationsorgane als nächste Ursache nachweisen.

Seine Behandlungsweise besteht vorsüglich darin, daß er Blutegel an die Unterschenkel legt, welche als derivantia wirken, und den ganzen Körper wieder-holentlich in ein warmes Bad setzt. Von 43 auf diese VVeise behandelten Kindern hat er nur ein einziges, welches frühzeitig war, verloren. Bei zeitigen Kindern braucht man in der Regel pur einmal Blutegel anzulegen; bei 10 ganz frühzeitigen Kindern mußte

man zweimal, und bei zweien dreimal Blutegel mlegen. —

2) Praktische Bemerkungen über das Puerperal-Fieber (April 1826).

Das Kindbetterinnensieber in der Entbindungsanstalt in London (Westminster - Lying - in - hospital) hat nach der Versicherung der Geburtshelfer Doctor Gooch u. Dr. Ley und der Hebammen alles Furchtbare verloren, welches man der Behandlung zuschreibt, die dort statt findet. Sobald nämlich die Fieberkälte eintritt, giebt man der Kranken Colomel 3ß und Rad. jalappae Dj; und nimmt ihr, wenn die Hitze sich einfindet, bedeutend viel Blut-weg. Nach jener Gabe von Calomel und Jalappa verordnet man eine laxirende Mixtur von fol. senn., Manna, Ingwer u. s. w., die: dreimal täglich gegeben wird, und abermals Calomel, wenn die Excremente dick und stinkend sind. Aderlässe dürfen und müssen, wenn sie nöthig sind, wiederholt werden; tritt aber der Fall ein, daß man der Kranken gar nicht zur Ader lassen darf, und der Unterleib sich demungeachtet auf eine schmerzhafte Weise ausdehnt, so verordnet man 6 - 12 Blutegel an den Unterleib, und dann - was man für besonders wichtig zu halten scheint - einen Umschlag von Leinsamen zwischen Servietten auf den ganzen Magen, der jedesmal erneuert wird, wenn der vorige erkaltet. Seitdem man mit dieser Behandlung angefangen, soll während drei Jahren keine einzige Wöchnerin an jenem Fieher in der Anstalt verstorben seynMan hält das Puerperalsieber nicht für contagiös, und sondert daher die davon Befallenen nicht ab. —

3) Mangelnder Uterus, von Herrn Renauldin beobachtet. (Mai 1826.)

Eine kleine, 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fuss hohe Frau, 52 J. alt, an Magenkrebs gestorben; Verstand wenig entwickelt, nie menstruirt; Brüste nie entwickelt. Die äusserlichen Genitalien waren gut gebildet, das Hymen zum Theil vorhanden. Im Scheidengewölbe fand sich statt des Mutterhalses ein kleiner, kaum merklicher Höcker. Zwischen Urinblase und Mastdarm lag, statt des Uterus, eine einen Zoll lange, harte Schnur von der Dicke einer Schreibseder, welche mit der Scheide und den Fallopischen Röhren communicirte, die an ihrer Verbindung mit dem Kanal eine Art von kleinem Sack bildeten. Von Eyerstöcken war kaum eine Spur vorhanden.

4) Nierensteine bei einem sechsmonatlichen Kinde. (Juni-Heft.)

Herr Dr. Prail in Braunschweig fand in beiden Nieren einer weiblichen Leiche von 6 Monaten mehrere Steinkörner, größtentheils von der Größe eines Hirsekorns. Sie waren sehr hart, hellblau, aussen etwas rauh, und bestanden aus phosphorsaurem Kalk, Harnsäure und etwas Eyweißstoff. — Die Nieren waren übrigens gesund, aber sehr blutreich. Sonst bot die Section nichts Merkwürdiges dar: — Das Kind war von gesunden Eltern, zur normalen Zeit geboren, und Siedolds Journal, VII. Bd. 20 St. Ee e

wurde Anfangs von der Mutter selbst genährt, bekam aber später Milchnahrung, und schien dabei recht gut zu gedeihen. Hartnäckige obstructio alvi seit den ersten Tagen nach der Geburt und seltene Hautausleerung waren die hervorstechendsten Beschwerden des Kindes. Die Oeffnung erfolgte nur nach einem Klystiere, und in einem Zeitraume von mehreren Tagen wurden nur einige harte Kothklümpchen entleert. Die Harnausleerung war fast eben so selten; sie pflegte nach einigem Schreien in sehr geringer Menge zu erfolgen; der Harn war dunkel gefärbt, und roch stark prinös.

5) Ein Fall von Geburt bei carcinomatösem os uteri, von Joh. Sharpless zu Philadelphia. (Juni-Heft.)

Eine Frau von 36 J., die mehrere Schwangerschaften und Geburten sehr glücklich überstanden hatte, befand sich auch in der gegenwärtigen Schwangerschaft bis zum fünften Monat (Nov. 1824) sehr wohl, worauf sie ohne deutliche Ursache stark menstruirt wurde und von großem anhaltendem Schmerz im Rücken afficirt wurde. Seit der Zeit stellten sich nun gelegentliche Blutungen, bisweilen ein Englisches Quart betragend, ein. Im Dezember zeigte sich ein profuser, übelriechender Aussluß, begleitet von einer Unfähigkeit,, den Urin zu halten, welcher immer fortging, ohne daß Pat. wußte, durch welchen Kanal. Der Urin war dunkel, übelriechend, und gab ein schwarzes flockigtes Sediment. Im 7. Monat, wo Herr S. sie

zuerst sah, fand er sie äusserst abgemägert, fieberhaft und sehr schwach, mit einem jauchigten, excoriirenden, überaus stinkenden Ausfluss aus der Vagina. musste das Bette hüten und die Schwangerschaft ging ungestört vorwärts, bis, zur normalen Zeit, am 15. März Abends, die Geburtsarbeit anling. Bei der Untersuchung zeigte sich eine große Ansammlung krankhafter Massen, die sich bei genauer Nachforschung als in kleine Lappen getheilte Geschwülste zu erkennen gaben, welche sich von dem os uteri aus erstreckten, und bei der Berührung äusserst empfindlich waren. Das orificium uteri war auf 2 Zoll erweitert und einen Zoll dick; die Wehen regelmässig stark, aber unwirksam, die Geburt daher sehr zögernd und beschwerlich, indem der Muttermund durchaus nicht nachgeben wollte. Nach mehrmals wiederholten V.S. und nach Auslegung von warmen nassen Tüchern auf die rigiden Theile erfolgte am folgenden Morgen um 4 Uhr die Geburt eines großen todten Fötus. Tonische Contractionen zeigten sich nicht eher, als bis die Hand eingeführt war, um die Placenta von dem fundus uteri zu lösen. Die Membranen waren einige Zoll um den Punkt herum, der beim Durchgang des Kindes zerrissen war, verdickt, höckrig und dunkel; das Uebrige gesund. — Statt der Lochien erfolgte nun ein wässeriger, übelriechender Aussluss. Zwei Tage lang nach der Geburt ging alles auffallend gut. Aber am dritten erfölgte schwacher Puls, matte Augen, zunehmende Entkräftung und ohne allen Schmerz. am Abend der Tod.

Section: Der Uterus vergrößert und dick, seine Höhle hätte wohl ein Nösel Flüssigkeit fassen können. Die ganze Substanz des collum uteri war verschwunden, und drei knotige Fortsätze von 2 Zoll Länge und Breite und einem Zoll Dicke nahmen seine Stelle ein und füllten die Vagina aus. Diese Fortsätze waren schwarz, ulcerirt, und erstreckten sich über die ganze Oberfläche und 11/2" in die Höhle des Uterus, und über die Vagina, da wo sie mit diesen Geschwülsten zusammenhing, und wo die Ulceration lange zottige Filamente zurückgelassen hatte, welche von einem Theil zum andern gingen. Hinter der Schaam und auf dem Lauf der urethra war eine Geschwulst von der Größe einer wälschen Nuß mit höckeriger und citeriger Obersläche, welche die vagina vollkommen ausfüllte, während das Uebrige des vestibulum sein natürliches Aussehen verloren hatte, und bis zu der äußerlichen Mündung mit Knoten von einer hellen Farbe und von der Größe der Lambertsnüsse ganz bedeckt war. Hinter dieser Geschwulst auf der urethra war eine breite Oeffnung, durch welche man den Daumen in die Blase einbringen konnte. Dieser Gang war sowohl in der vagina, als in der Blase von einer Gruppe Exkrescenzen umgeben, welche um die Oeffnung herum einen, einen halben Zoll hohen Rand bildeten.

Dass ein so wichtiger, destruirender Krankheitsprocess Monate lang vor sich gehen konnte, ohne die Schwangerschaft in ihrem Verlauf zu unterbrechen, ist in der That höchst merkwürdig, und giebt diesem an und für sich merkwürdigen Falle ein ganz besonderes Interesse. —

6) Die im Augusthest enthaltenen Beobachtungen von graviditas interstitialis sind allerdings nicht ohne Interesse; es scheint uns jedoch, für die rein praktische Tendenz bei unsern Excerpten, vollkommen genügend, solgendes als das Wesentlichste daraus hervorzuheben.

Das Alter der Frauen und die Anzahl der vorhergegangenen Schwangerschaften, hat keinen bedeutenden Einsluss auf die in Rede stehende Sache. Man
hat sie bisher vom 21 bis zum 35 Jahre, und von der
ersten bis zur sechsten Schwangerschaft beobachtet.

Die graviditas interstitialis bietet dem Praktiker bis jetzt kein wahrhaft pathognomonisches Zeichen dar; die Zerreissung des zufälligen Sacks erfolgt in der Regel vom ersten bis zum dritten Monat nach der Conception, und zwar entweder von selbst, oder unter dem Einflus irgend einer hestigen Bewegung des Rumpfes. Die charakteristischen Symptome - dieses Zufalls bestehen in einer Empfindung von Zerreissung, und von Krachen in der regio hypogastrica; in einem sehr hestigen Schmerz, Lipothymien, Uebelkeiten, Erbrechen, Kälte der Extremitäten, Bleichheit und Entstellung des Gesichts, Kleinheit des Pulses u. s. w. Alle diese Symptome, welche mit der bei der Untersuchung wahrnehmbaren Vergrößerung des uterus zusammenfallen, und das gänzliche Nichtvorhandenseyn der Symptome, die gewöhnlich den abortus begleiten, lassen diese Art von

graviditas extrauterina vermuthen. In den meisten Fällen war der linke Seitenwinkel des uterus der Sitz der Krankheit.

7). Ein Stein, im Innern der Scheidewand zwischen Urethra und Vagina, von Dr. Angelo Mazario herausgezogen. (November-Heft.)

Eine gewisse Busneldi, 22 J. alt, von guter Constitution, war bis zum 21. J. immer gesund gewesen, wo sie Leibschmerzen, schmerzhafte Zusammenziehungen der Blase und zuweilen incontinentia urinae bekam. Einige Symptome ließen die Gegenwart eines Blasensteins vermuthen. Man erfuhr nun, dass sie im Jahr 1820 sich durch Zusall (?) mit einer ziemlich langen Nähnadel in den meatus urinarius gestochen habe. Die Nadel war von oben und aussen nach unten und innen eingestoßen worden und war gänzlich eingedrungen. Da Pat. keine große Unbequemlichkeiten davon verspürte, so hatte sie die Nadel ein Jahr lang sitzen lassen, ohne davon zu sprechen. Sie verheirathete sich, und empfand bald heftige Schmerzen, jedesmal wenn der Coitus statt gehabt hatte; endlich zeigte sich die Spitze der Nadel in der Vagina, und es gelang der Person, sie auszuziehen: man fand, dass sie verrostet war. Nun liessen jene Zufälle nach. Aber von Zeit zu Zeit stellten sich doch héstige Schmerzen ein, und sie emerkte oft einige Tropfen Eiter, welches bald durch die Vagina, bald durch die Urethra aussios.

Eine Geschwalst, von welcher die Kranke glaubte, dass sie noch Wirkung der Nadel sey, wuchs immer mehr, und störte am Ende die Verrichtungen, so dass sie nur tropfenweise und mit Schmerz uriniren konnte. Es war nicht schwer, durch die Untersuchung genauer zu entdeken, dass die Geschwulst von einem Steine gebildet wurde, der sich allmählig in der Wand zwischen Urethra und Vagina gebildet hatte. Man beschloss, ihn herauszuziehen. Eine Sonde wurde in die Urethia eingeführt, und man machte auf beiden Seiten der Geschwulst einen etwa halbzölligen Einschnitt. Der in die Vagina eingeführte Finger fand einen fistulösen Geng en der Stelle, wo die Nadel ausgetreten war, so dass man den blossen Stein in dem Raume einiger Linien fühlen konnte. Indem man auf den Stein drückte, trat er ohne Schwierigkeit hervor. Es fehlte ein kleines Stück an dem dünnen Ende desselben, da er aber durch seine Gegenwart und Größerwerden die Urethra ausgedehnt hatte, so konnte man den Finger in die Blase führen, wo man nichts als einige kleine Fragmente fand. Man verband die Kranke mit in Oel getränkter Charpie; eine Art Bourdonnet wurde in die Vagina gebracht und durch eine T. Binde gehalten. Der weitere Verlauf both nichts besondres dar, und die Kranke verliefs geheilt die Anstalt. Der Stein selbst war birnförmig, wog 27 Skrupel, hatte 3 Zoll Länge und 4 Zoll 3 Linien an seinem großen Umfange. -

8) Ein seltener Fall von Ausleerung, welche nach unterdrückter Menstruation zum Vorschein kam und für dieselbe zu vicariiren schien.

Die in Rede stehende Kranke, jetzt 30 J. alt, unverheiratet, litt in ihren jüngern Jahren öfters an Husten, Heiserkeit, selbst Aphonie. Im 14n Lebensjahre wurde sie zum erstenmale menstruirt, und die menses erfolgten nun unregelmälsig und mit Beschwerden verbunden alle 3 - 6 Wechen. Im 19n Jahre trat eine bedeutende Haemoptysis ein, die aber bald in eine Hepatitis überging, welche zwei Jahre lang dauerte. In den ersten sechs Monaten flossen noch die Regeln; dann aber wurden sie plötzlich unterdrückt, und es stellte sich ein weißer Fluss ein. Im 21n Jahre kam die Hämoptysis, periodisch, nach Art der Menses, oft sehr stark, wieder. Vor jedem Anfall hatte Pat. das Gefühl, als wenn die Brust in der Quere zusammengeschnürt würde, und sie empfand eine Schwere in der Herzgegend und einen beftigen Schmerz in dem linken Hypochondrium. Die Respiration war erschwert, aber ohne Husten. Im Juni 1820 (Pat. war jetzt 25 Jahr alt) trat folgende merkwürdige Veränderung ein. Die letzte Hämoptysis hatte vor 3 Wochen Statt gefunden. Plötzlich um 3 Uhr in der Nacht fühlte Pat einen gewaltigen Schmerz auf der rechten Seite des Kopfs. Aus dem Bett aufstehen und ihren Kopf auf das Knie einer Schwester stützen, die neben ihr schlief, war das Werk eines Augenblicks. Diese bemerkte

hald, dass eine ziemliche Menge Flüssigkeit aus dem repliten Ohn ausgeflossen war. Dies denerte ungefähr 10 Minuten, und erachien nehn Tage lang mit Intervallen von zehn Stunden wieder, und war immer sehr schmerzhaft. VVas ausfloss war dem VVasser ähnlich. und machte wenigstens 4-3 Schnupftücher ganz maß. hatte übrigens weder Geruch, noch Geschmack. den Intervallen der Ausslüsse war das Ohr trocken. Es floss jedesmal ungefähr eine Theetasse voll aus, und in diesem Momente wurde der ganze Körper von einem Starrfrost ergriffen. Selbst die Flüssigkelt wurdt von der Branken kalt gefunden. Pat. empfand entge Erleichterung; wenn sie, während eines solehen Asi falls, den Hopf in Schnupftücher hällte, welche die Flüssigkeit absorbirten. Später traten, mehdem diese Ohrenschmerzen öfters wiedergekehrt waren; wieder die Vorboten der Haemoptysis ein, wogegen eine V. S. große Erleichterung verschäffte. Die seröse Grorthos trat wieder ein, hörte aber endlich ganz auf, und seit der Zeit litt Pat. abwechselnd an verschiedenartigen Zufällen, z.B. hartnäckiger Verstopfung oder Diarrhoe, Dysurie, oedema pedum, Anlang von ascites; spasmodischen Schmerzen in der rechten Seite und in den obern und untern Extremitäten, welche nach der Aderlässe zunahmen.

Die Menses traten nicht wieder ein; wehl aber zeigten aich neuerdings wieder die Vorboten der Hämoptysis, die ein Aderlass von 8 Unzen in der Regel
beseitigte, worauf sie nach einigen Wochen wiederkehren.

|   | XXXVI.   | Ueber die Damm - Unterstützung, so wie über das Einschneiden der hintern Commissur der Geschlechtstheile, Bebufs der Schützung des Mittelsleisches vor Einrissen, vom Dr. Leop. F. Weise, Stabs-Arzt des königl. med. chir. Friedr. Wilhelm-Instituts.                                  | 897 |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | XXXVII   | Gesichtsgeburten in der vierten Lage, be-<br>obschiet und mitgetheilt von ehendemselben.                                                                                                                                                                                                |     |
|   | XXXVII   | I Ueber das Nachgeburtsgeschäft, vom Kreisphysikus Dr. O. Seiler in Hoexter                                                                                                                                                                                                             | 923 |
|   |          | Seltener Fall eines ungewöhnlich großen Gebärmutterpolypen', nebst einigen allgemeinen Betrachtungen über diese Krankheit, vom Prof. Dr. Carus zu Dresden. Nebst einer Bemerkung vom Herausgeber. (Hierzu eine Abbildung.)                                                              | 928 |
|   |          | Geschichte einer mit dem furor uterinue be-<br>hasteten Person; deren Krankheit durch die<br>Geschlechtsverrichtungen gesteigert wurde,<br>von dem kön. Bayer. Kreis-Medizinalrathe<br>und Prof. Dr. d'Outre pont zu Würzburg.                                                          | 943 |
|   | •        | Uebersicht der Vorfälle in dem obstetricischen Klinikum der medicinischen Facultät zu Strassburg von den Jahren 1824 in 1825, 1825 in 1826, und 1826 in 1827, nebst Bemerkungen über den Mechanismus der Geburt u.s. w. vom Dr. Joseph Alexis Stols, Assistenzarzte an besegter Anstalt | 955 |
| , |          | Amtliche Mittheilungen aus den Sanitäts-                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| • | <b>A</b> | Berichten der königle preuss. Regierungen . Geburtshülfe.                                                                                                                                                                                                                               | 977 |
| • | 1)       | Abortus als Folge zweier Polypen in der<br>Gebärmutter, wom Dr. Ernert in Hehen-                                                                                                                                                                                                        |     |
|   | : -      | möleen                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 977 |
|   | ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠   |

.

.

L

| 2) Schnell erfolgter Tod einer Schwengern als                                                                            | , , ,      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FolgeeinerVerblutung durch placenta praevia, von Dr. Ernert                                                              | 978        |
| 3) Geschichte eines Kaiserschnitts ohne Lebens-<br>rettung der Mutter, von ebendemselben                                 | 979        |
| 4) Secale cornutum bei Wehenschwäche aus Atonie der Gebärmutter, und Opium bei dem Rheumatismus uteri, von ebendemselben | 992        |
| 5) Schwangerschaft außer der Gebärmutter, von Dr. Ernert in Hohenmölsen, im Regierungsbesirke Merseburg                  | 993        |
| B. Frauenzimmerkrankheiten.                                                                                              | •          |
| 6) Vicariirende Menstruation, vom Kreis-<br>physikus Dr. Becker                                                          | 995        |
| 7) Glossoplegie nach dem Verschwinden hysterischer Zufälle und ihre Heilung von Dr. Schnuhr su Johannisberg              | 995        |
| 8) Substitut des Pessariums, vom Dr. Menne<br>su Brackel, nebst Bemerkung vom Heraus-<br>geber                           | 996        |
| C. Kinderkrankheiten.                                                                                                    | ,          |
| 9) Spina bifida an einem neugebornen Kinde, vom Dr. Schnuhr zu Johannisberg, nebst einem Zusatze des Herausgebers        | 997,       |
| XXIII. Literatur.                                                                                                        | · <u>-</u> |
| 1) David D. Davis Elements of operative Mid-<br>wifery                                                                   | 1000       |
| et exercetur.  3) Dr. J. N. Guilbert considérations pratiques                                                            |            |
| sur certaines affections de l'uterus                                                                                     | 1019       |
|                                                                                                                          | •          |

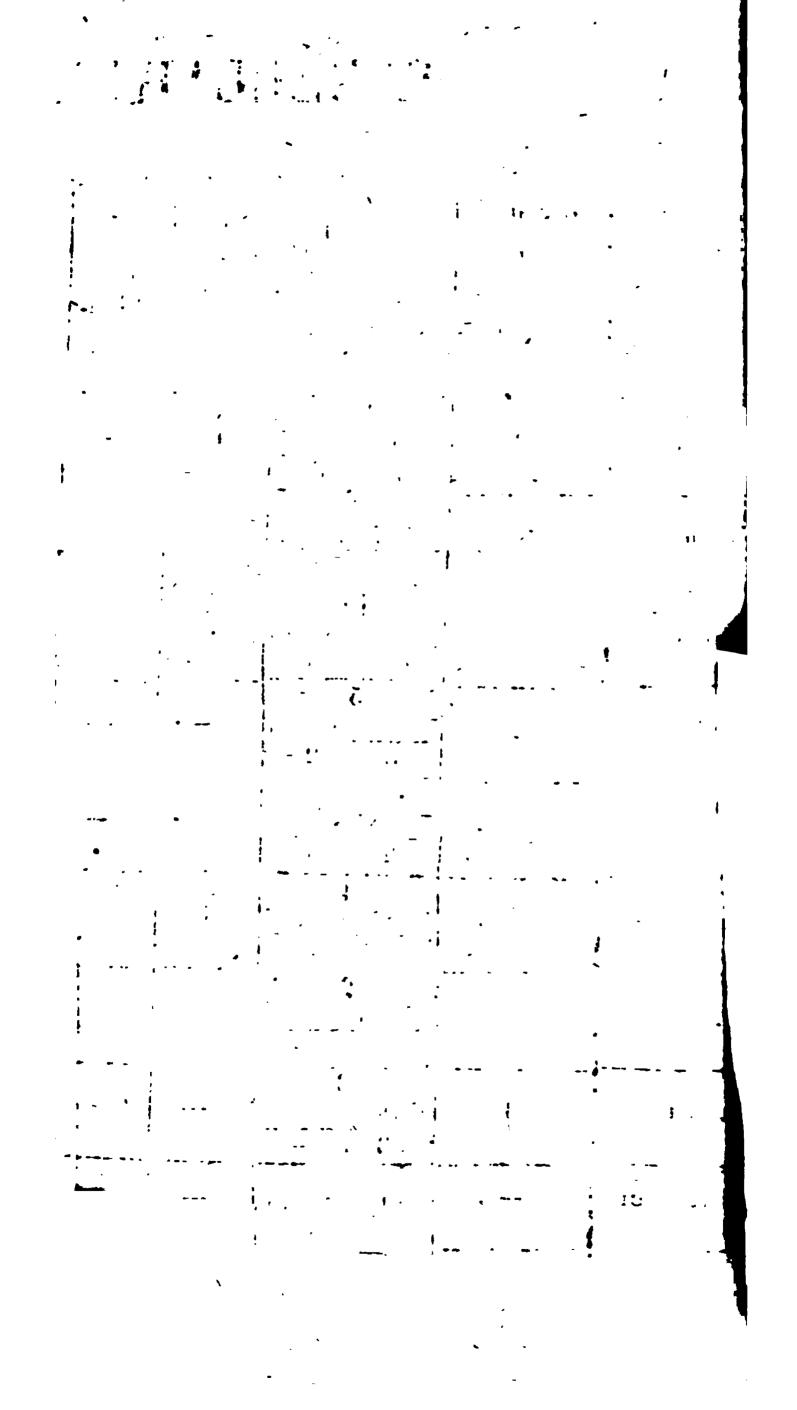

Fig. V.

Tab. 1 Fig. 17.

1 , . • •

# JOURNAL

für

Geburtshülfe, Frauenzimmerund Kinderkrankheiten

Herausgegeben

\* 0 n

## A. ELIAS von SIEBOLD

der Philosophie, Medicin, Chirurgie und Geburtshülse Doctor, königl. preuss. geheimen Medicinalrathe, Ritter des rothen Adler-Ordens und des königl. Hannöverschen Guelphen-Ordens dritter Klasse, ö. o. Prosessor der Medicin und Geburtshülse auf der Universität zu Berlin, Director der k. Entbindungsanstalt, der w. Medicinal-Deputation im Ministerium der Geistlichen-Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Siebenten Bandes Drittes Stück.

Mit 1 Abbildung.

FRANKFURT AM MAIN,
BEI FRANZ VARRENTBAPP.

1 8 2 8.

# 1 1 0

trace to proceed the second

•• •

and the second s

Street and the street of the street.

with the same of the same

"我们在这一个一个多个的。"

ertara trak Aliji

. 13 E 13 E

## XXXI.

Neunter Bericht, über die Gebäranstalt der königl. Universität zu Berlin und die damit in Verbindung stehende Poliklinik für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und neugeborner Kinder-Krankheiten vom Jahre 1826. Vom Herausgeber (nebst einer Tabelle.)

A. Geburtshülfliche Klinik in der Gebäranstalt.

#### 1. Allgemeiner Bericht.

a) Bericht über die Schwangern.

Bei dem Uebertritte aus dem alten Jahre 1825 in das neue 1826 fanden sich, als Bestand vom vergangenen Jahre, 24 Schwangere ausser der Anstalt, welche zur Aufnahme in der daza bestimmten Liste vorgemerkt waren, und die wöchentlich an den ihnen bestimmten Tagen zu den Touchierübungen kamen, und nach und hach, wenn es der Raum, die vergeschriebene Zeit oder andere Umstände gestatteten, in die Anstalt selbst aufgenommen wurden. Dedurch gewindt zugleich der Sienolds Journal, VII.Bd. 3s. St. Ggg

Unterricht für die Praktikanten, welche so Gelegenheit haben, Schwangere von den frühesten Monaten ab, zuweilen schon in den ersten 6 Wochen der Schwangerschaft zu untersuchen. Der Bestand der in der Anstalt bereits Aufgenommenen war am 1. Januar Die Gesammtzahl vom ganzen Jahr 135: von diesen wurden 127 entbunden, 8 blieben am Schlusse des Jahres in der Anstalt, und 34 waren zur Aufnahme am 31. December 1826 in der dazu bestimmten Liste verzeichnet. Von diesen im Verlaufe des Jahres aufgenommenen Schwangern waren 114 ledige Frauenzimmer, 14 verheirathete, 4 Wittwen und 3 geschiedene Frauen. Eine Vorbereitungskur zur Erleichterung der Geburt bei Enge des Beckens farden wir bei keiner Schwangern angezeigt. Von Krankheiten der Schwangern wurden in der Gebäranstalt beobachtet und behandelt: Rheumatismus uteri 3, Febris catarrhalis 3, Febris gastrica 1, Vomitus gravidarum &, Varices pedum &, Oedema pedum &, Prolapsus vaginae parietis anterioris 3, Fluor albus 9.

#### b) Bericht über die Geburten und Wochenbette.

Die Gesammtzahl der im Laufe des Jahrs 1826 Entbundenen betrug 127: unter diesen waren 107 ledig, 13 verheirathete Frauen, 4 VVittwen und 3 separirte; 76 Erstgebärende; solche, die zum zweitenmal gebaren, 38; die über zweimal gebaren, worunter eine zum 11tenmal niederkam, 13. Die jüngste Entbundene war 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, und die älteste 45 Jahre alt.

Die Zahl der Gebornen betrug 128, 'da einmal Zwillinge vorkamen. Unter diesen waren 70 Knaben und 58 Mädchen, also wurden 12 Knaben mehr ge-Frühzeitige Geburten kamen 3 vor, wovon eine, 7—8 Wochen zu früh, im April erfolgte. Das Kind, ein Mädchen, lebte, und verließ mit der Mutter gesund die Anstalt. Die Ursache der Frühgeburt konnte nicht ermittelt werden. Die zweite erfolgte den 5. August, um 4 - 5 Wochen zu früh; der Knabe in der Scheitellage, mit dem Gesichte nach dem Schaambogen gerichtet, geboren, verließ mit der Mutter gleichfalls gesund die Anstalt. Die dritte Frühgeburt ereignete sich im December, das Kind ward um 8 Wochen zu früh geboren, und dieser Fall unter dem Artikel December im Specialberichte genauer beschrieben, da das Kind zugleich mittelst der Zange zur Welt befördert werden muste. Unzeitige Geburten kamen keine vor.

In der ersten normalen Lage wunden geboren 88, in der zweiten 39. Scheitelgeburten hatten wir nur eine, dagegen zwei Hinterhauptslagen; Missgeburten wurden zwei beobachtet, wovon die eine bei der Zwillingsgeburt vorkam. Fussgeburt zählten wir nur eine, die ganz natürlich verlief. Gesichts- und Querlagen wurden in diesem Jahre gar nicht beobachtet. Eine Hand lag 11mal neben dem Kopf vor; Umschlingung der Nabelschnur um den Hals beobachteten wir 16mal, wo es einmal nothwendig war, sie am Halse selbst, ehe noch der Rumpf geboren war, zu unterbinden, da sie überaus fest die Theile des

Kindes umschloss, und Erwürgung zu befürchten war. Um die Schulter kam diese Umsehlingung zweimal Fünsmal ward Schiefstand des Kopses beobachtet, viermal bei der zweiten und einmal bei der ersten normalen Lage. Von den Geburten wurden durch die Natur beendigt 100, die Zange musste in 19 Fällen angewendet werden, und einmal war die Wendung nötbig wegen vorgefallener Nabelschnur. Da nach Entwicklung des Rumpfes in letzterem Falle der Kopf Schwierigkeiten machte, so war in diesem Falle auch noch die Anlegung der Zange erforderlich. 17 Zangengeborten fielen für die Kinder glücklich aus; dagegen bei zwei Zangengeburten die Kinder todt zur Welt kamen. In einem Falle bei der Person, welche nach der Entbindung an putrescentia uteri starb, eia Knabe; und den andern Fall betraf die oben genannte Wendung. Genauer sind sie beschrieben im Specialbericht. Todtgeboren wurden überhaupt 3 Knaben; die bereits angeführten, durch Zange und Wendung auf die Welt beforderten, und der dritte, das zweite Zwillingskind, wovon die Geschichte weiter unten. Nach der Geburt starben fünf Kinder; das erste, ein Hnabe, an einer merkwürdigen innern Verblutung, drei Tage nach der Geburt; die Geschichte ist unten , genauer angegeben. 2) | Im März ein Madchen, zwei Tage nach der Geburt, wovon die Ursache nicht zu ermitteln gewesen. 3) Ein Knabe, am 29. Mai, an Schwäche und Krämpfen. 4) Das erste Zwillingskind, ein Knahe, an hydrops pectoris. (Siehe unten die Geschichte und den merkwürdigen Sektionsbericht.)

5) Ein Knahe an Trismus im Juli. Auch von diesem Falle ist die Geschichte unten näher angegeben. Das Gewicht der neugebornen Kinder belief sich in den Extremen zwischen 51/2 und 11 Pf. 4 Loth Berl. G., im Durchschnitt 7 Pf. Die Länge des Kindes betrug im Durchschnitt 19 B. Zoll, in den Extremen 17 und 22 Zoll. Die Länge der Nabelschnur hatte im Durchschnitt 22 Zoll; die kürzeste von 15 Zoll, die längste 42. — Die Nachgeburt erfolgte in den mehrsten Fällen 8 - 10 Minuten, und einmal erst nach 6 Stunden nach Ausschließung des Kindes. In einem Falle mulste sie künstlich gelöset werden. im Monate August, wo die Geschichte näher nachzusellen ist. Die schwerste Nachgeburt betrug 23/, Pf., - das geringste Gewicht 3/4 Pf. B. Blutungen nach der · Geburt kamen funfmal vor, von welchen zwei nur bedeutend gewesen sind. 'Die dagegen angewandten Mittel waren Re bung der Gebärmutter, kalte Fomente mit Essig und Wasser, Einführen der Hand zur Wegmahme der Coagula; innerlich kamen wir mit Dosen won, Tinct. cinnamom. und Acid. phosphor. aus. Einmal war die völlige Lösung der größstentheils schon getrennten Placenta nothwendig, um die Blutung zu sistiren, und den Uterus zur normalen kräftigen Contraction zu bringen; des Falles wurde bereits oben erwahnt, und ausführlich ist er im speciellen Berichte vom August mitgetheilt. Das Secale cornutum zur Beforderung der Geburt wandten wir in zwei Fällen an, aber mit verschiedenem Erfolge, einmal leistete es etwas, das andere Mal dagegen nicht. Die Fälle

sind im Specialberichte erzählt. Von den Wöchnerinnen verloren wir nur eine im Monat August an putrescentia uteri, wovon die Geburts- und Wochenbettsgeschichte im speciellen Berichte von demselben Monate erzählt ist.

Die Behandlung des Wochenbetts hatte den erwünschten Erfolg: wenig Personen erkrankten; es kamen zwar katarrhalische, rheumatische, synochale, gastrische Fieber vor, doch waren sie von keiner Bedeutung und wichen bald den gehörigen Mitteln. Merkwürdig war die zweimalige Beobachtung einer Metritis im Februar, wovon die eine mit einer Peritonitis, die andere mit einer hestigen Peripaeumonie begleitet war, und jene sich durch ein kritisches Nasenbluten entschied. Die Fälle sind im speciellen Berichte aufgeführt. Das Kindbettfieber kam nie vor, obschon es in diesem Jahr zweimal in der Charité-Anstalt herrschte, und daselbst viele Wöchnerinnen starben. S. Journal VII B. 1 St. »Das Kindbettsieber, besonders nach Anleitung der in der Charité 1826 angegebenen Fälle desselben vom Regierungs-Medizinalrathe Dr. Neumann, Arzt an der Charité zu Berlin. §.53. Entzündungen der Brüste beobachteten wir nur in einem Falle mit Abscessbildung; dagegen aufgesogene Warzen, ein sehr unangenehmes Uebel, häufig vorkamen: dieser Uebelstand wich einem zweckmässigen Verfahren, Aufstreuen von Gummi arabicum, Bepinseln mit einer Auflösung desselben in Aq. rosar., und in schlimmen Fällen dem Betupfen mit lapis in-Das vorkommende Milchfieber, welches wir

in Folge des frühzeitigen Anlegens der Kinder an die Mutterbrust und der zweckmäßigen diätetischen Vorschriften, selten beobachteten, hatte stets einen guten Charakter, es ging mèistens in 24 Stunden vorüber, hatte selten das Ansehen einer sogenannten ephemera trium dierum; es wich einem gelind antiphlogistischen Verhalten, und diaphoretischen Mitteln, und nur bei sehr starkem Milchandrang war es zuweilen nöthig, ein gelindes Abführungsmittel aus Magnesia sulphurica, Natrum sulphuricum oder Kali sulphuricum zu reichen. Die Spaltung in der linea alba ward fünf Mal gleich nach der Geburt bei der Entbundenen beobachtet, doch nur bei solchen, die bereits zum zweiten Mal geboren hatten. Einer der merkwürdigsten Fälle ist im speciellen Berichte vom Monat Jänner ausführlich mitgetheilt. Den Wöchnerinnen wurde dann nach der Entbindung meine vereinigende Leibbinde angeligt, und diese mit jedem Tage stärker angezogen. - Von Krankheiten, welche das Kind schon während seines Aufenthaltes in der Gebärmutter befallen hatte, kam vor: Hydrops pectoris 1. bei einem Zwillingskinde, welches hald nach der Geburt starb. — Von Krankheiten, welche die Neugebornen erst nach der Geburt befielen, kamen vor: Kinnbackenkrampf 1. Innere Verblutung 1. Hitzblätterchen 2. Aphten 3. Milcherbrechen 1. Hartleibigkeit 3. Säureerzeugung 2. Im letzten Vierteljahre zeigte sich die Blepharophthalmia neonatorum häufiger, wie in den ersten Zeiten, ohne Zweifel Folge der Witterungsconstitution.

Indessen beobschteten wir nie Verlust des Auges; die Behandlung wich von der sehon früher angegebenen durchaus nicht ab. — Von Bildungssehlern beobschteten wir Verwachsung und Verengerung der Vorhaut des Penis 1, ohne dass die Ausleerung des Urins gehemmt wurde; und zu kurzes Zungenbandehen 1., welches die Trennung mit der Schmittschen Scheere nothwendig machte.

Die Sterblichkeit der Mütter verhielt sich in diesem Jahre wie 1:127. Die der Kinder wie 1:25<sup>2</sup>/<sub>4</sub>. Unter 46 Kindern wurde eines todt geboren, und dasselbe Verhältniss findet bei den frühzeitigen Geburten statt. Von diesen 127 Entbindungen erforderten 20 künstliche Hulfe. Unter 127 Entbindungen kam nur eine Zwillingsgeburt vor.

Es sielen im Jahr 1826 13 Geburten mehr vor als im vergangenen Jahre, wo sich die Zahl der Geburten auf 114 belief.

#### 2) Specieller Bericht.

Januar. Der Januar brachte ums 9 Entbindungen, von welchen 8 normal verliefen, und im 9ten Falle die Zange angelegt werden musste.

Frau Marie S..., 31 Jahre alt, von großem kräftigem Baue, war zum erstenmal schwanger, und wurde noch im vergangenen Jahr in der Anstalt aufgenommen. Sie fing am 13. Jan. an zu klagen über Schmerzen, die sich gegen Abend als wirkliche Wehen darstellten, der vorliegende Theil war der Kopf. Es war ein deutlich wahrzunehmender Schiefstand desselben in der

obern Beckenapertur mit dem Hinterhaupte nach der rechten Schaam- und Darmbeinverbindung, dessen Ursache vielleicht darin zu suchen war, dass man in der frühern Zeit der Schwangerschaft durch das Scheidengewälbe eine Extremität zu fühlen glaubte, die wahrscheinlich auch die Ursache war, dass der Kopf im letzten Monate der Schwangerschaft nicht in das kleine Becken herabtreten konnte, und als er endlich eintrat, diese Schieflage hervorbrachte. Man empfahl die Seitenlage auf der Matratze.

Um 3 Uhr Morgens, den 12. Juli, zeigte die innere Untersuchung, dass der Kopf noch dieselbe Lage hatte, nur war er tiefer bis zur mittlern Aperfur und so weit, forgerückt, dass man die kleine Fontanelle auf der rechten Scite vom eyförmigen Loche fühlen konnte; die Wehen wurden schwächer, es bildete, sich auf dem linken Scheitelbeinhöcker eine bedcutende Kopfgeschwulst, und so wurde, um das Leben des Kindes zu retten, zur Anwendung der Zange geschritten, von welcher der erste Löffel wegen des geringen Raumes zuerst in die rechte Seite eingeführt, und bald ein lebender Knabe zur Welt befördert wurde. Der Kopf hatte sich nach mehreren Traktionen aus dem schrägen in den geraden Durchmesser mit dem Hinterhaupte, unter der Schaamfuge gedreht, der rechte Arm des Kindes, die wahrscheinliche Ursache der Schieslage des Kopfs forderte die künstliche Entwicklung, Kopf und Rumpf folgten darauf ohne Hülfe in der zweiten normalen Lage. Mutter und Kind verliesen gesund die Anstalt.

Eine verheirathete zum dritten Male schwangere 31 Jahre alte Frau I., R., welche einen so enorm starken Leib hatte, daß man Zwillinge vermuthet hatte, gebar natürlich in der ersten normaken Lage ein sehr großes und zwar das größeste und schwerste Kind, einen Knaben, in diesem Jahre von 11 Pf. 4 Loth B. G. und 22 Z. 2 L. B. M.; die Nabelschnur, welche zweimal um den Hals des Kindes geschlungen war, hatte eine Länge von 42 Zoll B. M. und die Nachge-. burt wog 23/4 B. G. 'Die Mutter, obschon die Ausschließung des Kindes eine gute halbe Stunde nach dem Blasensprunge erfolgt war, fühlte sich dennoch sehr entschöpft, und nur ihre Freude über den schönen, großen und wohlgebildeten Knaben wirkte wohlthätig auf ihre physische Kraft. Indess nach mehreren Stunden stellte sich dennoch eine bedeutende immere Blutergiessung mit Ohnmachten und neuer Ausdehnung des Uterus ein; das angehäufte geronnene Blut wurde mit der in die Höhle der Gebärmutter eingeführten Hand entfernt, jene von außen in ihrem Grunde gerieben und innerlich Tinctura cinnamomi und Acidum phosphoricum gereicht. Der Blutverlust betrug gegen 3 Pf., der Uterus, den man durch eine Leibbinde unterstützte, zog sich kräftig zusammen, die Entbundene erholte sich sehr bald uud legte das Kind an die Brust, an dem ein zusehr an der Zungenspitze befestigtes Zungenbändchen wegen gehindertem Saugen das Lösen mit der Schmittschen Schere nöthig machte. Beide, Mutter und Kind, verließen die Anstalt sehr wohl. - Die Spaltung der linea alba beobachteten wir in diesem Monate zweimal, und zwar bei zwei Personen, die schon einmal geboren hatten. Die eine war nicht so bedeutend und nur erst nach der Entbindung fühlbar; die zweite bei einer 29 Jahre alten Person nahm man schon am Ende des letzten Monates ihrer Schwangerschaft in bedeutender Entfernung wahr; zugleich litt sie an sehr großen Aderknoten an den Schenkeln, die sich bis an die Inguinalgegend verbreiteten und ihr ein solches Brennen, Jucken und Spannen verursachten, dass wir, um Berstang derselben bei der so nahe bevorstehenden Geburt zu verhüten, eine Blutentleerung am Arme anstellten und die strengste Ruhe empfahlen. Der Erfolg entsprach ganz der Erwartung. Die Geburt erfolgte am 15 Januar, zwar ganz natürlich in der ersten normalen Lage, nur ungeachtet ziemlich starker Wehen träge und langsam, wovon wir die Ursache in der nun erst deutlicher fühlbaren Trennung der 'linea alba suchen mussten, die im normalen Zustande von den Flechsen des musculi transversi et obliqui geschlossen wird. Diese Muskeln, so wie der Rectus, vorzüglich der linken Seite, hatten ihre ursprüngliche Lage verlassen und waren deutlich eine Handbreit von der lines alba verdrängt. Diese Spalte begann unter dem processus xyphoideus, wich nach links, und verlor sich in der regio iliaca et hypogastrica der linken Sette. Schon während der Geburt, deren langsamer Fortgang, bei sonst normaler Bildung des Beckens und ziemlich starken Wehen, sich nur aus der hier mangelnden Mitwirkung der Bauchpresse

oder der Abdominal- Muskeln, die von ihrem Insertionspunkte nur indirekt auf die Forttreibung der Frucht dem Gebärorgane zu Hülfe treten konnte, erklären ließ, zeigte sich die Unthätigkeit derselben, und man kann behaupten, dass der Uterus, seine nachbarliche Hülfe entbehrend, durch seine eigne Thatigkeit sich seiner Bürde zu entledigen streben musste. einzige Mitwirkung wäre hier vielleicht von dem Zwerchfell ausgehend; doch ist dessen Kraft ebenfalls durch die Unthätigkeit der Bauchmuskeln gebroches und seine Wirkung mehr schädlich als vortheilhaft, indem im normalen Zustande der Mcchanismus der Geburt durch das Parallelogramm, welches von den Bauchmuskeln und dem Zwergfelle gebildet wird, begünstigt ist, und der Uterus in der Diagonale desselben, durch die Lage jener Gebilde, so geleitet wird, dass die Frucht in die Führungslinie des Beckens tritt. Die zu starken Bewegungen des Zwergfelles aber, die schon gemäls seiner eigenthümlichen Lage mehr die Tendenz besitzen, die Wirkung von oben und hinten nach dem ramus horizontalis zu äußern, hemmen die Abdominal-Muskeln und bestimmen durch gleichzeitiges Bestreben nach innen, vereint mit dem Diaphragma der Frucht den Ausfuhrungsgang. Wirkt indess das Zwergfell allein, so sind alle Naturbeműhungen desselben vergebens, die Richtung des Fötus wird beständig dem ramus horizontalis zugewandt seyn, und um so stärker, da die Bauchmuskeln ihr keinen Widerstand leisten, und die Frucht wird, im Falle die Ausschließung nicht durch die Thätigkeit der

Gebärmutter allein vollbracht wird, ohne Hülfe der Kunst nicht befördert werden.

Februar. In diesem Monate kamen 14 Geburten vor, unter welchen ebenfalls eine Zangenentbindung war.

Withelmine H. 25 J. alt, zum erstenmal schwanger, kam mit Wehen in die Anstalt, da sie diese wider Vormuthen-bei ihren häuslichen Geschäfften überrasch-Diese Wehen waren so stark, dass sie bald den Muttermund vollkommen erweiterten, und die Wässer abfließen machten. Der Kopf stellte sich in der ersten norm. Lage zur Geburt. Die Natur schien sich aber erschöpft zu haben: denn bald nach dem Wassersprunge hörten alle Wehen auf, es bildete sich eine bedeutende Kopfgeschwulst, und so musste die Geburt mittelst der Zange beendet werden, deren Anlegung nicht schwer, daher nicht vor der Kreissenden sitzend. sondern ohne die Lage auf dem Gebürtskissen im Bette zu verändern, ihr zur Seite stehend von einem meiner Schüler geschah, und so wurde bald ein lebendes Mädchen zu Tage gebracht. —

Bei der am dritten Februar erfolgten Geburt war neben dem schiefstehenden Kopfe die rechte Hand, und trotz der zweckmäsigen Seitenlage nach dem Wassersprunge mit dem Arme so tief herabgetreten; dass ich mich genöthigt sah, ihn mit der Hand gegen die Aushöhlung des Kreuzbeines zurückzubringen, welches auch vollkommen gelang; der Kopf, dessen normale Drehung gehindert war, stund im Querdurchmesser der mittlern Apertur mit dem Hinterhaupte nach der linken Pfanne, entwickelte sich aber dennoch mit Unterstützung der Lage auf die linke Seite zwar langsam, aber vollkommen in der ersten normalen Lage. —

Ein 23 Jahre altes zum ersten Mal schwangeres, vollsaftiges und robustes Mädchen, welches swar am 7ten Februar, ganz natürlich und leicht geboren hatte, wurde am 2ten Tage nach ihrer Entbindung von einer metritis und peritonitis befallen, deren Entstehung nur in der Witterungsconstitution, in der Vollsaftigkeit der Wöchnerin und dem äusserst geringen, beinahe ganz unterdrückten Lochialflusse begründet seyn konnte. Blutentleerungen, Salpeter, Calomel, Salmiak, erweichende Fomente über die Schaamgegend · und Gebärmutter-Injectionen von einem Absude der HB. malvae cum HB. cicutae, zur Beförderung des Lochialflusses, wurden mit dem besten Erfolge angewendet, und am 11ten Februar, wo sich ein Nasenbluten einstellte, war die Wöchnerin so wohl, dass wir diese Erscheinung für kritisch zu halten. uns berechtigt fühlten. Die Kur beschloss ein Decoctum Althaeae eum liquore Ammonii acetici. -

Eine 30 Jahre alte zum vierten Male schwangere Frau, die einen unbedeutenden Hängebauch hatte, litt gegen die Mitte des letzten Monates ihrer Schwangerschaft an einem Rheumatismus der Gebärmutter, verbunden mit krampfhaften Erscheinungen, welche durch den Einfluß der Witterungs-Constitution und durch Erkältung herbeigeführt wurden. Der Gebrauch der Leibbinde zur Unterstützung des Hängebauchs, Ruhe, diaphoretisches Regim wurden empfohlen und

eine Emulsion mit Salpeter und Opiumstinktur mit Erfolg angeordnet. — Am 13ten Februar erfolgte die Geburt, ungeachtet des in der ersten Periode abgegangenen Frachtwassers, in der dritten und vierten sehr präcipitirend, und ließen uns gehemmte Wochenbettkrisen befürchten. Die ersten beiden Tage des Wochenbettes befand sich zwar die Neuentbundene wohl, und das Kind nahm die Brust. Allein am 16ten wurde sie nach vorhergegangenem heftigen Froste von einer hestigen Peripneumonie und Metritis, wobei der Loehiensluss ganz unterdrückt war, ergriffen. Blutentleerungen am Arme, Beförderung des Lochienflusses, Salpeter, Salmiak in schleimichten Decocten, Calomel mit Goldschwefel und Hyoscyamus - Extract, und zuletzt ein Aufguss der Senega stellte die Kranke vollkommen her und sie verliess mit ihrem Kinde vollkommen gesund die Anstalt.

Ein sehr merkwürdiger Fall betrifft in diesem Monat den Tod eines neugebornen Kindes, wo die Section zeigte, dass es an einer innern Verblutung, indem eine Blutgeschwulst an der Leber geborsten war, gestorben sey.

Es war dies Kind, ein Knabe, am 29 Januar glücklich und natürlich geboren worden. Die Geburt war noch dazu eine sehr leichte, und das Kind vollkommen ausgetragen. Drey Tage nach der Entbindung wurde das bis dahin gesunde und muntere Kind, welches bis daher fontwährend die Brust seiner Mutter genommen hatte, nach Aussage der Wärterin des Nachmittags von einem heftigen Erbrechen befallen: zwi-

schen 4 und 5 Uhr in der klinischen Stunde, wo gerade meine Zuhörer im Hörsaale um mich versammelt waren, wurde ich eilends gerusen und. jene solgten mir in das Wochenzimmer, wo das Kind bey seiner Mutter lag. Ich liefs. es sogleich von aller Bekleidung emblößen, fand den ganzen Körper von bleicher Farbe, kalt, den Herzschlag kaum fühlbar, das Auge gebrochen, die Respiration kurz und stönend, und mit jedem Augenblicke die Kräfte abnehmen. Ich läugne nicht, dass diese schnelle Veränderung eines schönen, gesunden und starken Kindes einen tiefen Eindruck auf mich und uns alle gemacht hatte. Ich konnte keine Ursache auffinden, an wenigsten äußerlich die Sput einer Blutung am Nabel, von dem die unterbundene und trockne Nabelschnur noch nicht abgefallen war. Nur eine innere Verblutung oder sonst eine unbekannte Ursache musste zum Grunde liegen, worüber die Section nach dem Tode Aufschluss geben konnte. Ich liest nichts unversucht, um das Leben des Kindes zu retten, und es wurden zu diesem Zwecke mit anhaltendem Fleisse die wirksamsten Mittel angewendet, vorzüglich aromatische Bäder, spirituöse Einreibungen, das Tröpfeln des Spirit. sulphurico-aether. auf die Herzgrube, Frictionen mit erwärmten wollenen Tuchern, Senfpflaster äusserlich und innerlich Fenchelthee, Zimmtwasscr mit einigen Tropfen Wein und Spirit. sulphurico-aether. u. d. gl. Allein alle Bemühungen blieben ohne Erfolg, Abends gegen 6 Uhr war es dem Tode nahe, athmete nur noch schwach und um halb 7 Uhr war es eine Leiche.

Acussere Besichtigung und Section.

Diese wurden den folgenden Tag in Gegenwart meiner, der Herrn Assistenten und Zuhörer angestellt. Die Besichtigung zeigte äusserlich durchaus nichts Abnormes, nut war die Farbe der Haut ausnehmend wachsbleich, der Unterleib etwas aufgetrieben; und als dieser geöffnet wurde, zeigte sich eine Menge geronnenen Bluts in der Bauchhöhle. Nachdem dieses entsernt war, so wurde zur Untersuchung der einzelnen Organe geschritten. Die linke Hälfte war ohne Fehler und Abnormität, alle Organe in ihrer Lage und Form. Bei der Untersuchung der rechten Hälfte fand man vor dem Fingange der Vena umbilicalis in die Scheide des ligamenti suspens. hepatis zwischen dieser und dem Isthmus des Nabelrings eine kleine kaum bemerkbare Oeffnung von der Größe eines Nadelknopfs. Es wurde nun von dem der Leber nahe liegenden Theile der Vena umbilicalis eine Sonde eingeführt: damit man sich aber nicht täusche, eine andere größere durch eine künstliche Oeffnung hinter der abnormen Oeffnung zu jener hinabgeführt: sie correspondirte mit ihm, und das Resultat deutete auf eine abnorme Oeffnung. Die Leber selbst zeigte auf der convexen Scite einen widernatürlichen Sack, der eine Höhle bildete, welche geplatzt war; zum Theil enthielt sie noch geronnenes. Blut. So fand demnach eine Anhäufung von Blut in der Leber statt; diese suchte sich einen Ausweg, theils nach der Peripherie, theils durch den ductus venosus, entleerte sich in dem Sacke der erstern, und Sizzold's Journal, VII. Bd. 3. St. Hhh

drang vielleicht durch die vom ersten Beginn an als sutium primae conformationis schon entstandene, oder vielleicht später durch starken Andrang des Bluts erst sich bildende Oeffnung, und so verblutete sich das Kind.

März. Im März fielen zwölf Geburten vor, von denen zwei Zangenentbindungen waren.

In dem einen Falle rückte der Kopf, trotz der kräftigstem VVchen, nicht aus der mittlern Apertur weiter, obgleich der Stand desselben die erste normale Lage bezeichnete. Mittelst der Zange, welche ich einem der Praktikanten, Herrn Blenk, unter meiner Leitung anlegen ließ, ward nach mehreren Traktionen ein scheintodtes Mädchen auf die VVelt befördert, was bald wieder in das Leben zurückgerufen wurde. Besonders gut bewährte sich hier das Mittel, einiges Blut aus der abgeschnittenen Nabelschnur abzulassen, da das Kind in Folge des Drucks auf das Gehirn scheintodt geboren wurde. Die Placenta löste sich erst nach zwei Stunden.

Die zweite Zangenentbindung fand den 31. März statt. Carol. Sch..., 31 Jahre alt, zum erstenmal schwanger, kam mit Wehen in die Anstalt. Diese sollten angeblich plötzlich und mit Heftigkeit eingetreten seyn. Der Muttermund hatte die Größe eines Acht-Groschenstücks; die Wehen waren kräftig genug, so daß der vorliegende Kopf stets weiter hinabrückte. Er stand in der zweiten normalen Lage, doch etwas schief gegen die linke Seite; die häufig erfolgenden Wehen verloren aber doch an Wirksamkeit; der in der untern

Apertur sich befindende Kopf rückte nicht weiter fort, und unter diesen Umständen ward zur Anlegung der Zange geschritten. Wenige Traktionen genügten, den Kopf zu entwickeln. Mit ihm zugleich wurde die hinke Hand geboren. Die ziemlich straff um den Hals geschlungene Nabelschnur ließ sich nicht ohne Mühe über den Kopf streifen, dann folgte der Rumpf leicht.

April. Dieser Monat hatte 13 Entbindungen, die bis auf zwei natürlich verliefen.

Wilhelmine L..., 28 Jahre alt, eine Erstgebärende, kam am 8. April in die Anstalt, nachdem ihr am 6ten die Wasser bereits abgegangen waren: Der Kopf stand in der linken Seite des großen Beckens sehr hocht Am 10, April nahmen die anfangs noch gelinder sich äußernden Wehen mehr zu; der Muttermund war indessen äußerst rigide, besonders die vordere Lippe, demnach wurde ein Schwamm mit Chamillen- und Fliederabaud eingebracht. Der Kopf stand immer, ob er gleich tiefer ins Becken gerückt war, doch mehr mach der linken Seite hingerichtet. Da man sich von dieser Schieflage überzeugt, diese die Seitenlagerung · der Kreisenden nicht gehoben hatte, und der Kopf nicht fortrückte, so ward Abends 8 Uhr die Zange angelegt; nach mehreren Traktionen folgte der Hopf, der sich hernach in der zweiten normalen Lage ent- . wickelte, obgleich er sich in der ersten zur Geburt Das Hand, scheintodt, konnte bald ins Iseben zurückgerufen werden.

Der zweite Fall kam den 16. April vor, und ist kurz folgender:

Sophie M.,, 26 Jahre alt, eine Erstgehärende, Alagte schon 8 Tage vor ihrer Enthindung über Schmerzen und Drängen nach den Geburtstheilen, die Wasser waren bereits den 13ten abgegangen, und am 16ten, wo endlich die Geburt vorwärts rückte, war der Muttermund wie ein Thaler geöffnet, der vorliegende Ropf stand indessen noch hoch im Beckeneingang: indessen hatte er eine Schieflage angenommen, so, dass er sich mit seinem rechten Scheitelbeine mehr in die Beckenöffnung hineindrängte; welshalb sich auch die Kopfgeschwulst auf dieser Knochenhälfte bildete. Der Verlauf der Geburt wurde also von zwei Seiten her gestört: 1) von der dynamischen, insofern der Mattermund durch den zu frühen Rifs der Eyhäute nicht hinlänglich präparirt war, und 2) von der mechanischen, insofern der Kopf einen schiefen Stand auf dem rechten Hüstbein hatte. 'Alle Mittel halfen nichts, den sehr rigiden Muttermund nachgiebiger zu machen, er blieb wulstig, der Kopf blieb in der mittlern Aperter stehen, und es ward demnach zur Application der Zange geschritten. Die Operation war in diesem Falle nicht die leichteste, erforderte sehr viel Kraft; jedoch nach sehr anstrengenden Traktionen kam ein gesunder .Knabe lebend auf die Welt.

Mai. In diesem Monate sielen 11 Geburten vor. Acht davon verliesen ganz normal, nur dass eine unter ihnen sehr präzipitirend war. Zwei mussten mittelst der Zange beendiget werden, nämlich eine bey vor-

Liegendem Kopfe, die andere bei vorliegendem Steise. Endlich kam in diesem Monate noch eine Fusseburt vor, die aber ganz auf natürlichem VVege verlief, am 12. Mai, bei der Frau VVilhelmine Fr. . . , die schon früher einmal glücklich und ohne alle Kunsthülfe bey normaler Kopflage entbunden worden war.

Die äußerliche und innerliche Untersuchung, die gleich bey ihrer Aufnahme vorgenommen wurde, zeigte, daß diesmal der Kopf nicht der vorliegende Theil sey, diesen fühlte man äußerlich über dem Nabel, und innerlich nur einen kleinen spitzen Theil, der zur Annahme berechtigte, daß hier wahrscheinlich die obern Extremitäten vorlägen.

Deutlich erkannte man erst am Ende der zweiten Geburtszeit in den wehenfreien Zeitpunkten bey mehr erschlafften Eyhäuten den linken Fuss vorliegen, mit der Ferse nach der linken Mutterseite, Zehen nach rechts. Der rechte Fuss stand etwas höher. Gesicht und Bauch waren mehr nach rechts gerichtet, und der Kopf war äußerlich oben am Nabel deutlicher zu fühlen.

Um ½ 9 U. erfolgte der Blasensprung, die Wehen wurden heftiger, und bald traten beide Füsse tieser herab und aus der Vagina heraus: Der Steiss gelangte bald in die mittlere Apertur, so dass die linke Hinterbacke nach dem Schaambogen, die rechte nach der Aushöhlung des Kreuzbeins hingerichtet war. So entwickelte sich der Steiss auch sehr schnell, die herausgetretenen Theile wurde lege artis in erwärmte Tücher geschlagen, und bald trat auch der Leib in

spiralförmiger Drehung von links nach rechts durch die Vagina, so dass das Gesicht sich nach der Aushöhlung des Kreuzbeins und das Hinterhaupt sich nach der Symphysis oss. pub. richtete. Die rechte Schulter trat zuerst über den Damm hervor, und während der nächst folgenden VVchen folgte der Kopf in rotirender Bewegung. Das Kind, ein scheintodtes Mädchen, ward bald ins Leben zurückgerusen; Mutter und Kind erfreuten sich hernach des besten VVohlseyss und wurden gesund nach 14 Tagen entlassen.

Am 27ten Mai siel eine Steisgeburt vor, welche mittelst meiner kleineren Zange mit der geringen Kopfkrümmung, von mir beendigt wurde. Die Geburtsgeschichte ist solgende:

Charlotte VV...; 24 Jahre alt, eine Erstgebärende ward den 2ten Mai in die Anstalt aufgenommen. mals schop fühlte man eine Handbreit schräg über dem Nabel nach rechts eine harte Geschwulst, die wegen ihrer Härte und Rundung' auf den Kopf des Kindes schließen ließ. Die innere Untersuchung zeigte in der obern Apertur des kleinen Beckens, nach rechts einen runden Theil vorliegend, der sich etwas hart apfuhlen und bewegen liess. — Uebrigens litt Patientin diesen ganzen Monat hindurch an rheumatisches Affectionen, die sich besonders auf den Uterus erstreckten (Rheumatismus uteri), und die mit passenden daphoretischen Mitteln und gleichem Regim behandelt wurden, ja die selbst einmal, da die Schwangere auch von plethorischer Constitution war, und auch die Untersuchung eine Vollsäftigkeit in den Ge-

fässen der Gebärmutter nicht verkennen liefs, einen Aderlass nothwendig machten. Am 24ten Mai stellten sich die ersten wahren Wehen ein, die jedoch schwach, aber mit bedeutenden Schmerzen verbunden waren. Die Schwangere erhielt Borax mit Zimmt. wodurch die Schmerzen etwas gelindert wurden, dagegen die Wehen an Kraft zunahmen. Der Muttermund war nurso weit geöffnet, dals man kaum mit der Fingerspitze eindringen konnte. - Am 25ten Mai hatte sich auch der innere Muttermund geöffnet, so dass man den Zeigefinger durchfuhren konnte, und nach rechts hin deutlich der Steiss zu erkennen war. Gegen Abend gingen die Wässer schleichend ab, wobei sich der Muttermund nach der Größe eines Viergroschenstücks geöffnet hatte. Am 26ten Mai gegen Abend war der Muttermund von der Größe eines Achtgroschenstücks, die VVehen waren etwas stärker geworden, machten aber in dem Vorrücken des vorliegenden Theils nicht die mindeste Veränderung. Am 27ten Mai Morgens war der Muttermund endlich von der Größe eines Thalers: der Steils war nun in der mittlern Apertur zu fühlen, mit dem Rücken nach vorne, dagegen mit dem Bauche und den Füssen nach hinten gegen die Aushöhlung des Kreuzbeins gerichtet. Die Wehen wurden immer schwächer: der vorliegende Steiss rückte gar nicht vorwärts, demnach ward zur Zangenoperation geschritten, zumal da die Fruchtwässer schon lange abgeslossen waren und: man eine große Frucht zu erwarten berechtigt war, welche die Schwangere bereits 17 Tage über die Zeit nach ihrer Rechnung getragen

hatte. Der erste Zangenlöffel wurde in die rechte / Beite eingebracht, nachdem der andere ebenfalls angelegt ward, wurde die Zange geschlossen, und bald ward der Steils durch starke Traktionen entwickelt. Um den Damm zu schonen und in der Hoffnung, die Natur werde jetzt durch die Kraft der Wehen die Geburt schon bewerkstelligen, wurde die Zange herausgenommen: allein die Wehen waren zur Vollendung der Geburt zu schwach: ich musste den Zeigefinger der rechten Hand hakenförmig einführen, und während die linke Hand den Steiss etwas in die Höhe hob, ward der linke Fuss und eben so hernach der rechte leicht zur Seite nah am Bauche des Kindes nach innen aus der Mutterscheide entwickelt. Unter spiralförmigen Zügen folgte mittelst Kunsthülfe der übrige Körper des Kindes, eines scheintodten Knaben, welcher bald wieder ins Leben zurückgerufen wurde. Das Wochenbette verlief regelmäßig und glücklich, Mutter und Kind wurden beide wohl entlassen.

Die 2te Zangengeburt in diesem Monate fand am 28. Mai statt. Sie bietet weiter nichts interessantes dar, als daß die Anlegung der Zange, die bedingt war durch Ausbleiben der VVehen und immer stärker werdende Geschwulst des Kopfes, der in der ersten normalen Lage sich dargeboten hatte, wegen unruhigem und unartigem Betragen der Kreissenden etwas erschwert wurde. Das Kind, ein Knabe, kam scheintodt auf die VVelt, wurde zwar ins Leben zurückgerufen, starb indessen doch den andern Tag.

Juny. In diesem Monate hatten wir 13 Geburten. Zwei davon erforderten die Zange, und eine davon war eine Zwillingsgeburt.

Die erste Zangengeburt fand statt den 11. Juny bei einer Person, die zum 2ten Mal schwanger war. Der Kopf rückte dorchaus nicht vorwärts, sondern blieb in der untern Apertur des Beckens stehen, die im Querdurchmesser, als Folge zu geringer Entfernung der Sitzbeinhöcker unter sich, zu enge war. Zugleich hatte sich das Kind mehr mit dem Hinterhaupte dem Centralpunkte des Muttermundes dargeboten, und wurde also die Geburt auch in dieser Hinsicht erschwert. Die Zange ward von einem Praktikanten angelegt, und die Geburt eines starken gesunden Knaben bewirkt.

Die zweite Entbindung mittelst der Zange ging am 23ten Juny vor sich, bedingt durch Ausbleiben der Wehen, bei einer Erstgebärenden, und auch diese verlief für Mutter und Kind glücklich.

Die Zwillingsgeburt endlich ereignete sich am 27ten Juny; die Geschichte derselben ist folgende:

VVilhelmine L. 24 Jahr, zum ersten Mal schwanger, ward in die Anstalt aufgenommen den 26. Juny. Den Abend vorher war die Blase bereits gesprungen, und die VVasser abgeflossen. Der Bauch war sehr ausgedehnt, und besonders in der linken Seite konnte man deutlich den Rücken des Kindes und über dem Nabel den Kopf desselben fühlen. Innerlich fand man das Steifsbein des Kindes in der linken Seite des Beckens an der linea innominata, die rechte Hinter-

backe lag ver und auch das Scrotum war zu unterscheiden. Von einer Zwillingsschwangerschaft war indessen noch nichts zu ahnen, da kein einziges Zeichen dafür sprach. Der ganze Geburtsakt war sehr träge, nicht sowohl, weil das Kind mit dem Steifse sich zur Geburt stellte, sondern vielmehr aus Mangel an Wehen und einer gewissen Schlaffheit der Gebarmutter, die durch 'die Gabe von Aq. Cinnamom. nicht gehoben wurde. Demohngeachtet hatte sich am Morgen des 27ten um 5 Uhr die Lage des Kindes sehr verändert Man fühlte nämlich jetzt das Becken der Frucht mit dem Rücken nach der Anshöhlung des Kreuzbeins zu, mit seinem queren Durchmesser im queren der mittlern Apertur des mütterlichen Beckens. Dosen von Borax mit pulv. cinnam. verstärkten bald die Wehen, das Kind war nach einigen Stunden, mit dem Rücken nach rechts gerichtet, in die untere Apertur eingetreten, und kam so um 11 Uhr Mittags zum Durchschneiden. Da die Nabelschnur nur noch wenig pulsirte, so wurde der übrige Körper künstlich gelöst. Das Kind, ein Knabe, kam scheintodt zur Welt, wurde aber bald durch die gewöhnlichen Wiederbelebungsmittel zu kräftigen Lebensäusserungen geweckt. — Schon beim Eintreten des Steisses in die untere. Apertur hatte man einen 2ten Fötus in der rechten Seite mit dem Hopse vorliegend bemerkt: demnach empfahl man der Kreissenden die Lage auf der linken Seite: bald hatte sich die Blase gestellt, sie wurde gesprengt, und nun fühlte man die große Fontanelle schräg nach der linken Kreaz- und Hüstbeinvereinigung; so blieb der Kops

lange stehen: Indessen die aufzuhören drohenden Wehen kehrten doch wieder, der Kopf kam in den geraden Durchmesser des Beckens, und ward so um halb sechs Uhr Abends durch einige schnell aufeinander folgende Contractionen des Uterus aus der Schaamspalte dervorgetrieben, und in der ersten Lage entwickelt. Das Kind, ein Knabe, kam ohne Lebensäusserung zur Welt, und konnté auch nicht wieder ins Leben zurückgerufen werden. Man mußte vermuthen, dass es schon in der Gebärmutter abgestorben sey theils weil man fand, dass der Kopf während des Durchschneidens die Nabelschnur wahrscheinlich comprimirt habe, theils weil die Mutter gleich nach dem Geborenseyn des ersten Kindes jenes Gefühl, als fiele ein Körper in ihrem Leibe von einer Seite nach der andern, deutlich hatte. Nach Verlauf einer halben Stunde ward die 3pfündige Placenta entfernt, nach einer Stunde trat eine heftige Hämorrhagie ein, die durch Einspritzungen von Wasser und Essig, Einbringen eines in dieselben Flüssigkeiten getauchten Schwamms, Entsernen der Coagula mittelat der eingebrachten Hand und Reiben gestillt wurde. Die Wöchnerin befand sich gleich nach der Entbindung wohl, obgleich sie etwas bleich und matt war. Das erstgeborne Kind starb indessen bereits auch den 1ten July, und bei der Section fand sich, dass in der Brusthöhle ungemein viel Wasser, welches besonders die rechte Lunge, bedeckte, enthalten war. Dieselbe krankhafte Ansammlung fand sich bei der Oeffnung des Herzbeutels. Das Herz schwamm ganz in Wasser. Ob nun dieser

Hydrops pectoris als Folge einer sehon im Mutterleibe erlittenen pleuritis und pericarditis, bedingt
vielleicht durch eine ungünstige Lage, oder als ein
ursprüngliches Missverhältnis der Secretion und Resorption anzusehen ist, bleibt schwer zu entscheiden.
So viel ist gewiss, dass die Krankheit vor der Geburt
statt gefunden und so den Tod bewirkt hatte. Ausserdem spricht dasur die Starrheit des Kindes und die
krampshaste Zusammenziehung aller Muskeln, als es
zur Welt kam. Uebrigens war weiter nichts krankhastes zu bemerken. Im Herzen war das foram. osnoch offen, und der Duct. arterios. noch frei.

Die Mutter wurde wohl entlassen.

July. Im Monat July fielen 11 Geburten vor, welche alle natürlich verliefen.

Ein Kind starb den Sten July an Trismus neonatorum. Es war dies das Kind der Friderike G.— einer 24 Jahre alten zum zweitenmal Gebärenden, von scrophulösem Habitus und zur Zeit noch an einer Blepharophthalmia glandulosa scrophulosa leidend, die schon das erste Mal im 7ten Monate zu früh geboren hatte. Diese 2te Geburt verlief ganz normal, das Kind, ein Knabe, kam in der ersten normalen Lage den 30. Juny auf die Welt, und befand sich die ersten Tage sehr wohl, allein dessen Gewicht von 5½ Pf., seine Länge von 17½ Zoll, sowie die Durchmesser des Kopfs liefsen bei der ohnediefs unbestimmten Zeitrechnung vermuthen, daß auch dieses Kind wenigstens um 3 — 4 Wochen zu früh geboren sey. Am 6ten nahm des Kind nicht mehr

die Brust, war besonders am Unterleibe roth, zeigte indessen sonst kein Krankheitssymptom: am folgenden Tage aber stellten sich schon Krämpfe der Backenmuskeln und des Mundes ein, so dass dem Kinde weder Arznei noch Nahrung eingeslösst werden konnte. Gegen Abend desselben Tages wurden die Zufälle stärker, der Unterkiefer fest gegen den Oberkiefer gepresst, der Mund zugespitzt, mit Schaum bedeckt, das Gesicht dunkelroth, bläulicht, die Gesichtszüge durch Falten entstellt, der ganze Körper ward dunkelroth, die Extremitäten steif und nebst den Fingern flektirt, und am 8. Juli morgens 4 Uhr starb das Kind während eines eingetretenen Nachlasses. Am ersten Tage wurden Blutegel am Unterleibe gesetzt, Ung. mercur. mit Tr.op. am Kiefer eingerieben und Calomel mit Magn. carb. gereicht, am 21ten Tage Blutegel an den Kopf gesetzt, ein Clysma von Chamillenaufguls gesetzt, mit Oel, und dabei Kalibäder ange-Innerlich konnte der Mundklemme wegen nichts mehr angewendet werden. Aus den angegebe--nen Erscheinungen geht hervor, dass das Kind an einem Trismus und Tctanus litt, welche im vorliegenden Falle inslammatorischer Natur, wie es die Section näher darthun wird, zu seyn schien.

Bedingt wurde wahrscheinlich diese Krankheit durch die Wärme, Trockenheit und elektrische Spannung der Luft; man beobachtete zu derselben Zeit auch viele Pneumonien, Pleuresien, Gatarrhe, in. der Charité-Krankenanstalt und in der Stadt. Ob nicht zugleich die Schwäche des nach allen Zeichen

zu früh gebornen Hindes Antheil haben konnte, oder Krankheit des Nervensystems in Folge der ersten Germination ließ sich insofern vermuthen, als selbst die Mutter an einer scrophulösen Dyskrasie litt, und schon einmal im siebenten Monate zu früh entbunden wurde, u.s. w.

Die Section ergab folgende Resultate: Die Gelisnetze der Haut waren an mehreren Stellen des Körpers
mit Blut überfüllt, der ganze Körper steif, Finger und
Zehen stark gebogen. Die Unterleibseingeweide waren
nicht entzündet, die Leber mit venösem Blute stark abgefüllt, die Gallenblase gespannt, groß, kupferfarbig.
In der Brusthöhle war alles normal, das Gehirn fand
sich wenig, die Häute, besonders aber die Pia mater
sehr entzündet. Exsudate, sowohl blutige als lymphitische, waren nicht vorhanden. Die merkwürdigsten Veränderungen bot aber das Rückenmark dar. Diess war
nämlich etwas sester als gewöhnlich, die Integumente
waren stark entzündet, und die ganze Rückenmarkhöhle mit schwarzem coagulirtem Blute angefüllt.

August. Dieser Monat brachte uns acht Entbindungen.

Die erste Geburt, den 8. August, bot durchen nichts merkwürdiges dar. Es war die erste normale Lage mit einmaliger Umschlingung der Nabelschmur um den Hals.

Die zweite Entbindung, denselben Tag, mußte dagegen mit der Zange beendigt werden. Es leg nämlich die rechte Hand neben dem in der ersten normalen Lage sich darbietenden Kopfe vor, und hihr

derte so seine weitere Entwicklung. Zurückgebracht konnte sie nicht werden: die Zange ward demnach angelegt, und bald ein lebendes Mädchen geboren. Außerdem war noch die Nabelschnur zweimal um des Kindes Hals umschlungen.

Den 5. August siel eine Scheitelgeburt vor, die ganz normal und glücklich verlies. Das Kind ward um vier bis süns Wochen zu früh geboren. Abermalige Umschlingung der Nabelschnur, jedoch nur einmal.

Am 14. August gebar in meiner Abwesenheit in Folge einer Bad- und Erholungsreise, die Maria VV., eine Erstgebärende, in der ersten normalen Lage. Ausgezeichnet war diese Geburt durch ihren äußerst langsamen Verlauf: denn schon am 12ten Abends empfand sie Wehen, die sich immer mehr schmerzhast als kräftig zeigten. Sie blieben so, und erst am 14ten um 121/2 U. Nachts erfolgte die Geburt. Der Uterus contrahirte sich nicht genügend, und besonders auffallend war die eckige Form, die sich bei der äußern Untersuchung zeigte. Statt der gehörigen Wehen zur Austreibung der Placenta empfand die Person mehr ein Kneisen im Leibe, und da Versuche gemacht wurden, die Placenta zu entwickeln, so wurde die Nabelschnur von dem Praktikanten abgerissen; es entstand bald eine heftige Hämorrhagie, die indessen bald wieder von selbst aufhörte. Da man nun hoffte, die Wehen würden die Nachgeburt endlich doch noch ausstossen, da auch die Geburt so langsam bei ihr so ward die Wöchnerin der Ruhe übergeben; gegen Morgen indessen stellte sich wieder

eine bedeutende Hämorrhagie ein; und jetzt sah man sich genöthigt, die Placenta künstlich zu lösen, die noch theilweise im Uterus adhärirt war. Die Lösung ging sehr schnell von statten, und die Patientin befand sich zwar sehr matt, jedoch den Umständen nach wohl. Sie legte das Kind bald an; sie erholte sich bald, und ward mit ihrem Kinde wohl und gesund entlässen.

Die am 20. August erfolgte Geburt ging aus der Hinterhauptslage in die normale zweite Lage über. Abermalige einfache Umschlingung der Nabelschnur um den Hals.

An demselben Tage hatten wir bei einer zum drittenmal Schwangern, deren Geburt übrigens normal verlief, wobei die Nabelschnur wieder einmal um den Hals geschlungen war, eine bedeutende Haemorrhagia interna post partum. Zweckmäßige Behandlung, Herausholung des Blutes, Reiben des Leibs, kalte Umschläge sistirten indessen diese Blutung bald, die weiter keinen nachtheiligen Einfluß auf die Mutter äußerte.

Am 27. August beobachteten wir wieder eine einfache Umschlingung der Nabelschaur um den Hals; zugleich kam das Kind mit einer sogenannten Glückshaube auf die Welt.

Die letzte Entbindung endlich in diesem Monate ereignete sich am 28. August, gleichfalls noch in meiner Abwesenheit; von welcher ich die mir vom Assistenten, Herrn Dr. Hoffmann, mitgetheilte Geschichte folgen lasse.

Maria D. . . aua Halle, 22 Jahre alt, zum erstenmale schwanger, war von Hindheit an stets gesund, die gewöhnlichen Kinderkrankheiten ausgenommen, welche aber keine Spuren irgend feiner Nachkrankheit zurückgelassen haben. Ihre monatliche Periode erschien im 14ten Jahre mit einigen Beschwerden, bald aber verschwanden diese, und sie kehrte alle vier Wochen regelmässig wieder. Von dieser Zeit an hat sie sich stets wohl befunden. Im 21sten Jahre wurde sie schwanger. Die Schwangerschaft verlief bis zur Hälfte ganz ohne Beschwerden; nach der Hälfte bemerkte sie in der rechten Seite des Unterleibs heftige Schmerzen, welche sich nach und nach über den Unterleib, kolikartigen Schmerzen ähnlich, ausbreiteten, doch aber nach einiger Zeit sich wieder verloren: die Schwangere fühlte sich aber stets träge, abgespannt und scheute sich vor aller Arbeit, sie schlief unruhig und manche Nächte gar nicht, sie wurde durch die geringste Gemüthsbewegung zum heftigsten Zorn gereizt und fühlte sich am wohlsten, wenn sie sich allein befand. Wegen eines sehr bedeutenden Hängebauchs wurde ihr das Tragen einer Leibbinde angerathen. Am 26. August klagte sie über Schmerzen im Kreuze, die sich am Abend nach dem Unterleibe hinzogen. Nach angestellter Untersuchung ergab sich dass sich der Leib gesenkt hatte, der Rücken des Kindes sehien nach der rechten Seite zu liegen, Bewegung konnte man nicht wahrnehmen. Die innere Untersuchung zeigte, dass der Muttermund in der Größe eines Viergroschenstücks geöffnet, aber SIEBOLDS Journal, VIL Bd. 3s St. Iii

doch noch sehr wulstig war, der vorliegende Theil war der Kopf, die Blase fing an sich zu stellen. Die Kreisende klagte über große Müdigkeit, über eine drückende Schwere im Unterleibe und über beschwerliches Athmen, dabei war der Puls langsam und weich, ihr Blick war matt, die Farbe des Gesichts blass und etwas aufgedunsen. Die Nacht zum 27sten hatte die Kreisende schlaslos zugebracht, die Wehen waren anhaltender geworden und die Wässer gegen Mitternacht abgeflossen. Am 27ten Morgens fand ich den Muttermund zur Größe eines Acht-Groschenstücks geöffnet, 'der Kopf stand in der mittlern Apertur in der 2ten normalen Lage, aus den Geburtstheilen ging ein grünlicher übel riechender Schleim ab; die Kreisende klagte über heftigen Durst, der Puls war klein, etwas frequent, die Temperatur der Haut an den verschiedenen Theilen ungleich, so fand ich die Hände und Füsse kalt, während der übrige Körper brennend heiss war. Die Wehen waren selten, und da die Kreisende große Neigung zum Schlaf hatte, so ließ man sie ruhig im Bette liegen. Um die Lebenskraft der Gebärenden überhaupt und jene der Gebärmutter insbesondere zu erhöhen, wurden Fleischbrühe mit Eygelb, Zimmettinktur mit Vitrioläther, Borax mit Zimmet gereicht, und auf den Unterleib Spirituosa angewendet. Am 27ten Abends war der Zustand noch derselbe, nur, dass sich der Muttermund mehr geössnet hatte. Gegen 12 Uhr in der Nacht liess ich die Kreisende auf das Gebärbett bringen, die Wehen kamen häufiger; der Muttermund war fast vollkommen

geöffnet, doch ließen die Wehen bald wieder nach, ohne dass der Kopf des Kindes weiter vorgerückt war. Die Kreisende klagte über Frost, wesshalb ich ihr eine Ihr Gesicht fiel Tasse Chamillenthee reichen liess. mehr zusammen, der Durst wurde immer heftiger, die Schmerzen ließen endlich ganz nach, und die Kreisende verfiel in einen anhaltenden Schlaf, dem sie durch heftige Stiche im Unterleibe aufgeweckt -wurde, welche sich nach einem Klystier von Chamillenabsud mit Oel legten. Gegen 8 Uhr, wo die Kreisende höchst entkräftet war, fand ich die Indikation zur Zange; nach wenigen Augenblicken hatte ich die Geburt beendet, das Kind war todt, die Epidermis löste sich, bald folgte die Nachgeburt ohne Blutverlust, sie war regelmässig geformt, aber missfarbig, und verbreitete, so wie das Kind, einen schrecklichen Geruch. \ Die Gebärmutter zog sich nicht vollkommen zusammen, war aber schmerzlos, eine Hämorrhagie hatte sich weder vor noch nach der Entbindung eingestellt; die Wöchnerin wurde in's Bett gebracht. Der Zustand der Wöchnerin eine Stunde nach der Geburt war folgender: das Gesicht zusammengefallen, bleich und kalt, die Haut trocken, der Durst heftig, der Puls klein und frequent, der Leib aufgetrieben, aber nicht schmerzhaft, die Lochien flossep, aber nur sparsam. Die Wöchnerin klagte über große Schwäche, die von Stunde zu Stunde zunahm. Es wurde ihr Fleischbrühe mit Eygelb gereicht. Gegen Mittag schlief sie eine Stunde rahig, beim Erwachen fühlte sie sich aber nicht gestärkt, sondern vielmehr schwächer, die Haut

war mit einem klebrigen Schweiße bedeckt, dabei kalt. über Schmerzen klagte sie, auch wenn man den Leib Es wurde nun der Wöchnerin eine nicht berührte. mixtura analeptica verordnet, aber noch ehe von der Arznei Wirkung zu erwarten war, schlief die Wöchnerin ein und erwachte nie wieder. Die am 29ten unterhömmene Sektion, welche Herr Dr. Hoffmann in Gegenwart der beiden Assistenten, Herren Dr. Scheibel und Dr. v. Siebold, und mehreren der Praktikanten vorgenommen hatte, zeigte Folgendes: Am Rörper der Verstorbenen war nichts bemerkungswerthes zu finden. In der Kopf- und Brusthöhle zeigten sich die Organe im hormalen Zustande, und man fand gar keine Spur einer stattgehabten Krankheit. Anders verhielt es sich mit dem Unterleibe, dieser war ungemein aufgetrieben, nach Eröffnung desselben erschienen die Eingeweide desselben blutleer, der Darmkanal Die Gebärmutter bis zum Nabel mit Luft angefüllt. ausgedehnt, sehr weich und von schmutzig blauer Farbe. Nachdem dieselbe eingeschnitten und wir die innere Fläche derselben in Augenschein nahmen, sahen wir einen schmutzigen übel ricchenden Schleim, womit die innere Fläche überzogen war; die Substanz der Gebärmutter war von innen nach aussen aufgelockert, und wenn man mit dem Scalpell etwas schabte, blätterte sich die Substanz der Gebärmutter wie Schiefer aab. Aus llen diesen Erscheinungen, mit Rücksicht auf ' die frühern in der Schwangerschaft, bei und nach der Geburt, schlossen wir, dass die Wöchnerin an der Putrescenz der Gebärmutter gestorben sey.

September. In diesem Monate fiel nichts merkwürdiges vor. Es waren im ganzen nur 5 Geburten, die alle normal, natürlich und glücklich verliefen.

October. Fünf Entbindungen brachte uns dieser Monat. Vier davon verliefen normal, dagegen bei der fünften die Wendung auf die Fülse nothwendig war. Der Kopf stand nämlich schief nach der rechten Seite, und im Verlauf der Geburt war die Nabelschnur von links her vorgefallen. Sie zu reponiren war unmöglich, und da sie kaum mehr pulsirte, der Kopf übrigens noch hoch oben und beweglich stand, so blieb nichts übrig als die Wendung. Demnach, da die Füsse in der linken Matterseite lagen, ward mit der rechten konisch gefalteten Hand eingegangen, und bald ein Fuss hinabgestreckt, an eine Schlinge gelegt, und nun der zweite Fuss ebenfalls entwickelt. Die Arme machten mehr Schwierigkeit, besonders der nach den Schambogen liegende, indem er sich hinter demselben anstemmte. Da es indessen nicht möglich war, den Kopf mittelst der Hände nach den Gesetzen der Wendung zu entwickeln, so musste in diesem Falle bei 'schon gebornem Rumpse die Zange angelegt werden, womit denn auch die Geburt eines todten Knaben beendigt wurde? Die Mutter befand sich recht wohl und wurde gesund später entlassen.

November. Im November war die Zahl der Geburten zehn, unter welchen wir zwei Zangenentbindungen zählten.

Die erste Zangengeburt siel den 23. November vor. Es war die erste normale Lage: die Wehen wurden schwächer und trieben den Kopf nur langsam vorwärts, deshalb bildete sich auch eine bedeutende Kopfgeschwulst. Der Hopf blieb zwischen der mittlern und untern Apertur stehen, es ward deshalb zur Anlegung der Zange geschritten. Es gelang diese ohne Schwierigkeit, und bald wurde ein gesunder munterer Knabe auf die VVelt befördert. Mutter und Kind verließen wohl die Anstalt.

Die zweite Zangengeburt ging am 25. November vor sich.

Friederike H.., 19 J., zum erstenmal schwanger, kam am 10. November in die Anstalt. Am 24. hatten sich die ersten Wehen eingestellt, die Scheidenportios war gänzlich verstrichen und der Kopf eingetreten. Die Wehen dauerten ununterbrochen fort; der Muttermund war den 25. November, Morgens 4 Uhr, von der Größe eines 4 Groschenstücks. Das Gesicht der Schwangern war roth, heiß, der Puls klein, unterdrückt, krampfhaft; die Genitalien waren heiß, enge; es ward der Kreißenden verordnet:

R. Op. pur. gr. s.

Borac. gr. vj.

Sacch. alb. Ss.

F. P. Dent. dos. No. vj. S.

Stündlich ein Pulver.

Jedoch änderte sich im Gange der Geburt wenig der Muttermund dehnte sich nicht mehr als bis zur Größe eines 8 Groschenstücks aus, bis die Blase sprang und sich nun der Uterus, da sich eine bedeutende Menge Fruchtwassers entledigt hatte, und er

nun die kräftigern Reitze durch die Frucht erfahren konnte, größer als ein Thaler öffnete; zugleich zeigte sich jetzt der Kopf deutlich in der 2ten normal. Lage. Der Kopf blieb in der untern Apertur fest stehen, und kräftige VVehen fehlten gänzlich. Die Anlegung derselben machte sehr viel Schwierigkeit, indem das Orificium uteri noch nicht genug ausgedehnt und in der linken Seite besonders der Raum zwischen Kindeskopf und Becken sehr klein war. Eben so schwierig war die Entwickelung des Kopfes; dagegen folgte die Ausschließung des übrigen Körpers sehr leicht, und in kurzer Zeit konnte auch die Placenta entfernt werden. Das Kind, ein mittelmäßig genährter Knabe, erholte sich gleich nach kleinen VViederbelebungsversuchen.

Am 26. gegen Mittag bildete sich bei der Wöchnerin eine Metritis, die gegen Abend bedeutender wurde, und einen Aderlas indicirte: innerlich bekam sie eine Emulsion von Glaubersalz, das Kind konnte wegen einer besondern Missbildung der Unterlippe, die zu schmal war und zurück trat, nicht saugen.

Am 27. befand sich Patientin bedeutend besser, fieberte indessen noch.

Am 28., die Nacht war unruhig, die Schmerzen im Unterleibe zeigten sich wieder: dabei seit dem 25. Verstopfung. Es wurden Ol. Ricin. und Clystiere aus Leinöl mit Chamillen verordnet.

Am 29., Patientin befindet sich ungemein besser: die Brüste sonderten reichlich Milch ab, und das Hind fing endlich zu saugen an. Am 11. December wurden Mutter und Kind gesund entlassen.

In diesem Monate wurde auch einmal bei langsamen Wehen in Folge von partieller Atonie und Asthenie der Gebärmutter der Versuch mit dem Secale cornutum angestellt, und der Erfolg entsprach der Erwartung. Es wurden pro dosi 5 Gran mit eben soviel Pulv. succ. liq. dep. zweimal gegeben: es zeigte sich zwar eine ausserordentliche Langsamkeit und Ausdehnbarkeit des Pulses darnach; allein der äussere Leib fing jetzt an, sich zusammen zu ballen, die Gebärmutter wurde kleiner im Umfange, und mit dieser Veränderung stärker und lebendiger, der Kopf rückte vorwärts und die normale glückliche Geburt erfolgte bald. —

Merkwürdig war noch die Nachgeburt von einer 30 Jahr alten Person, welche am 24. November während eines heftigen Anfalles von Husten, gegen das Ende der zweiten Periode der Geburt, ein reifes, aber kleines Kind zwar glücklich, aber sehr präzipitirend geboren hatte, worauf auch eben so schnell die Nachgeburt ohne bedeutenden Blutverlust folgte. Das Kind hatte nur das Gewicht von 5½ B. Pf., seine Länge betrug 18½ P. Zoll; der Umfang des Kopfs 12", der Querdurchmesser 3" 5 L. der gerade Durchmesser 4". Die Nachgeburt wog 1¾ Pf. B. G., ihre Form war ziemlich rund, der Rifs der Nabelschnur excentrisch; ihre Länge hatte 18½ P. Z. Zwischen dem Amnion und Chorion auf der einen Seite war eine bedeutende Ablagerung einer fettigen Masse, die

sich wie eine Fettgeschwulst ausnahm, und wahrscheinlich durch das Ansichziehen der plastischen Stoffe die Kleinheit und Magerkeit des Kindes begründete, welches in seiner Reproduction gehindert wurde. Die Mutter litt in ihrer Schwangerschaft sehr an catarrhalischen Beschwerden, die Lungenaffectionen währten im Wochenbette fort und gestatteten nicht das Anlegen des Kindes. Zur Zeit der eintretenden : Milchsekretion litt sie, ungeachtet man sehr dünne Diät und ableitende Mittel verordnet hatte, an einem sehr hestigen Milchsieber mit bedeutenden Brustaffektionen und Congestionen nach dem Kopfe, welche durch Blutentleerung, Beförderung des Lochialflusses mittelst Injectionen von Herb. malv. et cicut., gelindabführende Mittelsalze in Emulsionen u. s. w. gehoben wurden, so dass die Wöchnerin die Anstalt gesund mit ihrem Kinde, welches mutterlos aufgezogen wurde, verlassen konnte.

December. In diesem Monate endlich fanden 16 Geburten Statt, von welchen vier auf einen Tag (19. Decemb.) sielen. Viermal musste die Zange in Anwendung gebracht werden, und zwei dieser künstlichen Geburten sielen gleichfalls auf einen Tag (19. Dec.).

Den 1. December war die erste Geburt, und zugleich die erste Zangenoperation. Es war eine Person von 41 Jahren, verheirathet, und zum 11tenmal
schwänger. Ihre 10 frühern Geburten gingen alle
leicht und ohne künstliche Hülfe von statten.

Sie ward am 25. October in die Anstalt aufgenommen, und befand sich bis 8 Tage vor ihrer Ent-

bindung wohl, we sie von krampfhaften Affektionen der Gebärmutter befallen wurde, die auch bis zur Geburt fortdauerten. Am 30. November zeigten sich die ersten Wehen. Bei der Untersuchung fand man die Scheidenportion sehr hoch nach hintenstehend, über der mittlern Apertur, und nur mit Schwierigkeit in dem obern Beckenraume den ballotirenden Kopf. Es war sonach wohl zu vermuthen, dass dynamische Verhältnisse den Fortgang der Geburt aufhielten, die gewiss in dem krampshaften Zustande der Gebärmutter und in den noch sehr schwachen Weiten zu suchen waren. Gegen Morgen erst, den 1. December, war der Kopf so weit herabgetrieben, und der früher sich immer wieder verengernde Muttermund so' weit geöffnet, dass man das Hinterhaupt als den am meisten Jedoch war die vorliegenden Theil fühlen konnte. Erscheinung und die Kraft der Wehen nur selten und schwach. Der Krampf dauerte fort, der sich in dem kleinen contrahirten Pulse deutlich aussprach, wesshalb Borax mit Opium verordnet wurde. Zugleich fühlte man die Blase sich stellen; um 9 Uhr sprang dieselbe, und der Kopf trat in die Krönung. sich um 1 Uhr eine völlige Hinterhauptslage gebildet; die kleine Fontanelle war deutlich im Centralpunkte des Beckens zu fühlen, die Stirne nach der Synchondrosis sacroiliaca der rechten Seite zugekehrt. Der krampfhafte Zustand des Uterus dauerte fort, die seltenen und schwachen Wehen vermochten nicht, den Kopf fortzutreiben; da nun bei schon so weit vorgerücktem Alter der Kreisenden wenig von der Natur-

Araft zu erwarten war, und da man bei längerem Stande des Kopfes im Becken für das Leben des Kindes besorgt seyn mulste, da sich schon am Hinterhaupte eine Kopfgeschwulst zu bilden begann, so sah man sich genöthigt, die Entwickelung des Kindes durch Anlegung der Zange zu befördern. Während den Tractionen suchte man den bisher mehr im queren Durchmesser stehenden Kopf durch Drehen der Zange in den geraden Durchmesser zu leiten; es gelang und der Kopf kam bald zum Einschneiden. Nach seiner Entwicklung drehte sich das Gesicht nach dem rechten Schenkel der Mutter, und gleich darauf ward das Kind, ein gesunder Knabe, völlig geboren; ihm folgte ein kleiner Blutverlust, der jedoch bald stand. Viertelstunde nach der Geburt konnte auch die Nachgeburt entfernt werden.

Die Wöchnerin befand sich nach der Entbindung ziemlich wohl: am 2ten klagte sie noch etwas über Nachwehen, die sich indessen bald verloren. Gesund verließ sie mit ihrem Kinde die Anstalt.

Die zweite Zangenentbindung ging am 19. December vor sich. Sie war bei einer Erstgebärenden bedingt durch Ausbleiben der Wehen, als der Kopf schon zwei Stunden in der untern Apertur gestanden hatte. Die Operation war leicht, und bald wurde ein scheintodtes Mädchen geboren, welches bald zum Leben zurückgerufen wurde. Die Mutter verlebte ein sehr glückliches Wochenbett, und ward sammt ihrem Kinde wohl entlassen.

Die dritte Enthindung mittelst der Zange fand ebenfalls den 19. December statt.

Emilie Z..., 20 Jahre alt, zum erstenmal schwanger, ward am 23. November in die Anstalt aufgenommen. Schon damals bemerkte man einen starken Hängebauch, der ohne Zweifel der starken Inclination des Beckens seinen Urspruug zu verdanken hatte. Es stellten sich in der Nacht vom 17. auf den 18. Det. die ersten Wehen ein, unter denen der innere Muttermund sich öffnete, und eine ziemliche Quantität falsches Fruchtwassers abging. Die Wehen nahmen zu, und den 18ten um 12 Uhr wurde die Kreisende auf das Gebärbett gebracht. Die Scheidenportion war gänzlich verstrichen, wie ein Vier-Groschenstäck geöffnet, und die Blase bildete sich, hinter welcher man den Kopf fühlen konnte. Dieser Zustand blieb bis den andern Morgen (19. Dec.), bis endlich die Wehen etwas stärker wurden, und den Muttermund zur Größe von 8 gut. Gr. ausdehnten, und die Blase sprang. Kopf näherte sich der mittlern Apertur; er hatte sich in der ersten normalen Lage zur Geburt gestellt. Allmählig veränderte sich diese Lage, der Kopf, welcher anfangs mit seiner kleinen Fontanelle gegen das foram. ovale der linken Seite gerichtet war, stand bald mit der kleinen Fontanelle gegen den horizontalen Ast des rechten Schaambeins; zwischen der Symphys. oss. pub. und dem Kopfe blieb ein Zwischenraum. Muttermund sehr aufgewulstet, und an einigen Stellen ungemein härtlich blieb, so ward eine Salbe, bestehend aus zj. Ung. pom. und zij. Tr. op., östers eingerieben, zugleich wurden Injectionen von Spec. emoll. gemacht. Der Kopf erreichte bis gegen Nachmittag 4 Uhr nur die mittlere Apertur; die Wehen wurden immer schwächer, die Unruhe der Kreisenden stieg aufs höchste, und so ward zur Anlegung der Zange geschritten, von welcher der erste Löffel rechts eingebracht wurde; die Tractionen geschaben anfangs mit stark abwärts gerichteten Griffen der Zenge, die nach und nach gehoben, und nach Aussohliessung des Kopfes abgenommen wurde; die Entwicklung des Rumpfs erfolgte durch eigene Thätigkeit der Natur. Das Kind, ein Knabe, lebte; die Mutter befand sich wohl: nach einigen Tagen stellten sich Fieber und einige gastrische Beschwerden ein, die indessen einer Kalisaturation und einem Laxans bald wichen. Gesund verliefs sie mit ihrem Kinde die Anstalt;

Die letzte Zangenentbindung war endlich den 26 December bei einer Erstgebärenden.

Sophie W., 22 Jahr alt, befand sich in ihrer ganzen Schwangerschaft wohl, bis den 27. December, wo sie auf glattem Beden einen Fall that, worauf sich bald wehenertige Schmerzen einstellten. Sie verfügte sich gleich nach der Anstalt, und hätte ihrer Rechnung nach den Fötus noch 8 Wochen tragen sollen. Bei der Untersuchung, den 28. December früh 1 Uhr, war der Muttermund bereits von der Größe eines Achtgroschenstücks ausgedehnt, die Blase springfähig, deutlich der Kopf des Kindes wahrzunehmen, seine Richtung aber schwer zu bestimmen. Nach einer Stunde flossen die Wässer

von selbst ab, und jetzt fühlte man den Kopf in der 2. normalen Lage vorgelagert. Der Muttermund hatte die Größe eines Thalers. Um 5 Uhr war das Geburtsgeschäft noch nicht weiter vorgerückt, dagegen die sehr schmerzlichen Wehen deutlich mit allgemeinen krampfhasten Zuständen verbunden, der Puls krampfhaft und beständiger Schüttelfrost. Es ward eine Dosc Tr. op. mit Liq. c. cerv. succ. gereicht und nach einer 1/2 Stunde wiederholt. Der Puls ward freier, die Haut warm und feucht, die Schmerzen vermindert. Um 3 Uhr Nachmittags waren die Wehen ganz verschwunden, der Kopf stand in der untern Apertur. Die Anwendung des Secale cornut. half in diesem Fallo nichts, und nur von der Zange war Heil zu erwarten. Sie ward angelegt, und nach wenigen Tractionen das Kind, ein gesundes Mädchen entwickelt, da die Formation des Beckens gar kein Hindernis darbot, sondern nur die Abnormität der Uterinaction die Geburt verzögert batte.

Am folgenden Tage wurde der noch etwas schmerzhafte Leib mit einem linim. aus Ol. Hyoscyam. und liqu. ammon. caust. eingerieben; so genaß die Wöchnerin bald und wurde sammt ihrem Kinde später gesund entlassen.

(Den Bericht über die Poliklinik als Fortsetzung im nächsten Stücke.)

## XXXII.

Bericht über die Vorgänge bei der Berliner - Charité - Gebär - Anstalt im Jahre 1826. — Mitgetheilt von dem Director dieses Institutes, Professor Dr. Kluge. (Nebst einer Tabelle.)

A. Bemerkungen über Schwangerschaften.

Vom Jahr 1825 blieben auf der Gebäranstalt 33 Hinzugekommen sind im Schwangere als Bestand. Laufe des Jahres 303 Schwangere, und zwar 264 von ausserhalb und 39 von andern Abtheilungen des Krankenhauses, unter welchen sich 31 verheirathete Frauen, 8 Wittwen, 3 separirte Frauen, 240 Dienstmädchen, 10 Handarbeiterinnen und 11 Freudenmädchen befan-Die Summe der Schwangern war daher 336 Personen. Von diesen wurden 10 Schwangere auf eigenes Verlangen, oder weil ihre Entbindung erst nach mehreren Monaten zu erwarten stand, wiederum 6 Individuen, darunter 5 Freudenmädchen entlassen. und 1 von der Stadtvoigtei, als angeblich schwanger, zugeschicktes Dienstmädchen, wurden nach gehöriger

Beobachtung als nicht schwanger entlassen. 1 Schwangere kehrte vom Urlaub nicht wieder zurück. Verlegt wurden zu andern Abtheilungen des Krankenhauses 17 Schwangere, die an ansteckenden oder sonstigen bedeutenden Krankheiten litten. 271 Schwangere wurden entbunden, und 31 blieben am Schlusse des Jahres als Bestand.

Mehrere Schwangere wurden auch in diesem Jahre wegen Engheit des Beckens in der letzten Halfte der Schwangerschaft mit intercurrenten Laxanzen (3mil wöchentlich 1 Laxans salinum) behandelt, wodurch der Zweck, Herbeiführung einer natürlichen Geburt, erreicht wurde, und diese jedesmal für Mutter und Hind glücklich verlief \*).

## B. Geburts- und Wochenbetts-Vorgänge.

Es wurden 275 Schwangere (139 Erstgebärende und 136 Mehrgehärende), von 279 Kindern (142 Knaben und 137 Mädchen) und 2 Molen entbunden, wobei - 6mal Zwillingsgeburten vorkamen. Unter diesen Geburten sind 3 zum Theil außerhalb des Krankenhauses vorgekommen, wo die Wöchnerinnen einige Stunden nach der Geburt mit noch zurückgebliebener Placenta aufgenommen wurden. Eine Entbindung erfolgte in gleicher Art auf einer andern Abtlieilung des Krankenhauses. Diese 4 Individuen sind daher nicht als Schwangere aufgenommen worden.

\*) Siehe den vorjährigen Bericht in diesem Journal, 7ten Bd. 1tes Stück, S. 144.

Unter den Entbindungen waren 239 rechtzeitige, 32 frühzeitige, 8 unzeitige und 2 Molen-Geburten. Die jüngste der Gebärenden war 15, die älteste 44 Jahre alt.

Was die vergelagerten Theile betrifft, so fanden in 263 Fällen Kepflagen statt (218 Mal die erste Hinterhauptslage; 32 Mal die zweite, einmal die 4te, 6mal die erste Scheitellage, 4mal die 2te; einmal die erste Gesichtslage und einmal die vierte). In 7 Fällen lag der Steils von (einmal in der zweiten, 4mal in der 3ten, und 2mal in der 4ten Lage). Ferner kamen 2 Knielagen, 3 Fußlagen und 4 Querlagen vor.

Das Gewicht der neugebornen Kinder belief sicht zwischen 1/2 und 11 Pf. in den Extremen; im Dinchschnitte betrug es 7 Pf. Die Länge derselben war im Durchschnitt 17 Zoll, in den Extremen 71/2 und 24 Zoll.

Einmal fand ein unvollkommner Sitz des Mutterhuchens auf dem Muttermunde Statt, durch welchen der Geburtzverlauf nicht beeinträchtigt wurde.

In 63 Fällen war die Nabelschnur um den Hals
graffhlungen (in 9 Fällen zweimal und in einem Falle
dreimal); in 5. Fällen um die Extremitäten. In
drei Fällen gelang die Reposition der vorgefalkmen
Nabelschnur mittelst der Finger, welche letzteren dieselbe so lange aurückhielten, his der sintretende Kopf
dies Manöver entbehrlich machtel. Die Länge der
Plabelschnur betrug in den Extremen 8½ und 34 Zeil.
Mit der Durchschneidung derselben wurde bis zur
gänzlich aufgehörten Pulsation in dieser, gewartet;
wenn nicht Umschlingungen um den Hals etc. die
Sienords Journal, VII. Bd. 3s St. K k k

schnelle Unterbindung und Durchselmeidung nöthig

In den mehrsten Fällen erfolgte die Lösung der Placenta innerhalb einer Minute bis zu 1½. Stunde. Nur einmel bei einer unzeitigen Geburt löste sich der Mutterkuchen erst nach 4 Stunden. In 4 Köllen mußte der Mutterkuchen wegen theilweiser Lösung, und eine tretender starker Bruting, mitteht der Hand gelöst werden. In einem Falle, bei einer Muktipara, blich bei sehr rasch verleufender Geburt, ¼ der Placenta (Placente: succentariate) zurück, hund veranlaßte eine Bletting, die jedobh bald inach der künstlichen Lösung, und Emtfernung der zurückgebliebenen Theils, mittelt der Hand; ständt

Die nach der Entbisidung sich zuweilen einstellenden gelinden Blutungen wurden bald durch Entfernung des Blut-Congulums und Reizung der Wände des Uteichs zur Contraktion gestillt. Wo diese Mittel nicht hinreichten, leistete das im Anwendung gezogene Sand-kissen immer die erwinschte Wirkung.

Nur in einem Falls trat 8 Tage nach der Entbindung eine heftige-Blutung ein, die über, durch Buhei und den Gebrasch der Tresingamonsi mit Eliza acidum Halleri, beseitigt wurde.

Von den Gebuhten wurden 1948 durch die Natur beendigt, ohne dass besonderen Kunsthülse nöthig wurde in 33 Fällen aber mulste diese eintreten. Die Application der Zange fand im 26 Füllen Statt, und wurde wegen Schwäche oder Ausbleiben der Wehen, ungewöhnlicher Größe des Kindeskopses, Eng-

heit des Beckens und hierdurch veranlasten mehr als zweistündigem Verweilen des Kindeskopses im kleinen Becken, nothwendig. In einem Falle gab eine vorhandene Phthisis pulmonum, neben dem Mangel der Verben, die Indication zur Anwendung der Zenge. Einmal musste dieselbe nach vergeblich eingeleiteter hünstlicher Frühgeburt und dann doch nothwendig gewordener Excerebration, und in einem andern Falle, nachdem die VVendung auf die Fitse gemacht worden war, applicirt werden. 20 Hintler wurden lebend durch die Zenge zur VVelt gebracht, 6 hingegen waren todt, von welchen 4 sehon seit Eingerer Zeit abgebrorben waren, was die schon angehende Fäulnist darthes.

In 4 Fällen musste die Wendung auf die Fässe vollzogen werden, und zwar 1) wegen einer einfachen Querlage mit vorliegendem Unterleibe (das Kind blieb am Leben), 2) wegen Querlage des Kindes mit vorgelagerter linken Schulter und vorgefallenenem linken Arm, wobei die Fülse in der rechten Mutierseite lagen. Der Kopf mulste später durch die Zange entwickelt werden. (Das Kind kam todt zur Welt und die Wöchnerin starb einige Tage nacher in Folge der Menschenpocken, an welchen sie zur Zeit der Entbindung litt); 3) wegen einer Seiten- und Bauchlage des Kindes mit hach rechts stehenden Füßen, vorgelagertem rechten Knie und rechter Hand, wobei der Kopf an der linken Mutterseite auf dem Schaambogen und os ilium stand. Nachdem die Wendung gemacht, und das Kind bis auf den Kopf geboren war,

muste, nach vergeblicher Zangenapplication, Feststehen des absolut zu großen Kopfes in der obern bedeutend verengten Becken-Apertur, und bei bereits erfolgtem Absterben des Kindes, der Kopf durch die rechte nach links und hinten gelagerte Fontanella Casseri perforirt, excerebrirt, und durch Beihülfe des stumpfen Hakens herausgezogen werden; 4) mußte wegen einer Schulterlage mit gleichzeitig vorliegenden Arme die Wendung auf die Füsse gemacht werden. Es waren, bevor der linke Arm verfiel, die Wasser schon abgestossen; der Kopf stand nach rechts, das Gesicht und der Bauch nach der Wirbelsäule zu, der Stelfs nach links, und die Beine nach hinten und oben. Bei dieser Lage, wo die Füsse schwer zu erreichen und herabzubringen waren, gelang die Wendung nur mit Mühe. Nachdem diese vellbracht, und das Kind his auf die Schultern geboren war, wurde die Geburt durch die Naturkräfte nicht weiter befördert. Arme mussten daher künstlich entwickelt werden, und dasseibe war auch mit dem Hopfe der Fall, wo noch, da des Kind schon längst abgestorben war, der stæmpfe Haken, da die Zangenapplication nicht ausreichte; zu Hülfe genommen werden muste. Die Wöcherin wurde im Wochenbette von einer Peritonitis befallen, und die Vagina wurde an einzelnen Stellen sphacelos. Von beiden Leiden hergestellt, verließ sie späterhin gesund die Gebäranstalt.

In drei Fällen wurde wegen Engheit des Beckens die künstliche Frühgeburt, mittelst Einsührung von Presschwämmen durch den Muttermund zwischen den Uterus und die Eyhäute hinauf, mit Erfolg instituirt \*).

Das erste Individuum war vor vier Jahren durch die Zange von einem todten, und vor zwei Jahren in der hiesigen Gebäranstalt von einem noch lebenden Kinde durch die künstliche Frühgeburt entbunden worden. Die Conjugata betrug 31/2 Zoll, die Neigung der obern Becken-Apertur 47°. Nachdem 10 Tage zuyor, als der Zeit ihres Eintrittes in die Gehäranstalt, eine gelind laxirende Methode eingeleitet worden war, so dass die Schwangere den 2ten oder 3ten Tag ein Laxans salinum erhielt, wurde am 6. Februar Morgens der Presschwamm eingeführt. Am Abend stellten sich wehenartige Schmerzen ein; diese verloren sich am andern Tage aber ganz, wesshalb am Sten früh durch den schon erweiterten Muttermund zwei größere Presschwämme zwischen Uterus Eyhäute geführt wurden. Nachmittags 4 Uhr stellten sich Wehen ein, und Abends 9 Uhr erfolgte die Geburt eines lebenden ziemlich kräftigen Knabens, dem etwa drei Wochen an seiner völligen Reife fehlen mochten.

Das zweite Individuum, an dem die künstliche Frühgeburt vollzogen wurde, war eine rhachitische Erstgebärende mit einer Conjugata von nicht ganz

<sup>\*)</sup> Die nähere Darstellung des in der Charite Gebär-Anstalt üblichen Verfahrens zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt siehe in Me'n de's Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe, 3tes Bändchen.

8. 26 bis 50.

31/2 Zoll und einer Neigung der obern Beckenöffnung von 50°. Nachdem auch in diesem Falle, 14 Tage vor der Einleitung der künstlichen Frühgeburt, intercurrent Laxantia salina gereicht worden waren, wurde ebenfalls am 6. Februar Morgens der Presschwamm applicirt. Gegen Abend stellten sich die ersten Wehen ein, den 7ten des Morgens wurde der Presschwamm entfernt, und am 8ten früh wurde die Kreifsende von einem 36 Wochen alten lebenden Kinde entbunden. Am folgenden Tage wurde die Entbundene vom Puerperal-Fieber befallen und desshalb zur Abtheilung füf innerliche Kranke verlegt, woselbst sie am 12. Februar starb.

In dem 3ten Falle, bei einer Erstgebärenden, war die Conjugata 3¹/2 Zoll, die Neigung der oberen Becken-Apertur 45°. Die Schwangere erhielt 2 Menate hindurch wöchentlich 2-3mal ein Laxans salinum als Vorbereitung. Am 4ten August Vormittags 10 Uhr, etwa 3 Wochen vor dem Ende der Schwangerschaft, wurde der Presschwamm eingeführt. Gegen Abend stellten sich Wehen ein, des Nachts flossen die Wässer ab, und am andern Morgen gegen 4 Uhr, etwa 10 Stunden nach dem Einbringen des Presschwammes, war die Geburt eines gesunden wohlgebildeten Mädchens vollendet. Neun Tage nach der Entbindung verließ die Mutter als Amme mit ihrem Kinde, beide vollkommen gesund, die Anstalt.

In einem 4ten Falle wurde die künstliche Frühgeburt ohne günstigen Erfolg versucht. Die Conjugata betrug hier nur 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll, und die Neigung der

obern Becken-Apartur 47 Grad. Die Schwangere erhielt zwar auch 9 Wochen hindurch salinische Abführungsmittel, allein sie gebrauchte selbige nicht regelmässig und als und schlief viel. Am 2ten Januar Morgens um 10 Uhr, etwa. in der 37sten Schwangerschaftswoche, wurden die Schwämme applicirt. Abends um 6 Uhr stellten sich wahre Wehen ein, welche den Muttermund so erweiterten, dass um 10 Uhr die Schwämme wieder entfernt werden konnten. ·um 1 Uhr erfolgte der Wassersprung, 'nach welchem der sehr große Kindes-Hopf bei schwächer werdenden Wehen nur langsam in die obere Becken-Apertur trat, hier aber in der 1ten Hinterhauptslage stehen blieb. Da am andern Morgen um 10 Uhr der Kopfstand fast noch derselbe wär, wurde die Kopfzange, doch vergebens, angewendet und nun zwei Stunden nachher die Excerebration des bereits todten Kindes vollzogen.

Die Enthirnung musste 3 mal unternommen werden. In 2 Fällen wurde dieselbe wegen zu enger Conjugata, ungewöhnlich starker Neigung der obern Becken-Apertur, Einkeilung des Kopfes im kleinen Becken, vergeblicher Application der Zange, und bereits erfolgten Absterbens des Kindea, nothwendig. Die Perforation geschah mittelst des Levretschen von Müller verbesserten Kopfbohrers durch die große Fontanelle. Nachdem diese geschehen, wurde der Roonhuysensche Hebel eingeführt, um seine Achse gedreht, und so die Excerebration bewerkstelligt. In beiden Fällen wurde der excerebrirte Kopf mit

der Geburtszange entwickelt. Das eine Individuum verliefs, nachdem das Wochenbett glücklich verlaufen war, gesund die Gebäranstalt. Das zweite (bei welchem die bereits erwähnte künstliche Frühgeburt, wegen zu bedeutender Größe des Kindeskopfes, vergeblich eingeleitet worden war), wurde wegen Purperalfiebers zur innern-Station des Charité-Krankenhauses verlegt (woselbst es starb),

Des 3ten Felles, wo die Enthirnung nothwendig wurde, ist schon bei den Wendungen sub Nro. 3. gedacht worden. Auch diese Person verließ nach glücklich überstandenem Wochenbette gesund die Gebäranstalt.

## C) Krankheits-Vorgänge und Todesfälle.

Die auf der Gebäranstalt beobachteten und behandelten Krankheitsfälle waren folgende:

1) Von den Schwangeren litten an febris catarrhalis 3; febris gastrica 4; febris intermittens quartana 1; Rheumatismus acutus 1; Erysipelas crunum 1; Variolae 4; Ophthalmia chronica ex trichiasi 1; Inflammatio mammae 1; Hydrothorax 1; Phthisis palmonum 1; Fatuitas incipiens 1; Haemorrhagia uteri 1; Vomitus gravidarum 12; Oedema pedum 2; Varicositates genitalium 8; Varices pedum 4; Prolapsus vaginae completus 1; incompletus 6; Fluor albus 16; Condylomata genitalium syphilitica 4; Dolores osteocopi cum tophis ex eausa syphilitica 2; Seabies 4:

- 2) Von den Wöchnerinnen litten an: febris catarrhalis 1; febris rheumatica 2; febris gastrica 5; febris puerperalis 24 \*); febris lactea pro-
  - \*) Bei den an Febris puerperalis leidenden Wöchnerinnen zusserte sich die Krankheit in einem verschiedenen Grade der Hestigkeit. Bei einigen wurde sie gleich im Ansange durch ein Aderlass und Blutegel auf den Unterleib, so wie durch ein gelindes Laxans salinum in einem schleimigen Vehikel, oder durch Calomel, alle 2 Stunden zu 2 Gr. gegeben, durch ein allgemeines Bad, Einreibungen und Fomentationen auf den Unterleib, Injectionen in die Scheide, unterdrückt. War dies nicht der Falt, sprach sich die Krankheit deutlich aus, so wurden die Kranken nach dem bestebenden Herkommen der Station für innerlich Kranke überschickt. Obgleich sich bei vielen der erkrankten Individuen der Grund der Krankhoit, als in äusseren, zufälligen Ursachen, gewöhnlich deprimirenden Gemüthsaffecten, beruhend, nachweisen liefs; so erregte doch die Mehrzahl des Erkrankens, namentlich in evsten Monaten dieses Jahres, den Verdacht eines obwaltenden Contagiums, wogegen die krästigsten Maasregeln, als Entiernen der Wöchnerinnen von ihren bisherigen. Lagerstätten, Reinigen und Scheuern aller Gegenstände in der ersten Wochenstube, wo fast alle erkrankt waren, mit Pottasche und Seife, Lüsten der Zimmer, so wie die Morveauschen Räucherungen, angewendet wurden. Jedoch erkrankten, während und nach diesen Vorkehrungen, noch mehrere Wöchnerinnen, was namentlich in den Monaten Mai und Juny wiederum der Fall war. Die Krankheit zeigte einen boben Grad von Bösartigkeit, indem die meisten Individuen, die zur Station für innerlieh Kranke trans-- locirt wurden, starben, Das Nähere siehe in diesem Journal B. 7. Stück 1, S. 53. (Das Kindbetterinfieber, besonders nach Anleitung der in der Charité 1826 vor-

longata 1; Rheumatismus acutus 1; Rheumatismus chronicus 1; Erysipelas faciei 1; Variolae

gekommenen Fälle desselben vom Regierungs-Medizinalrathe Dr. Neumann, Arste an der Charité su Berlin) woselbst indess mehrere Drucksehler sich eingeschlichen haben (s. B. S. 55, Z. 14 v. ob. lies: wurde die künstliche Frühgeburt bei ihr versucht, anstatt: wurde sie durch die künstliche Frühgeburt entbanden; ferner., S. 56. Z. 1 u. 2 v. unt. lies: den 8ten Februar, anstatt: den 28ten Februar, und, den 9ten Februar anstatt den 9ten März; und 8. 60. Z. 13 v. unten lies: eingerissen, anstatt zerrissen) und auf die mechanische Reizung der Geschiechtstheile beim Geburtsgeschäfte (S. 67 u. f.) und bei den Touchirübungen (S. 70), als Bedingungen zum Puerperal-Fieber, wohl etwas m viel Gewicht gelegt seyn mag, de namentlich in letzterer Hinsicht, Gebäranstalten die Ausübung des Beischlases verhindern, diener aber viel mehr, als die Exploration, anfregt.

Bei der Obduction der Verstorbenen fand man meistentheils ein gelbliches, käsiges Exsudat, das die Baucheingeweide bedeckte, und die Bauchhöhle ansfüllte. Ausser dem Peritonäo zeigten auch die Därme und in den meisten Fällen die Leber, die Spuren der vorangegangenen Entzündung. Oft war die Scheide mehr oder weniger brandig, die innern Wandungen der Gebärmutter aufgelockert, jauchig, schwarz gräulich gefärbt. Bei einem Individuo zeigten sich große Eiterbeulen auf der äussern Fläche des Uterus. In einigen Fällen fehlte das Lymphexsudat gans, dagegen war die Putrescens der Scheide und der Gebärmutter vorhanden. Die Organe der Brusthöhle waren in den meisten Fällen ganz gesund, nur in einem Falle zeigte sich auch in der Brusthöhle das genannte Exsudat, und in einem andern Falle erschienen die Lungen in den Zustande der Hepatisation. ---

3; Angina tonsillans 1; Tussis catarrhalis 2;
Catarrhus pulmonum 2; Pneumonia typhodes 1;
Raucedo chronica 1; Phthisis pulmonum 2; Hydrothorax 1; Hydrops universalis 2; Colica subinflammatoria 5; Mania puerperalus 2; Hysteria 3; Spasmi clonici 3; Metrorrhagia 9; Inflammatio mammarum 7; Abscessus mammarum 5; Ruptura frenuli vulvae 18; Ruptura perinaei incompleta 5; Sphacelus vaginae 1; Oedema pedum 1; Varices pedum 1; Ulcera syphilitica genitalium 5; Bubo syphiliticus inguinalis 1; Condylomata syphilitica genitalium 4; Tophus venereus 1; Hernia abdominalis 1; Panaritium 1; Ulcus fistulosum brachii 1; Podarthrocace 1.—

Von den Säuglingen litten an: Ophthalmia neonatorum 34; an Icterus neonatorum 7; an febris
bullosa 3; an Aphthae 19; an Tussis convulsiva
1; an Spasmi clonici 5; an Trismus und Tetanus
1; an Colica spastica 1; an Induratio telae cellularis 1; an Induratio residui funiculi umbilicalis 1; an einfacher Kopfgeschwulst 3; an Blutgeschwulst am Kopfe 1; an gallertartiger Magenerweichung 1\*); an Atrophie 28; an Apoplexie 5.—

\*) Das Kind war von seiner Geburt an immer unruhig, schrie fast beständig, nahm heine Brust und mußte deshalb gepäppelt werden. 6 Tage nach der Geburt wurde wegen einer Ophthalmia neonatorum ein Blutegel gesetst; es entstand eine starke Nachblutung, die nur durch die Hannemannsche Blutegelpincette (siehe Rust Magas. B. 16. S. 375) gestillt werden konnte, das schwache Kind aber doch sehr mitgenommen hatte.

#### Folgende Todesfälle kamen vor:

- 1) an Phthisis pulmonum starb eine Wöchnerin.
- 2) Todtgehoren wurden 29 Kinder (13 Knahen und 16 Mädchen).
- 3) Innerhalb der ersten 4 Wochen nach der Gebut starben 37 Säuglinge (18 Knaben und 19 Mädchen) und zwar an: *Trismus neonatorum* 1; an Spasmi clonici 3; an Icterus 1; an Erweichung des Magens 1; an Apoplexie 6; an Atrophie 25.—

#### D) Gehurtshülfliche Verhältnisse.

Aus obigen Nachweisungen ergeben sich num folgende Zahlen-Verhältnisse:

Zwei Tage später trot eine Blutung aus dem Nabel ein, die nur durch die Umstechung beseitigt werden konnte. Das Kind war jetzt sehr matt, schrie fortwährend und nahm nichts mehr zu sich. Der Unterleib schien schmerzhaft zu seyn, die Darmausleerung war normal. Am folgenden Tage starb das Kind unter den Symptomen der größten Schwächen

Bei der Obduction zeigte sich:

- a) ein geringes Blutextravasat im Zellgewebe swischen Haut und Peritonäum im Umkreise der Venaumblicalis.
- b) eine Erweiterung und eine Ruptur des Magers au der vordern Fläche mit Erguss der Contenta (Ralbfleisch-Bouillon mit Eygelb und Rothwein) in die Unterleibshöhle. Die Pars duodenalis des Mägens war
  noch ziemlich sest, aber der übrige Theil desselben in
  eine weiche, gallertartige Masse umgewandelt, welche
  man zwischen den Fingern leicht zerreiben konnte. —
  Die Mutter des Kindes hatte venerische Feigwarzen an
  den Geschlechtstheilen.

- 1) Das Verhältniss der rechtzeitigen Rinder zu den Frühzeitigen ist wie 7<sup>15</sup>/<sub>32</sub> zu 1.
- 2) Das Verhältniss der rechtzeitigen Kinder zu den unzeitigen ist wie 29<sup>7</sup>/<sub>8</sub> zu 1. —
- 3) Das Verhältniss der nach der Geburt gestorbenen Kinder zu den todtgebornen ist wie 18/20 zu 1.—
- 4) Das Verhältnis sämmtlicher Geburten zu den todtgebornen Kindern ist wie 9<sup>18</sup>/<sub>29</sub> zu 1. —
- 5) Das Verhältniss sämmtlicher Geburten zu den todten Kindern überhaupt ist wie 415/66 zu 1.—
- 6) Das Verhältniss der nach der Geburt gestorbenen zu den lebend geborenen Kindern ist wie 1 zu
  626/37. —
- 7) Das Verhältnis der durch Kunsthülse beendigten Geburten zu denen ohne besondere Kunsthülse ersolgten ist wie: 1 zur 7½, also beinahe noch einmal so stark, wie im vorigen Jahre, wo das Verhältniss war wie: 1 zu 13. Dies mögte denn auch wohl mit die Ursache seyn, dass das Verhältniss der todten Kinder zu den lebend geborenen und später gestorbenen in diesem Jahre ungünstiger, wie in dem vorigen ausfällt.

## E) Personal - Notizen.

Die Hülfsleistungen bei den Geburten geschehen in den regelwidrigen Fällen durch den Director, oder dessen Stellvertreter, den Stations-Arzt der Gebär-Anstalt (zur Zeit der Staabs-Arzt Dr. Weise); in den regelmäßigen Fällen dagegen durch die Hebamme der Gebär-Anstalt, den Stations-Chirurgus, oder

durch die Studirenden der Universität, des med. chirurg. Friedr. Wilhelm's Institutes, der med. chirurg.
Akademie für das Militair, oder durch die HebammenSchülerinnen.

Es erhielten in diesem Jahre practischen Unterricht auf der Gebär-Anstalt: 65 Studirende von der Berliner-Universität, 20 Studirende vom Königl. medizinisch - chirurgischen Friedrich Wilhelms Insitute, 8 Studirende von der Königl. medizin, chirurgischen Militair - Akademie; 38 Chirurgen von der Königl. Armee, und 29 Hebammen-Schülerinnen; in Summa 160 Individuen. —

## XXXIII.

Bericht über die Königl: Gebäranstalt zu Breslau vom Jahr 1826; von dessen Vorsteher, dem Medicinalrathe und Professor Dr. Andrée. (Nebst einer Tabelle).

## Aufnahme und Abgang im Allgemeinen.

| Schwangere.                    |      | Wöchtterinnen. | Kinder.<br>Knaben, Mädchen. |       | Summa<br>d. Kinder. |  |
|--------------------------------|------|----------------|-----------------------------|-------|---------------------|--|
| Bestand                        | 13.  | 7.             | 4                           | .4    | 8.                  |  |
| Aufnahme im<br>Laufe d. Jahra. | 180. | 175.           | 95.                         | 80.   | 175                 |  |
| In Samma                       | 193. | 182.           | 99.:                        | 843.1 | 183.                |  |
| Abgang im<br>Laufe d. Jahrs.   | 179. | . 174.         | 94.                         | 84.   | 175!                |  |
| Bestånd<br>vit. Dec. 1826.     | 14.  | 8.             | 5.                          | 3.    | <b>'8.</b>          |  |

## Aufnahme und Abgang insbesondere:, (Siehe beiliegende Tabelle.)

- Im Lanfe des Jahres sind 175 Schwangere ent-

|             | lebenden |             |          | Knaben. Mkdchen. | . ', |  |
|-------------|----------|-------------|----------|------------------|------|--|
|             |          | maben.      | Mudchen. | Khaben. Machen.  | ب    |  |
| natürlich.  |          | <b>87.</b>  | 75. ·    | <b>4. 3.</b>     | ,    |  |
| ktimstlich: |          | <b>2.</b> · | 1.       | 2. 1.            | •    |  |
|             | -        | 89.         | ·76.     | 6. 4.            | _;   |  |
|             |          | 1           | 65.      | 10.              |      |  |

175-

The besagten 175 Schwangern, welche geboren haben, sind zwei mitgerechnet, die in den ersten Monaten abortirten; es ereigneten sich sonach zwei Zwillingsgeburten.

Das Verhältniss der künstlichen Geburten zu den natürlichen war beinahe = 1:28; das Verhältniss der todt Gebornen zu den lebend Gebornen = 1:10<sup>4</sup>/<sub>2</sub>; das Verhältniss der natürlich todt Gebornen zu den natürlich sehend Gebornen beinahe = 1:23.

Bemerkungen über die Aufnahme insbesondere.

Natürliche Geburten.

## Frühgeburten.

- a) Zwei Abortus, ohne nachtheilige Folgen für die Mütter.
- b) Eine unzeitige Geburt im öten Monat, das Kind kam mit den Füßen vorangehend und war ganz faulig.
- c) Zwei unzeitige Geburten im 7ten Monat; die Kinder waren ebenfalls bereits in Fäulniss übergegangen.
- d) Drei frühzeitige Geburten zu Ende des Sten Monats, zwei glücklich für die Mütter; doch starb das eine Kind noch am Tage der Geburt am Schlag-flusse; das zweite, welches mit den Füssen vorangehend geboren war, starb vier Tage nachher an Schwäche. Das dritte Kind wurde erhalten; doch starb die Mutter im Wochenbette an Brustwassersucht. (S. Krankheitsgeschichte unten).
- e) Eine frühzeitige Geburt im 9ten Monat der Schwangerschaft. Der Verlauf der Geburt war ganz

gewöhnlich; das Kind kam aber todt und schien schon vor einigen Tagen gestorben zu seyn.

## Zeitige Geburten.

- a) Drei Gesichts-Geburten; der Verlauf war in allen drei Fällen schnell und glücklich für Mutter und Kind.
- b) Zwei Steils-Geburten, chesfalls glücklich für Mütter und Kinder.
- C) DreiFulsgeburten, alle glücklich für Mutter und Kind. Das eine Kind war ein Zwilling, welcher dem mit dem Hinterhaupte vorangehenden Erstgebornen folgte, Bei der andern abenfalls für Mütter und Kinder glücklich verlaufenden: Zwillings-Geburt kamen beide Kinder mit dem Hinterhaupte voran. Von den Hinterhaupt, geburten ist überhaupt im Allgemeinen zu bemerken, daß der Kopf in 24 Fällen sich vorher in der zweiten Scheitellage, in allen übrigen aber in der ersten auf den Beckeneingang stellte.

# Künstliche Geburten. Zangen-Geburten.

- des Kindes, der sich im Ausgange des Beckens einkeilte. Die Entwickelung desselben erforderte keine große Anstrengung, und der auf diese Weise geborne Knabe erfreute sich nebst der Mutter des besten Wohlseyns.
  - 2) Bei einer Erstgebärenden, bei welcher der Kopf des Hindes, ungeachtet der kräftigsten Wehen, Sizzozos Journal, VII. Bd. 31St. I.11

sich einkeilte. Die Katbindung selbst war sehr leicht, indem in wenigen Minuten ein toeter, schon bereits in Fäulniss übergegangener Knabe hervorgezogen wurde. Das etwas zu enge Becken und Straffheit der Geburtstheile schienen an der Verzögerung der Geburt den wichtigsten Antheil gehabt zu haben. Die Mutter hatte keinen Nachtheil davon und konnte 14 Tage nachher sehon gesund das Institut verlassen.

3) Bei einer Mehrgebärenden, welche die Armuth veranlasste, nachdem sie schon 24 Stunden Geburts-Schmerzen vergeblich gelitten hatte, im hetitute Hülfe su suchen. Bei ihrer Antunk war der Kopf des Kindes im Eingange fest eingekeilt, und die große Hopfgeschwulst erlaubte nicht, genau über die Stellung dieselben zu urtheilen. Ohne Zeitverlust wurde die Zange angelegt und binnen wenigen Minuten ein Knabe hervorgezogen, an welchem die Wiederbelebungs-Versuche vergeblich angestellt wurden. Bei genauer . Untersuchung und nachher angestellter Section zeigte es sich, dass das linke Stirnbein zerbrochen und sehr viel Blut an dieser Stelle ausgetreten - war. Zweisel hatte der Kops an dieser Stelle auf dem Vorberge, der sehr herein ragte, lange aufgestanden und der Bruch war durch die Kraft der Weben veranlast worden. Die Mutter befand sich als Wöchnerin ganz wohl und konnte schon den 14ten Tag Der Hopf des Eindes ist geeund entlassen werden. dem Medizinalrathe, Professor Dr. Otto, übergeben er denselben genauer untersucht und sorgeam präparirt hat. Die genauere Beschreibung des Falles nebet einer Zeichnung wird noch besonders erfolgen.

## Eine Wendung auf die Fülse.

Die Veranlassung dazu war Querlage des Hindes bei einer Erstgebärenden. Obgleich der Knabe sehr stark war, so glückte doch die Operation so wie die Herausbeförderung an den Füßen vollkommen, und zwar in wenigen Minnten. Mutter und Kind blieben, so lange sie im Institute verweilten, gans gesund,

#### Eine Perforation -

Die Veranlassung dazuwar- die bedeutende Enge des Beckens bei einer Erstgebärenden. Schon in der Schwangerschaft wurde dieselbe durch die Unters suchung außer Zweifel gesetzt, und bei der Geburt verhinderte sie dem gehörig mit dem Scheitel voie liegenden Kopfe den Eintritt in das Becken gänglich. Die Versuche, ihn mittelet der Zange hereinzuziehen, mileglückten ganz, und es wurde delshalb das Kind auf die Fälse gewendet, welche Operation, so schwierig sie auch war, iz kurzer Zeit vollendet wurde. Weit schwieriger aber war die Entwicklung des Rumpies und besonders des Lösen des Armei was viele Mühe und fast eine Stunde Zeit kostete Ganz fruchtles blieben auch jetzt die Beinühungen, den Kopf mit der Zenge in das Becken herein und durchzusükren, und man sahe sich daher veranhist, da durch die Beschaffenheit der Nabelschnur und des bis an den Hale gebornen Kindes der Tod desselben

erwiesen war, zur Perforation seine Zuflucht zu nehmen, durch welche endlich, nach 4 Stunden lang fortgesetzten Versuchten, die Geburt beendigt wurde. Bald nach der Entbindung traten sehr bedenkliche Zufälle ein, die auf Entzündung der Gebärmutter und der ihr nahe gelegenen Theile schließen ließen, jedoch alle beseitigt wurden; doch bildete sich später erst ein Abscels an der hintern Wand der Mutterscheide, der aber nach 4 Wöchen geheilt war, worauf die Person das Institut gesund verließ.

#### Ein Acconchement forcé.

Bei einer Ehefrau, die, in Wehen und durch Blutyerlant schon sehr geschwächt, im Institute Aufnahme verlangte. Sie war 31 Jahre aft, zum dritten Male schwanger, und hatte, ihrer Aussage nach, schon seit mehreren Wochen Blut aus der Mutterscheide verloren. Seit mehreren Stunden war aber der Blutabgang sehr stark geworden und es hatten sich Geburtsschmerzen dazu eingestellt, die den Muttermund bei ihrer Ankunft schon fast zur Hälfte erweitert hatten. Als Ursache des Blutflusses konnte man sehr deutlich den auf dem Muttermande sitzenden Mutterkuchen erkennen, wesshalb auch sogleich zum Accouchement force geschritten und in wenigen Minuten ein lebendes Mädchen, an dessen vollkommener Reife wohl noch 14 Tage fehlen konnten, herausbefördert wurde. Mutter und Kind verließen die Anstalt gesund.

Außer den bereits erwähnten Kindern, die todt geboren wurden, sind noch drei zu bemerken, die vollkommen reif und ausgetragen waren, und ganz natürlich, mit dem Hinterhaupte vorangehend, kamenjedoch todt. Das eine schien kurz vor der Geburt
gestorben zu seyn, die beiden andern trugen aber
schon einige Spuren der Fäulniss an sich. Es ließ
sich keine Ursache auffinden, die zum Tode vor der
Geburt hätte Veranlassung geben können.

Bemerkungen über den Abgang insbesondere.

Eine Schwangere wurde unentbunden entlassen, weil ihr Mann die Niederkunft im Institute nicht verstattete. Eine andere Person war dem Institute von der Königl. Regierung zur Beobachtung (weil sie vorgab, seit 3 Jahren regelwidrig schwanger zu seyn) überschickt worden, wurde aber, da dieses sich nicht bestätigte, wieder entlassen. Desgleichen wurden auch 2 unehelich Geschwängerte entlassen, die blos wegen zu fürchtendem Abortus, der aber verhütet wurde, aufgenommen worden waren.

171 Wöchnerinnen verliessen das Institut; 144 mit 145 Rindern, 27 ohne Kinder, worunter 2, die dem Hospitale zu Allerheiligen zur weitern Pslege übergeben werden mussten, weil, ihre gänzliche Genesung herbeizuführen, der etatsmässige Aufenthalt im Institut hätte weit überschritten werden müssen; die eine litt an Lungenschwindsucht, die andere an VVassersucht des Zellgewebes der Haut, mit welchen sie beide schon in der Schwangerschaft bei ihrer Aufnahme behaftet waren. Es starben im Institute 18 Kinder, worunter einige frühzeitige, besonders ein

Zwillingspaar, welches zu Anfange des Jahres sich noch in der Anstalt befand. Auch starb eins von den 2 Zwillingspaaren, die — wie schon erwähnt — im Laufe des Jahres geboren worden waren, an Entkräftung, da die Matter sie nicht au stillen vermochte. Die übrigen Kinder starben meist an Krämpfen, Apoplexie, Schwäche und Abzehrung.

#### Von den Wöchnerinnen starben 3 im Hause:

a) Eine an den Folgen des erlittenen Blutverlustes bald nach der Gehurt. Sie suchte erst die Aufnahme im Institute nach, nachdem sie schon die ganze Nacht Wehen gehabt und auch schon viel Blut verloren hatte. Bei der Aufnahme war sie daher, obgleich Erstgehärende und erst 19 Jahre alt, schen etwas erschöpft, indessen ließ der ohne Zweifel wegen frühzeitiger Trennung des Mutterkushens statt findende Blutslus gänzlich nach und die Geburt eines reifen Knabens erfolgte einige Stunden später ganz regelmäßig. Die Nachgeburt wurde ebenfalls durch die Thätigkeit der Gebärmutter eine halbe Stunde später ausgetrieben, jedoch floss dabei etwas mehr Blut als gewöhnlich. Eine Stunde später erneuerte sich der Blutslus und es kostete viele Mühe, in der gänzlich geschwächten Gehärmutter Zusammenziehungen zu erwecken. Bald nachher wurden die Folgen der statt gehabten Metrorrhagie sehr bemerkbar und alle angewandte Hülfe reichte nicht hin, das Leben erhalten. Die Section zeigte einen fast gänzliches Mangel an Blut -

- b) Eine Ehefrau aus Zedlitz, Mutter von mehreren Bindern, die im Sten Monate der Schwangerschaft krank dem Institute zur Pflege überliefert worde. Nach ihrer Angabe war sie gefallen und litt seit dieser Zeit an Schmerzen im Kreutze, Geschwulst der Fülse und Genitalien, so wie an Hurzathmigkeit welche Beschwerden aber, mit Ausnahme der letztgenannten, einige Tage später fast ganz beseitigt waren. Den 9ten Tag nach ihrer Aufnahme stellten sich plötzlich Wehen ein, und nach Verlauf einer Stunde war ganz regelmässig ein lebendes Mädchen, an dessen Reife noch 6 Wochen fehlten, geboren. Nachgeburt folgte diesem ohne Blutverlust gleich nach; aber sogleich wurde die Entbundene unruhig, die Karzathmigkeit nahm mit jedem Augenblicke zu und der Tod erfolgte unter krampshaften Bewegungen des Körpers eine Stunde nach der Entbindung. Die den Tag nachher angestellte Section zeigte als Ursache des Todes eine bedeutende Ansammlung von. Wasser in der Brusthöhle und faulige Auflösung der Leber.
  - c) Eine unehelich Geschwängerte, die zum erstehmale geboren hatte. Die Entbindung von einem lebenden Knaben war ganz regelmäßig, und die 21 jährige VVöchnerin, die von der frühesten Jugend an sich immer gesund gefühlt hatte, erfreute sich bis zum 4ten Tage nach der Entbindung des vollkommensten VVohlseyns. Den 5ten Tag stellte sich heftiger Frost mit darauf folgender Hitze und Ziehen und Schmerzen in den Gliedern, besonders im

rechten Arme, ein. Derselbe Fieberanfall kam den Tag darauf wieder, und erneuerte sich später des Tages 2 mal, ohne sich an bestimmte Stunden zu halten und ohne die Wochenfunktionen im zu stören. Der Schmerz im rechten ringsten Arme blieb fortwährend und den oten Tag gesellte sich noch ein über den ganzen Körper verbreiteter Frieselausschlag hinzu. Ohne durch die Anwendung der Heilmittel eine in die Sinne fallende merkliche Veränderung zu bewirken, traten den 9ten Tag nach der Entbindung, nach einer sehr unruhig zugebrachten Nacht, Delirien, Bewufstlosigkeit und ängstliche Respiration ein und der Tod erfolgte noch denselben · Tag. --

Ende Februar begannen nach 6monatlichem Lehr-Cursus vorschriftsmäßig die Prüfungen von 26 Hebammen-Schülerinnen, Anfang Septembers wurden 41 Schülerinnen wieder aufgenommen.

Die geburtshülfliche Klinik im Sommer besuchten ausser einigen Aerzten und Chirurgen 10 Studierende und 32 Zöglinge der Chirurgen-Schule. Die Klinik wurde gleich nach dem Abgange der Hebammenschülerinnen im Merz eröffnet und dauerte ununterbrochen bis zu Anfange des Septembers. —

### XXXIV.

Bericht über die Königl. Entbindungs-Lehr-Anstalt Westpreußens zu Danzig vom Jahr 1826, von dem Director derselben, Dr. Brunatti.

Zu den vom Jahr 1825 als Bestand in der Anstalt zurückgebliebenenstier noch unentbundenen Schwangern wurden im Laufe des Jahrs 1826, 90 neue aufgenommen. Unter denselben befanden sich drei Ehefrauen und 87 unehlich geschwängerte Mädchen.

Von der Gesammtzahl der 94 Schwangern wurden zwei vor der Geburt entlassen. Die Eine, weil bei ihr ein Ausschlag, der bei der Aufnahme eben nicht verdächtig aussah, doch bald nachher sich als Krätze darstellte. Die zweite erhielt im öten Monat der Schwangerschaft durch Misshandlung eine Metrorrhagie. Es zeigten sich dabei noch einige andere Zeichen einer bevorstehenden Frühgeburt, und ihrer Aufnahme stand daher nichts im Wege. Als darauf aber alle Zufälle verschwanden, wurde sie auch wieder bis auf eine spätere Zeit entlassen.

Von den übrigen 92 Schwangern wurden 85 entbunden und 7 davon sind noch als schwanger in des folgende Jahr übergegangen.

Da 4mal Zwillinge vorkamen, so wurden von den 85 Personen 89 Kinder geboren, und zwar 48 Kaaben und 41 Madchen.

Unter den Müttern befanden sich 41 primip und 44 multiparae, und unter den letztern waren mehrere, die schon zum 4ten Mal ihre Wochenzeit in der Anstalt abmachten.

Unter den 89 Geburten, mit Einschluß der vier Zwillingsgeburten, verliefen 83 in normaler Kopflage, und waren Kopfgeburten der ersten und zweiten Art, ohngefähr in dem Verhältniß wie 15:1. Zweinel wurde der Scheitel in der dritten Kopflage beobachtet und entwickelte sich mit dem Gesicht unter dem arcs oss. pub. Zweinel trat der Steiß ein, und bei zwei Querlagen lag das Kind einmal mit dem Arm und der vorgefallenen Nabelschnur vor, das andere Mal in der Quer mit dem Kopf in der linken Seite und mit der vordern Fläche seines Körpers nach hinten der Mutter.

Zehnmal musste Kunsthülfe eintreten, nämlich:

- a) Bei einer Steissgeburt, die zwar der Natur überlassen werden konnte bis auf die Entwicklung des Kopfs, bei der die Zange in Anwendung kommen musste, um so mehr, da die Mutter primip. war und das Leben des Kindes in Gefahr gerieth.
- b) Bei 2 Wendungen. In dem einen Fall wurde das Hind gerettet, in dem andern kam es todt, und es musste dabei ebenfalls die Zange gebraucht werden.

c) Bei 7 Geburten, wo die Zange beim verliegenden Kopf zur Hülfe genommen werden mußte. Indicationen zum Gebrauch derselben gaben Atonie des Uterus, rheumatische Befangenheit desselbes, Pleuroperipneum., Brechen, Blutung.

Bei den 10 künstlichen Geburten wurden zwei Kinder bei Zangengeburten und 1 Hind bei der Wendung fodt geboren, 7 wurden beim Leben erhalten.

Von den 89 Kindern haben 77 gesund die Anstalt verlassen, 7 sind gestorben. Außer den 3 Kindern nämlich, die bei den künstliehen Geburten ihren Tod fanden, waren zwei frühzeitige, die bereits vor der Geburt abgestorben waren, und zwei, die nach der Geburt durch Convulsionen aufgeriehen wurden; fünf Kinder sind in das Jahr 1827 übergegangen und befinden sich noch in der Anstalt.

Was die Krankheits-Constitution der sämmtlichen Bewohnerinnen der Anstalt betrifft, so sprach sie sich als rheumatisch entzündlich, sehr rein und deutlich aus, theils als allgemein Leiden, theils mit entzündlichen Affectionen des Kopfes, der Brust und des Unterleibes. Es entstanden mehrmals reine Synocha aber auch in Verbindung mit Kopfentzündung, pleuroperipneum., erysipelas, peritonitis, cystitis. Häufig waren aber auch andere Krankheitsformen ex sordibus pr. viar. und ungewöhnlich oft kamen intermittirende Fieber vor, zum Theil mit sehr irregulären Formen, wie am Schluß des Jahres sich noch eine Wöchnerin vorfand mit einer febris quotid. triplicata, die in hemitritaea überging. Wegen der vielen Krankheiten, die in diesem

Jahr die Anstalt heimsuchten, ist daher auch der Medizinbedarf weit größer gewesen als in irgend einem der frühern Jahre. Doch hat die Anstalt auch dafür die Ehre, so wie früher, auch in dem Jahr 1826, weder eine Schwangere, Kreisende und Wöchserin, noch eine Schülerin verloren zu haben, und die oben angegebenen Kinder abgerechnet, hat sie jedes ihr anvertraute Haupt zu erhalten gewußt.

An dem theoretischen und praktischen Unterricht haben 49 Schülerinnen Theil genommen. Davon gehörten zum Reg. Depart, Danzig 12.

ditto Marienwerder 27. ditto Köslin 10.

Von diesen sind indessen aus dem dritten Lehr-Cursus des Jahres 1826 noch 17 in der Anstalt, de nach meinem ergebenen Bericht an Ein hohes Ministerium vom vorigen Jahr durch Allerhöckste Verordnung jetzt festgesetzt ist, dass jährlich nur zwei Cursus, jeder zu 6 Monaten, abgehalten werden sollen, der Unterricht mithin sich erst mit Ende Februar 1827 beenden kann.

Folgende Fälle und Bemerkungen zu einer nähem beliebigen Ansicht:

1) Was die Stellungen des Kopfs auf das Beckes anbetrifft, so kamen zwei Fälle vor, wo das Hinterhaupt nach der rechten synchondros: sacro-iliacs gerichtet war. In dem einen Fall war, bei grader Stellung der Gebärmutter, der Kopf von der Centrallinie des Beckens sehr abgewichen, kein Kindestheil war weder in der Schwangerschaft noch in den ersten Zeit-

räumen der Geburt zu entdecken, und selbst nach dem Wassersprunge konnte bei der gewöhnlichen Untersuchung auf die Lage des Kindes nicht geschlossen werden. Wendung schien unausbleiblich, als aber zu diesem Zwecke die Hand bis in den Muttermund. gekommen war, wurde der Kopf in transverseller Richtung fast ganz in der Aushöhlung des linken Hüstbeins mit dem Nacken dem Centro des Beckens gegenüher gefunden. Indem keine dringende Ursache. war, die Geburt zu beendigen, wurde nur die linke Seiterlage empfohlen; und der Leib dabei von der rechten Seite ab in die Höhe gehoben und leise gehalven. Da kräftige Wehen nicht fekiten; so stellte sich der Kopf auch bald auf das Becken, aber wie gesagt, mit dem Hinterhaupte nach hinten und links," und die Geburt beendete sich mit einer Drehung des Gesichts unter den Schambogen. Auch bei einer zweiten Geburt wurde dieselbe Kopfstellung auf dem Eingang des Beckens wahrgenommen und beendete sich gleichfalls mit der Drehung des Gesichts unter den Schambogen, nur muste hier die Zange behutzt werden; da die Wehen nicht kräftig genug waren, bei dieser ungewöhnlichen Kopfstellung das Kind zu entwickeln.

Da diese Kopfstellung unter 89 Geburten 2 mal workam, also sich verhält wie 1:  $44^{1}/_{2}$ , so möchte des Hrn. Hofr. Nägele Erfahrung, nach welcher die genannte Ropfstellung gar nicht selten ist, sich auch hier bestätigen, nur mit dem Unterschiede, daß sie sich nicht im Verlauf der Geburt mit dem Hinter-

haupte von hinten mach vorn umänderte, wie er str die häufigste Erscheimung annimmt, sondern hei bei dem drehte der Hinterkopf sich nach hinten und da Gesicht diesem entgegen.

Wenn sich nun gleich in diesen beiden Film die Drehung des Hopfes verhielt wie angegeben, wanfe ich doch auch gestehen, oft habe ich Geleguheit gehabt zu bemerken, daß regelwidzige Stellugen des Hopfe im Anfang der Geburt sich späterin in die gewöhnliche umänderten, und noch vor weigen Wochen kam der Fall vor, wo ein bereit is der Bekkenhöhle sich befindender und mit dem Heterkopf in der Aushöhlung des Kreuzbeins liegende Hopf sich se drehte, daß er zuletzt noch unter des Schambogen sich entwickelte. Indese muse ich bemerken, daß das Kind nur klein, die Mutter abe im allen körperlichen Verhältnissen, besonders aber im Umfange des Bekkens, durchaus normal war.

2. In physiologischer sowohl als geburtshülslicher Hinsicht war die Anna Elis. Ri nicht ohne Interesse Sie hatte das 33te Jahr ihres Lebens überschritten als zum erstenmal sie schwanger wurde, und war von großem und starken Körperbau. Bei ihrer Aufmehne in die Anstalt war vom untern Abschnitt der Gebirmutter bei der Untersuchung gar nichts zu entdetten in dem obern Drittel der Mutterscheide fühlten sich dicke häutige Ausbreitungen, in derem fächeriges Gewebe der Finger an einzelne Stellen wie in eines blinden Sack kam, aber nirgends einen Durchganf fand, um das genannte Segment deutlich zu betutten

You den Catamenien hatte sich bis nach dem 30ten Jahre nichts gezeigt, und seit dieser Zeit waren sie zwar erschienen aber selten und in sehr geringer Menge. Schon 5 Jahre früher hatte Dr. Fischer, 2ter Lehrer der Austalt, sie krankheitswegen in ärztlicher Behandlung; wegen ihrer mangelnden Menstruction. Untersuchung angestellt; den Zustand auf eine ähne liche Weine gefunden und sein Urtheil für sieh dahin gestellt, dass diese Person wohl schwerlich je schwenger werden dürfte. Ueber die Entstehung dieser Preudomembranen war nichts zu erfahren, gewiß aher scheint es zu seyn, daß, selt die Catamenien eintraten und Schwangerschaft statt fand, dieses Gehilde an irgend einem Ort eine Oeffnung erhalten haben muss, kennte man sie auch bei der Untersuchung nicht auffinden; dem falls man auch annehmen möchset das Menstrualblut, welches sich nach dem 30ten Jahre, wenn gleich unregelmäßig und sparsam einstellte, hätte den Ursprung aus der Scheide genommen, so wird man bei der bald darauf erfolgten Schwangerschaft doch kaum an andere als an die gewöhnlichen Wege der Empfangnis denken können, de diese Person bis zu ihrer jetzigen Schwangerschaft nichte weniger als den Keuschheits-Schleier getragen hat, so schwierig es übrigens auch hier zu begneifen seyn möchte, wie Empängniss durch unmittelbaren Uebergang männlichen Zeugungsstoffes bis zu dem Orte der Keimbildung im weiblichen Körper hat statt finden können, da bei der sorgsamsten Untersuchung, selbst zur Zeit der beginnenden Geburt, der Finger keine Stelle finden konnte, um den Eingang zu der innern Geburtsorganen zu berühren.

Zur Zeit der Geburt beim Eintritt der Weben war Alles in beschriebener Art verblieben, der Mettermund ganz verhüllt, es schien als wurde die Geburt ohne blutige Tremung dieser Afterbildungen unmöglich seyn, und wäre sie jetzt gleich unternonmen, um auf mechanische Weise die Geburtswege z öffnen, so waren wir hier der Erfahrung entgergen: wie die Natur im Geburtsact bei manchen sich ihr darbietenden Schwierigkeiten sich selbst theile auf mechanische mehr aber auf dynamische. Weise helfen im Stande ist. Im Fortgang der Geburt nerlich wurden diese häutigen Gebilde bei starke Schleimabsonderung so erweicht und verdünnt, das die äusseren Lamellen sich mit dem blossen Finger ohne besonderes Schmerzgefühl trennen ließen. De dieses indessen mit Blutabgang verbunden und ich der vollen Hoffmung war; der Kopf werde beim besern Herabtreten sich selbst den Weg durch die schon sehr verdünnte und erweichte Aftermembranen beltnen, so blieb ich ruhiger Zuschauer. Der Hopf, der bisher noch immer hoch gestanden und die genannte Gebilde nicht erreicht hatte, krat bald darauf näher, drückte auf dieselben, sie enifalteten sich immer mehr, zerrissen an mehreren Stellen ohne alle Bletung, der Muttermund war in seiner vollen Erweite. rung zu fühlen, die Blase sprang und die Geburt verlief mit der gewöhnlichen Stellung des Hinterhaupts, auf welchem aber eine Menge kleiner Haut-Fragmente

sich befanden. Das Wochenbett endete normal und bei der Entlassung wurde von den Pseudomembranen nichts weiter entdeckt, wohl aber war das untere Segment der Gebärmutter mit dem noch offnen Muttermunde im Scheidengrunde deutlich zu entdecken.

3. Unter den Wendungen wurde die eine bei der Renata L., wo das Kind mit dem Kopf in der linken und den Füßen in der rechten Mutterseite und mit dem Vordertheil nach hinten gekehrt war, glücklich für Mutter und Kind und ohne besondere Schwierigkeit unternommen.

Die 2te Wendung fand unter sehr ungünstigen Umständen mit dem Tode des Kindes bei der Cathar. B., einer kleinen, zarten und reizharen Biondine statt. deren Bekken in der untern Oeffnung stark nach hinten gerichtet war. Sie hatte schon 12 Monate früher in der Anstalt eine schwierige Zangenoperation bei vorliegendem Gesichte überstanden und bald darauf wieder empfangen. 14 Tage vor Ablauf der Schwangerschaft meldete sie sich zur Aufnahme. Im Scheidengrunde war kein Kindestheil zu erreichen, die äussere Untersuchung aber, so wie schon die Beschwerden, über die sie klagte, deuteten eine irrige Lage des Kindes an. Die Geburt begann den 5ten April früh Morgens, man konnte auf dem Eingange des Bekkens einen kleinrunden Theil wahrnehmen, der, wie die Folge zeigte, die Schulter gewesen seyn musste. Die Wehen waren nur sparsam und unwirksam, daher der Muttermund auch nur erst am folgenden Tage früh gegen 5 Uhr, als die Blase sprang, SIEDOLDS Journal, VII, Bd. 3s St.

ziemlich die gehörige Weite hatte, worauf eine große Menge Wassers verlief, und der sonst sehr ausgedehnte Leib bedeutend zusammenfiel. Bei damit zugleich eintretenden kräftigen Wehen trat der linke Arm und zugleich die Nabelschnur vor, die Füsse lagen sehr hoch in der rechten Seite, und es kostete viele Mühe, sie in die Geburtswege zu leiten, zumal sie einzeln kerabgefördert werden mulsten und bei der Hestigkeit der Wehen und dem gunz unzestigen Mitpressen der Kreisenden, wovon sie gar nicht abzuhalten war, das Kind mit dem Obertheil des Körpers stärker herabgedrängt wurde, als zu wünschen gewesen wäre, un mit mehr Leichtigkeit die Wendung zu machen. Auch die Lösung des einen Arms machte viel Schwierigkeit, doch zeigte Kind und Nabelschnur bei allen sich dargebotenen Hindernissen noch Zeichen des Lebens und sicher wäre das Kind erhalten worden, hätte der Hopf leicht entwickelt werden können. Aber er stand am Belkeneingang und die gewöhnlichen Handgriffe konnten nur so viel bewirken, dass er mit seinem senkrechten Durchmesser in den schiefen des Beckens mit dem Gesicht nach der symphys. sacro-iliaca dextra zu stehen kam, waren aber nicht im Stande, ihn tiefer zu fördern. Ich musste mich daher entschließen, bei diesem hohen Stande des Kopfes die Zange anzulegen und hatte hier Gelegenheit zu folgenden zwei Bemerkungen.

a. Wenn ich gleich seit dem Ansange meiner geburtshülslichen Praxis als Schüler des hochverehrten Hofraths Starke zu Jena dessen Zange fast immer im Gebrauch gehabt habe, so bediene ich mich doch seit einigen Jahren vorzugsweise der des Hrn. von Siebold, weil die erstere wegen der stärkeren Beckenkrümmung wohl bei manchen Fällen Nachtheil bewirken könnte, der bei der letztern nicht zu fürchten ist. Auch bei der genannten Geburt lag sie mir zur Seite und wurde sogleich in Anwendung gezogen. komte aher nicht hoch genug hinauf gebracht werden, um den Kopf sicher zu sassen, und die schraubenförmige Axe noch ausserhalb den Geburtswegen wirken zu lassen. Ich wählte daher sogleich die Stark'sche, und auch bei ihr musste, um den Kopf vollkommen zu erfassen, die Zusammenfügungs-Stelle der Löffel, bis in die Scheide geschoben werden, konnte hier aber ohne Schwierigkeit zum Schluss gebracht werden, da keine aufrecht stehende Axe oder andere Vorkehrung ein Hinderniss darbot oder mit nachtheiligem Druck auf die Harnröhre drohte, wobei ich noch zugleich bemerke, dass ich mich schon seit sehr vielen Jahren des Stiftes nicht mehr bediene, der zur Starkschen Zange gehört, um die Löffel damit fester zu schrauben, ohne dass sie mir je bei ihrer Anwendung deshalb abgeglitten ware, und was das Verschieben, der Löffel anbetrifft, das durch den Stift verhindert werden soll, so ist mir stets meine Hand der beste Halter und Regulator in allen Fällen gewesen, wo die Zange in der ihr einmal gegebenen Lage sich hätte verschieben wollen, ja ich verwarf n Stift auch aus der Ursache, weil ich zwischen den einzelnen Traktionen gerne die Zange möglichst

Mmm \*

lüste, um den Kops dem wenigsten Druck auszusetzen und nur bei sehr langwierigen Zangengeburten, wo viel Krastauswand von Seiten des Entbinders ersordert wird, möchte ein sestachliessendes Schloss die grössere Anwendung sinden. Auch der Regier.-Rath Hr. Dr. K., der beschäftigtste Geburtshelser bei uns, bedient sich nur allein der Starkschen Zange und stets ohne Stift, ohne je Ursache gehabt zu haben, deshab über sie Klage sühren zu dürsen.

Bei den vielen anderweitigen Vorzügen indessen, die die Zange des Hrn. von Siebold gewährt, wäre für diejenigen Entbinder, die über Lard gehen müssen und bei allen möglichen sich ihnen darbietenden Gelegenheiten nur immer der einmal gewohnten Zange sich bedienen wollen und die nicht für jeden individuellen Fall sich eine passendere wählen können, zu wünschen, dass das Schloss, wozu überdiess noch ein Schlüssel zum Umdrehen gehört, in seinem Mechanismus vereinfacht werden könnte, um selbst für den Fall dieses vorzügliche Instrument zu gebrauchen, wo es in der vagina geschlossen werden soll. Der Herr von Siehold hat selbst in der eigenen Kritik seiner Zange (s. Lucina B. 1. pag. 247) auf dieses Fall hingedeutet und ich erlaube mir zur Belehrung junger Geburtshelfer, die eine brauchbare Zange auch für Fälle, wie der oben beschriebene ist, sich wollen anfertigen lassen, die Worte des berühmten Herausgebers dieses Journals hier anzuführen:

> "Uebrigens bemerke ich, dass derjenige, dem der obere Theil der verlängerten Axe nicht ansteht, sie

weglassen darf; die Axe kann als dann eine Schraube mit zwei Oeffnungen bilden, in welche der Schlüssel zum Umdrehen gesetzt wird. Diese Schraube kann zur Noth auch in der Scheide festgeschraubt werden, wenn man sich eines gekrümmten Schlüssels bedient."—

Allein auch diese Einrichtung möchte nicht ganz den Zweck erreichen, und indem der Herr von Siebold auf der Seite vorher (l. c.) selbst gesteht, daßs die Vereinigungsart keinesweges noch auf Vollkommenheit Anspruch machen könne, da ihr das Requisit der Einfachheit fehlt; so hoffen gewiß alle Entbinder mit mir, die wir uns seiner Zange bedienen und ihre Vorzüge durch eigne Erfahrung haben kennen gelernt: er werde durch Erfindung eines einfachen und selbst für die seltnern Fälle passenden Schlosses dem genannten Instrumente die letzte Vollkommenheit ertheilen \*).

\*) Bei aller Bemühung das Schloss zu vereinsachen, überzeugte ich mich, dass die Festigkeit desselben verlieren würde, und ich änderte daher nichts daran. Dem von dem Herrn Versasser bemerkten Fehlstande sber, dass die schraubenförmige Axe bei hohem Stande des Kopses, wie in dem erzählten Geburtssalle, nicht ausserhalb den Geburtswegen geschlossen werden könne, ist dadurch abzuhelsen, wenn man die Lössel um anderthalb Zolle nach dem Schlosse zu verlängert, wie diess von einigen mir bekannten Geburtsbelsern geschehen ist, und wie ich selbst eine Zange mit dieser Verlängerung besitze, von der ich aber höchst selten Gebrauch mache, da ich in keinem Falle früher die Zange anlege, als bis der Kops des Kindes

b. Bei der oben genannten Geburt machte ich mehrere Versuche mit den Händen, um theils dem Hopf die rechte Lage zu geben, theils ihn herauszafördern und gänzlich zu entwickeln, wobei die Finger selbst bis an die obere Kinnlade des Kindes gebracht wurden, und als zu letzterem Zweck keine Handgriffe fruchteten, wurde dreimal die Zange angelegt, ehe sie zum festen Anliegen und Schliessen gebracht und durch Herausziehen des Kopfs die Mutter vollkommen entbunden werden konnte. An dem Eindringen von atmosphärischer Luft in die innern Geburtswege sollte man unter diesen Umständen wohl nicht zweifeln kösnen, eben so wenig, als an der Möglichkeit der Respiration. Dennoch kam das Kind todt, ob es gleich, wie bemerkt, nach gebornem Rumpfe sowohl durch eigene, wenn gleich leise Bewegungen, als durch die Pulsation der Nabelschnur sein Leben bewies bei allen Handgriffen, so wie bei den Zangen-Versuchen, mit aller Schonung verfahren wurde.

Ich führe dieses Ereignis deshalb hier an, weil Horn in Wien in seinen Bemerkungen und Ersahrungen sich dahin äussert, dass er nach Fuss-, Steisund Wendungs-Geburten nicht mit der Entwickelung des Kops eile, sondern nur ein paar Finger in die Scheide bringe, um den Zutritt der Luft zu erleichtern\*).

vollkommen in der mittlern Beckenapertur vorgerückt ist. D. H,

<sup>\*)</sup> Bekanntlich hatte der verstorbene Weidmann mit diesem Zwecke einen eigenen Hebel erfunden, mit dem man zugleich den Kopf entwickeln sollte. D.H

Sollte indessen nichts weiter als dieses nöthig seyn, um bei den genannten Geburten die Kinder lebendig zu Tage zu fördern, so würden die Wendungen wohl nie in die Klasse der lebensgefährlichen Geburten gekommen seyn, indem bei allen Wendungen die Luft leicht zu dem Kinde in der Gebärmutter den Zutritt findet und die Kinder würden weit häufiger mit dem Kopf zuletzt lebendig geboren worden seyn, wenn wir auch die Erscheinung nicht früher zu erklären im Stande gewesen wären, als in neuern Zeiten, wo man uns von allen Seiten belehren will, der vagitus uterinus sey eine öftere Erscheinung, und wo man die Möglichkeit der Respiration im Mutterleibe unwiderleglich demonstrirt zu haben glaubt. Bis zu der Zeit indessen, wo noch mehrere Beobachtungen über die Möglichkeit des wirklichen Athmens im Mutterleibe entschieden haben und die Bedingungen genau bekannt sind, unter denen sie zuweilen begünstigt werden kann, um darauf gestützt, vielleicht die Mittel zu entdecken, die Respiration des Kindes im mütterlichen Schoofse auf eine sichere Art zu befördern; — bis zu der Zeit möchte es wohl nicht zu wünschen seyn, dass die Ansicht des Herrn Horn zur allgemeinen Maxime erhoben würde, weil bei langsamer Entwickelung des Kopfes noch mehrere Kinder mit vorankommendem Rumpfe ihren Tod finden würden, zumal derselbe bei solchen Geburten wohl weniger in andern Umständen seine Bedingung finden möchte, als vielmehr vorzugsweise in dem Missverhältnis der Temperatur zwischen der äussern

Luft, die auf den gebornen Körper und zwischen der Blutwärme des Uterus, die auf den Kopf des Kindes einwirkt, wodurch Congestionen entstehen, die durch eine eingeleitete Respiration wohl nicht zu heben seyn dürften, ja dieselbe möchte wohl, ohne die Mittel zu kennen, sie zu erhalten oder zu vervollständigen, mehr zu fürchten als zu wünschen seyn, da sie vor gänzlicher Entwickelung des zuletzt kommenden Kopfes so leicht wieder unterdrückt werden kann, und es würde daher vorläufig wohl noch bei der Regel bleiben müssen: die Entwickelung des kindlichen Körpers nach geschehener Wendung nur langsam, den Kopf hingegen so schnell als möglich geschehen zu lassen,

4. Bei den zwei todten Rindern durch Zangen. Operation war das Eine bereits früher abgestorben, das Zweite aber fand seinen Tod vielleicht nur in der verspäteten Hülfe, die in folgenden Umständen sich begründete.

Die Kreisende war eine Blondine von zarter und weicher Textur, 23 Jahre alt, war aber noch zu wenig in den leichtfertigen Fehltritten weiblicher Jugend verwickelt gewesen, als dass die labia pudend. etwa pendula oder laxa gewesen wären, sie waren mehr prominentia mit jener vollen Lebensfülle ihr Streben mehr nach innen als nach aussen zu richten und dem Ucherschreiten ihrer Grenze von dert aus sich möglichst zu widersetzen, sie lagen dabei antrorsum, die rima pudend. war klein, der Damm sehr breit. Die Wasser verliesen als kaum sich Oessen

nung in dem Muttermunde gezeigt hatte, die Wehen waren schwach und sparsam, und darum verliefen mehr als 24 Stunden, bis um 9 Uhr Morgens der Kopf die mittlere Apertur erreichte, er hatte eine starke Kopfgeschwulst und schon die Nacht durch waren keine Bewegungen des Kindes von der Mutter gespürt worden. Ich hätte jetzt gern die Zange angelegt, erwartete aber den Dr. Bona, der zur geburtshülflichen Prüfung in Danzig war, um ihm zu diesem Zweck die Operation zu überlassen, ich liess die Kreisende daher bis zu seiner Ankunst ruhig im Bétte in horizontaler Rückenlage liegen und gab ihr das Pulver vom secale cornut. zu Dj. Er erschien aber erst um 11 Uhr, in der Zwischenzeit vor unsrem Eintritt in das Gebärzimmer waren aber mehrere kräftige Wehen eingetreten und hatten den Kopf so weit vorgetrieben, dass 1/2 desselben bereits aus den äussern Geburtstheilen sich besand. Natürlich war ich unter diesen Umständen der Meinung, dass die Geburt bald ganz durch die alleinige Naturkraft be-'endet seyn würde, aber die Wehen schienen jetzt ganz auszubleiben, die großen Schamlefzen waren in Verbindung mit dem Damm, der überdiess von aussergewöhnlicher Größe war, so verdünnt, dass sie den Kopf. wie eine feine Darmsaite umschlossen und bedeutende Einrisse nicht nur von mehreren Seiten zu fürchten waren, sondern es auch sogar das Ansehen hatte, da der Kopf so stark auf den Mastdarm ad anf den Damm von hinten her drückte, als würde der Kopf denselben nicht von vorn nach hin-

ten durchreissen, sondern umgekehrt, und als würde der Mastdarm die erste Verletzung erhalten und vow da ihre Richtung gegen das Schamlefzenband nehmen, Der ganze Schoolsumfang war dabei in einer Verdünmung und Spannung, dass ich jede Wehe mehr fürchtete als wünschte. Michaelis mit seinem Dammeinschnitt war hierbei mein erster Gedanke, aber der Mangel eigener Erfahrung, die Ungewissheit wie weit der Schnitt geführt werden könnte, um mit Sicherheit jedes Weitereinreissen zu verhüten, und die tägliche Beobachtung, wo in jedes durch menschliche Kunst entstandene Gewebe beim kleinsten Einschnitt mit der Schere die schwächste Fingerkraft auf leichteste Weise die größte Trennung hervorbringt alles dieses hielt mich von jeder eigenmächtigen blatigen Verletzung ab und ich liess den Damm mit dem ganzen Schoolsumfang nur durch warme erweichende und erschlaffende Ueberschläge behandel wobei Herr Dr. B. auf kräftige doch schonende Weise den Damm unterstützte und fest hielt, indem die Kreisende selbst dazu aufforderte, da ihr diess Erleichterung gewährte. Es verging hierbei weit über 1/4 Stunde; die Wehen, an sich nur schwach, waren viel zu unwirksam, um den antagonistischen Widerstand von aussen her zu überwinden, der Kopf rückte daher nicht ein Haarbreit weiter als beschrieben, sondern verharrte mit der den ausgern Geburtstheilen drohenden Verheerung in so drückender Schwere, es gefahrvoll zu seyn schien, zwischen Kopf und Geburtswegen auf irgend eine Weise einzudrin-

gen, um der endlichen Entwickelung des zum dritten-Theil gebornen Kopis förderlich zu seyn. Die Kreisende wurde dabei aber sehr schwach und ohnmächtig, und so sehr ich mich fürchtete, durch Anlegung der Zange den Raum noch mehr zu verkleinern, so sah ich mich doch genöthigt, bei der kraftlosen Wirkung der Wehen und den eintretenden Ohnmachten die Zange anzulegen, um mittelst derselben den Kopf ' aus den weichen Gebilden zu entwickeln, in denen er sich nur noch befand, da er schon größtentheils aus der untern Beckenapertur herausgetreten war, ohne weiter auf das bevorstehende Loos der Geburtstheile Rücksicht zu nehmen, da das allgemein Besinden die höhere Indikation gab und die Neigung zu Ohnmachten, deren Ursache mir nicht ganz deutlich war, so dringend wurde, dass der Scene ein baldiges Ende musste gemacht werden. Kaum war der Löffel nicht ohne Schwierigkeit, doch mit aller Vorsicht von vorn und oben her ein wenig beigebracht, als eine große Menge Blut erfolgte, die sich bei der fortgesetzten Operation noch vermehrte und welches sich früher hinter dem Kopf schon ergossen und zu der großen Schwäche Veranlassung gegeben haben mochte, nur wegen der saitenartigen Umspannung der weichen Gebilde um den Kindeskopf nicht zum Vorschein kommen konnte. Das Kind wurde darauf bei sehr langsamen und leisen Zügen entwickelt, ohne den Kopf im mindesten zusammen zu drücken, weil ich fürchtete, jeder seitliche Druck würde nur den graden Durchmesser des Kopfs, folglich die Gefahr

für das Durchreissen des interfaeminei vermehren. Die Kreisende befand sich dabei in gerader Rückenlage mit ausgestrekten Füssen, indem das Mittelsleisch auf oben angegebene Weise gehalten, und der Kopf möglichst von hinten fort nach vorn erhoben wurde. Nach Austritt des Kopfs wurde anch bald darauf das ganze Kind geboren, war aber todt und konnte durch keine Mittel ins Leben gebracht werden. Es ergoss sich noch viel Blut während und auch kurz nach der Abnahme des Kindes, und die Mutter blieb ein langer Gegenstand der ärztlichen Behandlung, ehe sie so viel wieder hergestellt wurde, dass sie die Anstalt verlassen konnte. Auch hatte der Damm einen Einris, aber einen ganz ungewöhnlichen erhalten, nämlich er war durch den ganzen Druck des Kopfs auf denselben geplatzt, als wäre er mit einem Messer zerschnitten und zwar nur zwischen der untern commissura labior. maj. und dem intestino recto, so dass diese beide Oeffnungen nichts gelitten hatten. Diese Spaltung heilte auch sehr bald und hatte im Wochenbett keine besondern Erscheinungen im Gefolge.

Diese Geburt giebt mir schließlich zu folgenden Fragen Veranlassung:

a. Sollte die Unterstützung des Mittelsleisches mit der Hand nicht wenigstens bei gewissen Fällen das einzige und sicherste Mittel seyn, den Einriss zu vermeiden, oder sollte gegentheils in dem beschriebenen Fall durch den Rath des Herrn Professor Mende das Mittelsleisch auch nicht einmal die genannte Verlezzung erhalten haben?

- b. Sollte nach dem Vorschlage des Hrn. Michaelis die Durchschreidung des Mittelsleisches ein noch besseres Resultat haben liefern können, als im gegebenen Fall wirklich erfolgte? oder sollte es nicht vielmehr gegründet seyn, daß, wenn die Integrität der sämmtlichen Kréisfibern des Schoolsumfanges einmal, es geschehe durch Natur oder Kunst, aufgehoben ist, dem Weitereinreissen durch letztere keine Schranken mehr zu setzen sind, sondern das Mehr oder Weniger dem blossen Zufall überlassen bleibt. Wenigstens zeigt die hier in Rede stehende Geburt, dass, wenn auch das lose Gewebe des Mittelsleisches der Ausdehnung nicht zu widerstehen im Stande war, sondern platzte, die Kreisfibern der äussern Geburtswege doch das Mögliche leisteten; um ihre Continuität nicht stören zu lassen, ohne dabei berechnen zu wollen, wie viel oder wie wenig die leisen und langsamen Traktionen mit der Zange, der Vorgebrauch erweichender und erschlaffender Mittel, so wie die sorgsamste Unterstützung der Theile für diesen Fall mitgewirkt haben.
- 5. In dem Jahr 1826 habe ich bei Atonie des Uterus zuerst Versuche mit dem Secale cornut. gemacht, und so groß mein Misstrauen war, so überraschend waren doch die Erscheinungen, die nach dem Gebrauch desselben sich einfanden, und selbst bei der vorigen Geburt unter No. 4. möchte ich geneigt seyn, es diesem Mittel zuzuschreiben, daß nach Verlauf von ohngefähr zwei Stunden die Geburt sich so weit gesördert hatte, daß der Hopf mit einem

großen Theil die äußere Scham durchschnitten hatte, und meine frühere Indikation zur Zange wegen kraftloser Weben aufgehoben wurde. Ich habe dieses Mittel daher in dazu geeigneten Fällen auch bereits in diesem Jahr in Anwendung gezogen und es hat mir noch immer geschienen, als habe dasselbe eine eigenthümliche Kraft die Thätigkeit der Gebärmutter zu erhöhen, doch kam mir vor, als halte es bei einem baldigen Eintritt seiner Wirkung in derselbes nur kurz vor und als träte der vorige atonische Zustand bald wieder ein. Ich gebe es zu 3j pro dosi und reiche eine zweite Gabe, wenn nöthig, nach einiger Zeit, öftere Wiederholungen von 3 oder 4 Dosen aber habe ich nicht angestellt, weil mir bei solchen hartnäckigen Versuchen Mutter oder Hind durch Geburtszögerung nur in Gefahr gekommen wären und die Zange denn doch ein sichereres Beförderungsmittel ist, als alle rein dynamischen Mittel, die wir nicht so in unserer Gewalt haben, um ihre Wirkung auf den Uterus allein zu beziehen.

6. Unter mehreren Fällen, die nicht ohne Interesse seyn möchten, und in dem genannten Jahr sich ereigneten, unter denen ich nur kürzlich anführe: Nabelschnüre mit verschiedenen auf Schwangerschaft und Geburt Einfluß gehabten Abweichungen, so wie auch mit wahren Knoten in derselben, in denen die Geburt eines frühzeitigen und sehr abgezehrten Kindes bei einer sehr kräftigen und vollsaftigen Mutter die wahrscheinliche Bedingung fand; serner mit Brechen und epileptischen Zufällen, so wie mit einer be-

deutenden Geschwilst in der Fellhaut des Bauchs verbundenen Geburt, die zur Zwillingsschwangerschaft die Vermuthung gab - ausser diesen und noch einigen andern Fallen als bei neugebornen Kindern, unter denen ich nur das Eine mit einem fehlenden velo patatino pendulo anführen will, so wie bei Wöchne rinnen und über welche ich mir zu einer andren Zeit vielleicht einige Bemerkungen erlaube, mache ich nur in physiologischer Hinsicht auf eine Schwangere Namens Maria VV. aufmerksam, deren eine Körperhälfte mit Ausnahme des Gesichts und des Halses eine blaue Farbe hatte, und dem 21 jährigen Mädchen, deren andere Hälfte blendend weiss war, bei ihrer Entblössung ein sonderbares Ansehen gab. Die blaue Seite hatte, die Farbe abgerechnet, nichts was 'auf eine Desorganisation der unter der äussern Haut zunächst liegenden Gebilde schließen ließ, ausser der kleinen Lefze, welche dick und fest, und hahnenkammartig vor den großen Lefzen hervorgetreten, wähfend die andere Nymphe ganz normal war. Die Person war so gefärbt ihrer Aussage nach geboren und kannte sich nicht anders. Man hätte den Zustand eine halb seitige Blausucht benennen können, wenn bei dieser Krankheit nicht mehr auf die mangelhafte Respiration Rücksicht zu nehmen wäre, als etwa auf die Farbe, die ihre ursächliche Momente auch noch in andern Umständen findet, vielleicht oft blos in einem uns unbekannten aussergewöhnlichen Mischungsverhältniss der organischen Urstoffe, wodurch in einzelnen stärker gesärbten Theilen eine höhere Geneigtheit entstehe, beim Sanguisikationsprozess den Kohlenstoff in bestimmter Menge festzuhalten, und zum Sauerstoff wenig Verwandschaft zu äussern. Sollte übrigens die ses Mädchen als neugebornes Kind vorgekommen seyn, bei dem auch die zweite Hälfte mit Einschluß des Gesichts und Halses eine ähnliche Färbung gehalt hätte, so würde man es wohl leicht mit wirklicher Blausucht haben verwechseln können, doch aber hat unsere Maria VV. jederzeit eine vollkommene Gesund heit genossen.

# ÜI Abtheil Cöln, 1

Nati

r- lich

m. Gebua

• . . £ • • • • . ı . \* -٠. . . • . : . • • .

## XXXVI.

Ueber die Damm-Unterstützung, so wie über das Einschneiden der hintern Commissur der Geschlechtstheile, Behufs der Schützung des Mittelfleisches vor Einrissen, von Dr. Leop. Fr. Weise, Stabs-Arzt des Königl. medic. chirurg. Friedrich-Wilhelms-Instituts.

Das Mittelsleisch erleidet während der Geburt oft so bedeutende Einwirkungen, dass Verletzungen desselhen und zwar ganz besonders Einrisse, recht oft die Folgen davon sind. Man war daher auf mehrfache Art bemüht, diesem abzuhelfen und den Damm während der Geburt durch Kunsthülfe vor Einrissen zu schützen; besonders suchte man den Kindestheil durch von aussen angebrachten Druck vom Damme zu entfernen, und so den letzteren zu sichern, was verzüglich durch das Unterstüzen des Dammes mittelst der Hand, während die Kindestheile zum Ein- und Durchschneiden gelangen, bezweckt wurde.

Siebold's Journal, VII. Bd, 3s St. Nnn

Ob nun das Mittelsleisch durch die Unterstützung mittelst der Hand vor Einrissen wirklich geschützt, oder, ob hierdurch nicht vielmehr Gelegenheit zu Damm-Einrissen gegeben werde, muss um so mehr in Frage gestellt werden, da Wigand \*) den Nachtheil der gewöhnlichen Damm-Unterstützung so überzeugend darthat, und da so geachtete Männer, wie der geheime Medicinalrath von Siebold und der Pros. Men de hierüber so ganz verschiedener Meinung sind, indem Ersterer die Unterstützung des Dammes mit dem erwänschten Ersolge ausübt und lehrt \*\*), Letzerer hingegen dieselbe gänzlich verwirft \*\*\*).

Es gebricht mir an hinlänglichen Erfahrungen, um über das Verhalten des Mittelsleisches, wenn es während der Geburt gar nicht unterstüzt wird, urtheilen zu können, doch bin ich überzeugt, dass es weit besser ist, den Damm gar nicht zu unterstützen, als diess fehlerhaft oder zu unrechter Zeit zu thun. — Wird die Dammunterstützung aber so verrichtet, wie sie wohl nur vollsührt werden sollte, und wie sie in der Berliner Charité-Gebäranstalt, nach der Anweisung des

<sup>\*)</sup> Dr. J. H. Wigand, die Geburt des Menschen etc. Bd. 2. S. 513. etc.

<sup>\*\*)</sup> Ist es schädlich, das Mittelfleisch bei der Gebart au unterstützen? — Beantwortet von A. Elias v. Sie bold Frankfurt a. M. 1825. (Aus dessen Journal für Geburtshülfe etc. Bd. V. St. 1. abgedruckt.)

<sup>\*\*\*\*)</sup> Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe etc. Eine Zeitschrift, herausgegeben von Dr. L. Mende, 1stes Bachen 8, 27, und 2tes Bachen S. 374.

Directors derselben, des Medicinalrathes, Prof. Kluge, vollzogen wird, so habe ich, während ich in der ge dachten Anstalt fungirte, vielfaltig Gelegenheit gehabt, mich von dem Nutzen derselben zu überzeugen.

Damit nun die Damm-Unterstützung ihren Zweck möglichst erreiche, ist es nöthig, auf Folgendes ganz besonders Rücksicht zu nehmen. Zusörderst ist es von der größten Wichtigkeit, den Zeitpunkt genau zu bestimmen, in welchem die Damm-Unterstützung eintreten muss. Hierbei wird gewils am hänsigsten gefehlt, und doch hängt hiervon allein sehon der Nutzen oder Nachtheil, den man von der Damm-Unterstützung zu erwarten hat, ab. - Letztere darf nämlich nicht eher vorgenommen werden, bevor nicht der Hinterkopf bereits bis an den Nacken (bei der ersten und zweiten Hinterhaupts- so wie auch Scheitellage) unter dem Schambogen vorgetreten ist. Wird früher unterstützt, wenn der Hinterkopf noch hinter dem Schambogen steht, so wird die freie Entwicklung des Kopfes dadurch, dass der Hinterkopf gegen und hinter den Schambogen gedrückt wird, gänzlich gestört, der Hinterkopf kann nicht unter dem Schambogen vortreten, statt dass der Kopf mit dem Hinterkopfe zuerst und so in seinem günstigsten Durchmesser zum Durchschneiden kommen würde, wird sich die Stirn über dem Damm entwickeln, der noch wohl gar ein Theil des Gesichtes folgt, bevor der Hinterkopf unter dem Schambogen vortritt, und so muss der Kopf mehr oder weniger im longitudinalen oder wohl gar im diagonalen Durchmesser desselben zum Durchschneiden Rommen, wo es denn natürlich selten ohne bedeutende Damm-Einrisse abgehen kann. — Wird die Damm-Unterstützung aber in der vorher bestimmten Zeit unternommen, so sind alle diese Nachtheile nicht mehr möglich, der Hinterkopf hat sich schon unter dem Schambogen entwickelt, und der Kopf wird durch die unterstützende Hand nun gleichsam unter dem Schambogen herausgehoben und dabei vom Damme entfernt. Außerdem daß ein zu frühes Unterstützen des Dammes durch den lange andauernden Druck noch mehrere andere Nachtheile mit sich führen muß, ist dieß auch ganz unnütz, da man von Damm-Einrissen nicht früher etwas zu befürchten hat, als bis der Kopf zum Durchschneiden kommt.

Nicht ganz selten geschieht es, dass beim Vordringen des Hinterkopses die vordere Commissur der Schamspalte sich über jenen nicht gehörig zurückzieht, ihn wohl gar halbmondsörmig umgibt und zurückhält. Hier bestreiche man die Finger mit etwas Oel oder Fett und bringe mittelst derselben die vorgetriebene vordere Commissur bis an den Nacken des Kindes zurück. Geschieht dies nicht, so kann, außer der Verzögerung der Geburt, wohl ein Einriss der vorderen, ja auch der hinteren Commissur, daraus hervorgehen.

Ist der Hinterkopf also entwickelt, kömmt der Kopf zum Durchschneiden, so lege man jetzt die flache unbedeckte Hand an das Perinaeum, dass die Finger nach dem Kreutze zu gerichtet sind, der Ballen der Hand die hintere Commissur bedeckt und

unterstütze nun in der Richtung nach vorne und oben, je nachdem der Kopf mehr oder weniger stark durch die Wehen gegen den Damm gepresst wird, stärker oder schwächer. Wenn der Zeitpunkt zur Unterstützung nur karz ist, da 3 - 4. VVehen in der Regel hinreichen, um den Kopf zum Durchschweiden zu bringen, so mus die Unterstützung jetzt aber auch während der Wehe mit aller Vorsicht geschehen, denn lässt man nur einen Augenblick mit der Unterstützung nach, so treibt die hestige Wehe den Kopf in der. Richtung der obern Beckenöffnung gegen den Damm, und dieser kann dem plötzlichen Andringen nicht widerstehen, sondern reisst ein. Durch das Unterstützen in dieser Zeit wird nun aber der Kopf, den die Wehen in der Richtung der obern Apertur gegen den Mastdarm und den Damm treiben, von diesem entfernt, und indem der Kopf so mehr der Führungslinie des Beckens folgt, wird er nach vorne aus der untern Becken-Apertur herausgehohen. Es bildet daher die unterstützende Hand gleichsam eine Fortsetzung der Bogenlinie des ossis sacri (parallel der Directionslinie des Beckens). Es versteht sich von selbst, dass für ein gehöriges und bequemes Gebartslager gesorgt \*) und die Blase so lange wie möglich

<sup>\*)</sup> Hier in der Charité-Gebär-Anstalt werden die Kreissenden nur in den seltensten Fällen, und zwar nur
bei schweren Zangengeburten, schweren Wendungen,
Enthirnungen etc. auf dem Geburts-Stuhle entbunden.
In allen übrigen Fällen erfolgen die Geburten auf
einem Geburtsbette.

erhalten werden muß, wenn nicht etwa andere Zastände das frühere Sprengen derselben erfordern sollten; eben so, daß nur während der Wehe unterstützt wird, sobald diese nachläßt, muß auch mit dem Drucke der Hand nachgelassen werden.

Gleich nothwendig ist die Unterstützung, wenn die Schultern zum Durchschneiden kommen, weil sonst jetzt noch, nachdem der Durchgang des Kopfes den Damin unverletzt ließ, Rupturen desselben entstehen können, wovon ich mich zu überzeugen Gelegenheit hatte.

Ungeachtet aller dieser Vorsichtsmassregeln gibt es aber doch Fälle, wo man mit Gewissheit schon vorher bestimmen kann, die Geburt werde nicht ahne Verletzung des Mittelfleisches erfolgen, weil irgend ein Zustand vorhanden ist, der die Ausdehnung der Schamspalte bis zu dem Grade, dass der Kopf durch dieselbe treten kann, unmöglich macht. Hier fragt es sich nun, was soll geschehen? - Dampfbäder, warme Fomentationen, Inunctionen, alles ist vergebens, die hestigsten Wehen pressen den Hopf gegen die Schamspalte, diese ist schon bis zum höchsten Punkt, über welchen es nicht weiter hinausgeht, ausgedehnt; sie bleibt daher in diesem Zustande; Wehen lassen jetzt nach, kehren nach einiger Zeit wieder surück, aber ebenfalls ohne allen Erfolg. So hat der Ropf vielleicht schon ein Paar Stunden im Einschneiden gestanden, die Wehen bleiben endlich ganz aus, und der Geburtshelfer sieht sich genöthigt, wenn er nicht von dem lange andauernden Stande

des Kindskopses im kleinen Becken den Tod des Kindes, so wie höchst nachtheilige Quetschungen, besomders der vordern VVand der Mutterscheide und der Harnblase, erfolgen sehen will, seine Zuflucht zur Zange zu nehmen. Diese überwindet denn auch das Hinderniss, aber nicht ohne Durchreissung des Mittelfleisches. — Oder die Natur selbst hilft sich, die VVehen sind andauernd sehr krästig, das Hinderniss ist in geringerem Grade vorhanden, so dass dies endlich überwunden, und das Mittelsleisch durch den mit Gewalt vordrängenden Kopf zersprengt wird.

Hierher gehört ein merkwürdiger Fall, den der Prof. Kluge in früheren Jahren, wie die Charité-Gebär-Anstalt noch unter der Direction des verstorbenen General-Chirurgus Mursinna stand, beobachtete.

Eine Kreissende mit sehr breitem Mittelsleische hatte sich schon lange bei den krästigsten Wehen vergebens angestrengt; der Kops des Kindes lag, mit dem Hinterhaupte nach vorne gerichtet, vor; der Bau des Deckens war normal, aber die Geburt wollte nicht ersolgen. Bei einer neu eintretenden sehr krästigen Wehe, während wolcher der Geburtshelter mit aller Krast den Damm unterstützte, schoss mit einem Male der Kopfund mit diesem sugleich der Körper des Kindes hinter dem unterstützenden Ballen der, etwas seitwärts gedrängten, Hand vor, und dem Geburtshelser auf den Schooss. Das ganze Perinaeum war bis an den After zersprengt, doch war der Sphincter ani erhalten, und eben so blieb das Frenulum der

hintern Commissur der Schamspalte, das nach vorne gedrängt war, undurchrissen. Durch diesen Riss ging die Nabelschnur zum Mutterkuchen, und da der Längen-Durchmesser der Ruptur größer war wie der Rima vulvae, so trat auch die Placenta durch essters hervor.

Es. war also die Geburt nicht durch die Rima pudendorum erfolgt, sondern der Kindeskopf war durch die hintere Wand der Vagina gebrochen, und durch das zersprengte Pavinaeum herausgetreten.

Die Heilung der so bedeutenden Ruptur geschah ganz vollständig, wozu die undurchbrochene hintere Commissur der Schamspalte, welche die getrennten Theile an einander hielt, das Meiste beitrug.

Das schnelle Hervortreten des ganzen Kindeskörpers im Momente der Zerreißung des Mittelsleisches
beweist, daß nur die abnorme Breite desselben die
einzige Ursache der Verzögerung der Geburt war,
VVahrscheinlich würde die Ruptur von der hintern
Commissur der Schamspalte ausgegangen seyn, wenn
nicht durch das zu frühe Unterstützen der Kopf eine
Richtung nach dem Damm hin bekommen hätte, Dieser
Fall zeigt einer Seits den Nachtheil des zu frühen
Unterstützens des Dammes, anderer Seits aber auch
die Nothwendigkeit des Einschneidens der hinteren
Commissur der Geschlechtstheile,

Solche Fälle waren es, die mich an das erinnerten, was Wigand \*) über Michaelis, in Bezug auf

<sup>\*)</sup> L. c. Bd. 2. S. 554 -- 56.

das Einschneiden des Mittelfleisches, sagte. Nachdem ich nochmals alles hierauf Bezug habende durchlas und durchdachte, entschloß ich mich, bei vorkommender Gelegenheit das von Michaelis mit so glücklichem Erfolge in Anwendung gebrachte Versahren \*), als das einzige, von welchem ich in solchem Falle Nutzen erwarten konnte, nämlich das Einschneiden der hintern Commissur der Geschlechtstheile, zu versuchen. Ich nahm deshalb Rücksprache mit dem Director der Gebäranstalt, dem Professor Dr. Kluge, und dieser ertheilte mir hierzu seine Einwilligung.

Es sind bis jetzt zwei Fälle vorgekommen, die mir Gelegenheit gaben, mich von der Wahrheit dessen, was Michaelis sagte, vollkommen zu überzeugen, und da sein Rath, den Damm bei solchen Geburten, wo man die Unmöglichkeit der Erhaltung desselben voraus sieht, einzuschneiden, meines Wissens noch von niemand befolgt worden ist, so glaube ich, dass die nachstehenden beiden Fälle um so mehr Interesse erregen werden.

Am 3ten Januar 1827 wurde Caroline M., Dienstmädchen, 28 Jahre alt, zum ersten Male schwanger,
in- die Gebäranstalt des Charité-Krankenhauses aufgenommen. Die Schwangere war von ziemlich starkem Körperbau, hatte jedoch einen schlaffen Habitus und ein phlegmatisches Temperament. Sonst
war sie gesund und menstruirte von ihrem 16ten Lebensjahre an regelmäßig. Ihr Becken war gehörig

<sup>\*)</sup> Geburtsgeschichten vom Dr. G. Ph. Michaelis in Dr. Elias v. Siebold Lucina, 6r Bd. 1s St. S. 23. etc. Marburg 1810,

gebaut, die Neigung der oberen Becken-Oeffnung nach vorne betrug, nach Kluge's Methode gemessen, 46°, die äussere Conjugata 73/, Zoll (von der Grube unter dem letzten Dornfortsatz der Lenden wirbelbeine bie zur äusseren Fläche der Schambeinfuge gemessen). Nur der Damm war ungewöhnlich breit; sonst zeigte die Untersuchung nichts Bemerkenswerthes. In der Nacht vom 1ten zum 2ten Februar stellten sich VVehen ein, die aber nur sparsam und schwach waren und die Geburt wenig beforderten. Erst am 3ten Februar Nachmittags stellte sich die Blase, und des Abends gegen 10 Uhr erfolgte der Blasensprung. Die jetzt kräftigeren Wéhen trieben den Kopf in der ersten Hinterhauptslage bald bis zum Ausgange des kleinen Beckens. Hier blieb er aber ungeachtet der kräftigsten Wehen, fest stehen, und nachdem in Zeit von 2 Stunden, in welcher der Kopf schon im Einschneiden stand, die Schamspalte sich auch nicht im geringsten mehr erweiterte, der Ropf mit Gewalt gegen das jetzt an 41/2 Zoll breite Mittelsleisch gepresst wurde, und diest in augenscheinlicher Gefahr stand, zersprengt zu werden, entschloß ich mich, einen Einschnitt in dasselbe zu machen. — Bis dahin hatte ich noch immer gehofft, die in ihrer größten Ausdehnung während der Wehe 3 Zoll weite Schamspalte werde sich noch etwas erweitern und dem Kopfe den Durchgang gestatten, und hatte deshalb um so mehr noch den Einschnitt verschoben, da ich doch nicht obne Furcht war, es könne das Perinseum bei der ausserordentlichen Ausdehnung, einmal angeschnitten,

bedeutend einreissen. Mit zögernder Hand griff ich daher zum Pott'schen Bistouri, brachte es, ausser der Wehe, flach zwischen Kopf und Mittelfleisch ein, und durchschnitt die sehr verdünnte hintere Commissur von vorne nach kinten beinahe 11/2 Zoll lang. Die Kreissende, die last gar keine Empfindung von dem Einschnitte hatte, bekam alsbald eine Wehe und mit dieser wurde der Kopf hervorgetrieben, indem sich das Mittelfleisch sichtbar zum Theil über den Scheitel und die Stirn des Kindes zurüchzog. Der übrige Theil des Kindes folgte bald nachher, und 3/4 Stunden darauf erschien auch die Nachgeburts Nachdem nun die Geburtstheile gereinigt worden waren, zeigte es sich, dass der bei Erschlaffung dieser Theile jetzt nur noch etwas über 1 Zoll betragende Einschnitt auch wieht um eine Linie weiter gerissen war.

Das 63/4 Pf. schwere und 17 Zoll lange, scheintedt geborne Hind, ein Mädchen, hatte einen ziemlich starken Kopf, an welchem sich die Hopfdurchmesser folgendermaßen verhielten: Der diagonale Durchmesser betrug 5 Zoll, der longitudinale 4 Zoll, der transversale 3 Zoll, der perpendiculaire ebenfalls 3 Zoll. Die Fontanellen waren gehörig offen und die Kopfknochen beweglich. Es lag also das Hinderniß nicht am Hopfe des Kindes, sondern allein an der Breite des Dammes, wodurch die gehörige Ausdehnung der Schamspalte verhindert wurde. — Noch am 7ten Tage nach der Geburt, wo die VVöchnerin von mehreren hiesigen Aerzten und Geburts-

helfern, namentlich von den General-Staabs-Aersten Dr. Büttner und Dr. Rust, den Ober-Staahs-Aerzten Dr. Lohmeyer und Dr. Schulz, dem Hofrath Dr. Hauck u. a. m. besucht und in Augenschein genommen wurde, betrug die Breite der nichtdurchschnittenen Weichgebilde des Mittelsleisches noch gegen 3 Zoll, und genannte Aerste, überzeugten sich ebenfalls durch den Augenschein, dass der Schnitt auch nicht im Geringsten weiter gerissen war. Die Vagina selbst hatte durch den Andrang und den langen Stand des Kindeskopfes im kleinen Becken gelitten, sie war gequeticht und fing an einzelnen Stellen an zu ulceriren. Es wurden daher Einspritzungen mit einer Abkochung von aromatischen Kräutern gemacht, und auf die geschwärigen Stellen der Bale. Frahmii, auf Charpie gestriehen, gelegt, worauf diese Stellen sich reinigten und vernarbten.

Die Wöchnerin bestand sich in den ersten 10 Tagen, ausserdem dass sie an Nachwehen und einem niemlich starken Milehsieber litt, wohl; späterhin wurde sie von einem rheumatischen Fieber besallen, auch hiervon hergestellt, verließ sie mit ihrem Kinde gesund die Gebäranstalt. Der Einschnitt hatte sich etwa um die Hälfte vereinigt und die Vereinigung bildete eine weiche, sehr schmale Narbe. Es würde sich vielleicht der ganze Schnist vereinigt haben, wenn dieß bezweckt worden wäre; da dieß aber nicht ersprießlich schien, so wurde nicht strenge auf eine ruhige Seitenlage gehalten.

Ein zweiter Fall, bei welchem die hintere Com-

missur der Geschlechtstheile ebenfalls eingeschnitten werden musste, fand bald nachher statt.

Johanne VV., Dienstmädchen, 25 Jahre alt, Erstgebärende, von mittlerer Größe, skrophulösem Habitus, wurde den 21ten Januar 1827 in die Charité-Gebär-Anstalt aufgenommen. Der Bau, so wie die Neigung ihres Beckens war normal; letztere betrug nach vorne 48°. Ihre äussere Conjugata betrug, nach Kluge gemessen, 8 Zoll. An den äussern Geschlechtstheilen fand sich, ausser dem fast 3 Zoll breiten Mittelfleische, nichts Bemerkenswerthes vor.

Die Schwangere empfand am 1ten Februar Morgens die ersten Wehen, diese waren aber so unbedeutend, dass esst nach Verlauf von 3 Tagen, also am 4ten Februar srüh, die Blase ansing, sich zu stellen. Jetzt rückte die Geburt rascher vor, gegen Mittag gingen die VVässer ab, und der Kopf trat ins kleine Becken. Nachdem derselbe bis zum Einschneiden gekommen war, rückte er nicht weiter vor. Die schon an und für sich schwachen VVehen, die früher durch ein Dampsbad, dann durch das hier gebräuchliche VVehenpulver \*) bethätigt wurden, singen an, ganz nachzulassen. Dabei turgescirten die Geschlechts-

Ol. cinnamomi gtt. viij.

<sup>\*)</sup> Rec. Boracis venet. 35
Croci Dij

M. f. & divide in dvodecim partes aequales f. Beim Wehenmangel aus Schwäche, sowohl ursprünglicher als auch in Folge einer lange andauernden Geburtsarbeit, 1-Pulver zu geben.

theile nur wenig, sie waren nicht gehörig feucht und schlüpfrig, und die Schamspalte, die in ihrer hechsten Ausdehnung 3 Zoll lang war, erweiterte sich schon seit beinahe 2 Stunden gar nicht mehr. Des höchst gespannte Mittelfleisch maß jetzt gegen 4 Zoll. Wenn hier gleich für den Augenblick keine Ruptur des Mittelsleisches zu erwarten stand, da die Wehen fast ganz nachgelassen hatten, so forderte doch der gegen zwei Stunden lange Stand des Kopses im kleinen Becken die Beendigung der Geburt. Hier wäre also die Zange augezeigt gewesen, bei deren Anwendung aber eine Ruptur des Mittelfleisches unvermeidlich gewesen seyn möchte. Nur in der vergangenen Nacht war der zuvor beschriebene Fall vorgekommen, sein op glücklicher Erfolg mußte mich natürlich zur Wiederholung jenes Verfahrens bei den obwaltenden Umständen auffordern, und ich säumte deshalb nicht, auch hier unter denselben Kautelen einen Einschnitt mittelet des Pottschen Bistouris von 1 Zoll Länge zu machen. Auch in diesem Falle hatte die Kreissende fast gar keine Empfindung von dem gemachten Schnitte, der Kindeskopf wurde durch eine nachfolgende, gar nicht starke Wehe, hervorgetrieben, dem bald nachher der Körper des Kindes, so wie die Nachgeburt, folgten

Das Kind, ein lebender Knabe, wog 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Pf., und war 17 Zoll lang. Die Beschaffenheit der Fontanellen so wie der Nähte war normal. Die Kopfdurchmesser betrugen: der diagonale 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll, der longitudinale 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll, der transverselle 3 Zoll, der perpendiculaire 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll.

Auch in diesem Falle war der Schnitt auch nicht im Mindesten weiter eingerissen.

Die Vagina wurde ebenfalls vom langen Stande des Kindeskopfes und von der Quetschung, die erstere dadurch erleiden mußte, in der vorerwähnten Art benachtheilt; von hier aus fing auch die Schnittwunde vermöge des Durchflusses der Geschwärjauche an zu ulceriren. Die vorhin erwähnte Behandlung fand auch hier Statt, und hob diese Uebel bald. Späterhin litt die Wöchnerin an einem Brustdrüsen-Abscess. Auch hiervon hergestellt, verließ sie, so wie ihr Kind, gesund die Gebäranstalt.

Der Einschnitt war bei ihrer Entlassung um die Hälfte verheilt. Die Narbe war zwar nicht so schmal, wie in dem vorigen Falle, wo sie gleichsam nur eine Linie darstellte, doch war sie weich und keineswegs so ungleich, wie sie nach Rupturen zu seyn pslegt, wenn bei diesen ja Vereinigung erfolgt.

Wenn auch in diesem letzten Falle die Kopfdurchmesser des Kindes einen starken Kopf zeigten, so lag doch auch hier die Ursache; wodurch das Durchschneiden des Kopfes verhindert wurde, ganz vorzüglich in der Breite des Dammes.

Beide Fälle bestätigen also ganz das, was Michaelis am angeführten Orte von der Einschneidung des Dammes sagte. — Eben so geht aus denselben hervor, was von der harten und verwersenden Aeusserung des sonst so verdienten und würdigen Mursinna in Hinsicht eines Verfahrens; was er nic ausübte, und

worüber doch nur die Erfahrung entscheiden kam, zu halten sey \*).

Der Damm wird durch das Einschneiden vor Einrissen geschützt, indem die Schamspalte um so viel erweitert wird, dass der Kindeskopf durch die selbe treten kann. Der Schnitt reisst nicht weiter, was einmal das jetzt passendere räumliche Verhältniß, dann die hinter dem Schnitte liegenden Damm-Muskeln bewirken. VVenn der Damm nämlich abnorm breit ist, so liegt diess wohl in der Regel nur daria, dass die hintere Commissur der Geschlechtstheile mehr nach vorne tritt, ohne dass die Muskeln, namentlich die transversi perinaei, hieran Theil nehmen. Es wird also auch nur die Haut und Zellbaut durch schnitten, so dass die hinten liegenden Muskeln dem weitern Einreissen mit Widerstand leisten.

Ferner zeigen beide Fälle das Schmerzlose der kleinen Operation, beide Kreißenden wußten nicht einmal, daß ein Schnitt gemacht worden sey.

Ausser der Erhaltung des Perinäums, gewiß ein sehr gewichtiger Vortheil, macht diese kleine Operation in den genannten Fällen die Anwendung der Zange unnöthig, — Diess alles ist wohl Aufforderung genug, dass die Einschneidung der hintern Commissur der Geschlechtstheile bei vorkommenden Fällen versucht und die Resultate bekannt gemacht werden möchten.

Mureinne Journal für Chirurgie, Arzneikunde und Geburtshülfe, Bd. IV. St. III. Pag. 150. Berlin 1812.

In den beiden erwähnten Fällen erfolgte Quetschung und Exulceration der Scheide. Um diess zu verhüten, würde man die Operation nicht so lange ausschieben dürsen, sondern in den Fällen, wo das Mittelsleisch übermäsig breit, die Schamspalte zu eng ist, eine Erweiterung derselben nicht mehr zu erwarten steht, und deshalb voraus zu sehen ist, dass der Kindeskopf nicht ohne Zerreissung des Mittelsleisches geboren werden kann, alsbald zur Einschneidung der hintern Commissur der Geschlechtscheile schreiten müssen, sobald jene durch den andrängenden Kindeskopf gehörig verdrängt worden ist.

Wenn nun gleich in dem ersten Falle der über zwei Stunden andauernde Stand des Kindeskopfes in der Vagina, so wie im zweiten Falle der größere Kindeskopf bei beinahe zwei Stunden andauerndem Stande desselben in der Scheide die Ursache der Quetschung und Exulceration derselben seyn kann, so ist es doch nicht unwahrscheinlich, daß auch Enge der Mutterscheide mit dazu beigetragen habe, und es dürfte daher von Interesse seyn, wenn Geburtshelfer bei vorkommender übermäßiger Breite des Perinaeums den Durchmesser der Mutterscheide in Untersuchung nehmen und von dem Befunde Mittheilung machen möchten.

Es ist bei unserer Universität eine Inaugural-Dissertation, veranlasst durch die beiden von mir aufgeführten Fälle, vom Dr. Leinweber, erschienen, die vorzüglich die Ursachen, die die Incisio commissurae posterioris bedingen können, weiter aus ein-Serbelde Journal, VII. Bd. 3s St. O 0 0

ander setzt, und das Geschichtliche über diesen Gegenstand enthält. Die Dissertation führt den Titel: De incisione commissurae posterioris genitalium ad evitandas inter partum perinaei rupturas. — Dissertatio inauguratis etc. — auctor A.J.Leinveber, Berolini 1827.

· )

## XXXVII.

Gesichtsgeburten in der vierten Lage. Beobachtet und mitgetheilt vom Dr. Leop. Fr. Weise, Staabsarzt des medicinisch-chirurgischen Friedr. Wilhelms-Instituts.

In der gemeinsamen deutschen Zeitschrift für Geburtshülfe, Bd. I. Heft I. S. 179 führt Mappes eine Gesichtsgeburtan, und zwar mit der Stirn nach vorne, gegen den
linken Schambogen, mit dem Munde und der Nase nach
hinten und rechts dem Kreuzbein zu gerichtet, wobei
die Geburt ohne besondere Kunsthülfe verlief. Zugleich bemerkt er, dass Nägele-in Heidelberg, in seiner Recension über der Frau La Chapelle pratique
des accouchemens sagt: ihm sey eben so wenig wie
der La Chapelle, ein Fall vorgekommen, wo das
Gesicht mit der Stirn nach vorne am Beckenausgange
sich dargestellt habe und messe er dem, was darüber
gelehrt und gesagt worden, keinen Glauben bei.

Dass diese Fälle aber vorkommen können, beweiset der gedachte Fall von Mappes, sowie zwei andere, die ich selbst zu beobachten Gelegenheit hatte.

A. L. Dienstmädchen, 26 Jahre alt, von mittlerer Statur, etwas schwächlich, doch sonst gesund, zum 2ten Male schwanger, wurde das erste Mal vor 6 Jahren, nachdem sie, ihrer Aussage nach, 8 Tage hindurch gekreiß't hatte, mittelst der Zange entbunden. Ihr Wochenbett zog sich sehr in die Länge, so daß sie erst nach 3 Monaten ganz hergestellt war. — Ende Februar 1826 glaubte sie wieder concipirt zu haben. Etwa im Juli traten sie ersten Kindesbewegungen ein. Bis zur Mitte des Pottsbers befand sie sich wohl, um diese Zeit fiel sie eine Treppe herunter, und seitdem klagte sie über Uebelkeit, Schwindel und heftige Kreuzschmerzen. Blutverlust fand nicht Statt.

Am 23. October wurde sie auf der Gebäranstalt des Charité-Krankenhauses als Schwangere aufgenommen. Das Velycometron von Kluge zeigte eine Neigung der oberen Becken-Oeffnung von 50°, die äussere Abstandsweite der Hüftbeinkämme betrug 10¹/. Zoll, die der großen Trochanteren 11 Zoll, die der Schambeinfuge von der Grube unter der letzten Wirbelbeingräte 7¹/. Zoll. — Der Muttergrund war etwas über der Mitte zwischen Nabel und Herzgrube zu fühlen, die Placenta schien hier, dem Gefühle nach, ihren Sitz zu haben.

Durch die Bauchwandungen ließen sich keine Kindestheile unterscheiden, der Unterleib schmerzte bei der Berührung besonders in der rechten Seite nach dem Bocken su; auch kisgte die Schwangere jetzt noch und bis zu ihrer Entbindung über Kreuzschmerzen und zuweilen über Uebelkeit. —

Die innere Untersuchung seigte ein normal gebautes Beeken: Der Mutterhals war noch etwa 1/2. Zoll lang, sehr aufgewulster und an den Lippen mit Einrissen und Narben versehen; der Muttermund war geöffnet. Durch das Scheidengewölbe fühlte man den noch beweglichen Kopf.

Am 6. December, Nachts, fing die Schwangere an zu kreisen, am 7ten des Morgens 6 /2 Uhr erfolgte der Blasensprung. Die innere Untersuchung ergab nun folgendes: der Kopf des Kindes stand in der oberen Apertur des kleinen Beckens und zwar mit der Stirn hinter der Vereinigung des Hüft- und Schoosbeines rechter Seits, Augen und Nase in der Directionslinie des kleinen Beckens, der Mund hoch nach hinten nach der linken Symphysis sacro-iliaca gerichtet. — Die Gebuutswege waren normal, die Wehen gut und ziemlich kräftig, weshalb die Kunst nicht einschritt.

Der Kopf wurde in dieser Stellung in das kleine Becken getrieben. Gegen 9 Uhr Morgens, kam der Kopf zum Durchschneiden, die Stirn drehte sich nun erst von rechts nach vorne unter den Schambogen, es erfolgte eine kräftige Wehe und rasch trat die unter dem Schambogen stehende Stirn vor, und dieser felgte fast in demselben Momente der ganze Kopf, indem sich die Stirn ganz mech links, das Kinn nach rechts wandte. Gleich nach der Geburt des Kindes

folgte auch die Nachgeburt. Das Mittelfleisch blieb unverletzt.

Das völlig ausgetragene Hind, ein lebender Knabe, wog 71/2 Pf. und hatte eine Länge von 173/4 Zoll. Die Kopf-Durchmesser des Hindes verhielten sich felgendermaassen: der diagonale Durchmesser betrug 5 Zoll', der longitudinale 43/4 Zoll, der transversale 33/4 Zoll und endlich der perpendiculaire Zoll. Die ganze Stirngegend, Durchmesser 3 zum Theil auch die obere Wangengegend waren sehr stark angeschwollen und blauroth gefärbt. Die lagen tief in der Geschwulst Augen gen. — Eine Abkochung von Spec. aromaticis mit etwas Wein mittelst Leinwandläppchen übergeschlagen, hob diese Kindesgeschwulst nach mehreren Tagen. - Mutter und Kind verließen die Anstak gesund. --

H. M., Dienstmädchen, 23 Jahre alt, von mittlerer Größe, etwas scrophulösen Habitus, sonst aber
von guter Constitution, litt seit ihrem 9ten Lebensjahre an epileptischen Krämpfen, die bis sum 13ten
Jahre, wo die Menstruation sich einfand, fast täglich,
jedoch zu unbestimmter Zeit erschienen. Von dieser
Zeit aber, nämlich vom Erscheinen der Menstruation
an, die seit dem Eintritte regelmäßig alle 4 Wochen
erfolgte, ließen die Krämpfe in so weit nach, daß
sie nur zur Zeit des Monatsflusses ausbrachen.

Etwa in ihrem 20sten Lebensjahre wurde sie zum erstenmal schwanger, während welcher Zeit die Krämpfe ganz ausblieben, und nur erst späterhin nachdem die Geburt leicht und glücklich erfolgt war, wieder erschienen.

Mitte Merz 1826 glaubte sie zum zweiten Male soncipier und in den ersten Tagen des August die ertsten Hindeshewegungen wahrgenommen zu haben. Während dieser ihrer zweiten Schwangerschaft blieb eie nicht, wie es in der ersten der Fall gewesen war, frei von Krömpfen. Zu unbeatimmten Zeiten, nacht dem sie etwa 14 Tage bis 3 Vyochen von denselben verschont geblieben war, erschien nach irgend einer Ursache, wie z. B. nach einer leichten Gemüthabewegung ein epileptischer Anfall. — Sonst befand sie sich im Verlaufe dieser Schwangerschaft wohl, und erinnert sie sich keiner Einflüsse, die störend auf dieselbe eingewirkt haben könnten.

anstalt des Charité-Krankenhauses aufgenommen, wo die Untersuchung folgendes ergab: die Neigung der oberen Becken-Oeffnung betrug 45°, die äußere Abstandsweite der vordern obern Hüftbeingräten 10 Zell, die der großen Trochanteren 11 Zoll, die der Schambeinfuge von der Grube unter dem Stachelfortsatze des letzten Lendenwirbelbeins 7½ Zoll. Das Mittelfleisch war etwa 2 Zoll breit, die Mutterscheide sowie die Schamlefzen waren etwas varieös aufgetrieben. Der Muttermund zeigte sich ziemlich geschlossen, der ¼ Zoll lange Mutterhals war aufgewulstet, weich und an den Lippen mit Einrissen versehen. Der Muttergrund, im Sinken begriffen, stand in der Mitte zwischen Nabel und Herzgrube, die Bauchwandungen

über dem Muttergrunde waren schlaff und der Nabei hervorgetrieben. Auffallend war die außerordentlich lebhafte Kindesbewegung. Von der Mutterscheide aus fühlte man den ballotirenden Kopf, der kaum von dem untersuchenden Finger berührt, zweimal rasch hintereinander, gleichsam durch einen Doppelschlag, , dem Finger begegnete, dann zurückwich, bei ruhiger Lage des Fingers über bald eben so wieder erschien. - Durch die Beuchwandungen fühlte man in der rechten Seite am Muttergrunde den Steifs, nach der linken die Placenta. In der Neujahrsnacht 1827 fing die Schwangere an zu kreißen. Die erste Geburtsperiods dauerte bis zum 2. Januar früh, wo sich die Blase stellte. Auch jetzt noch und bis zur Mitte der zweiten Geburtsperiode waren die Bewegungen der Frucht sehr lebhaft, der durch den Muttermund fühlbare Theil derselben wich dem Fingerdrucke leicht und schnell, es war daher vor dem Blasensprunge sehwer za bestimmen, in welcher Lage der Kopf sich zur Geburt stelle. - Gleich nach dem Blasensprunge, der Mittags um 12 Uhr erfolgte, konnte man die einzelnen Theile des vorliegenden Gesiehtes deutlich unterscheiden, und zwar so, dass die Stirn, oder wenigstens der Anfang derselben, mit den harten deutlich fühlbaren Augenhöhlenpändern nach vorne, hinter dem Ramus horizontalis ossis pubis rechter Seits, das Kinn nach hinten und links, an der Rinken Symphysis sacro-iliaca stand. Während nun der Kopf das kleine Becken passirte, drehte sich derselbe so von rechts nach links, dass beim Durchschneiden des Gesichtes die Stirn unter dem linken herabsteigenden Aste des Schämbeines, das Hinn nach hinten und rechts; unter der Incisura ischiadica dieser Seite, stand. In dieser Stellung, in welcher das sehr stark angeschiwollene und aufgetriebene Gesicht während einer Velien-Pause, etwa zwei Minuten hindurch aus den Geschlechtstheilen aflein hervorsah, wurde durch die nächst folgende Wehe der Hopf geboren, dem auch nicht lange nachher der äbrige Theil des Kindes folgte. Die Lösung der Placenta geschah nach 10 Minuten. Der Damm erlitt keinen Einrifs.

Das Kind, ein weiblicher Hemicephalus, zeigte zwar, nachdem erst der Mopf geboren war, durch Verziehungen des Mundes noch Lebensäusserungen, kam aber leblos zur Welt. Versuche, den vor kurzem erloschenen Lebensfunken wieder anzufachen, waren vergebens.

Das Kind war völlig ausgetragen; wog 7½ Pf., und war 17 Zoll lang. Die Kopfdurchmesser verhielten sich, des fehlenden Schedelgewölbes halber, wodurch der leichtere Verlauf dieser Gesichtsgeburt allerdings herbeigeführt wurde, folgendermaßen. Der diagonale Durchmesser betrug 3½ Zoll, der longitudinale 2½ Zoll, der transverselle 2¾ Zoll und der perpendiculaire Durchmesser 1½ Zoll. Der Sitz der Nabelschnur am Mutterkuchen war concentrisch, die Nachgeburtstheile boten übrigens nichts Bemerkenswerthes dar.

Die Mutter verließ, nachdem das Wochenbett glücklich und regelmäßig überstanden war, gesund die Gebäranstalt.

Was nun den Kopf des Kindes noch besonders betrifft, so fehlten die beiden Scheitelbeine ganz; vom Stirnbeine sehlte fast die ganze Pars frontalis, so wie vom Hinterhauptsbeine die Pars occipitales. An den Schläfenbeisen mangelte der obere Theil der Pars equamosa. Ueber die vorhandenen Theile der genannten Knochen zog sich die behaarte Kopfhaut se fort, dass sie sich auf dem Centrum des Kopfes nicht ganz schloss, sendern hier eine Stelle von der Größe eines Thalers übrig blieb, we sich die Kopfhaut nach innen umschlug. Aus dieser von der Hopfhaut unbedeckten Stelle ragte eine dunkelrothe, ebene, mit einer glatten, dünnen Haut überzogene, schwammige, der Gehirnsubstaut ähnliche Masse hervor, welche durch eine von yorne nach hinten laufende Furche in zwei gleiche Hälften getheilt war. Das Kind wurde dem geheimen Rath Rudolphi zur Anatomie überschickt, konnte daher nicht näher untersucht werden.

Die Richtigkeit beider Geburtsfälle kann der Director der Entbindungsanstalt des Berliner Charité-Hrankenhauses, Medicinalrath Professor Dr. Kluge, bezeugen, was auch dadurch gescheben wird, dass beide Fälle in den Jahresberichten der Charité-Gebäranstalt als solche ausgeführt werden; auch war ausserdem der Hofrath Dr. Hauck Augenzeuge des Verlauses des zuletzt angesührten Falles.

## XXXVIII.

Ueber das Nachgeburtsgeschäft, vom Kreisphysikus Dr. O. Seiler, in Höxter.

Herrn Pitschaft's Wort über die künstliche Lösung der Placenta \*) erwähnt auch die Veranlassung
zu meinem Aufsatze über das Nachgeburtsgeschäft.
In den vom Herrn Schmitt aufgeführten schweren
Fällen liegt es am Tage, daß sie nicht für die Meinung des Herrn Pitschaft sprechen. Denn wäre
nicht der geschickte Arst bei diesen Kranken gewesen, wo er noch für nöthig fand, die wichtigsten
Aerzte in Wien zu Rathe zu ziehen, so würden vielleicht, wenn die Fälle auf dem Lande sich ereignet
hätten, die meisten dieser Kranken Opfer gewesen
seyn. Und demohngeachtet sagt Schmitt \*\*), daß
in den vier erzählten Fällen das künstliche Extractionsgeschäft, zur rechten Zeit vorgenommen, nicht nur

husts Magazin für die gesammte Heilkunde, 21ter B. 2tes Heft, pag. 205.

<sup>\*\*)</sup> Siebolds Journal III. B. 3tes St. pag. 511.

gelungen, sondern auch von einem glücklichen Ersolge würde gekrönt worden seyn, in welchem Punkte, wie er nicht zweisele, alle ersahrene Geburtshelser mit ihm übereinstimmen würden. — Ein müssiges Zuwarten, meint Herr Schmitt mit Becht, sey eine gesährliche Maxime.

Er rügt die Gleichgältigkeit eines alten Colleges mit harten Worten \*). Die Kranken - Geschichten sollen nur ein Trost für diejenigen seyn, die nicht helfen konnten, wenn sie auch hätten helfen wollen, wenn sie später gerufen als zur Zeit, wo wirklich die Thätigkeit und die Kunst des Geburtshelfers hätten sollen in Ampruch genommen werden.

Herr Pitschaft erkennt mit Weidmann zwei Fälle an, wo die Lösung der Nachgeburt doch nothwendig ist, - Darin kann ich Hrn. Pitschaft nicht beistimmen, dass, wo das künstliche Lösen der Nachgeburt leicht von Statten geht, es auch durch die Natur bewirkt werden könnte, und zwar tutius und jucundius. Ich glaube, diesem widersprechen grad die schweren Kranken-Geschichten von Hrn. Schmitt Auch darin bin ich nicht ganz seiner Meinung, daß wenn die Placenta über die Gebühr zurückbleibt, der Fehler im Uterus liege. Wenn er zum Theil Recht. hat, so ist doch nur nöthig zu erinnern, dass der Reiz meist aufhört, wenn der Splitter aus einer Wunde gezogen ist. So betrachte ich auch den se krampshasten Zusammenziehungen geneigten Uterus,

<sup>\*)</sup> L. c. p. 497.

wenn die Placenta zurückbleibt. — Die Einsackungen der Placenta sind bekannt, und können durch mancherlei Vorgänge, namentlich durch Vorbengung etc. der Gebärmutter nach vorne veranlasst werden.

Die Phantasie am Schreibpulte, meint Herr Pitschaft, habe gar viel Schlimmes vom späten Abgange der Placenta geträumt. —, Die Kranken-Geschichten von Schmitt sollen doch wohl in der Wirklichkeit existirt haben. Sie sind so offen, dals man einiges, namentlich das ängstliche Verhältniss, Schaden an seinem Ruse zu leiden, und deshalb nicht gehandelt zu haben, wo er nach eigenem Geständniss handeln konnte, tadeln könnte.

Man bedenke, sagt Pitschaft, dass die pars foetalis, der größte Theil, nur durch das Nachgeburts-Geschäft, durch die eigentlichen Nachwehen, ausgestoßen, und die Pars materna erst allmählig durch das VVochenhett entfernt wird. — Der Operateur entfernt partem foetalem, und folgt dem VVinke der Natur, die durch erschöpsende Contractionen der Gehärmntter die Placenta nicht austreiben konnte.

Mich hat die Erfahrung gelehrt, sagt Pitschaft, dass eben dieses Lösen die Veranlassung zu der Entstehung so mannigfaltiger wuchernden Aftergewächse etc. gegeben hat.

Er bemerkt aber auch später, dass er binnen 18 Jahren nicht in Verlegenheit gekommen ist, die Nachgeburt zu lösen. Jene Ersahrung hat derselbe entweder selbst gemacht, vor 18 Jahren, oder er hat

dieselbe gelesen, oder sich dieselbe von Collegen referiren lassen, oder er hat sich von Layen über diese Operation, die dieser oder jener College gemacht hat, erzählen lassen. Es würde rathsam gewesen seyn, eine solche Erfahrung umständlich zu erzählen, dann wärde man beurtheilen können, ob ein rohes Operiren des Geburtshelfers oder die Anlage zu einer solchen Krankheit vorhanden war. letztere vorhanden, dann mussten die Collegen des Collegen in Schutz nehmen, wenn der Laye vielleicht ihm ungerechter Weise beschuldiget. Hierher sind die Fälle zu rechnen, wenn bei Metritis die Nachgeburt zurückblieb, deren Hr. Pitschaft L.c. pag. 210. gedenkt. Hier war schon darch die Entzündung Grund zu einer Desorganisation gelegt. Es ist aber wohl zu berücksichtigen, ob durch das Zurückbleiben der Nachgeburt die Metritis bewirkt war, wie diess bei einigen Kranken, deren Geschichten Schmitt erzählt, der Fall war. - War aber wirklich ein rohes Operiren Schuld, dann trifft den Operateur mit Recht eine Rüge.

Dem entgegen handeln, aber nicht selten die Aerzte, die sich zu sehr auf Livius Meinung Medicus intendum plus quiete quam movendo vel agendo perficere stützen.

Herr Pitschaft meint, nach jeder Entbindung müßte man die Gebärmutter als ein mehr oder weniger wundes Organ als ein noli me tangere anschen Diess ist ein sehr allgemein ausgesprochener Satz, der nichts für seine Meinung beweiset. Wo ist die Wunde zu suchen? Die Contractionen der Gebärmutter mußsten eintreten, damit dieses oft bis zur Erschlaffung ausgedehnt gewesene Organ sich wieder in integrum restituiren kann. Auf den in der Gebärmutter zurückgelassenen Hörper, die Placenta, erschöpfen sich nicht selten die Kräfte der Gebärmutter und des ganzen Hörpers. Nicht selten wird das normale Verhältniß der Contractionen gestört, es bilden sich Einsackungen. Wenn dann den Contractionen des untern Theils der Gebärmutter durch eine geringe Ausdehnung entgegengewirkt wird, so treten nicht selten die Contractionen des Fundus und des obern Theils der Gebärmutter ein, wodurch nicht selten die zurückgebliebene Nachgeburt ausgestoßen wird, welches schon van Swieten anerkannte.

Ich schließe mit der Bemerkung, daß Boerhaves Satz » Stücke der Nachgeburt müssen mit der Hand herausgenommen werden«, durch das Wort des Herrn Pitschaft nicht entkräftet ist.

## XXXIX.

Seltener Fall eines ungewöhnlich grofsen Gebärmutterpolypen, nebst einigen allgemeinen Betrachtungen über
diese Krankheit. Von Prof. Dr. Carus zu Dresden, nebst einer Bemerkung des Herausgebers.

(Hierzu eine Abbildung)

Es war im Anfange des Märzmenats 1827, als ich ersucht wurde, die einige 40 Jahr alte Frau eines hiesigen Officianten zu sehen, welche bereits seit mehreren Jahren an einer Krankheit der innern Geschlechtsorgane leiden sollte und während dieser Zeit vos mehreren Aerzten behandelt worden war. Noch ehe ich die Kranke selbst sah, erfuhr ich von dem Arzte, welcher sie zuletzt und zwar auch schon über eis Jahr behandelt hatte, dass die Kranke an Carcinoms uteri, verbunden mit großer Auftreibung des Uterm leide, bereits in hohem Grade abgezehrt sey und wenig Hoffnung zu ihrer Erhaltung übrig lasse. Als

ich am folgenden Tage die Kranke selbst sah, fand ich eine Frau von kleiner Statur, sehr blass aussehend, doch nicht mit der eigenthümlichen erdfahlen Farbe behaftet, welche gewöhnlich Personen die am. Gebärmutterkrebs leiden auszeichnet, der Körper war im Allgemeinen sehr abgemagert, der Unterleib aber bedeutend, ohngefahr wie bei einer siebenmonatlich Schwangern, ausgedehnt, und zwar durch eine grösere feste Masse, an welcher oberwärts ein kleinerer : rundlicher Körper unterschieden werden konnte. Hin und wieder wurde die Kranke von heftigen Schmerzen gequält, welche die Kreuz - und Unterbauchgegend einnahmen: früher waren einigemal starke Blutflüsse erfolgt und die Regeln zeigten sich auch in den letzten Monaten dann und wann. Die Ausleerungen von Stuhl und Urin erfolgten sparsam und oft nur durch Lavement und Katheter, der Appetit war gering, die Verdauung schlecht, der Schlaf fehlte fast ganz und die Kräfte waren aufs äußerste erschöpft.

Als ich zur geburtshülslichen Untersuchung schritt, gewahrte ich alsbald, dass der ganze Kanal der Mutterscheide von einem großen derb anzufuhlenden ungleich abgerundeten Körper in demselben Maße ausgefüllt war, als sie es bei der Geburt durch den bereits in die Beckenhöhle eingetretenen Kindeskopf zu seyn pflegt. Trotz aller Anstrengung war es unmöglich den Muttermund zu erreichen, dagegen waren nirgends geschwürige Stellen zu entdecken, wolf aber floß eine dicklich röthlichweise schleimige geruchlose Masse während der Untersuchung in ziemlicher Menge

ab. — Ich war nun bereits sicher, es hier nicht mit einem Carcinoma uteri, sondern mit einer Ausartung der Vaginalportion zu thun zu haben, von welcher mir anfangs nur das zweiselhast blieb, ob ich sie zu den steatomatösen Degenerationen, oder zu den Gebärmutterpolypen rechnen sollte. —

Um hierüber noch mehr ins Klare zu kommen. beschloss ich die Untersuchung noch auf eine andere Weise zu vervollständigen. - Gewohnt nämlich, die Geburtszange als eine verlängerte Hand zu betrackten und sie, gleich einer Sonde, zugleich zur Betzstung der Kindestheile und des Beckenraumes zu benutzen, beschlofs ich hier von diesem Werkzeuge als Hülfsmittel der Untersuchung Gebrauch zu machen. Die Kranke wurde auf ein Querbett gebracht, die Zangenarme wurden, erwärmt und eingeoelt, vorsichtig auf die gewöhnliche Weise eingelegt, und nur zeigte sich durch das bestimmt fühlbare Dünnerwerden dieser Masse gegen ihre Anheftung kin, auf das deutlichste, dass man hier wirklich einen enormen Gehärmutterpolypen vor sich hatte, dessen Umfang nach dem Auseinanderstehen der Zangengriffe eines gewöhnlichen Kindeskopf bedeutend übertreffen mußte. Es wurde ferner deutlich, dass es dieser Polyp war, welcher, hoch in das große Becken hinaufragend, die Geschwulst des Leibes verursachte, und dass der kleine bewegliche Körper in der Nabelgegend höchst wahrscheinlich der kaum vergrößerte Uterus selbst sey, welcher von diesem Schmarotzergewächs dergestalt in die Bauchhöhle hinausgedrängt wurde. Dabei

zeigte sich übrigens der Polype selbst gegen Druck der Zange oder Finger durchaus unempfindlich, ja eine 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll eingestochene Lanzette gab ein speckiges ganz blutarmes Parenchym deutlich zu erkennen. — \*)

Es fehlte jetzt vorzüglich noch eine genauere Kenntnils über die Art der Anhestung der Polypen, da die Untersuchung mittelst der Zange zwar gezeigt hatte, dass er oberwärts bedeutend an Stärke abnahm,

\*) Unstreitig giebt es Fälle, bey welchen der Polyp von einer veralteten Inversion der Gebärmutter oder einer andern in näherem Zusammenhange mit derselben durch eine breite Basis stehenden Geschwulst oder einer Degeneration, welche Empfindlichkeit hesitzt, sa unterscheiden ist, In beiden Fällen und vorzüglich im ersten kann die Verwechslung mit einem Polypen statt finden, und ich selbst habe mich bekanntlich einmal mit meinem verehrten Collegen Kluge und einigen andern Wundärzten und Gehurtshelfern Der verstorbene Hebammenlehrer und getäuscht. Prof. Ribke erkannte die Inversion aus der Empfindung, welche die Kranke bei dem Kratzen mit dem Nagel des Zeigefingers äusserte, und giebt dieses als das sicherste Zeichen zur Berichtigung der Diagnose an. Allein nochmals habe ich in der Folge davon Anwendung gemacht, und mich überzeugt, dals man sich nicht immer darauf verlassen könne. Zwei Fälle babe ich seit der Zeit beobachtet, in welchen bei Polypen der Gebärmutter die Kranken, während ich mit dem Nagel meines Fingers kratzte, dieselbe Empfindung äusserten, wie bei einer vorhandenen Inversion. Ja in dem einen Falle wurde ich so sehr getäuscht, dass ich in der ersten Woche, ich mus ca aufrichtig gestehen, den Fall wie eine Inverallein die eigentliche Beschaffenheit des Stiels doch dadurch nicht genau ausgemittelt werden komnte. Zu diesem Behufe versuchte ich jetzt eine vorsichtige Einführung der ganzen Hand. So leicht und schmerzlos jedoch das Einführen meiner Zange gewesen war, so schwierig und schmerzhaft war wegen der heftigen Einpressung des Polypen in den ganzen kleinen Beckenraum die Einführung der Hand. Nur mit größter Anstrengung gelangten die äußersten Fingerspitzen an

sion behandelte, und nach meiner Methode die Reposition, wach Anwendung der vorbereitenden Mittely zu bewirken mich bemühte. Allein der unnütze Erfolg und genauere Untersuchung nicht nur, sondern vor allem das Einstechen des spitzigen Endes meines Führungsstäbehens von Fischbein, bei welchem die Kranke auch nicht den geringsten Schmerz äußerte, überzeugte mich, dass ich mich geirrt hatte. Es war ein Polype, den ich einige Tage darauf mit meiner Scheere auf die glücklichste Weise abschnitt, so dass die Kranke schon wenige Tage nach der Operation das Bett verliess. Seit der Zeit bediene ich mich stets zur Berichtigung der Diagnose des erwähnten Führungsstäbchens, welches ich zum Einführen der Schwämme bei Vorfällen und Retroversionen der Ge-Dieses hat ein entziges und ein bärmutter anwende. stumpses sondensörmiges Ende; mit jenem durchsteche ich den Schwamm, um eine Oeffnung zu erhalten, drehe es wieder heraus und bringe nachher das stumpse Ende ein, um den Schwamm nicht zu durchstolsen und einen stechenden Schmerz zu verursachen. Mehr über Gebärmutterpolypen, besonders über meine neuesten Operationen durch' den Scheerenschnitt, in einem der folgenden Stücke des Journals. Bemerkung 'des Herausgebers.

den Stiel des Polypen und ließen denseiben au onngefahr / Zoll Durchmesser schätzen. — Bei dem
Einführen der Zange sowohl, als der Hand, floß übrigens noch eine enorme Menge jener obenerwähnten
röthlich schleimigen Flüssigkeit aus, und die Kranke
fühlte sich in hohem Grade erschöpft.

So war denn also die Diagnose hinreichend festgestellt, es war unverkennbar, dass die Acrzte, welche die Kranke bisher behandelt hatten und ihr eine Menge verschiedenartiger hier natürlich stets unwirksamer Mittel nehmen ließen, dadurch, daß die' wahre Natur des Uebels nicht erkannt worden war, Veranlassung gegeben hatten, dass sich das Schmarotzergewächs zu dieser bedeutenden Größe entwickeln konnte. - Was die Prognose betraf, so war diese allerdings höchst Der Körper war durch die mehrjährigen ungtinstig. Leiden aufs äußerste erschöpft, das Uebel zu einer Höhe gediehen, wo Abhülfe mit großen Schwierigkeiten verbunden war, und die umliegenden Theile, besonders die Scheidenwände hatten sicher durch den anhaltenden Druck Verbildungen erlitten, welche auch auf die Uterinsubstanz sich ausgedehnt haben konnten. Dessen ungeachtet zeigte sich die Kranke entschlossen, sich jedem Heilversuche zu unterwerfen, und da der Zustand nothwendig an und für sich in kurzem zum Tode führen musste, so beschloß ich auf jeden Fall die Operation zu unternehme.n

Welche Operationsmethode indes hier gewahlt werden sollte, war nun die Frage. Für das Ausschneiden des Polypen, welches durch v. Siebold

neuerlich verdientermaßen besonders in Anwendung gekommen ist, nad über welches auch ich schon glückliche Erfahrungen gemacht hatte, sprach 1) die fast blutlose Substanz des Polypen, 2) die Aussicht, die Kranke, bei welcher durchaus keine Zeit mehr zu verlieren war, dadurch schnell von dieser Masse zu befreien; gegen das Ausschneiden sprach hinwiederum 1) die Unmöglichkeit weit genug mit der Hand eingehen zu können um die Scherenblätter gehörig beim Durchschneiden des Stiels leiten zu können, 2) bedeutende Stärke des Stiels, welche Blutungen fürchten liefs, die in einem so geschwächten Körper nothwendig tödliche Folgen hätten haben müssen,

Nach reislicher Ueberlegung überwogen die Gegengründe auf das Entscheidendste und namentlich musste man wegen der vollkommnen Unmöglichkeit mit Scheere und Hand zugleich den Stiel des Polypen zu erreichen durchaus von dem Schnitt abstehen, - Es that mir dieses allerdings um so mehr leid, als ich einige Zeit zuvor eine Frau auf dem Lande sehr glücklich durch den Sehnitt mit v. Siebold's Schere von einem Polypen befreit hatte, welcher am Anfange des Kanals vom Mutterhalse sals, den Umfang eines großen Apfels zeigte, und gleich. falls vier Jahre hindurch von Aerzten verkannt geblieben war. Auch dieser Polype sass mit einer Basis von 3/4 Zoll Durchmesser auf, wurde jedoch mit so weniger Blutung getrennt, dass die abgehende Blutmenge kaum 2 Esslöffel betrug, und ich gestehe daher, dass auch im gegenwärtigen Falle mich die

Furcht vor Blutung keinesweges abgehalten haben würde, die Operation durch den Schnitt zu wählen, wenn nur irgend eine Möglichkeit gewesen wäre, die Scherenblätter sicher gegen den Stiel hinzuleiten. Ohne diese Leitung der Hand aber den Schnitt zu wagen, wäre um so widersinniger gewesen, da die Scheidenwände um den enormen Polypen wie die Schale um den Kern einer Frucht gespannt waren, und bei der geringsten Abweichung in der Richtung der Schere hätten verletzt werden können.

Sonach blieb denn nur die Unterbindung als einzige Operationsmethode übrig und es war vorauszuschen, dass auch diese nur mit bedeutenden Schwiekeiten werde ausgeführt werden können.

Ich wählte zu diesem Behuf den von Ribke angegebenen Polypenunterbinder, welcher seiner Größe,
Festigkeit und zweckmäßigen Einrichtung wegen, sicher bei weitem den Vorzug vor den übrigen VVerkzeugen dieser Art verdient. Nur die Knöpfe, welche
etwas zu größ angegeben sind, ließ ich zur Verminderung des Druckes gegen die Scheidenwände verkleinern.

Nachdem einige Tage nach vorgenommener Untersuchung des Instruments in Bereitschaft gesetzt und bei der Kranken für Stuhl und Harnausleerung gesorgt worden war, schritt ich zur Anlegung der Unterbindung.

Nicht ohne große Schwierigkeit wurden die beiden Schlingenträger an die Wurzel des Polypen geführt, die Schlinge um dieselbe herumgeführt, die Schlingenträger wurden nach rückwärts wieder ver-

oinigt, nun die Schlinge selbst mittelst der Reihe von Paternosterkügelchen und der am Ende derselben angebrachten Rolle fest und fester angezogen, und die Schlingenträger selbst herausgenommen. Die Wurzel war wirklich gut gefast, die Frau fühlte beim Anziehen der Schraube keinen Schmerz, man zog deshalb und weil das Durchschneiden hier so viel als möglich beschleunigt werden mußte, die Schraube noch etwas fester an, als auf einmal die gewichste Seidenschnur, welche zur Unterbindung gewählt worden war, entzwei riss.

Durch diesen höchst unangenehmen Vorfall wurde ich genöthigt die Operation noch einmal zu wiederholen, nachdem die gewiß ziemlich feste erste Schuur mit einer zweiten etwas stärkern vertauscht worden war.

Auch jetzt faste die Unterbindung vollkommen gut, die Schlinge wurde ohne besondere Schmerzen möglichst sest angezogen und nun die Kranke auf ein bequemes Lager gebracht und eine beruhigende Emulsion verordnet.

Die Zufälle waren in den ersten Tagen sehr mäsig, Fieber gering, Abslus wenig stärker als zuvor,
der Schmerz nach dem täglich verstärkten Anziehen
der Schlinge zwar einige Stunden andauernd sedoch
nicht allzuhestig. Genossen wurde fast gar nichts
und die Kräfte sanken immer mehr und mehr. —
Vom fünsten Tage nach der Unterbindung an wurden
dagegen die Zufälle hestiger, der Polype schwoll etwas an, die Schmerzen nach dem verstärkten Zusie-

hen dauerten mehrere Stunden und in größerer Heftigkeit, und der Abslus nahm eine mehr faulichte Beschaffenheit an. Da zugleich die Kräste noch mehr sanken und das Aussehen schlechter wurde, so glaubte men noch eine Auslösung des kaltbereiteten Chinaextracts nothwendig zu Hülfe nehmen zu müssen, durfte auch jetzt die Schlinge nur schwächer zusammenziehen. Vom siebenten Tage an wurde es sehr zweiselhaft, ob die Kranke die völlige Ablösung des Polypen überleben würde und obwohl man noch mehrere belebende erregende Mittel zu Hülse nahm und überhaupt nichts den Umständen angemessenes verabsäumte, so unterlag die Kranke doch am neunten Tage dem zu weit gediehenen Uebel.

Nur mit Mühe konnte ich am folgenden Tage die Eröffnung der Unterleibshöhle erlangen und mich im Besitze dieses merkwürdigen Präparats setzen, wovon ich dem Leser auf beifolgender Tafel eine Abbildung mittheile. Der Polyp wog, auf eine Wagschale gelegt, indem man die übrigen Parthien des Präparats in die Höhe hielt, volle 4 Pfund (bürg. Gew.). Die Länge desselben betrug 7 Zoll, die Breite 5 Zoll, und er glich überhaupt einem das ganze kleine und einen Theil des großen Beckens ausfüllenden oben und unten abgerundeten derben schwammigen Propfen. Der Stiel des Polypen (c) war auf das Beste von der Schlinge (e) gefasst, und bereits über die Hälfte vom Faden durchgeschnitten. Der Polyp (mm) war links neben dem Muttermunde (b) hervorgewachsen und gehörte also zu denen, welche Fr. Aug. Walter

Polypi cervicales nennt, und hatte wahrscheinlich eine Reihe von 6 bis 10 Jahren gebraucht, um zu dieser enormen Größe zu gelangen. — Was dem Uterus betraf (dessen Rückseite man bei (a) bemerkt), so war er von gewöhnlicher Beschaffenheit, nur die Vaginalportion etwas dicker als im ganz gesunden Zustande. Dasselbe galt von den Tuben (hh), an der rechten sieht man die Fimbriae (i), die Ovarien (gg) und die breiten Mutterbänder (f). Hingegen die Vagina betreffend, so war diese ausserordentlich augedehnt, (bei k sieht man die zurückgeschlagene innere Fläche), ihr Ansehen stellenweise mißfarbig und ihre der Bauchböhle zugekehrte Fläche mit vielen faseriges Ansehen (bei 11 werden einige sichtbar) besetzt.

Durch diesen Sektionsbefund wurde es sonach ausser allem Zweifel gesetzt, dass die Kranke vor mehreren Jahren wegen der zur Operation so bequem liegenden Anhestung des Polypen sehr leicht von ihrem Uebel würde befreit worden seyn, und der tödtliche Ausgang einzig und allein von dem so lange Verkanntbleiben des Wesens der Krankheit abgehangen habe, welche auf vorausgegangene Entzündungs - Zustände deutete.

So weit denn dieser Fall, welcher gewiss zu den merkwürdigsten dieser Gattung gehört, den von Le vret, Gasc, Tanner beschricbenen Fällen 6hngesähr gleickkommt, und den ich desshalb hier dem ärztlichen Problikum etwas aussührlicher mitgetheilt habe! —

Sollte ich nun dieser Beobachtung noch einige allgemeine Bemerkungen beifügen, so würden diese

sich theils auf die Entwicklungsgeschichte diesor Afterorganisationen, theils auf ihre Behandlung beschrän-Sieht man nämlich Körper dieser. Art zu einer so enormen Größe sich entwickeln, so wird natürlich die Frage rege, auf was für Art und Weise wohl die Ernährung und Fortbildung solcher Bildungen zu Stande komme? - Wir sind nämlich gewohnt, uns die Fortbildung des Thierkörpers dadurch zu erklären, dass mittelst der Arterien das mit Nahrungsstoff erfüllte Blut zum Organ gelange, dass es dort Bildungsstoff absetze, und der Rest nebst dem wieder aufgelösten organischen Stoffe durch Venen und Saugadern zurücksließe. Ist nun aber diess der wahre Hergang der organischen Bildung, so fragt sich, wie geht diese Bildung vor sich in einem Organ, welches weder Arterien noch Venen enthält? - Inwiesern nun aber hier nichts Anderes übrig bleibt, als ein Eigenleben des in solche Pseudogebilde abgesetzten Nahrungsstoffes anzuehmen und anzuerkennen, dass hier (eben so, wie bei jedem Thierkörper, die erste allem Gefäßsystem vorausgehende Bildung) die Ernährung als eine freie nach ihrem eigenen Typus sich gestaltende Krystallisation eines gewissen Theiles der Säftemalse angesehen werden müsse, erhält die Beobachtung dieser Körper ein eigenes physiologisches Interesse, auf welches hier wenigstens aufmerksam gemacht zu haben uns fürerst genügen muls. - Auch eine andere Frage, die sich bei Betrachtung des Wachsthums der Polypen aufdrängt, muss ich hier berühren, nämlich: wachsen diese Körper mehr durch Ansatz von Innen oder von

Außen? - Wenn man den concentrisch schaligen Bau betrachtet, den mehrere Polypen im Durchschnitt zeigen, so möchte man fast auf ein Anlegen von Schichten gerinnbarer Lymphe von Aussen, schließen, dahingegen wieder die gleichförmig schwammige Substanz anderer, welche oft nur von einzelnen zelligen Blat führenden Höhlen (welche jedoch nie als wahre Ge-Tässe sich darstellen), durchzogen ist, für ein Wachsen von Innen heraus zu sprechen scheinen. -Wahrheit getraue ich mir hierüber noch nicht ganz mit Bestimmtheit zu urtheilen, und empfehle die Sache andern Beobachtern, denen das Uebel häufiger vorkömmt als man in unsern Gegenden zu beobachten Gelegenheit hat, wo es im Ganzen selten ist. — Am wahrscheinlichsten übrigens ist es wohl, dass diese Dinge wie Haare oder Nägel oder Zähne wachsen, sich mit ihrem äussersten Ende zuerst bilden, und nur nach und nach, entweder durch schichtenweises Ansetzen an der Basis oder allmähliges Einsickern von dieser Gegend aus sich vergrößern.

Was die Behandlungsweise dieser Polypen betrifft, so ist man längst übereingekommen, das hier nur operatives Verfahren Platz finden könne, und hat als solches neuerlich nur noch das Abbinden und Abschneiden rathsam gefunden. — Der gegenwärtige Fall beweist nun, dass das Abbinden der Gebärmutterpolypen wegen der Langwierigkeit des Verfahrens sicher dem Abschneiden, auch bei sehr großen Polypen, für welche

man es noch am meisten geeignet glaubte, nachzusetzen ist, und rechtsertigt die dem Abschneiden neuerlich gewordenen Empfehlungen vollkommen.- So misslich der obige Fall freilich in jeder Hinsicht war, so glaube ich doch immer noch, dass ein besserer Ausgang vielleicht eher hätte erreicht werden können, wäre das Abschneiden des Polypen nur irgend möglich gewesen, und es bestärkte mich in dieser Meinung sowohl der gleichfalls angefuhrte Fall, wo ich einen 3 Zoll im Durchmesser haltenden apfelförmigen Polypen mit so gutem Erfolge auschnitt, als ein ähnlicher Fall eines kleinern, von einem meiner Schüler gläcklich operirten Polypen, als auch die durch von Siebold bekannt gewordenen Fälle. — Freilich würde im obigen Falle das Herausbefördern einer so enormen Masse alle Schwierigkeiten einer sehr schweren Entbindung gehabt haben, und nur mittelst der Zange möglich geworden seyn, nichts destoweniger hätte, auch dieses wohl weniger nachtheilig auf die umliegenden Theile gewirkt, sobald der Polyp schnell getrennt werden konnte, als wenn er durch die langsame Abtrennung und eintretende Fäulniss zuvor einen übeln Einslus auf die Vaginalwände hätte äussern müssen. Meine Ansicht geht sonach dahin: dass die Methode des Abbindens der Polypen nur auf die Fälle beschränkt werden sollte, wo besonderer Umstände wegen das Abschneiden durchaus unthunlich erscheint, dass aber das Abschneiden wegen Kürze, Sicherheit, Schmerzlosigkeit und

selten bedenklicher Blutung in der Regel den Vorzug verdient \*).

\*) Wosu ich noch den Vorzug beifüge, dass ein er seinem Stiele oder nahe an seinem Adhäsionsom abgeschnittener Polype sich niemals wieder erzeg, wie dieses hei der Abbindung zu befürchten ist. Man lese, was ich in dem 2ten Stück VII Barder p. . des Journals bemerkt habe. In einem der folgenden Stücke werde ich auch mehrerer über Polypen der Gebärmutter nebst den neuesten Erstir. pationen mittelst des Scheerenschnitts mittheilen.

Der Herausgeber.

## Erklärung der Abbildung

Das in meiner Sammlung aufbewahrte Pripart ist hier, bedeutend verkleinert, so dargestellt, daß es auf einer schiesen Fläche ausgebreitet liegt, de Scheidenwände, um den Polyp in seinem ganzen Unfange sichtbar zu machen, zurückgeschlagen sind, und der Uterus mit seinen Nebenorganen von der der VVirbelsäule zugekehrten Seite betrachtet wird. Die Erklärung der Buchstaben findet sich im Texte der Abhandlung.

## XXXX.

Geschichte einer mit dem furor uterinus behafteten Person, deren Krankheit durch die Geschlechtsverrichtungen gesteigert wurde, von dem k. b. Kreis'-Medicinalrathe und Professor Dr. d'Outrepont zu Würzburg.

Es gibt viele Krankheiten in der individuellen Sphäre, welche mit den Geschlechtsverrichtungen theils als Ursache, theils als Wirkung in kausalem Zusammenhange stehen; es ist bekannt, dass manche sich nur bei dem Eintritte der Pubertät, oder in den klimackterischen Jahren einstellen, dass andere bloss durch die obwaltenden Geschlechtsverrichtungen erregt, oder unterhalten werden, und dass mehrere durch sie gleichsam geheilt und wieder andere gesteigert werden. Ich berühre hier die Chlorosis, Epilepsie, Katalepsie, die Chorea St. Viti, die Hysteric, den Furor uterinus, die so mannichsaltigen Krämpfungen, und auch einige Arten des Wahnsinnes. Es ist die Aufgabe des Arztes, namentlich des Frauenzimmerarztes, weit

die berührten Krankheiten häufiger beim weiblieben als beim mannlichen Geschlechte sind, das Wesen, den Zusammenhang dieser Uebel mit den Geschlechtkrankheiten auszumitteln. Mehrere unserer forschenden und denkenden Aerzte, namentlich v. Siebold, Joerg und Mende haben bereits tiefe Blicke in diese Untersuchungen geworfen, aber wir sind noch weit entfernt, uns einer deutlichen Einsicht in alle File zu erfreuen, und doch wäre es für die Pathologen, Therapeuten und auch in mancher Beziehung für den gerichtlichen Arzt sehr wichtig, wenn wir in diesen dunklen Objecten heller sehen könnten. werden oft gefragt, ob manche Krankheiten, welche vor dem erwarteten Eintritte der Geschlechsverrichtungen in den Pubertätsjahren austreten, oder welche scheinbar oder gewiss mit der zu frühen oder verspiteten Erscheinung der Menstruation im Zusammerhange stehen; oder welche ihre Einstellung stören, yerschwinden werden, wenn die Geschlechtsverricktung befördert, oder in gehörigen Gang gebracht Die von uns verlangte Entscheidung setzt wohl jeden, namentlich den gewissenhaften und die 'Mängel der Kunst noch erkennenden Arzt in Verlegenheit; eine solche Entscheidung, besonders, wem sie in kurzer Zeit verlangt wird, ist oft schwieriger, als die schwerste therapeutische Aufgabe in dieses Denn davon hängt das Glück eines Verhältnissen. oder mehrerer Individuen ab. Man hat oft die Erfahrung gemacht, dass Epilepsie, Chorea St. Viti und auch der Furor uterinus nach Regulirung der Geschlechtsverrichtungen verschwunden sind, kingegen weils man aber auch, dafs diese Krankheiten, wenn! sie habituel gewerften sind, oder schon ganz zum immern individuellen Wesen der Kranken gehören. anch darnach noch fortgedauert haben. Wie achwere ist es, auszumitteln, bei einem individuellen Falle; ob. dieses oder jenes eintreffen werde? Und duch werden wir darum gefragt. "Dafe man gewiebenhafter dabei zu Werke gehen solle, als es leider noch haut Bg nicht geschicht oder weniger leichtsinnig, ist eliest Erfahrung aller Seiten, welche nicht, besonders aber won jungen Aerzten benützt wird. Zur Bestättigung dieser Behauptung mag folgende höchst traurige Go schichte dienen, welche auch sowohl für den Pathici logen als auch für den Practiker nicht chie anteresser seyn wirds a start of a complete new or in medical political and the complete political and the comple

Actern geboren und verlor ihre Matter gleich nacht der Geburt. Die kam in die Pflege bei Handwerkelten genefs. The Pflege bei Handwerkelten, wo sie gar keine Erziehung genefs. The Pflege bei Handwerkelten, wo sie gar keine Erziehung genefs. The Pflege bei Handwerkelten genefs. The Pflege bei Handwerkelten der trat in die Ate Ehe, als sie 7 Jahre alt war, ein, und nahm dam das Kind zu sich, weil aber seinte Frau gar keine Liebe für das Kind äufserte, brüches en es in ein Klaster. Hier bekans sie zwar Unterk richt, aber heine Erziehung. Min bemerkte an die sem Mädehen ein mürrisches in sich gekehrtes Viensen, keine Aufmerksamkeit für die sie umgebenden Gegenstände, wenig VVifabegierde, keine Spieleicht, übrigens viele Unzuhen in ihren Bewegungen, vor zäglich aber einen unstäten Blick. Im allgemeinen Sizzoolus Journal, VII. Bd. 3: St. Ogg-

schien, sie: gesund zu etpn, hatte eine, ihrem Alter agemessena Größe, eine bleiche Giosichtestebe, bleete . Heare, hlave Augen, and sin melanchelisch-cholensahes Temperament. . In .. ibrein 19ten: Jahre. macht sich die Pubertät durch die Bildung der Briste kund, doch thigte sich dis Monstruction micht in discu Zeitpurkte ihres Lebens weränderte sich ilse Mädde apffalland. Sie weurdelnkörperhich präge, schlief ser ungshig, werlar den Appetit, mied die Gesellichek in ner Gespielinnen, sind minchter jener Bet Biembette Dets berbeigerufenbis Arstieverkünster oden beldigei Einstite: det manathaben : Meinigung : und verordnet cine digien Penioditi des Lebens; entsprechande Lebens anticutileit dat Mädchenbrurberbeimentfräßerime Klosterfrau in einem Augenblick ertappt, wa sie Or nicipales. De main endich erfehr, dels sie mit i tern: Hostmädelten: im . Hloster ischläpfinige: Gespräck führte, warde sie tur Beserung einem Geitliche ngch httsonders emgefohles: .. .. ......

dem Auste wohl zweckmäßiger angehörte, und hacht ihm die i Idee dei, man könne schon schwer durch de Arblick und derch das Benken an einem geliebten Gegenstand sündiged. Diese Idee wurde die Quelle einem Reihe von Handlungen, dien sie zum Unglich ihrer. Emgebungen bis un ihrem Tode vollbracht Die Oherin des Klostere sowohl; ale der Geistlich fand, diess Mädchen für ihre Umgebung in einer Erseichungsanstalt für gefährlich, und gub sie daher ihr

property of the second second second

ren Adlum eurich. Sie, wurde nun einem Arste anmentuant, den aber entringibrem totannidahre much langen vergeblichen Bemühungen die menses! herbeirich sher his dehen hatte sich der funon uterinus bis ann seinen schoulslichten Geltaltilausgebildet. ... Als de star Blester sterließi, war das Gehel noch im stadio der Lüsternheit, nun erreichte es balda njeues der :Wath. Sie weidete sich am Anblick judger Männer. katte mildsbrunst kleine Haaben, und griff am Ende erwachsene: Männer. an. Bie verlou die Beham so weit; daß sie sich in Gegensvärt der Mähner ienig. chlöfste and Onanie trieb : Man muste sie duhet der menschlichen Gesellschustu entriehen und einsperren. Die ärztliche Behandlung blieb ohne Erfolg und das angilleleliche Wesen erreichte in dieser traufigen Lage ihr 24tes Jahr: 196 196 Saraiger . too carefare

Nein sagten die Aerzte; das einzige Mittel sie zu heilen wäre, sie zu verheirsthen, denn nur der Bekschlaf mit einem gesunden kräftigen Manne könne und würde sie heilen. Ein gleiches hatten sie sehon vom Eintritte der Catamenien erwartet und vorausgesagt; aber ihre Erwartungen waren aicht eingetroffen.

Nun suchte man einen Mann, der es wagen würde, sie zur Frau zu nehmen. Sie hatte ein sehr bedeutendes Vermögen von ihrer Mutter geerbt, welches sie unabhängig besuß. Dessen ungtachtet fand man lange keinen Bräutigam, bis sich endlich ein Mann aus ihrer nächsten Verwandtschaft entschlöß, sie zu nehmen.

Doch fragte er mich vorher um Rath, und ich milsrieth es ihm, und zwar mit dem Bedeuten: a) dass as für Gesaucheit höchet rachtheilig seyn werder eine mit der Mutterwath behaftete Person m befriedigen:

h) dess bein Arzt mit Gewissheit bestimmen könne, dess der Beischlaf die Krankheit beben, sondern es ety möglich, ja soger wahrscheinlich, dass er sie nech eteigern werde.

Er forderte von mir ein schristlichen Gutachten; ich geh es ihm. Er seigte es der Familie seiner Brent, und heirachete sie doch. Theile: Mitteiden, theile Vertrauen auf seine Kräfte, theile emdlich die Geldgierde waren die Motive seines un vorsichtigen und unglücklichen Entschlusbet.

Etlichte Wochen micht vollzogener Ebe war er so erschöpft, dass en des Beisehlases unsähig wurde, und die ersten Symptome der Rückendatre bekam, Die Geilheit der Fran stieg nach jedem Beischlase, und der Glaube an Besriedigung ging beim Manne verleren. Das Weib verlangen immer mehr, die Ceschlechtstheile entzündeten sich, und sie verlor gleich nach der Ebe die monatliche Reinigung, jedoch traten sonst keine Kennzeichen der Schwangerschaft ein.

Der Mann fragte mich über sein ferneres Benchmen. Ich rieth ihm, sich scheiden zu lassen und gab ihm hierzus ein modificirtes schriftliehes Gutachten, worin ich die Meinung noch äußerte, daß, wenn es auch irgend einem Arzte gelinge, seine Frau zu heilen, man doch vot einer Begidive nie sicher sey.

Die Kranke, welche nicht begreisen konnte, dass ihr Mann nicht d'eselbe Lust und Fähigkeit zum Beiden übelsten Seiten dieser unglückseligen Leidenschaft. Von der Idea, deren ich oben Erwähnung that, befingen, dass man blos durch Godanken schon sündigen könne, glaubte sie, ihr Mann ney in andere Weitber verliebt, mid dass er durch den blossen Godanken an sie schon den Beischlaf mit ihnen ausübe. Sie fand sich in ihren Rechten als Eheweib gekränkt, sie dehnte ihre Eifersucht, welche sie ursprünglich auf ihre Diensthoten beschränkt hatte, auf alle weibliche Wesen aus, und milshandelte alle Weiber, die sie antraf. Ihr Benehmen war nun von der Art, dass man sie abermais einsperren musste.

Ich übernahm nun ihre Behandlung, liefs Blutegel an die Geschlechtstheile eetzen, gab ihr häufig Abführungsmittel, verordnete kalte Bäder, ließ sie nur verdünnende Getränke und nicht erhitzende Speisen genießen, und suchte sie anhaltend körperlich zu beschäftigen; diess wurde nach und nach immer möglicher, weil sie keine Magd mehr um sich litt, und ihr Stubenarrest sich in einen Hausarrest verwandeln liefs. Durch diese anhaltende Behandlung, welche ich während einer Reise ihres Mannes, die er zu ihren Aeltern zum Behufe ihrer Ehescheidung machte, mit Strenge fortsetzte, wurde die Kranke ruhiger; das Jucken an den Geschlechtstheilen verlor sieh, die monatliche Reinigung stellte sich wieder ein, und zu meinem größten Vergnügen verlor sich die Schamloigkeit so weit, dass sich die Patientin ihrer frühern Handlungen sphämte. Ich baute sehr viel für die Zulimit, auf diese Erscheinung, und beuützte sie sa die möglichet klugste Weise. Sie hatte die mänlichen Diensthoten (dem sie litt keine weiblichen Diensthoten um sich) zu verführen gesucht, sie war sieh dessen bey ihrer Besserung noch bewulst; und als ieh ihr unter einem andern Vorwende vorschlug, diese Leute au entfernen, so neigte sie sich sehr dankbar.

Bey der Iten Periode der Reinigung war der Aufluis auserst kopios und es blieb ein sehr surkt weilser Fluss zurück. Gleichzeitig verschwaid de Udbel immer mohr, und da ich mich der gänzlichen Heilung schmeichelte; bat ich den abwesenden Man, noch einige Monate wegzubleiben. Erickam nach einer 4 monatlichen Abwesenheit zurück, und zwar mit dem Entschlusse, sich nicht scheiden zu lassen, wel die Aerete im Geburtsorte semer Frau, welche früher ilire Heilung als Polge des Beischlafes verkündet hatten, ikm sagten, nur eine Schwängerung würde 🚾 heilen. Ich stellte ihm das Gefahrvolle seiner Lage vor, and missrieth ihm abermals die Erneuerung des Beischlass. Allein er hatte sich durch eine 4 monstliche Ruhe und durch den Gebrauch eisenhaltiger Mittel wieder erholt, und achtete nicht auf meine Warnung, ob ich ihm gleich vorher sagte, dass die erste Beiwohnung die Wuth wieder erregen würde,

Gekränkt über die Nichtachtung meines gutgemeinten Rathes gab ich ihn und seine Frau auf. Was ich vorausgesagt hatte, traf ein, der Erfolg von meinen mehr-monatlichen Bemühungen wurde durch den reton Boischaf sernichtet, die Minterwulk brach in ziner ungemeinen Heftigkeit wieder aus; der bundluge Mann war bald erschöpft, und die Bedienten, welche die Kranke zum Bischtiefe aufrief, honnten nur durch Mischandlungen sich von ihrer Zuffringlichbeit befreien. Indessen bliebe die Menstmation aus, und es zeigten sich Kennzeichen der Schwangerschaft durch Anschweiten der Brüste und durch Erbrichen, welches mit der pied abwechtelte, so das bie idie unverdaulichsten und ehelbaftetten Gegenstände verschucken wollten

Nach langem Weigern liefse link mich ibewegen, Hire' Behandiung wieder zwählersehmen ; die Schwangerschaft, wetatt das Vehek zu mindera, vermehrte es moch. "Die Aerste hatten gesagt, unur die Sättigung der Weiblichkeit, welche det darch die Schwängerung statt finden könne, werde dem Uebel ein Ende machen Es trat aber das Gegentheil ein: VVar anchedie Weib-Hehkeit in einer Richtung beschäftigt, nämlich mit der Metamorphose der Genitalien und der Erhaltungsdes Eyes; so hatte sie die andere Richtung doch nicht verloren, es scheint im Gegentheile, dass die anhaltende Reizung der Genitalien, oder ihr entzündungsähnlicher Zustand die Mutterwuth noch erhöhten. Ich musse den Menn entsernen, und die frühere Behandlung, ohngeschtet der Schwangerschaft, wieder anfangen. Die kalten Bäder, Abführungsmittel, kleine wiederholte Aderlässe, eine sparsame Diät minderten im Anfange das Uebel, welches jedoch in der zweiten Mälfte Mer Schwangerschaft mit erneuerter Wath

auftrat. Ich entschlose mich men, swei Fostanellen an die innere Seite der Schenkel aetzen zu lasen, um die Productivität noch auf andere VVeise zu beschäftigen. Der Eiterungsprocess wurde daselbet äuserst lebhaft, und von dieser Zeit an wurde die Kranke ruhiger, besonnener, und bekam-wieder das erfreuliche Gefühl der Scham. Sie schien gar keine Freude zu haben, Matter zu werden; ich konnte sie nicht dazu bringen, Kindszeug für das Kind zu mechen. Sie war jedesmal ausgebracht, wenn man von ihrem Kinde sprach, ihre Gesichtszüge zeigten dabei ein boshaftes Lächeln.

Bie erreichte: das Ende: der Schwangerschaft, und ich musite ihr bei der Gebiert Hülfe leieten, weil a aus Hafs gegen das weibliche Geschlecht heine Hebamme leiden wellte. Sie gebar sehr schnell mit wem Schmerzen; ich zwigte ihr das Kind, allein sie stieß es von sich, mit dem Amadrucke; "das ney wohl ihres Mannes : Hind, aber micht das ihrige; ihr Mann habe es mit ihr gezeugt, allein während des Zeugungaktes habe er an eine andere gedacht, und mit dieser andern gesündigt. Das Kind sey nun die Frucht der Sünde, des Lasters und des Ehebruchs." Sie weigerts sich, es trinken zu lassen; und nach genauer Ueberlegung fand ich es für zathsamer, es ganz von ihr 🛤 entfernen. Ich suchte nun die Woehenbettsfunktione rege zu erhalten, in der Hoffnung, durch sehr reichliehe Ausscheidungen das Geschlechtssystem mehr sur Ruhe zu bringen. Wirklich wurde auch der Lochien Aus sehr copiës, chen so die Schweisee. Am 3404

Varzen ich mit Bruttglüsern bedeckte. Eilf Tage lauerten diese reichlichen Ausscheidungen, während selcher Zeit die Wöchnerin sehr ruhig blieb und tein Merkmal von Mutterwuth zeigte.

Allein nach 14 Tagen verlangte sie ihren Mann, iber den sie seit langer Zeit eine große Gleichgültigteit gezeigt hatte. Obgleich hinreickend gewarnt, und zweimal durch traurige Erfahrungen belehrt, daß ier Beischlaf seiner Frau schädlich sey, hatte er die undlose Schwäche, drei Wochen nach der Geburt ihn wieder auszuüben, und nun trat die Wuth von benem ein.

Ich eutzog mich nun ganz der ärztlichen Behandlung mit der festen Aeusserung, daße wenn er sich
nicht scheiden ließe, er und seine Frau zu Grunde
gehen würden. Er folgte nun meinem Bathe, und
reiste ab, um die Ebescheidung zu unterhandeln.
Während der Zeit blieb die Kranke meiner Außicht
noch anvertraut. Mit greßer Schlauheit erführ sie
von einem Bedienten, wo ihr Kind in der Pflege
stand, und durch Bestechung gelang es ihr, sich von
ihm hinführen zu lassen.

Mit großer Hestigkeit trat sie ins Zimmer, nahm schnell das Kind aus der Wiege, und warf es auf die Erde, mit dem seierlichen Ausruse: dass diese Brut dem höllischen Feuer angehöre. Die erschrockene Pslegemutter bemächtigte sich des Kindes, welches übrigens keinen Schaden erkitt, und schrie nach Hülse. Die Kranke lies sich bestimmen, nach Hause zu gehen.

was sie mit großer Rube that. Sie wurde um mi meine Anordnung stark bewacht; die Ehescheidung kam bald zu Stande; der getäuschte Eheman gesie nun den eben so getäuschten Eltern zurüch, mi anderthalb Jahre hernach starb die Kranke, wie in später erfahr, im Wahneinne.

Gewis haben sich die Aerste schwer verschidet, dass sie die Ehe anriethen. Möchte diese Geschichte zur Warnung dienen! Uebrigens ist dies
nicht der einzige Fall, den ich kenne, sondern mi
ist noch ein anderer ähnlicher in stischem Angedenten;
nämlich :

Ein Mädchen aus einer angesehenen Familie wurk bai den Emtritte der Manstruation epileptisch. In Anfange kamen die Anfalle nur vor dem Eintritte de Reinigung, dann häufiger, und endlich alle 8 Tage Der Arst meth, ihr einen Ehemann zu geben; er fan sich einer, den in vollem Vertrauen auf des Arste leichtsinniges Versprechen, dass das Uebel darch die Schwängerung geheilt werden würde, sie heirstlets Allein sie hat sieben Hinder geboren, und des Vebel dauerte fort', sie hat jedesmal unter sehr hésige epileptischen Anfällen geboren, zweimal habe ich sie wegen der Heftigkeit und langen Dauer der Aufalle mit der Zange entbunden, fünfmal die Nachgebut entfernen müssen. :Die lange Dauer der Krankheit sie stupid gemacht, sie konnte seit langer Zeit weds für ihr Hauswesen noch für ihre Kinder sorgen, st dals der arme Mann getäuscht und beigentlich betriget worden ist.

tole modeli godeni metholik medicken gederidd i televide en iggerige måt stom for a tolk til enkeldendet e e kalt magelike i er en enemåre eller gången henne et eller et gången til er en i en i fankt eller en en en i en i en i en en en et

XXXXI.

· ni e h.a.

Jebersicht der Vorfalle in dem obster tricischen Klinikum der medizinischen Facultät zu Straßburg, von den Jahren 1824 in 1825, 1825 in 1826 und 1826 in 1827, nebst Bemerkungen über den Mechanismus der Geburt u.s. w., vom Dr. Joseph Alexis Stoltz, Assistenzarzte an besagter Anstalt.

Che die Vorfälle, welche sich in den erwähnten ahren in dem obstetricischen Klinikum der medicinichen Facultät zu Strassburg dargeboten haben, angeführt werden, erlaubt sich der Versasser eine kurze Notiz über das Klinikum selbst vorausgehen zu lassen. Viel Interessantes wird sie micht gewähren; aber sie oll zeigen, wie die einzige öffentliche Lehrthstalt zur Bildung von Geburtshelfern in Frankreich eingerichtet ist.

Die klinischen Anstalten überhaupt befinden sich im Grunde des Hofes des eigentlichen Bürgerspitals, in einem abgelegenen niedern Gebäude, dessen Boden die Wahnsinnigen bewohnen. Zwei Zimmer, das erste 36 französische Schuhe in der Länge und 31 in der Breite, mit 13 Betten; das andere 20 Schuhe lang, 19 breit, nur 4 Bettstellen enthaltend, machen den Raum aus, welchen die Schwangern und Wöchnerinnen einnehmen. Diese letztern nehmen ihre Kinder Ein kleines enges Kreissimmer zu sich ins Bette. mit zwei Betten, und ein sehr kleines Wohnstübchen für die Oberhebamme gehören noch dazu. ist sehr reinlich, wie im ganzen Spitale selbs. Den 4. November jedes Jahres wird das Klinikun cröffnet, und in den ersten Tagen des Monats August wieder geschlossen, so dass, im Ganzen genommen, nur neun Monate lang, Schwangere eintreten und Ceburten Statt haben. Die Schwangern werden von der Spital - Commission in die Anstalt geschickt, aber die geringste Zahl von den sich meldenden; die meisten werden auf den sogenannten Kindbetterinnen-Saal (der sich in dem Hauptgebäude des Spitals befindet und sehr geräumig ist) gewiesen, wie es die Zahl der Geburten und neugebornen Kinder hinlänglich beweiset. Sie werden gewöhnlich erst im siebenten oder achten Schwangerschaftsmonate angenommes. Viele kommen erst am. Ende des achten oder neunten. Andera melden sich bei der Spital-Commission erst, wenn die Geburt schon angefangen hat, und werden dann ebenfalls auf den Kindbetterinnen-Saal geschickt.

Diese Einrichtung ist die Ursache: Erwiens dass wur die geringste Zahl (der dritte Theil und weniger) ler Schwangern, die sich melden, in die klinische, knatelt kömmt, und zweitens, dass et meistens Persoten sind; die normal gebären; indem die meisten treißenden, denen eine abhorme Gebart bevorsteht; sist dann in das Spital gebracht werden, wenn die liebdmuse, bei der sie niederkommen sollten, wahr simmt, dass sie dem Falle nicht gewachsen bey.

Alle diese Personen werden in den Kindbetterinkten-beal gewiesen, der nur zum Unterricht für Hebummen bestimmt ist. Darstie folgt gann natürlich, daße
im der klinischen Anstalt, die Geburtshelfer bilden
roll, viel weniger Geburten verkommen, und sich
viel weniger, ja fast beine ganz interesante Geburtsfalle für die Beabschtung und für die Belehrung junger Aerste darbieten, als auf dem KindbetterinnenBaale, den ganz allein Hebammen besuchen. Es gehen
auf diese Weise viele Fälle, nicht für die Kunst, wohl
aber für die Belehrung verloren. Wahr ist, daße
Prof. Lobstein, Vorsteher dieser Austalt, die Klisnisten, wenn es ein außerordentlicher Falk ist, rufen
läßt, und tie zu Zeugen seines Verfahrens macht.

Professor Flamant ist Vorsteher des abstetricischen Klimikums. Dieser würdige Lehrer läßst keine Gelegenheit vorübergehen, die seinen Schülern nützlich und lehrreich werden könnte. Die Fälle sind aber nicht zahlreich genug, wo Er (in der Anstalt) seine praktische Kenntnisse und Geschicklichkeit an den Tag legen kann. Jedem Sachverständigen salten

die Lücken in die Augen; die in einem Tolchen, für iunge Geburtsbelfer bestimmten. Elimitum obwelten, um en mehr, als en det einzige öffentliche in Frankreich ist. Die Maternität in Paris, ist zur für Hebammen bestimmt, en auch die Gharite von Lyon, die Gebür-Austalt in Montpellier u. a. 22.

Die klinische Anstalt, von der hier die Uebersieht von den verflossenen drei Jahren folgt, wurde im Jahr 1779, nach Errichtung der neuen medicinischen Facultät, int Vyerk gesetzte Die Fäller welcht sich bis zum Jahr 1824 zugetragen haben, wind nur von den Studierenden und nicht immer exact anfgezeichnet worden. Doch befindet sich das am meisten Interesentel, in verschiedenen Diesertationen, und andere wissenschaftlichen kleinen VVerken. Auch war eine Zeit, wo inehr Geburten Statt hatten.

vorgekommen, worunter sich hicht eine einzige Zwillingsgeburt befand. Eine Person, welche beim Schlusse der Anstalt (1826) in dem Kindbettefinnen Saal geschickt wunde, kam ethiche Tage hernsch mit vier Kindern mieder. Die Zahl der gebornen Kinder int also die pämliche wie jene der Geburten. Davon wurch 74 männliche und 58 weibliche. 125 kamen mit dem Kopft voran zur Geburt, 6 mit dem Steffsende, und 1 stellte sich mit der Schulter zur Geburt.

Unter den Kopfgeburten zählte man 194. Schädellagen (Positions du crâne) und 4 Gesichtslagen. Unter den ersten sind 4 unbestimmt geblieben. In 73 Fällen war die kleine Fetanelle nach

gan aund links garichtet, und also des rechte chaitelbein nach: vern und unten geliehrt. 31 Mal elden wir den Kopf in umgekehrtet Richtung, das misty: Ass. Handerhamps: hinten, and rechts. nd das links Schaltelbeis voran, : am misdrigsten whend : 9 Mal box sich der Schedel in der wierten tellung (der fünftene nach Baudt locque), dar, ämlichel die kleiner Fontanelle: nach hinten und inks..... Nur vienmal murde das Hinterhaupt urpringlichinadh. serne und rechts. gefühlt, tad in jedem dieser. Hälle waren besondere Almstände millemerken; so minksten zu B. einen dieser Geburten nitilider: Zange beendigt werden ; ein anderes Mai meet dur diese zweite Lage Statt, se lange der Mutserd altadelalum geöffnet und der Kopfenbehtsehr bewege ichiwar, gleich heinach, und noch üben dem Beckenmagaage befindlich, begab er sich in die dritte (die rierte nach Baudebocque) n. s. w. ... it e: ,Ite dien Fällen nown mursprünglicht duitter oden rierter : Schedellage: machte der Kopf in der Folge in: der Betkenhöhle: seine Drehung, so das das Hinterd heupt sich vorn oder aufwärts entwickelte. Auch gingen solche Geburten ehen so schnell urd:eben so glücklich vorüber als die int der ersten Lage. Einige Mal her merkte man, dafa das Sheitelbein, welches vorwärts gerichtet ist, nicht immer so tief sich fühlen liefs, wie gewöhnlich, gendern dass die Pfeilnath, anstatt rückwärts und sohr hoch zu stehen, etwas mehr vorwärter und darum bequemer zu fühlen warm. Etliche Mal fand man zu Anfang der Geburt den Kopf in etwas mehr querer Richtung, was aber viel von der Lage abzuhängen schien, in welcher untersucht wurde (stehend schien der Kopf immer querer, als liegend): einmal fand man (su Anfang der Geburtsarbeit) des Hinterhaupt nahe an der Schoolsbeinvereinigung, se bald aber der Kopf in den Eingang gepreßt wurde war es eine vollkommene erste Lage.

Was die Drehung anbelangt, welche der Hepl bei der ersten und zweiten Oraniallage; in der Beckenhöhle macht, so war eie gewähnlich sehr geing Schon im Burchdringen oder Heruntersteigen durch die obere Apertur drehten er sich so, dass das Histerhaupt etwas mehr vor oder aufwärts zu stehe ham, and die kleine Fontanelle gewöhnlich hister dem eifürmigen Loche zu fühlen war. Bei dem 🛎 mähligen weitsen Hervorrücken des Kopfes, zeigt sich die kleine Fontanelle hinter dem absteigerem Aste des Schoosbeines. Nur etliche Male hatte bei den genannten Lagen vollkommene Drehung Statt, # daß die kleine Fontanelle gerade unter der Schoobeinvereinigung gefühlt werden konnte. Mehrere Varietäten warden noch beobachtet; so machte z R der Ropf einmal mehr als eine vollkommene Drehame und kam später wieder in seine erste Lage zurück etc. Wenn der Kopf in der sogenansten dritten Lage die Beckenhöhle gedrungen war, so folgte alsohal die Drehung, die das Hinterhaupt mehr oder wei niger nach zorne oder aufwärts brachte. So auch in der vierten; niemal ging diese-letztere in die dritte über.

Der Austritt des Kopfes' geschah meistens in tiefer Richtung. Selbst wenn der Hopf eine vollmmene Drehung in der Beckenhöhle gemacht hatte, fand er sich wieder etwas schief, indem er derelin harten Ausgang trat, die Schamspalte durch ihre itikale Richtung und die Elasticität der äußern ichen Gebilde gab ihni in den meisten Fällen beide vollkommene Drehung, sobald er aber frei warz har er seine vorige schiefe Lage wieder ab. Deb stritt der Schultern und der übrigen Theile des rpers, besondere des Steilses; geschah; (wenn alles Natur überlassen wurde) ebenfalls in schiefen er schrifter Richtung.

Das Gesicht stellte sich 4 Mal zur Goburt; Mal war die Stirn nach rechts gerichtet, und eine I nach der linken Seite; 2 Mal in der dritten Lage, mal in der ersten und einmal in der zweiten. Die ter den Schoosbeinen befindliche Seitenhälfte des tichtes stand jedesmal tiefer, als die gegen das heise Bein gerichtete. In drei Fällen war die Stirner als das Kinn, welches fast unerreichbar war; mal aber konnte man das Kinn sehr bequem führund die Stirne lag sehr hoch und konnte nur mit he erreicht werden. Das Kinn entwickelte sich esmal zuerst unter den Schoosbeinen. Diese Geten mit vorliegendem Gesichte verliefen glücklich in fremde Hülfe und gaben Ichende Kinder, die isten sehr stark.

Es stimmten demnach, in Bezug auf die Fremz der dritten Kopfstellung gegen die crete so
mz der dritten Kopfstellung gegen die crete so
mz der dritten Kopfstellung gegen die crete so

wie auf die Mechanik der Geburt, die an unserer la stalt gesammelten Wahrnehmungen offenbar volkom men mit dem Resultate der, freilich weit zahlreichen Beebachtungen überein, welches Prof. Nägele be kannt gemacht hat,

Der Steiß bot sich nur 6 Mal dar: 3 Hinder in men lebend zur Welt, und 3 todt; von den enter starb eins 15 Stunden nach der Geburt; unter der drei andern befanden sich zwei, welche Zeichen wu schon vorhandener Fäulniss trugen. An dem dritten einem kleinen achtmonatlichen Hinde, bemerkte zu etwas Bewegung des Herzens, es konnte aber auf keit Weise in das Leben zurückgebracht werden.

verwendete eine grafse Aufmerksmitt auf den Mechanismus dieser Geburten und nie eine große Analogié zwischen ihnen und den Schr delgeburten wahr. Anfangs der Geburtsarbeit komme men nichts von einem Kindestheile durch die imer Exploration verspüren; sobald aber die Haute se sprungen waren, drängte sich der Steils, rasch voras Gewöhnlich war die nach vorn gerichtete Hinterhalte tiefer als die nach hinten gelegene, das Steissbein einem Theil des heiligen Beins tiefer als die Schaff beine zu fühlen; die Fülse, anfangs erreichbar, zoge sich etwas zurück, oder wurden vielmehr, durch de sich über den Steis zurückziehenden Muttermus auswärts geschoben. 3 Mal befand sich der Steils der ersten Lage, 2 Mal in der dritten und 1 Mil der vierten. So wie der Kopf einer leichten Drei hung nöthig hat, um sich schicklich in den Ausguss

m begeben, so auch der Steiss. Diese wurde wirkich auch bemérkt, aber niemalen sah man eine volltommene Rotation erfolgen, die Hälften blieben imner etwas schief stehen, und noch mehr als der Kopf, ind so traten sie aus. Die Unterschenkel waren usgestreckt, oder sie blieben auch gebogen, die füße übereinandergeschlagen, und entwickelten sich twas später als der Steiß selbst. In der dritten md vierten Lage kam der Steils so in die Beckeniöhle; hald bemerkte man aber eine ähnliche Drejung, wie sie der Kopf vollbringt, und der Austritt jeschah in der zweiten oder in der ersten. Das Vorücken des übrigen Rumpfes war immer schief, und le die Reihe bald an die Achseln kam, sah man an ler vordern Fläche und seitwärts die Ellenbogen ich entwickeln, die Oberarme gekreuzt, die Hände ahe am Kinn und Halse. Der Austritt des Kopfcs rar ebenfalls schief (wenn ihn die Natur vollbrachte). inmal (bèi dem achtmonatlichen Kinde) trat er ganz uer aus.

Die Geburt bei vorliegender Schulter wurde arch die eigenen Naturkräfte, mittelst sogenannter elbstwendung, beendigt. Hier folgt eine kurze Geschichte dieses Falles:

M. G., 30 Jahre alt, von sanguinisch lymphatihem Temperamente und ziemlich starker Constituon, trat in das Institut den 12: November 1824. Sie
atte schon einmal natürlich geboren und sich wähmd dieser zweiten Schwangerschaft immer wohl
efunden. Den 20ten desselben Monats traten die er-

sten Weben ein. Sie waren schwach und weig schmerzhaft. Um 9 Uhr gingen Wasser ab, die Wehen wurden schwächer und langsamer bis gegen 6 Uhr Abends; hierauf verstärkten sie sich wieder. Un 7 Uhr fand man den Muttermund anderthalb Zoll in Durchmesser geöffnet, sein Rand weich und schleff. Der vorliegende Kindestheil war ziemlich leicht zu er reichen, man erkannte eine Schulter auf der em Hand auslag, etwas mehr links die Nabelschmur, die fühlbar zu pulsiren schien, rechts eine Seitenfiche des Halses, selbst bis zum Kinn konnte man reichen; der Kopf lag also rechts und die rechte Schulter af dem Beckeneingange. Die Wehen waren nicht seit stark, doch wollte man noch einige Zeit abwarten, und gab der Person die linke Seitenlage (besset wäre vielleicht die rechte gewesen).

Um 11 Uhr bemerkte man eine starke Wehe, auf welche bald eine zweite folgte, der Kopf begab sich is die Beckenhöhle, und kurz darauf kam er zum Vorschindie rechte Hand auf seiner rechten Seite ruhend, mid damit die Nabelschnur, die aber nicht mehr pulsite. Das Kind, ein Mädchen, war scheintodt, konnte aber ungeachtet der sorgfaltig und beharrlich angestellten Belebungsversuche nicht erweckt werden. Es wog 5 und ½ Pf., und war 18 Zoll lang. Als die Mutter wenige Zeit hernach aus dem Institute gesund sich entfernte, fand man, durch eine letzte Untersuchung, einen sehr tiefen und frischen Einrifs an der rechten Seite des Mutterhalses; an der linken einen viel klei-

neren und älteren, der die Folge der ersten Geburt zu seyn schien.

Von den 132 vorgefallenen Geburten wurden 125 durch die Naturkräfte beendigt, in 7 Fällen war künstliche Hülfe nöthig. 3 Mal wurde der Hebel (mit glücklichem Erfolge, als Extractor) angewendet; 3 Mal die Kopfzange, und einmal der Kaiserschnitt bei einer nahe an ihrem Ziele verstorbenen Schwangern.

Ehe ich die Fälle angebe, welche künstliche Hülfe erfordert haben, will ich die Geschichte eines unter sehr ungünstigen Umständen durch die eigene Thätigkeit der Natur vollbrachten interessanten Geburtsfalles, hier zunächst folgen lassen.

S. H...., 18 Jahr alt, von kleiner Statur lymphatischen Temperaments, befand sich zum erstenmale schwanger. Von dem ersten Beginnen ihrer Schwangerschaft an, wurde sie mit einem Wechselfieber behaftet, das, ohnerachtet einer rationellen Behandlung bis in den achten Monat fortgedauert hatte. Zu Anfang gab man Brech - und Laxiermittel, später China, endlich nützten zwei Aderlässe, die, bald aufeinander angestellt, das Fieber unterdrückten. . Nebst dem erbrach auch die Person alle animalische Speisen. Nachdem das Fieber gehoben war, wurde die Kranke von einer Pleuritis notha befallen, und bald darnach von Wassersucht. Als sie den 15. Jenner 1827 in das Klinicum trat, waren die Füsse stark angeschwollen, so wie auch die äußern Geschlechtstheile; nebendem bedeutende Dyspnoe, aufgetriebener Unterleib, Aufgedunsenheit des Gesichts, welches alles

allgemeine Wassersucht anzeigte. Die untern Gliedmassen und die Labia pudenda schwollen immer mehr an, so dass an den letzten große Schmerzen entstandem und unregelmäßige Fieberanfalle sich ein-Es wurden Scarisicationen an den enorm angeschwollenen Schamlefzen gemacht und mehrere Male wiederholt. Zu diesem Zustand gesellten sich Diese quälten die Kranke den 23. Januar Wehen. beinahe acht Tage, sie waren unregelmäßig, aussetzend, hatten übrigens alle Charaktere wahrer Geburts-Die innere Untersuchung lehrte nichts, weil man wegen der Geschwulst der äußern Genitalien den Muttermund nicht erreichen konnte. 2. Hornung Abends um 7 Uhr, wurde wegen vorher-Epistaxis und gegangener convulsivischer Anfalle, noch existirender Hirn-Congestion, hartem Pulse etc. eine Aderlasse angestellt, auf welche wenige Besserung folgte. Bei solcher Lage der Sachen war nichts Gutes zu hoffen, auch erwartete man sich, dass künstliche Hülfe nöthig seyn werde.

Den andern Morgen (3. Hornung) waren die äußere Geschlechtstheile wieder mehr angeschwollen, die Geschwulst nahm den größten Theil des Schambergs und das ganze Mittelsleisch ein. Die Wehen wurden stärker, und eine mühsamvollbrachte innere Untersuchung zeigte, daß der Muttermund anfing sich zu öffnen. Die Kreisende war schwach und abgemattet, doch kamen die Wehen ziemlich geschwind auf einander. Um sie zu unterstützen gab man 10 Gran Mutterkorn in Pulver, bald darauf kamen stärkere und besser charakterisirte We-

hen. Eine halbe Strude später, wurde eine weite Dosis gegeben, welche mehrmals Brechen erregte; später eine 3te, 4te und 5te. Die Wehen waren stark, der Muttermund erweiterte sich allmählich; man sprengte die Eyhäute und eine gewöhnliche Quantität VVasser floss ab. Der Hopf ward endlich in die Beckenhöhle herabgetrieben. Die Scarificationen wurden erneuert. Nach einer Stunde wurde der Hopf unter einer starken VVehe, die Convulsionen drohte, ausgetrieben und rasch der übrige Körper. Die Scham hatte sich so ausgedehnt, das nicht der geringste Einriss statt gefunden. Das Kind, ein starkes Mädchen, schien während der Geburt gestorben zu seyn, und konnte nicht mehr erwecht werden.

Der Hebel wurde in den folgenden drei Fällen angewendet:

1) M. S...., 40 Jahr alt, von kleiner Statur, aber gut gebildet, Erstgebärende, wurde den 25. April 1826 Morgens von Geburtswehen befallen. Die ersten Geburtsstadien gingen Naturgemäß von Statten, obschon etwas langsam. Um 3 Uhr Nachmittags befand sich der Kopf in der Beckenhöhle. Aber, ohnerachtet der starken Wehen, war er noch bewegbar vier Stunden nachher. Die äußern Geschlechtstheile waren straff und gaben nicht im geringsten nach. Die Kopfhaut des Kindes war stark angeschwollen. Der Hebel (von Flamont) \*) wurde eingebracht und

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung und Abbildung dieses Instruments befindet sich in des Verfasse s: Considérations sur

dessen Löffel auf das Hinterhaupt, welches sich hinter dem absteigenden Aste des linken Schoosbeines befand, angelegt. Der Stiel wurde mit der rechten Hand ergriffen, der Zeige- und Mittelfinger der linken, gabelförmig so nah als möglich an die Stirn gestützt und so wurden Tractionen gemacht. Die Scham leistete vielen Widerstand; aber mit Beihülfe der Wehen, wurde der Hopf nach einigen Minuten entwickelt. Ein gesunder, mittelmäßig starker Knabe wurde geboren.

2) O. H..., 21 Jahre alt, von kleiner Statur, und guter Constitution, zum ersten Male schwanger, kam' den 12. Jenner 1827 in das Klinikum. 14. Hornung, Abends 9 Uhr, wurde sie von Geburtswelten ergriffen. Die VYehen verstärkten sich nach und nach; der Muttermund erweiterte sich allmählig; die Blase borst und der Kopf senkte sich Morgens 3 Uhr in die Beckenhöhle. Die Schamspalte war enge; das Mittelsleisch wollte sich nicht ausdehnen lassen; der Kopf stand schräg; die kleine Fontanelle hinter dem linken eyformigen Loche; die Wehen stark, machten aber den Kopf nicht vorrücken; eine bedeutende Kopfgeschwulst bildete sich. Die vordere Wand der Mutterscheide wurde hervorgetrieben und bildete eine beträchtliche Geschwulst unter der Schoolsbeinvereinigung. Um 5 Uhr Morgens war noch gar

quelques points relatifs à l'art des Aocouchemens. Strasbourg 1826. III. Sur l'usage du levier dans les accouchemens.

kein Vorrücken des Kopfes zu bemerken. Man liefe. die äussern Theile mit Cerat einschmieren und bediente sich auf die oben angegebene Weise des Hebels. Ein lebender Knabe, der 6 Pf. wog.

3) C... H..., 21 Jahre alt, klein, mit Skrofel-Krankheit behaftet. Das erste Mal in der Hoffnung, trat den 2. April 1827 in das Institut. Die ersten Geburtswehen stellten sich den 18. Mai ein, aber erst den 20ten Morgens um 3 Uhr begann es mit der Geburt ernst zu werden. Die ersten Geburtsstadien verliefen normal, die Wasserblase, welche bis zur Schamspalte herunter getreten war, wurde gesprengt, und bald hernach kam der Kopf in der dritten Schedellage, in der er sich ursprünglich zur Geburt gestellt, in die Beckenhöhle herab; 15 Minuten später hatte er seine Drehung gemacht. Die Wehen verstärkten sich und wurden nach und nach sehr schmerzhaft. Congestionen gegen das Hirn, schneller Puls, leise krampfhafte Bewegungen. Nach zwei Stunden befand sich der Kopf noch in der nämlichen Lage. Scham war zugleich sehr enge. Der Hebel wurde augelegt, konnte aber nicht ganz auf das Hinterhaupt gebracht werden, demohngeachtet wurde die Geburt glücklich beendigt. Lebender Knabe, welcher 51/2 Pf. WOS.

Die Anzeigen zum Gebrauch der Kopfzange waren folgende:

1) Missverhältnise zwischen Kopf und. Becken, und zugleich schwache und träge Vychen. Eine Erstgebärende war 24 Stunden im Kreisen, die Wasser waren seit 18 Stunden abgestessen, der Kopf sehr beweglich über der obern Apertur in der zweiten Position. Die Zange wurde angelegt, aber mit etwas Mühe geschlossen. Starke Züge
wurden erfordert, um den Kopf in die Beckenköhle
herunter zu bringen. Das Kind, ein starkes Mädchen,
gab noch Lebenszeichen, starb aber. Die Mutter verließ nach kurzer Zeit gesund die Anstalt.

- 2) Regelwidrige Thätigkeit der Gebärmutter, schmerzhafte Wehen, Abmattung der Kreissenden (Erstgebärende). Es waren viele Wasser vorhanden, der Grund der Gebärmutter war immer und zwar etwas krampshast zusammengezogen, das untere Segment schlaff. Zehn Stunden nach dem Anfange der Geburtsarbeit war der Muttermund ungesahr 21/2 Zoll im Durchmesser erweitert, die Blase gehörig gebildet. Sie wurde gesprengt, der Kopf folgte aber nicht, sondern der Muttermund schloss sich aufs neue; die Wehen uuregelmässig und träg. Vier Gaben vom Pulver des Mutterkorns, jede von zehn Granen, wurden nach und nach gegeben, ohne andern Erfolg als Brechen, auf welches die Wehen fast ganz Der Kopf befand sich doch etwas fester aushörten. auf dem Eingang, und zwar in der vierten Position. Man versuchte erst den Hebel um den Kopf herabzuziehen, aber ohne Erfolg. Die Zange brachte ein todtes Kind zur Welt (männlichen Geschlechts, 7 Pf. schwer).
- 3) Normwidrige Lage des Kopfes in der Beckenhöhle. Ebenfalls eine Erstgebärende. Die

vorüber. 'Als aber der Kopf in der ersten Position in die Beckenhöhle getreten war, machte er nicht nur keine Drehung, sondern das rechte Scheitelbein bot sich vollkommen dem Schoofsbogen dar, die Pfeilnath links und unten war kaum zu fühlen, und etwas hinterwärts gekehrt, der Kopf gegen die linke Schulter gelehnt. Neben dem war noch die vordere Lippe des Muttermundes zwischen den Schoofsbeinen und dem Kindskopfe während der VVehen besonders fest gedrückt, was der Kreifsenden starke Schmerzen verursachte. Mit der Johnson's chen Zange wurde ein lebender gesunder Knabe zur VVelt gebracht. (7 Pf.).

Der Erfolg dieser sechs künstlich vollbrachten Geburten war: Vier lebende Kinder, zwei todte. Alle sechs Mütter verließen gesund die Anstalt:

Hier noch eine kurze Geschichte einer Person, die im neunten Monat an einem Typhus starb.

C. S..., 20 Jahre alt, von kleiner Statur, lymphatisch, war zum zweiten Male schwanger, als sie den 28. Mai 1826 in die Anstalt trat. Sie gab an, daß sie sich während ihrer Schwangerschaft immer, wohl befunden habe. Man erfuhr aber später, daß ihr Liebhaber sie mißhandelt hatte, und daß sie selbst versucht hatte sich zu, vergiften. Während ihres Ausenthaltes im Klinikum sah sie ziemlich gut aus, ausgenommen, daß sie sehr bleich war und blaurothe Ringe um die Augen hatte. Sie war nahe an ihrem Ziele, als sie über Schmerzen im Kreutze klagte, welche aussetzend waren. Die Untersuchung zeigte

aber den Mutterhals noch nicht völlig entwickelt. Die Schmerzen vermehrten sich und wurden endlich so hestig, dass die Person laute Schreye ausstiels. Weder das Bad noch Opiatmittel konnten sie lindern. Sie milderten sich von selbst nach zwei Tagen. Die Brüste fielen unter dieser Zeit zusammen; eine stinkende käseartige Materie wurde in der Mutterscheide gefunden; die Bewegungen des Kindes verschwanden. Am Abend bemerkte man Petechien an den Gliedmassen, am andern Morgen Hämaturie, Ecchymosen auf der Zunge; die Conjunctiven waren mit Blut unterlausen; die Kranke sah alles im Feuer; Subdelirien gesellten sich hinzu. Sie starb'um 1 Uhr Nachts. Ich wurde gleich gerufen, und machte den Kaiserschnitt in der Linia alba. Das Kind war todi; der Kopf befand sich in der dritten Schedellage ud die vordere Fläche des Kindes war nach vorne und links gerichtet. Die Autopsie zeigte manches Merkwürdige, was hier nicht angegeben werden kann

Eine einzige bedeutende Gebärmutterblutung nach der Geburt wurde beobachtet. Das Subjekt war die wassersüchtige Person, von der schon gesprochen worden. Die Nachgeburt löste sich leicht und eine kurze Zeit nach der Geburt. Aber gleich darauf bemerkte man, daß Blut stromweise aus der Mutterscheide floß. Man brachte sogleich die Hand ein; die Gebärmutter wurde schlaff gefunden; leichte Reize mit der Hand bestimmten sie nicht, sich zusammenzuziehen; die Hand war bald mit coagulirtem Blute überzogen und ihr alle Bewegung benommen. Ein-

spritzungen von kaltem Wasser und Essig nützten nur für den Augenblick; das Blut fuhr fort zu fließen; der Puls sank; die Entbundene verlor das Bewußstseyn. Man bedeckte den Unterleib mit Schnee, der gerade bei der Hand war, der Blutfluß wurde gestillt. Die Hautwassersucht wurde während des Kindbettes viel bedeutender, aber verminderte sich demnächst auf den Gebrauch karntreibender und in der Folge gelind roborirender Mittel, und die Person erhielt ihre Gesundheit wieder.

Einige Mal bemerkte man, als der Kopf schon am Durchschneiden war, auf einmal einen nicht umbeträchtlichen Abgang von Blut, das neben tiem Kopfe aus der Scheide floss. Nach dem Austritt des Kindes fand man einen mehr oder weniger tiefen Rinriss unten am Orificium vaginae.

In zwei Fällen rifs das Mittelfleisch ein; in beiden wurde durch eine geeignete Lage in kurzer Zeit Heilung bewirkt.

Das Wochenbett zeigte wenig Abnormes. Eine besondere Art Schmerz in den untern Extremitäten, der seinen Sitz im Waden hatte, sich nach und nach vermehrte und endlich in den Fuss und bis unter die Kniekehle sich erstreckte. Nichts wollte helfen, er verlor sich nach und nach: einmal that ein Vesicans nach Boer's Angabe gute Dienste. Eine hestige Sciatique bemerkte man noch bei einer Person, bei der das Kind das Gesicht in der dritten Lage dargeboten hatte. Die Folge war ein Hinken der linken Seite, das sechs Monate nachher noch existirte. —

Eine Phlegmatia alba dolens, die mit dem Tolendete. Man fand einen enormen Abscess in der linken Darmbeinhöhle unter dem musculus psoas und iliacus (die Gefässe und Nerven im Eiter schwimmend), an Orte, wo der Schmerz angesangen hatte (an der innern Seite des rechten Kniees) einen kleinen, unter der Haut liegenden Abscess.—

Die Nro. 2. mit der Zange Entbundene ward von einem schleichenden Fieber ergriffen, zu welchen endlich Gangraen der rechten Hinterbacke nahe beim Mittelfleische sich gesellte. Das Fieber und des Lokalleiden wurden mit China geheilt, wosu bewerders auch Veränderung der Luft und wohlthätige Gemüthsaffehten beitrugen.

Eine starke 25 Jahre alte Person, die ziemich leicht geboren hatte, bekam eine Entzündung der breiten Matterbänder, der sallopischen Trompeten und der Gebärmutter; sie starb den 10ten Tag, ohngezehtet einer stark antiphlogistischen Behandlung. Mas fand eine große Menge Eiter in den Tuben und in die Beckenhöhle ergossen, so auch Exsudat von Lymphe.

Etliche chronische Gebärmutterentzündungen.

Eine zum zweiten Male Gebärende (Schwäbin) von

32 Jahren starb den Sten Tag nach einer glüchlichen
Niederkunft an Unterleibsentzündung, zu welcher sich
ein Nervenfieber gesellt hatte. Um die Geburtswehen
thätiger zu machen, hatte sie zweimal ein Pulver aus

10 Gran Mutterkorn in der Zwischenzeit von einer
halben Stunde erhalten, welches kein Brechen

ringere Krankheiten sind übergangen.

Was die Krankheit der Kinder anbelargt, so waren es die gewöhnlichen, unter andern z. B., mehrere Augehentzündungen. Zwei Fälle verdienen wohl besonders bemerkt zu werden. Ein Kind, von einer and echeinend gesunden Mutter geboren, verler etwas Blut durch den Nabel beim Abfallen der Nabelschnur; jedesmal war das Bäuschehen mit einem blutigen Fleck gefärbt. Den eilften Tag floss in größerer Quantität Blut aus, auch blutete das Kind aus der Nase. Charpier Bänschehen mit Colophonium wurden fruchtlos aufgelegt; Abends band man den Nabel mit einem Zwirnfaden; der Blutslus wurde gestillt, aber nach Mitternacht fiel die Ligatur und er blutete wieder. Morgen bemerkte man kleine Petechien auf dem Kör-China mit Colophonium nutzten abermal nichts; Cauterisation eben so wenig; grüner Vitriol stillte das Bluten; es war aber zu spät, das Kind hatte sich verblutet und starb. — Ein anderes (Erstling) von einer syphilitischen Mutter, schwächlich und unausgetragen (achtmonatlich), ohne venerische Zeichen, brach den zweiten Tag Blut, auch zur Nase kam Blut heraus, und unter den Achseln schwitzte Blut in Tropfen durch. Es starb den andern Tag. Die Section wurde versäumt.

Eine Blutbeule am Hinterhaupt eines Kindes, welches mit dem Hebel zur Welt gefördert worden, eiterte; eine Menge schwarzen coagulirten Blutes floss heraus; es erfolgte Heilung. An dem Ropie eines Kindes, welches unter Beihülse der Zange todt zur Welt kam, wurden zwei Geschwülste der Art bemerkt, die eine gerade unter der Tumefaction der Kopshaut, die andere unter dem Tuber parietale, in beiden fand sieh schwarzes Blut unter der Knochenhaut.

Der Erfolg aller dieser Geburtsfälle überhaupt war: 128 Mütter haben gesund die Anstalt verlassen, 4 sind gestorben: 149 Kinder sind lebend zur Weit gekommen, 13 todt. Unter diesen waren 7 unreif, wormter 3 Abortus. Von den todtgebornen waren 8 männliche, 5 weibliche. — 12 Kinder sind in der Anstalt gestorben: 7 Knaben, 5 Mädchen.

## XXXXII.

Amtliche Mittheilungen aus den Sanitäts-Berichten der königl. preuß. Regierungen \*).

## A. Geburtshülfe.

1) Abortus als Folge zweier Polypen in der Gebärmutter von Dr. Ern ert in Hohenmölsen:

Der Dr. Ernert in Hohemmelsen wurde zum Beistande einer in der 24ten Woche schwangern Frau aufgefordert, welche schon fünfmal glück- lich geboren hatte, und bei einem starken Blut- abgange Abortus fürchtete. Ihre Furcht war gegründet. Sie trug indess, nachdem der Embryo abgegangen war, zwei Polypen im Uterus bei sich, welche künstlich entfernt werden mussten. Der Geburtshelfer

\*) Unter dieser Rubrik werde ich künstig das Wichtigste im Gebiete der Geburtshülse, Frauenzimmerund Kinderkrankheiten aus den jährlichen SanitäteBerichten der königl, preussischen Regierungen mittheilen, wozu ich von dem königl, hohen Ministerium der geistlichen Unterrichts- und MedicinalAngelegenheiten die Genehmigung erhalten habe.

Der Herausgeber, ...

findet es merkwürdig, dass der Embryo nach der Auscheidung einige Stunden lebte.

2) Schnell erfolgter Tod einer Schwangern als Folge einer Verblutung durch Placenta praevia.

Bei der 37 Jahre alten Fran Burkardt zu Halle, die schon zweimal glücklich geboren hatte, traten in 7ten Monat der Schwangerschaft, so wie im 8ten, ohne bekannte Veranlassung, Blutungen ein, aus den Genitalien. Der desshalb um Rath gefragte Dr. Schotte fand bei der Untersuchung nichts Ungewöhnlicht. verordnete ein passendes Verhalten mit der Annei sang, ihn sofort zu benachrichtigen, wenn die Bletangen von neuem eintreten sollten. Den 23. December stellten sich diese ein. Die Schwangere, sie 768 einem Acrger herleitend, liefs mehrere Stunden to gehan, und erst des Abends bewog sie ein neuer Blutabgang, den Arzt schleunigst herbeirufen zu lasen. Er fand sie im Blute schwimmend, bleich, erschipst Nicht lange nach seiner Ankuft and bewulatios. traten Convulsionen ein, unter denen die Kranke rer schied. Der Dr. Schotte eilte zu dem Kreisphysikus Herzberg, um sich seinen Beistand zu erhitten Beide säumten nicht, zu der noch Unentbundenen zurückzukehren, mit dem erforderlichen Hülsepparat versehen. Als sie nach 40 Minuten bei der entimi wohnenden Schwangern ankamen, überzeugten it sich von dem wirklichen Tode der Frau. Da bei der Exploration kaum die Spitze des Fingers in den Mettermund eingebracht werden konnte, und desshalb eine

Enthindung auf dem gewöhnlichen Wege nicht ausführbar war, so fassten sie den Entschluss, ohne Zeitverlust nach den Regeln, welche die Kunst bei Lebenden vorschreibt, den Kaiserschnitt zu unternehmen, um vielleicht, wie es die Gesetze anerdnen, den Foetus am Leben zu erhalten. Der Leichnam der Mutter war bereits so blutarm, dass bei der Hysterotomie kaum ein Esslöffel voll Blut floss. Das Ey war unversehrt, die Wässer waren nock vorhanden. Ohne Schwierigkeit wurde ein Knäbchen entwickelt, dem nur einige Wochen zur vollkommenen Reise sehlten. Eine Placenta praevia hatte das Unglück veranlasst. Sie sass in der rechten untern Hälfte des Uterus auf und reichte mit ihrem linken Rande bis ar den rechten Rand des einen Muttermundes und etwa zwei Linien über demselben, und war daselbst ungefähr in der Ausbreitung eines Thalers von der Verbindung mit der einen Gebärmutterfläche gelöset. Das Kind war blauroth; sein Angesicht aufgetrieben, und es war daher nicht, wie seine Mutter, an Verblutung gestorben, so dass die Aerzte nicht alle Hoffnung sogleich aufgaben, dasselbe ins Leben zurückbringen zu können. Ihre fortgesetzten Bemühungen blieben-jedoch fruchtles.

3) Geschichte eines Kaiserschnittes ohne Lebensrettung der Mutter, aus dem Bericht über die Entbindungsanstalt zu Königsberg, vom Professor Dr. Henne daselbst.

Henriette Lehmann, aus Königsberg gebürtig, war cheliche Tochter des Steinbrücker Schwarz, der aber schon in ihrer Kindheit gestorben war. Ihre Mutter lebt noch, ist aber durch Alter und Armuth'so abgestumpst, dass sie an dem jetzigen Schicksal ihrer Tochter wenig oder gar keinen Antheil nahm.

In ihren Kinderjahren war die Lehmann mit Rhchitis behaftet gewesen, und hatte in Folge derselber eine Verkrümmung des Rückgraths und des Brusbeins erlitten, wodurch sie in hohem Grad engbrüstig und überhaupt in dem Wechsthum und Ausbildung ihres Körpers verhindert worden war. Das Ende des Brustheins der Processus xyphoideus ossis sterni ragte nämlich nebst den falschen Rippen bedeutest hervor, verkürzte den Brüstkasten und gab einen deste · längeren Leib; auf dem Rücken bildete der 3te bi Ste Rückenwirbel einen beträchtlichen spitzen Buckel der sie stets gehindert hatte, anhaltend auf dem Rücken zu liegen. Besonders merkwürdig war das Becken Es war von der linken nach der rechten Seite gedreht, von beiden Seiten ungemein stark zusammengedrück und hatte eine ausserordentlich sehlerhafte Neigus nach vorne. Die Schenkel und Füsse gaben ihr eigenlich die Länge, denn sie mass vom Scheitel his mr Fussohle 4 Fuss 6 Zoll. Ausser der angeführten bet sie keine andere Krankheit gehabt, sie hat die Schutzblattern erhalten, ist im 15ten Jahr menstruirt worden, und hat sich in ihrem 24ten Jahr mit dem Nageschmied-Gesellen Lehmann, der gleichfalls verwach sen ist, verehelicht. Sie wurde schwanger, befind sich übrigens ganz wohl und sollte den 17. Juli 1827 Die Wehen waren von außerordentlicher gebären.

Z

**£3** 

**b**.

r)

g :

Heftigkeit, jedoch vermochten sie nicht, das Rind auszutreiben; die Gebärende versiel in Bewusstlosigkeit und Raserei, und in diesem Zustande wurde der hiesige Stadtwundarzt Stoboy herbeigerusen, der sie mit der Zange entband. Das Kind war todt, und die Mutter bedeutend an den inneren und äußeren Geschlechtstheilen verletzt. Da Stoboy sie nicht weiter besuchte, und die Eiterung an der verletzten Stelle sehr stark war, so suchte sie bei dem Rathschirurgus, Herrn Voigt, Hälfe; dieser schickte ihr eine Salbe, nach deren Gebrauch die Heilung zwar begann, allein die Narben nahmen nicht nur den verletzten, sondern auch den gesunden Theil ein, und verschlossen auf diese Weise die natürliche Oeffnung. Zwölf Wochen mach dieser schweren Entbindung und nach solchen, bedeutenden Verletzungen war sie indess beinahe vollkommen genesen; sie ging aus, war wieder menstruirt, und gestattete ihrem Manne wieder den Beischlaf; wiewohl dieser immer nur höchst unvollkommen und sehr schmerzhaft Statt hatte. Endlich am Palmsonntag den 10. April 1823 hatte sie zum letzten Malé ihre Menstruation, und von dieser Zeit ab hielt sie sich für schwanger. Da sie wohl wußte, dass ihre Geburtstheile durch Verwachsung ganz verschlossen waren, so suchte sie zuerst Rath und Hülfe bei einer Hebamme, und diese führte sie im Juli 1825 zu mir. Nach genauer Untersuchung konnte ich sie kaum für schwanger halten, weil gar kein Weg vorhanden zu seyn schien, auf welchem die Empfangniss hätte möglich seyn sollen. Das Mittelsleisch erstreckte sich

nämlich vom Mastdarm bis an die Mündung der Hanröhre, und mass 11/4. Zoll, die letztere war herabgezogen und befand sich in der Mitte der untem Beckenöffnung. Unter derselben war eine kleine Oeffaung, die nicht eine Linie im Durchmesser hatte, und so enge, dass nicht einmal ein Catheter ein gebracht werden konnte, welche die Oeffnung der Mutterscheide vorstellte. Der Harn floss unwilkührlich ab, verursachte Excoriationen und einen sehr übela Geruch; diese Lähmung des Blasenhalses war auch Folge der erlittenen Instrumental - Enthindung, Bei der Exploratio per anum fühlte man einen halbes Zoll unter dem natürlichen Schambogen noch eines zweiten von knorplichter fast knöcherner Subsum, welches Narben in der Mutterscheide waren. Gestalt und Beschaffenheit des Beckens, so wie der Gebärmutter und ihres Inhaltes ließen sich nicht genau untersuchen, weil beides nur äusserlich betatet werden konnte. Ueber die Gegenwart oder Abweser heit der Schwangerschaft konnte also um so weniger ein bestimmtes Urtheil ausgesprochen werden, als die Untersuchung nur unvolkkommen unternommen waden konnte, und die erste Hälfte der Schwangerschaft roch micht vorüber, mithin überhaupt ein Theil des Kindes durch das Gefühl zu entdecken unmöglich war. Im September untersuchte ich sie abermals, und nut sweifelte-ich nicht mehr über das Daseyn der Schwap gerschaft, ich lud mehrere meiner Herren Colleges Aerzte, Wundärzte und Geburtsbelfer zur Untersuchung ein, und unternahm die letztere selbst mit

einigen Studirenden von 14 zu 14 Tagen. Die Art., die Lehmann unter diesen Umständen zu enthinden, konnte nur eine dreifsche zeyn.

- 1) Eine künstliche Frühgebart zu veranlassen. Der Gedanke hieran mulste sofort aufgegeben warden, wenn man in Erwägung zog, dala das ganne Mittelfleisch bis in den Anus: 1://2 Zoll leng und die Mutterscheide voll knorpelhaster Narben war, so dast weder durch den ersten noch dunch die letztern ein, werm auch noch so kleines Kind, durchaus nicht unversehrt durch die Wehen durchgetriebes werden konnte; hatte das Kind aber eine regelwidrige Lage, so war: diese Enthindungsweise grade die schlechteste und gefährlichste, weil man zu einer Wendung gaz keine Hand: einbringen konnte, und alsdann doch nichts übrig blieb, als den Kaiserschnitt zu unternehmen, wobei, zur Erhaltung des Hindes ehen so wenig, als au der der Mutter Hoffnung war. Eine regelwidrige Lage des Kindes war aber bei dieser so äußerst mißgestalteten Person in hohem Grade wahrscheinlich.
- 2) Das regelmäsige Ende der Schwangerschaft zu erwarten, mit dem Eintritt der Vehen die Atrasie zu heben, und die Entbindung auf natürlichem Wege zu beendigen. Hierzu war aber durchaus erforderlich eine regelmäsige Kopslage der Frucht; denn fant diese nicht Statt, so musste demnach zum Kaiserschnitt geschritten werden, weil die Operation der Wendung vorzunehmen, wie schon oben bemerkt, sowohl des Mittelsleisches als auch der Gestalt des Beckens wegen durchaus kein Raum vorhanden war. Uebrigens war

swas im Reiche der Möglichkeit, weil die Hräfte der Natur in der Stunde der Geburt nicht zu berechnes sind, und oft wakse Wunder bewirken, allein sie war schlechterdings ganz unwahrscheinlich, weil durch ein Becken dieser Art niemals ein lebendes Kind durch gehen konnte, und anderseits die Erweichung der Nathen der Mutterscheide und die Ausdehnung der Mittelsteisches nummehr als das Doppelte nicht zu erwarten war.

3) Den Kaiserschnitt zu unternehmen. Die Gehle für das Leben der Mütter, welche durch Rhachin entstellt und im hohen Grade authmatisch war, tut nur zu deutlich hervor, konnte indels keine Contribadikation abgeben, weil hei jeder andern Enthindungweise sie in nicht mindere Gefahr gerieth, und dabei zugleich des Hind nicht gerettet werden konnte, west fürch die Gastrohysterstomie doch hanner sehr viel Wahrscheinlichkeit war.

Bo wurde dean beschloseen, das Ende der Schwagerschaft absuwarten, zu sehen, was die Natur alsdem
vermöge und Alles zu der großen Operation in Bereitschaft zu halten. Der Gesundheitszustand war in
Allgemeinen gut, nur litt eie mehr als je an AsthmaAm 28. October 1823 wurde sie in die Enthindunganstalt aufgenommen, und als Vorbereitung zu der
doch immer mindestens als höchst wahrscheinlich werwartenden Operation erhielt sie von Zeit zu Zeit
ein Anthelminticum, womit auch jedesmal einige Spalwürmer abgingen.

Endlich am 29. Detember Nachmittags um 12 Uhr traten die ersten Wehen ein; sie erschienen nur noch Bolten, waren wenig schmerzhaft, es floss durch die Misine Geffnung der Mutterscheide viel" Schleim ab, umd das Herannahen der Gebortsstunde war hinläng-Heh zu erkennen. Von dieser Zeit an verliess ich die H. Lehmann micht mehr. Die Wehen wurden gegen Abend hänfiger und stärker, vermehrten und verstärkten sich in der Nacht, und nach der Frequenz und Stärke zu schließen, trat etwa gegen: 5 Uhr Morgens die dritte Geburtsperiode ein. Bis jetzt war nun noch nicht die mindeste Veränderung der Mutterscheide und deren Oeffnung vorgegangen, und die Exploration per anum ergab, dass eine Hüfte auf dem Eingang des Beckens lag, und durch die äußeren Bauchbedeckungen war der Kopf des Rindes sehr deutlich in der linken Mutterseite nahe am Grunde der Gebärmutter zu fühlen. So war denn alle Hoffaung, die Geburt auf natürlichem Wege zu beendigen, verschwunden, denn wenn auch die Natur zuweilen bei regelmäßigem oder doch wenig missgestaltetem Bau des Beckens und der Geburtstheile die Vorlage der Hüfte in eine Steilsgeburt verwandelt, und diese ohne Hülfe der Kunst glücklich durchtreibt, so war erstens eine solche Lageveränderung doch bei der großen hier Statt findenden Deformität kaum zu erwarten, zweitens, wenn auch wirklich eine Steisslage bewirkt war, so war diese nicht geeignet, die Hebung der bier obwaltenden Atresie zu unterstützen, und drittens, es waren bis jetzt, we schon der größte Theil der Geburtszeit

verslossen, die Narben der Mutterscheide auch nicht im mindesten erwünscht.

So hatte man nun auch den äußersten Zeitpunkt abgewartet; welche Enthindungsweise jetzt auch gewählt werden möchte, es war, mit Ausnahme des Kaiserschnittes, eine jede dem Lehen des Kindes tödlich und die Gesundheit und das Leben der Mutter alle Zeit in Gefahr. Es blieb also keine VVahl mehr; die höchst wahrscheinliche Erhaltung des Lebens des Kirdes, vielleicht auch dessen der Mutter, forderte gebieterisch die Operation, zu der ich sofort die nithige Austalten traf. Das Bette der Gebärenden mit einem Schirme umstellt bereitete ich den Operationstisch, legte auf einen andern die erforderlichen Instramente, Unterbindungsfäden, styptisches Palver, war mes und kaltes Wasser, eine Schale mit gewärmten Oel, Handtücher, Servietten, ausgekochte weiche Schwämme, einige Tincturen und Analeptica u.s.v. In einem Nebenzimmer versammelten sich die Gehölfen und Zuschauer und als alles in Bereitschaft war, hatten die Weben der Gebärenden an Stärke und Frequenz so zugenommen, dass mit jedem Augenblick das Absliessen des Fruchtwassers befürchtet werden muste, welches die Operation erschwert haben würde, oder es konnte wohl gar ein Rifs der Gebärmutter er so ungemein hestig waren die folgen, Es durste also kein Augenblick versäumt werden, ans Werk zu schreiten; ich vertheilte die Rollen unter die Gehülfen, nämlich Herr M. R. Professor Unger hatte die Gefälligkeit, mir zur Seite 28

schen und die Instrumente zu reichen, Herr General-Divisionsarzt, Dr. Kranz fixirte den Unterleib, Herr Anfrath Dr. Cruse empling des Rind aus meinen Hänlen, Herr Hofrath and Professor Dr. Burdach sollte im Falle eine Ohnmacht oder andere Zufälle die Operirende träfen, die nöthigen Arzeneien reichen und. Studenten und Lehrtöchter weren zum ten der Füsse, der Arme und des Kapis angestellt. Hierauf machte, ich der Gehärenden, welche hei der Hestigkeit der Vyehen dringend um Hülfe flehte, den Antragrisch sie es sich welle gefalhan lassen, das Kind auf eine andere Webengon; ihr zu nehmen, da es doch nun einmal durck ihre Geschlechtstheile nicht durchgehen könne? Statt der Antwort fragte sie: Bleibt auch mein Kind leben? und als ich dieses bejahte; erwiedertegsie: num denn machen Sie, wie und was Bie wollen. Mit dieser Antwort worde sie sofort auf das: Operationslager gebracht, ich legte meinen Catheter in die Harnblase, beseichnete mir den Anfang und das Ende der Stelle des Leibes, die ich zu öffnen gedachte mit Tinte, nämlich 3 Zoll links vom Nabel, da wo der Kopf des Kindes lag, und führte! auch: von hier den Schnitt bis einen halben Zoll unter dem Nabel nach der Linea alba und auf dieser bis an die Harnblase. Mit einem Zuge (wobei die Gebärende einen hestigen Schrei ausstiels) waren die Bauchbedeckungen getrennt und die bläulich anzusehende Gebärmutter lag beinahe ent-Die Blutung war sehr geringe mit Ausnahme einer Vene in der Regio mesogastrica des

Nabels, die sogleich unterhunden wurde. Das Bauchfell war mit diesem Schnitte war erst stellweise getrennt und im Bogen strömte durch diese Stellen ein Wasser aus der Höhle des Unterfeibes, welches man, wenn die Gebärmutter nicht unversehrt da gelegen hätte, für das Fruchtwasser zu halten, versucht werden kounte. Indess ich das Bauchsell trennte, drangen die Gedärme in der Regio hypogastrica sinistra stark hervor, allein diess vorläusig nicht achtend, öffnete sich die Gebärmutter und traf, was bei der steten Sohieslage der Gebärmutter nach der rechten Seite vom Anfang der "Schwangerschaft an gar nicht zu erwarten war, auf den Mutterkuchen. Dicks Ströme schwarzen Blates quollen aus unzählichen Oeffnungen über meine Hand und machten sie unsichtbar." Zum Glücke hatte ich auch hier beinabe mit einem Messerzuge die Gebärmutter aus der Nähe ihres Grundes bis nahe an den Mutterhals geöffnet; ich öffnete schnell die Häute, es floss sehr wenig Fruchtwasser ab, traf auf eine Hand und einen Fuls des Kindes, liefs diese sogleich los, ergriff den Kopf desselben, der wie schon oben bemerkt, wirklich im Grunde des uterus lag, heb ihn heraus, der Rumpf des Kindes folgte leicht und gleichzeitig löste ich auch den Mutterkuchen. Diesen sammt dem Kinde nahm die Hebamme Ganserit aus meinen Händen, welche ich sosort in den geöffneten uterus wieder einbrachte, um dessen Zusammenziehung abzuwarten und zu verhüten, dass die Eingeweide in denselben eingeprelst wärden. Die letzteren waren indefs in Masse

hervergetreten, und den vier Händen der Herm Cruse und Krantz gelang: es mit vieler, wenn gleich kurzer Mühe, sie in die Bauchhöhle zurückzubringen, allein die Gebärmutter zog sich so langsam zusammen, daß ich nur meine linke Hand aus derselben herausziehen konnte, die rechte aber aus den genannten Gründen, noch zurücklassen muste., Um nicht hierdurch so, viel Zeit zu verlieren, hatte Herr Unger die Güte die Bauchhaut über meine Hand zu heften, und als er dieser hahe kam, so konnte ich erst meine Hand befreien. Der Bauchschnitt wurde nun noch mit Hestpflaster zusammengezogen, mit einem Plumaceau bedeckt, alsdann eine vielköpfige, sodann eine Wöchnerinnenbinde umgelegt und hiemit war die Operation in 8, der Verband in 12 Minuten, in Summa beides also in 20 Minuten beendigt. Die Entbundene war so wenig angegriffen, dass sie während das Verbandes Sorge für ihr Kind trug und nach Beendigung des Letztern vom Operationstische aufzustehen und nach ihrem Bette zu gehen begehrte. In ihr Bette hineingehoben, erhielt sie ein ruhiges angenehmes Zimmer und vier Hebammen zu ihrer Aufsicht und Wartung, während ich selber sie am ersten Tage von 2 zu 2 Stunden besuchte. Ihr Befinden war für eine so große und angreifende traumatische Action außerordentlich günstig; es war keine Blutung, die Lochien gingen durch die vorhandene Oeffnung ab; nur wurde ihr das Liegen auf dem Rücken, wegen ihres spitzigen Buckels sehr beschwerlich, so wie ihre Engbrüstigkeit sie ebenfalls schr belästigte. In der Nacht hatte

sie wenigen und unruhigen Schlaf; die Engbrüstigkeit erreichte den höchsten Grad. Ich besuchte sie um 4 Uhr des Morgens, öffnete etwas den Verband, und lies unter der untersten Ligatur mehr als ein Quartier Blut aus der Bauchhöhle absliessen, wodurch ich ihr einige Erleichterung verschaffte. Gegen Mittag wiederholte ich diese Procedur und mit gleich glücklichem Erfolge. Leider stellte sich aber jetzt ein heftiges Aufstossen ein, wodurch sie alles Getränke und häufig selbst die Arzenei wiedergab, doch gegen Abend legte sich auch dieses Symptom, sie als etwas Grütze, nahm Theil an dor Ernährung ihres Kindes und schlief abwechselnd. Am folgenden Abend nahm die Unruhe wieder zu, der Verband wurde nachgesehen und gut befunden, der Lochienfluss war riechend und hinlänglich, jedoch wechselten sehr häufig Kälte und Wärme der Extremitäten und des Gesichts. Speisen, Getränke und Arzeneien blieben bei ihr, die Theilnahme an ihrem Kinde verlor sich, sie war sehr unruhig, der Puls sehr klein und frequent, die Augen eingefallen, die Nase spitz, das Liegen auf dem Rücken war ihr im höchsten Grade lästig. Unter diesen Zeichen rückte die Mitternacht zum dritten Tage seit der Entbindung heran, als sie beinahe im Sprechen, ohne Todeskampf ihren Geist aufgab. — Das Kind wog gleich nach der Geburt 73/, Pf., war sehr kräftig und wohlgebildet, wird auf meine Kosten durch eine Amme ernährt und empfing in der Taufe den Namen Caesarea.

Sechzehn Stunden nach dem Tode wurde die

\j

Untersuchung des Leichnams begonnen. Es ergab sich hierbei, dass an der Gebärmutter und an den sie umgebenden Theilen eine leichte aber gangränescirende Entzündung eingetreten war; der uterus hatte sich bis zur Größe einer Faust zusammengezogen, der Muttermund war in der Größe eines halben Thalerstücks geöffnet, die Intestina waren von Entzundung frei und in normaler Lage, die Harnblase war zusammengeschrumpft, die Narben der Mutterscheide stellten sich dem Gefühl als ein Bruch des linken Schambeinastes, der in die Vagina hineinragte, dar, die Trennung und Darlegung mit dem Messer zeigte aber, dass es 3 sehr große Narben waren, welche ihr die Wände der Mutterscheide bis auf eine Linie im Durchmesser zusamgezogen hatten. Besonders merkwürdig war das Becken. Sowohl in seiner Inclination als auch in seiner zusammengedrückten Gestalt kömmt es im Ansehen einem Thierbecken und namentlich dem einer Kuh sehr mahe; es ist von der rechten nach der linken Seite zusammengedrückt und die rechte Seite nach vorne geschoben dargestellt, dass die Stelle an der linken Kreuz- und Darmbein-Vereinigung einen spitzen Winkel bildet, die an der rechten aber beinahe eine ebene Fläche darstellt. Die Körper der Lendenwirbelbeine sind nach links gebogen und platt gedrückt; das linke Darmbein steht weit nach hinten und ist nur halb so groß als das rechte, welches bedeutend nach vorne steht und stark ausgebogen ist. Das kleine Becken ist in allen seinen Oeffnungen abnorm, der Querdurchmesser der obern Apertur beträgt 3 3/4 Zoll, die

Conjugata 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Zoll, der erste Diameter Deventeri 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, der zweite 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Zoll, die processus spinosi ragen dergestalt gekrümmt in die Beckenhöhle, daß diese nur 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Zoll beträgt. Das Kreuzbein ist sehr schmal, stark ausgehöhlt und 3<sup>2</sup>/<sub>4</sub>. Zoll lang. In der untern Oeffnung steht der rechte Sitz- und Schambeinast bedeutend nach vorne, der linke herabsteigende Schambeinast ist bei der ersten Entbindung zerbrochen und ein ungemein dicker Callus verengert den schon ohnehin engen Schambogen. Das rechte Sitzbein ist länger als das linke; der gerade Durchmesser hat 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Zoll, der Querdurchmesser 2 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Zoll.

4) Secale Cornutum bei Wehenschwäche aus Atonie der Gebärmutter und Opium bei dem Rheumatismus uteri.

Professor Henne versuchte das secale cornutum bei Wehenschwäche aus Atonie der Gebärmutter zu einem Malben Sorupel in Substanz in Zwisehenräumen von einer halben bis ganzen Stunde und nahm keine specifische Wirksamkeit wahr; doch erfolgte diese bei Dosen zu einer halben Drachma. Derselbe hestätigt den Nutzen des inneren Gebrauchs der radix belladonnae zu 1/4 Gran stündlich, neben der Anwendung eines Unguents aus extr. belladonnae am Muttermunde, bei jener längsamen Eröffnung desselben, die von Rigidität abhängt und bei alten Erstgebärenden häufig vorzukommen pflegt.

Die im Frühjahre und Herbste oft sich ereignenden falschen Wehen bei solchen Frauen, die vermöge der rheumstischen Constitution am rheumstismus auteri litten, beseitigte Professor Henne durch kleipe Dosen Opium bei gehörigem warmen Verhalten, der Gebärenden.

S) Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter von Doctor Ernert zu Hohenmölsen im Königl. Regierungsbezirk Merseburg.

Eine 35 jährige Frau hat seit sechs Jahren in der rechten Unterleibsgegend einen brennenden stechenden Schmerz verspürt, der sich nach und nach vermehrte, und durch mehrfach angewandte Mittel nicht gehoben werden konnte, besonders auch nicht die gleichzeitig in derselben Seite entstandene allmählig zunehmende Geschwulst. Da die schmerzhafte Ausdehnung des Unterleibes immer mehr zunahm, der Monatsflus früher unregelmäßig eingetreten war und nunmehr gänzlich ausblieb, so glaubte endlich die Frau, sonst von guter Leibesconstitution und Mutter sweier Kinder, von Neuem schwanger zu seyn. Sie wartete indes Jahre lang vergeblich auf ihre Niederkunft, Die schmerzhafte Ausdehnung des Leibes blieb dieselbe, doch minderten sich nach und nach die Schmerzen, so dass die Leidende ihre gewohnten Arbeiten wieder ohne besondere Beschwerden verrichten Der Monatssluss kehrte sparsam und unregelkonnte. mässig zurück. Nach Verlauf von drei Jahren wurde die Frau wirklich schwanger. Schwangerschaft und Niederkunft gingen glücklich vorüber und sie gebar Ttt' SEEDOLDS Journal, VII. Bd. 3: St.

eigen woch lebenden gesunden und muittern Knaben Im 4ten Jahre wurde sie wieder sehwanger und auch diesmal wurde sie glücklich von einem lebenden Midchen entbunden. Kaum hatte jedoch nun die Frat das Wochenbette verlassen, so stellten sich die lang erlittenen Seitenschmerzen mit vermehrter Heftigkeit ein und verbreiteten sich so in der Unterleibsgegend, dass sie kaum das Bett mehr verlassen konnte. Ein sich einstellendes schleichendes Fieber schien bald ihre Lebenskräfte aufreiben zu wollen. In diesem Zustande sah sie der Dr. Ernert zum ersten Male. Der Unterleib war bedeutend aufgetrieben und in der Gegend des linken Elerstocks sehr schmerzhaft. Das Fieber war dabei heftig." Der ganzliche Mangel des Appetits und die selten unterbrochene Schraflosigkeit ließen baldige Erschöpfung der Kräfte fürchten. Die Untersuchung, sofern sie den innern Zustand ermitteln konnte, klärte die Natur der Krankheit nicht näher auf. Der Arzt fing an, eine Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter zu ahnen. Tonische Mittel bewirkten in der Krankheit keine Veränderung. Ein stets schmerzhaftes Drängen und Stechen am Ende des Schlussdarms bei den Ausleerungen durch den Stuhl bewog den Arzt, die ausgeleerten Excremente näher zu untersuchen. Es ließen sich unter denselben bald einzelne Knochen von einem Fötus unterscheiden, und man sammelte nach und nach alle daze gehörige Knochen, die Knochen der Gehörwerkzeuge, der Augen und Nasenhöhle nicht ausgenommen. Nach Ausleerung dieser Theile besserte sich der Zustand

der Kranken täglich. Aus dem Sanitätsberichte vom Jahre 1826.

### .B. Frauenzimmerkrankheiten.

6) Vicariirende Menstruation.

Der Kreisphysicus Dr. Becker erwähnt eines merkwürdigen Beispiels der vicariirenden Kraft der Natur, indem eine Frau von 32 Jahren, welche vor 2 Jahren durch einen Fall ins Wasser ihre Menstruation verler, diese durch regelmäßig sich einstellenden Bluthusten ersetzt hielt, welcher allen Mitteln widerstand, und nach vier Wochen immer zurückkehrte, ohne dass sie besondern Nachtheil spürte. Vor 15 Monaten trat Schwangerschaft ein, und der periodische Bluthusten blieb weg. Nach der Entbindung floss die Wochenreinigung hinreichend und lange stark. Während des Stillens erfolgte weder Menstruction noch Bluthusten. Anfangs September trat dieser von neuem ein, und erregte Besorgnisse, so dass sich die Kranke jetzt in ärztlicher Behandlung befindet. (Aus dem Sanitätsberichte des Regierungsbezirks Minden vom III. Quartal des Jahres 1826.)

7) Glossoplegie nach dem Verschwinden hysterischer Zufälle und ihre Heilung, vom Dr. Schnuhr zu Johannesberg.

Doctor Schnuhr zu Johannisberg heilte binnen 16 Stunden eine 32 jährige früher hysterische Frau von einer Glossoplegie. Nachdem die hysterischen Zufähr seit Jahresfrist gänzlich verschwunden waren, trat die Lähmung der Zunge in Folge einer Erkältung plötzlich ein, ohne dass sie sich auch auf andere Theile erstreckte. Starke Sudorifera in Verbindung mit Nervinis, und das Einreiben des Cajeput-Oels auf die Zunge reichten hin Beweglichkeit und Sprache wieder herzustellen. (Aus dem Sanitätsberichte des Jahres 1825, vom Regierungsbezirk Gumbinnen.)

Substitut des Pessariums, vom Dr. Menne zu Brackel im Regierungsbezirk Minden, nebst Bemerkung vom Hessiusgeber.

Der Kreisphysicus Doctor Menne zu Brakel versichert seit mehreren Jahren ein Pulver aus cortex quercus, terra catechu und Alumen mit dem ausgezeichnetsten Erfolge als Substitut des Pessariums angewendet zu haben. Dieses Pulver wird in einen leinenen Beatel, der die Form eines kleinen Hühnereyes hat eingenäht, mit einer Fettigkeit bestrichen, und eingebracht. Dies, so wie das Herausnehmen zur Reinigung desselben, kann sehr leicht von der Kranken selbst vorgenommen werden. Wird gleich der Leib mit Branntewein gewaschen, so kann die Rur radical werden. Verstärken läst sich das Mittel durch Anseuchten mit Rothwein. Die leichte Application, und dass es gar nicht beschwert, sollen diesem Mittel Vorzüge gehen; doch dürste immer noch eine Bandage nothwendig seyn, wie beim gestielten Pessario, um beim Gehen das Herausfallen zu verhüten. dem Sanit. Berichte des Regierungsbezirks Minden

MI. Quart vom Jahr 1826). Diese Kautelbeutel wurden schon längst von dem verstorbenen Benjamin Osjander in Göttingen und vom Herausgeber in seinen Frauenzimmerkrankheiten, man sehe mein Handbuch der Frauenzimmerkrankheiten I. B. 2te Aufl. £. 872, und £. 893., bei Vorfällen der Gebärmutter und besonders der Mutterscheide empfohlen und angewendet. Indese fand er doch mehrmals, dass sie sehr empfindsame Frauenzimmer nicht vertrügen, da sie zu sehr drückten, in welchen Fällen er dem Schwamm, den Vorzug gab, der mit achtringirenden und roborinensien Decoeten, in Verbindung mit dem rothen Weine jedesmal beseuchtet wurde. (der Herausgeber).

#### C. Kinderkramkheiten.

9) Spina bifida an einem neugebornen Kinde, vom Dr. Schnuhr zu Johannesberg, nebst einem Zusatze des Herausgebers.

Doctor Schnuhr zu Johannisberg bemerkte an einem neugebornen Kinde, welches nach 14 Tagen starb, eine Spina bifida. Die Geschwalst hatte die Größe eines Taubeneyes mit knorplichten Rändern und einer durchsichtigen Haut in der Mitte, an der Stelle, wo sich die Lendenwirbelbeine mit dem Kreuzbeine vereinigen. Die darin enthaltene Flüssigkeit ließ sich bis zu einem gewissen Grade aus der Geschwulst nach innen drücken, der dadurch bewirkte Haut-Eindruck füllte sich aber nach einigen Minuten

wieder. Jeder Druck auf die Geschwulst schien schmerzhaft, sonst war das Kind wohl gebildet, nahm die Brust, Urin und Stuhl gingen natürlich ab. Es wurden mit einer seinen Nähnadel zwei Einstiche in die Haut der Geschwulst gemacht, über welchen sich mehreremale Tropfen einer wasserhellen klebrigen Flüssigkeit sammelten. Die Punktur wurde von 3 zu 3 Tagen wiederholt und in der Zwischenseit Charpie mit einer Cirkelbinde angewandt. Am 15ten Tage, bis wohin sich die Geschwulst nur wenig vermindert hatte, starb das Kind plötzlich, ob es gleich immer manter gewesen, war und an Fleisch zugenommen hatte. Bei der, 48 Stunden nach dem Tode veranstalteten Section, zeigte sich die durchsichtige Haut von der Dicke einer Schweinsblase, die Geschwulst lag zwischen dem Kreuz- und Lendenwirhelbeine, dem letzten derselben fehlte der Dornfortsatz, der Körper dieses Knochens war um die Hälfte dünner, als die übrigen und die knorpligen Ränder der Geschwulst · schienen eine Fortsetzung desselben zu seyn, wenigstens standen sie mit ihm in genauer Verbindung. Die durchsichtige Hant war eine Fortsetzung der Dura mater, welche den Kanal der Rückenwirbelsäule überzieht; in der Geschwulst und dem Kanal selbst befand sich noch gegen eine Unze von einer klebrigen wasserhellen Flüssigkeit. (Aus dem Sanitätsberichte des Jahres 1825 von Gumbinnen.) habe vor einigen Jahren hier in der Gebäranstalt die Punktur gleichfalls bei einem neugebornen Kinde mit bedeutender Spina bisida gemacht, indem ich eine

ganz seine silberne Nadel mit einem seidenen Faden durch die Geschwulst zog, und nach und nach die Flüssigkeit entleerte; allein ohne Erfolg, das Kind starb. Glücklicher war der Erfolg in einem andern Falle bei einem Kinde auf dem Lande, mittelst der Unterbindung; die Geschwulst auf dem Kreuzbeine war freilich nur eine kleine welsche Nuss groß; die Ligatur wurde täglich mehr angezogen, bis sich ein dünner Stiel gebildet hatte. Dieser löste sich von selbst, die Haut überzog gleich der übrigen die Spaltung der Wirbelbeine, das Kind nahm die Brust, sing an zu gedeihen, starb aber dennoch / Jahra nachher an Krämpsen. Die Section konnte ich nicht unternehmen, da ich erst spät nach seinem Tode Hunde erhielt.

D. H.

### XXXXIIL

# Literatur.

London 1825. Elements of operative midwifery, comprising a description of certain new
and improved powers for assisting difficult
and dangerous labours, illustrated by plates:
with cautionary strictures on the improper
use of instruments. By D. Davis Med. Dr.,
lectures on midwifery etc. etc. pag. 345.

Das vor uns liegende Werk zerfällt in fünf Abschnitte: Der erste (pag. 1—24) bildet gleichsam nur die Einleitung zum Ganzen, und enthält allgemeine Bemerkungen über die operative Geburtshülfe; der zweite (24—227) handelt vom Gebrauche geburtshülflicher Instrumente; der dritte (227—278) von dem Nutzen und den besondern Eigenthümlichkeiten der langen Zange, nebst Ideen zu gewissen andern Modificationen geburtshülflicher Instrumente; der vierte (278—284) berührt einige andere Verfahrungsarten, das Leben sowohl der Mutter als des Rindes zu erhalten, und endlich der letzte Abschnitt (284—338) betrachtet diejenigen geburtshülflichen Operationen,

die darauf herechnet sind, das Leben der Mutter vorzugsweise zu erhalten.

Rine Erklärung der in dem Werke enthaltenen 20 Kupfertafeln macht den Beschluss des Ganzen.

Was nun zuerst die Einleitung betrifft, so enthält dieselbe sehr treffende Bemerkungen über den Zustand der Geburtshülfe, zumal der operativen, und namentlich über die großen Mängel ihres Studiums in England. Der Vf. sucht in einem kurzen geschichtlichen Ueberblicke nachzuweisen, wie wenig für Verbesserung der operativen Geburtshülfe in neuern Zeiten geschehen sey; wie sehr man es vernachläßigt habe, dieselbe recht eigentlich zu studiren, und welche irrige Begriffe man im Allgemeinen von dem Werth des geburtshülflichen Studiums und der Nothwendigkeit der Instrumentalhülse noch bis auf die neuesten Zeiten (doch wohl hauptsächlich nur in England) habe. Die Ausübung der Geburtshälfe sey keinesweges so gar leicht und einfach, als man sich so gern habe überreden wollen, ihre Ausübung erfordere ein beson! deres Studium und praktische Fertigkeit in Anwendung derjenigen Instrumente, ohne die man als praktischer Geburtshelser nicht fertig werden könne. selbst sey durchaus nicht für die Instrmentalhülfe besonders eingenommen, und wende sie selbst nur im Nothfall an; aber es sey doch nicht zu verkennen, dass man in den letzten 50 Jahren diesen Zweig der Geburtshülfe zu sehr vernachlässigt habe, dass man sich u sehr damit beruhigt habe, dass die meisten Geburten durch blosse Naturhülse vollendet würden, und es

folglich unnöthig sey, die operative Geburtshälfe forme lich zu studiren und sich darin zu üben u. s. w.

Ref., der selbat hinlängliche Gelegenheit gehabt hat, sich von dem mangelhaften Zustande der Geburtshülfe in England zu überzeugen, stimmt dem V£ aus voller Seele bei, kann aber nicht unbemerkt lassen, dals ein Hauptgrund jenes vernachläßigten Studiums yon dem Vf. hier ganz überschen ist, den Ref. darin setzt, dass man es bis auf die neuesten Zeiten gans und gar vernachlässigt hat, sich um die vielfältigen Verbesserungen und Fortschritte zu bekümmern, welche die Geburtshülfe als Wissenschaft, wie als Kanst, in andern Ländern, vor Allem in Deutschland, erfahren Ja den Vf. selbst, dessen rühmliches Streben, die Geburtshülfe in seinem Vaterlande auf eine höhere Stuse zu beben, wir übrigens mit gebührendem Lobe anerkennen, und dessen hohe Verdienste als Praktiker diess Werk selbst hinlänglich documentirt, können wir von jenem Vorwurse nicht frei sprechen, und die an die deutschen Geburtshelfer von ihm aufgestellten, hier noch nicht benutzten, Fragen (vgl. Bd. V. St. 1. dieser Zeitschrift) beweisen es am besten, dass wir ihm hierin nicht zu nahe treten, denn die meisten von ihnen konnten einem mit der deutschen Geburts-, hülfe nur oberslächlich bekannten Geburtshelfer wohl nicht mehr der Antwort bedürfen.

Im zweiten Abschnitte erhalten wir nun zunächst einen gedrängten Ueberblick der in der Geburtshülfe bisher angewandten mechanischen Kunsthülfen. Der Vf. geht alsdann zur Zange über. Nach einem kurzen historischen Ueberblick kommt derselbe mus Beschreibung einzelner Zangen und zur Beurtheilung ihrer Brauchbarkeit. Diejenigen, denen es darum gu thun ist, die Ansichten unsers Verfassers genauer kennenzu lernen, müssen wir auf das Werk selbst verweisen. Es würde uns in der That zu weit führen, wollten wir hier in's Detnil eingehen, und wir halten uns dessen um so mehr überhoben, als es uns noch immer micht ausgemacht scheint, welches eigentlich von den bis 'jetzt bekannt gewordenen Zangen die beste sey. und wir uns überzegt halten, dass es in der Vollendung einer Zangengeburt im Allgemeinen weniger auf die Form des Instruments, als vielmehr auf die Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit dessen ankömmt, der dasselbe gebraucht: eine Ansicht, die der Vf. Derselbe beschreibt zuselbst vollkommen theilt. vörderst die französische, dann die vorzäglichsten Va--rietäten der gewöhnlichen englischen Zangen, und sodann seine eigene, von der wir auch Taf. I. eine genaue Abbildung erhalten. Das ganze Instrument ist 111/2-121/2" (engl.) lang; die Länge der Blätter von der Trennung ihrer Schenkel bis zur Spitze (die Messungslinie ist eine gerade Linie in gleichem Abstande zwischen beiden Zangenblättern) beträgt 61/2 — 66/8°. Die Schenkel, vom Anfang ihrer Trennung bis zu ihrer Durchkreuzung am Schloss, sind 13/8' lang; die Griffe, mit Einschluss des Schlosses 41/2". Eine gut construirte Zange dieser Art soll nicht über 131/2 Unzen wiegen. Die Zangenblätter sind breiter als bei den andern englischen Zangen, Haighton's Zange ausgenommen;

die größte Weite eines Fensters beträgt 11/2. Bie Löffel sind an ihrer innern Fläche mehr ausgehöhlt. um alle Theile des Kopfs gehörig fassen zu können. Thre größte Entsernung beträgt 25/8", die Enden können pach Bélieben auf 1/2" und noch näher an einander gebracht werden. Die Schenkel sind, im Vergleich mit der gewöhnlichen englischen Zange, noch um 13/8" verlängert, in welcher Länge sie, vom Schloß ab, nach den Fenstern zu, parallel mit einander verlaufen, 3/4" von einander abstehend. An dem Schenkel des rechten Zangenblatts ist überdiess noch ein bewegliches Gelenk angebracht, mittelst dessen der correspondirende Zangengriff nach außen, d. h. nach der Richtung der Convexität seines Löffels hin gebogen werden kann. Diess soll bei der Entbindung in der Seitenlage das Einführen dieses Zangenlöffels erleichtern. In manchen näher beschriebenen Fällen bedient sich der Verfasser einer Zenge mit ungleich breiten Löffeln; in andern einerZange, deren Blätter eine verschiedene Länge haben, der letzteren besonders, wenn das Gesicht des Kindes nach einer Seite hin liegt.

Des Verfassers Zange ist demnach nur eine Modification anderer schon bekannten Geburtszangen . namentlich der englischen, und der oben ausgesprochenen Ansicht gemäß, enthalten wir uns jeder specielleren Beurtheilung derselben.

Herr Davis geht nun zur ausführlicheren Beschreibung der Indikationen zur Zangengeburt über. Das, was derselbe über die Instrumentalhülfe überhaupt und die Zangengeburt insbesondere hier im Allgemeinen vorausschickt; ist richtig und den Grundsätzen der deutschen Geburtshülfe im Ganzen entsprechend, und wir möchten überhaupt diesen Theil des Werks in praktischer Hinsicht für den vorzüglicheren halten.

Wenn wir jedoch das vorliegende Werk als ein Lehrbuch für die operative Geburtshülfe betrachten sollen, so vermissen wir ungern eine klare bestimmte, systematisch geordnete Uehersicht der von Seiten der Gebärenden, von Seiten des Kindes und der Nachgeburtstheile heyzunehmenden Indikationen zum Gebrauch der Zange; — eine Uebersicht die der angekende Geburtshelfer picht entbehren kann, wenn en die zwechdienlichen Regeln schulgerecht kennen and anwenden lernen soll. Ein klarer, leicht aufzufassender Ueberblick des Ganzen setzt uns bei jeder Wissenschaft allemal am besten in den Stand, uns in den einzelnen Parthien dieses Ganzen mit Leichtigkeit aurecht zu finden.

Bas, was der Verk im Allgemeinen vorausschickt, ist theils zu allgemein, theils zu dürftig, um genügen zu können. Der Vf. spricht nun zunächst von der Erschöpfung (Exhaustion) der zur Vollendung einer Enthindung erforderlichen Naturkräfte, als Indication zur Instrumentalhülfe. Erschöpfungen, sagt der Vf. sehr richtig, können nur da statt finden, wo vorher Kraftäußerung da gewesen sey, und es sey wohl kein Ausdruck so sehr gemisbraucht worden, als eben dieser. Innerhalb der ersten 24 Stunden, vom

Anfange der Geburt an gerechnet sey ihm eine solche. im richtigen Sinne des Wortes, nie vorgekommen und man dürfe sich daher nicht zu schnell entschliefsen eine zogernde Entbindung künstlich zu volfenden, falls nicht anderweitige Umstände es erforderlich machten. Ein sehr interessantes Beispiel einer unverantwortlich schlecht geleiteten Entbindung, das im Original nachgelesen zu werden verdient, giebt einen practischen Beleg zur Feststellung der hier nothwendigen Gränzen des nicht zu frühen Eingreifens der Kunst, und des zu langen Abwartens der Naturhülfe. Hierauf betrachtet der Vf. die durch ortliche Krankheit der bei der Geburt in Anspruch genommenen Organe, zumal des üterus, mangelhaften Naturhrafte als Indication zur Instrumentalhülfe, sedann die zu große Ausdehnung des uterus bei mehrfachen Schwangerschaften (Zwillingen, Drillingen). Zuweilen ist der uterus, ohne alle evidente Ursache, in seiner Function mangelhaft, und man hat alsdann diesem Uebelstande durch arzneiliche Mittel abzuhelfen gesucht. Namentlich hat man den Borizz und das secale cornutum in dieser Hinsicht als specifica betrachtet. Der Vf. hält das letztere nicht für gans unwirksam, ist jedoch der Meinung, dass es in keinem einzigen Falle des Gebrauchs der Zange (da wo sie Mangelhafte Kraftindicirt' war) überhoben habe. äußerung der Gebärorgane in Folge allgemeiner Schwäche erfordern an und für sich selbst selten den Gebrauch von Instrumenten, man müsse Grundursache auf diätetischem und arzneilichem Wege

Rraftmangels in Krankheiten entfernterer Organe, z.B. Bauchwassersucht, asthma, emphysem der Lungen, und auch hier sey nicht gleich Instrumentalhülfe nöthig. Das Asthma betreffend, so habe er bei den meisten Geburten, aus dieser Ursache, besonders die Anlangsperioden der Geburt langsum gefunden, da hingegen fast allemal die Zange nicht mehr nöthig gewesen sey, sobald der Muttermund sich hinlänglich erweitert habe, um sie sicher anlegen zu können. — Das emphysem habe er immer von abnormer Aufregung des Herzens und der Arterien entstelten sehen Reichliche Aderlässe brachten immer gute Wirkung hervor. —

Der Vf. geht nun zu denjenigen Geburten über, die durch ein fehlerhaftes Raumverhältnis der mütterlichen Geburtswege (Becken und weiche Theile begriffen) abnorm werden, und er zählt hierher auch die enigen Fälle, wo ein nämliches Missverhältnis (also ein relatives) zwischen den Geburtswegen der Mutter und der Größe des Kindes statt findet.

1) Schwere Geburt wegen Rigidität oder anderer Uebelstände vom Muttermunder zögernde Erweiterung, Verwachsung desselben, Verschließung durch Pseudomembranen u. s. w. Die hier aufgestellten Régeln sind folgende: a) Einfache Rigidität ohne Krankheit lässt sich in der Regel durch angemessne Heilmittel, also durch die Einwirkung auf die Ursache jener Rigidität oder durch den bloßen Finger heben; b) erst nachdem

Sonde mislungen sind, soll man an schneidenden Instrumenten seine Zuslucht nehmen; c) allemal muss man da zuerst idas Instrument ansetzen, wo wenigatens eine Andeutung des (organisch verschlosmen) Muttermundes da ist; d) die Operation soll weder zu frühe, noch zu spät unternommen werden; e) auch in den verzweiseltsten Fällen soll man diese Operation lieber versuchen, als das Leben der Mutter und des Kindes durch Unterlassung derselben auß Spielsetzen; f) tritt nach der Operation bedeutende Blattang ein, so wird die Entbindung den Umständen nach durch die Zange oder durch die Wendung vollendet.

dung und anderer ungünstigen Zustände der vægina und des os externum. Es werden hier die verschiedenen Abnormitäten, die in der vægina vorkommen können, Verengerung, partielle, und gänzliche Verwachsung u. s. w. durchgegangen. Immer soll man es in den gelinderen Fällen zuerst versuchen, das Hinderniss mit einem oder zwei Fingern zu beseitigen. VVo man damit nicht ausreicht, empfiehlt der Vs. zur Erweiterung der vægina eine eigene Art Zange mit Löffeln von ungleicher Breite, die an der äussern Fläche mit Flanell ausgelegt und mit Leder überzogen sind. In den übleren Fällen muß man zu schneidenden Instrumenten seine Zuflucht nehmen.

3) Räumliches Missverhältnise durch die Gegenwart von Geschwülsten innerhalb des Beckens. Sie sind entweder solche Excrescenzen, die vom Muttermunde und der innern Fläche der vagina ausgehen und diese kann man vor Eintritt der Geburt wenigstens versuchen zu entfernen. oder sie hängen inniger mit der Structur jener Organe zusammen, und lassen selten eine sichere Oper ration zu, oder endlich, sie befinden sich innerhalb des Beckens, aber an der Aussenseite der Wandungen des uterus und der vugina, und grade nicht immer mit den Flächen adhärirend. Zur ersten Klasse gehören besonders die Polypen, von der zweiten hat der V£ keine eigene Erfahrung 'und er halt sie für selten; bei der dritten ist meistentheils das Ovarium der Sitz der Krankheit. Der Vf. geht dies nun genauer durch und bestimmt die Indicationen für die einzelnen Fälle mit großer Ausfahrlich keit. - Auch hier, so wie an mehreren undern Orten, leuchtet das Streben des Vfs., sich der Instrumentalhülfe nicht ohne Noth zu bedienen, deutlich hervor, und dennoch ist eine gewisse Vorliche, f für einzelne Fälle eigends geformte Instrumente zu erfinden und anzuwenden, nicht zu verkennen. Wenn wir nun auch elnerseits das Talent des Vis., für ein-: zelne Fälle passende Vorrichtungen zu ersinnen, nicht in Abrede stellen wollen, so müssen wir doch ander is rerseits bekennen, dass wir uns nicht immer weit del: nen absoluten Nothwendigkeit haben überzeugen kön-So scheinen uns z. B. die meisten : Modifica-SIEBOLDS Journal, VII. Bd. 3s St. Uuu

tionen der Zange unnütz, und mehr dazu geeignet, das schon an und für sich hinlänglich mähselige Geschäft des prakt. Geburtshelfers mehr zu erschweren, als zu erleichtern. Wir verweisen hier abermals auf das, was unsre erfahrensten deutschen Geburtshelfer in dieser Hinsicht gelehrt haben und noch lehren.

Der Vf. geht nun nach der Reihe die verschiedenartigen Ursachen schwerer Gebarten durch, und wir müssen uns hier damit begrügen, dieselben bloß ibrem Inhalte nach anzusühren, um wenigetens unsern verehrten Lesern einen vollständigen Ueberblick dieses letzteren zu geben. Also 4) mangelhasto Capacität des weiblichen Beckens, als Ursache schwerer Gebunten; 5) arterielle und constitutionelle Aufregung während der Geburt; 6) vom Fortschreiten der Geburt, als Richtschmur für die Nicht-Anwendung von Instrumenten; 7) vom Gebrauch der Instrumente, weken felderhafter Lage des Kindskopfes; 8) Anwendung der Instrumente wegen eintretendem Blutsluss bei der Gebart. — Vorzüge der Wendung hierbei. — 9) Gebärmutterriss; 10) Convulsionen; 11) Vorfall der Nabelschnur. Wo in Fällen der letzteren Art der Kopf schon ins kleine Becken, aber noch nicht tief eingetreten ist, empfiehlt der Vf. eine eigene Vorrichtung, die Taf. XX. Fig. I. abgebildet ist. Sie besteht aus einen sehr dünnen Platte von flachem elastischen Stahl, die an einem kleinen hölzernen Griff befestigt ist. Das Blatt dieses kleinen Instruments ist mäßig gekrümmt, um der Convexität des Kindskopfes zu entsprechen. Nahe an dem Ende des Blattes sind swei bis drei kleine

Oeffnungen, durch welche man, vermittelst einer gewöhnlichen Nadel, einen mäßig starken Faden einbringen soll. Dieser Faden wird alsdann von jeder Oeffnung aus, an den Centraltheil des vorliegenden Stiels der Nabelschnur gebracht, und an deren häutigen Ueberzug gehörig besestigt, so dass die Spitze des Instruments und der correspondirende Theil der Nabelschnur genau mit einander verbunden werden. ohne jedoch die Blutgefaße dabei mit der Nadel zu verletzen. Das auf diese Weise befestigte Instrument wird dann zur Seite des Kopfs und der Nabelschnur in den uterus hinein oder über den Kopf hinzusgeschoben. Bei der Dünnheit des Instruments wird der Verlauf der Geburt dadurch nicht aufgehalten, und eine Verletzung der weichen Theile wird dadurch verhütet, dafs es mit Leder oder einer andern weichen Substanz überzogen ist. Das Instrument wird nun über den Eingang des Beckens oder wenigstens über den am meisten hervorragenden Theil der Convexität des Kindskopfs erhalten, bis dieser weit genugvorgerückt ist, um ein Wiedervorfallen der Nabel- . schnur zu verhindern.

Bei sehr langer Nabelschnur soll man auf dieselbe Weise zwei und selbst mehrere Stahlplättchen
anwenden können, ohne die Geburt in ihrem Verlaufe
zu behindern. Endlich betrachtet der Vf. diejenigen
Fälle, wo wegen eintretender Ohnmacht künstliche
Hülfe nöthig ist. Von den hier aufgestellten Regeln
möchte Ref. die nachfolgende nicht unbedingt unterschreiben: » Wenn der Kopf soweit in die Becken-

höhle herabgeweten ist, dass es sehr unwahrscheinlich wird; dass die Vyendung mit Glück vollzogen werden kann, ohne die Leidende einer beträchtlichen Reizung auszusetzen; wenn zu gleicher Zeit das Fruchtwasser abgeslessen, und der Muttermund nicht hinlänglich erweitert ist, um einen
Versuck, die Zange anzulegen, zu rechtsortigen, so
muss der Practiker zu dem trübselichsten Zusluchtsmittel der Kunst, zur Craniotomie, schreiten. « —

Herr Davis spricht aledann über die Wichtigkeit eines richtigen Abwägens der mit der Instrumentalhülfe jedesmal verbundenen Gefahr, und dieser Abschnitt enthält manches Lehrreiche. Alsdann folgt: » Ueber die beste Lage bei Anwendung der Instrumente, « wo der Verlasser natürlich für die englische Seitenlage stimmt; ferner .» Nothwendigkeit der Unteranchung per vaginam, bevor man Instrumentalhülfe anwendet; < > Anwendung der Zange in den versehiedenen Kopslagen, in der ersten, zweiten, dritten undvierten Position; endlich wie man die Zange herausnehmen solle, wenn der Kopf tief genug herabgehracht worden um den Damm drücken zu können.« Der Vf. mimmt nämlich in der Regel die Zange ab, sobald der Kindskopf die angegebene Tiele erreicht hat. Nur wo es an aller Mitwirkung des merus sehlt, läßt er durch die Zange die Geburt vollkommen vollenden, aber es wird ein Zangenlöffel seiner Zange herausgenommen und ein kurzes Blatt der meleich. blättrigen dafür eingeführt.

المناسرة

Der dritte Abschnitt handelt hauptsächlich von der längern Geburtszange (long forceps), deren Gebrauch, besonderen Eigenthümlichkeiten, und Anwendung bei verschiedenen Kopslagen. Sie hat den Zweck, den Kopf des Kindes zu fassen, noch 'ehe derselbe in das kleine Becken eingetreten 'ist. Ihr Gebrauch findet seiten Anwendung, und der Verfasser empfichlt sie nur dann, wenn der Eingang des kleinen Beckens zu eng ist und die Geburtsthätigkeit zu schwach, um den Kopf durchzulassen, oder auch, wenn solche Complicationen während der Geburt eintreten, die eine Beschleunigung der Entbindung erheischen, und der Kopf noch über dem Eingange des kleinen Beckens steht, der Muttermund aber hinlänglich erweitert ist, um die Zange anlegen zu können. — Des Vis. lange Zange besteht aus zwei Löffeln, von ungleicher Länge; der kürzere wird über, das Hinterhaupt, der längere über das Gesicht augelegt. An dem letzteren befindet sich, etwa 1 3/4" von dessen Ende ein Gelenk, das mehr oder woniger gebogen werden kann, und auf welches man, vermittelst eines Knopfes am Griffende einwirken kann. Sobald nämlich der Löffel gehörig eingebracht ist, biegt sich das Gelenkende über das Kinn hin, wenn man auf den Knopf drückt. Das Instrument ist übrigens da, wo es mit dem Gesicht in Berührung kömmt, koncav und gut gepolstert. - Allerdings gibt der Verfasser selbst zu, dass die längere Zange nur selten Anwendung findet, und nur von geübten Geburtshelfern in Gebrauch gezogen werden sollte, aber den-

noch scheinen uns die meisten der hier aufgestellten Fälle eher die Wendung zu indiciren, als den Gebrauch der Zange. — Bie Gesichtsgeburten betreffend, zu denen der Vf. nun übergeht, so hält er sie irrigerweise für die gefährlichsten, widernatürlichen Kopsstellungen, bei denen zu Anfange die Wendung vor allen andern Verfahrungsarten den Vorzug verdiene. Nichts desto weniger gibt er nachher an, dass die Mehrzahl derselben durch Naturhülfe allein glück-Wenn die Stirn gegen die Schamfuge lich verlaufe. gerichtet ist, so sey allemal Kunsthülfe nöthig. mag allerdings richtig seyn, dürfte aber wohl selten oder nie bei vollkommen ausgetragenen Kindern vorkommen, wenigstens nie anders, als durch voreilige und ungeschickte Eingriffe von Seiten des Geburtshelfers. — Um die Gesichtslage zu verbessern und in eine Scheitellage zu verwandeln, schlägt der Vs. folgendes Verfahren vor, das wir jedoch gänzlich verwerfen müssen: Man soll den gewöhnlichen Hebel mit etwa 6-7, 1/10" langen, wie eine kleine Nadel dicken, runden Zähnen versehen, die von der innern Fläche des Blattes, nicht weit von dessen Ende schräg ausgehen und mit dem Griff einen Winkel von etwa 35° bilden. Dies Instrument soll man an den Hinterkopf des Kindes anzubringen und damit dessen Lage su verbessern suchen. — Ueber die Ohr- und seitlichen Gesichtslagen hat der Vf. keine eigne Erfahrungen, und er erwähnt ihrer daher nur genz kurz. - Wir gelangen nun abermals zu sallgemeinen Bemerkungen über einige mehr praktische Punkte der operativen Geburtshülfe. Der Vf. spricht hier vorzugeweise von der Zange, und dieser Abschnitt enthält einige recht lehrreiche prakt. Bemerkungen. Herrn Davis's Erfahrung zufolge ist die Application der Zange unter 250 — 300 Geburten nur einmal nöthig,

Der vierte Abschnitt beschäftigt sich mit einigen andern Verfahrungsarten um Mutter und Kind zu retten, und zwar mit der künstlichen Frühgeburt und dem Schamfugenschnitt. Um die Eyhäute zu durchbohren, bedient sich der Vf. eines Stahldrathts von 10 Zoll Länge 1/2" Durchmesser, mit einem kleinen hölzernen Griff von 3" Länge. Der Drath ist an der Spitze etwas gebogen. — Der Schamfugenschnitt wird richtig gewürdigt, und ist in England nicht gebräuchlich.

Der fünfte Abschnitt endlich handelt von denjenigen Operationen, die darauf berechnet sind, die Mutter vorzugsweise zu retten, also von der Craniotomie und der Embryulcie. — Die Ansichten der englischen Geburtshelfer in denjenigen Fällen, wo das Leben der Mutter, mit dem des Kindes collidirt, folglich ihre Ansichten über die Embryotomie und den Kaiserschnitt, sind uns hinlänglich bekannt und wir bemerken daher hier bloß, daß auch unser Vf. noch nicht dahin gelangt ist, sich über seine Landsleute zu erheben, daß folglich vom Kaiserschnitt gar nicht besonders die Rede ist. Grade hier dürfte jener oben ausgesprochene Vorwurf die englischen Geburtshelfer wohl am härtesten treffen. Ein gründliches Studium der deutschen Geburtshülfe und der hier besonders

in Rede stehenden glücklich oder unglücklich abgelaufenen Fälle von Kaiserschnitt, würde unsre überseeischen Fachgenossen gewiß bald auf diejenigen Momente führen, die hier besonders berücksichtigt zu werden verdienen, und es könnte nicht fehlen, daß die Ursachen des Mißlingens dieser Operation in England in ein klares Licht gestellt würden. Es würde in der That ein recht verdienstliches Werk seyn, wenn irgend ein englischer Geburtshelfer alle bisher in England vorgekommenen Fälle von Kaiserschnitt, genau und ausführlich beschrieben zusammenstellte, und dadurch Veranlassung gäbe, diesen hochwichtigen Punkt recht eigentlich zu studiren.

Der Verfasser geht nun die hier in Rede stehenden Operationen genau durch, und wir erhalten hier sowohl die allgemeinen Regeln über die Perforation, als auch einige besoudere über die Anwendung des von dem Verfasser eigends dazu ersonnenen Hakens. Es würde uns jedoch zu weit führen, wollten wir auch diesen, so wie einige andere, zur Zerstückelung des Körpers des Kindes von dem Verfasser ersonnene Vorrichtungen ausführlicher beschreiben. — Wie unerschöpflich der Vf. in Ersindung neuer Instrumente ist, ersehen wir daraus, dass er selbst bei so engen Becken, dass die Conjugata kaum 2" beträgt, noch eine eigene Vorrichtung erfunden hat, um die Entbintlung auf Kosten des Kindes zu vollenden. Das Instrument heisst osteotowist oder bone - plier, und der Verf. will damit, unbeschadet der mütterlichen Geburtstheile, jeden vorliegenden Hindstheil in kleine

Stücke von '/2" Durchmesser zerbrechen. Es besteht aus festem, wohl gehärtetem Stahl. Die schneidenden Enden bestehen aus zwei langen, ovalen, gefensterten Reifen von ungleicher Größe, aber fast gleicher Stärke. Der kleine passt genau in den größern. Beide Reisenin einander gefügt, und somit einen einsuchen Reifbildend, sollen, wenn man sie an einen beliebigen Kindstheil aulegt, eine bedeutende Krast ausüben. Die Griffe sind im Verhältniss zu den Theilen vor dem Vereinigungspunkte sehr lange und sest, unelastisch und unbiegsam; so das ihre Krast der ganzen Länge ihres Hebels, multiplicirt mit der bei ihrem Gebrauch angewandten Muskelkrast, gleich zu schätzen ist. Der Versasser glaubt hierdurch die Nothwendigkeit des Kaiserschnitts sast auf-Null zu reduciren.

Zum Schlus endlich spricht der Verfasser noch von der unvermeidlichen Verstümmelung des Kindes bei manchen Querlagen, und auch hier lasst uns derselbe sein mechanisches Talent in einer eigenen Vorrichtung erkennen.

VVerfen wir selbst nun zum Schluss einen Blick auf das vor uns liegende VVerk im Allgemeinen, so ist es nicht zu verkennen, dass dasselbe manche recht lehrreiche und praktisch brauchbare Bemerkungen enthält, und dass der Verfasser zu den ausgezeichneteren Geburtshelsern seines Vaterlandes gehört. — Der Vs. hat sich durch die in dem VVerke selbst an mehreren Orten ausgesprochenen Grundsätze hinlänglich vor dem Vorwurf bewahrt, den er selbst fürchtete, als sey er der Instrumentalhülfe zu sehr gewogen. Aber wir müssen es den

noch wiederholen, dass die vielen hier angegebenen Instrumente, und von dem Versasser größtentheils selbst ersonnenen Vorrichtungen uns freilich von dem mechanischen Talente dieses letzteren eine hohe Idee geben, uns aber auch zu gleicher Zeit fürchten lassen, dass sie die Ausübung der Geburtshülse unnöthig erschweren und den Vers. selbst leicht dahin suhren dürsten, jenen gesürchteten Vorwurs mit der Zeit zu verdienen.

Der Vortrag ist durchgehends klar und bündig; die Ordnung aber, in der die einzelnen Gegenstände an einander gereiht sind, dürfte, zumal im zweiten Abschnitt, den Anforderungen einer Logik wohl kaum entsprachen. Eben dieses bunt Durcheinanderwerfen der einzelnen Gegenstände mag auch wohl zu manchen unnöthigen Wiederholungen und Weitschweifigkeiten Anlass gegeben haben, die der geehrte Herr Verfasser bei einer künftigen, sorgfältigen Revision dieses Werkes gewis leicht vermeiden kann.

Die Aussührung des Werkes in Absicht seiner äusseren Attribute ist, wie bei den meisten englischen Schriften, elegant und lobenswerth, und kann unsern deutschen Verlegern als nachahmungswerthes Muster dienen.

2) Lipsiae. De via ac ratione, qua in instituto Trieriano artis obstetriciae usus et docetur et exercetur. Diss. inaugur., auct. Ed. Guil, Götz. 1827. 27. S. 4.

Der Versasser macht uns in dieser seiner Inauguraldissertation mit der äußern und innern Einrichtung der geburtshülflichen Anstalt zu Leipzig bekannt. — Was derselbe in der Einleitung über das
Gebäude der Anstalt und dessen sehlerhaften Lokalitätsverhältnisse sagt, verdient gewiss beherzigt zu
werden. Der Versasser hat seinem Thema durch eine
bis in die kleinlichsten Details ausgedehnte Beschreibung vollkommen Genüge geleistet. Manches
hätte in der That, da es sich von selbst versteht,
ganz übergangen werden können. Auf großen wissenschaftlichen Werth kann diese Arbeit, bei der Auswahl dieses Thema's, keinen Anspruch machen.

3) Paris. Considérations pratiques sur certaines affections de l'uterus, en particulier sur la phlegmasie chronique avec engorgement du col de cet organe et sur les avantages de l'application immediate de sangsues méthodiquement employée dans cette maladie, par J. N. Guilbert, docteur en médecine de la faculté de Paris et professeur de cette même faculté cet. 1826.

Schwerlich hat in neuerer Zeit ein schlechteres Buch die Pariser Presse verlassen, als vorliegendes, dessen ganzer Inhalt ist, dass Anschweltungen der Gebärmutterhalses häusig vorkommen, und dass Blutegel auf die leidende Stelle, mit Hülse eines Mattespiegels, gesetzt, am sichersten dieselben bekämpsen. Der Styl ist der eines Charlatan, die Beobachtungen, die als höchst wichtig angekündigt werden, sind under deutend und nichts sagend. Bei der Art und Weise, das Speculum in die Scheide zu bringen, geräth G. in Extase über die Scham, und nennt sie un estimable defaut, qui sauva de la fureur du suicide les filles de milet, qui honora les derniers instants de Polyzène et de Lueréce cet. Venn Bonald sagt: nos bibliotheques sont de vastes cimétières, ou dorment tant de morts, qu'on n'évoquera plus—se gönnen wir vorliegendem Kinde gern die ewige Ruhe!

4) Carlsruhe im Verlag der Müllerschen Hofbuchhandlung. — Ueber den Kreislauf des Blutes im Kinde, welches noch nicht geathmet hat, von Dr. Herm. Fr. Kilian, Arzte vom Post-Departement Sr. Russ. Kaiserl. Majestät, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede u. s. w. Mit 10 lithographischen Tafeln. XXVII und 220 S. 1826. 4.

Herr Dr. K. liefert uns in dem vor uns liegenden, sehr interessanten Werke einen höchst schätzbaren Beitrag zur Physiologie des kindlichen Organismus, den wir dem ärztlichen Publikum und inshesondere den Physiologen zur gründlichen Prüfusg drindere dem Physiologen zur gründlichen Prüfusg drindere

gend anempfehlen. Es ist diess ein Gegenstand, üher den sich nicht so sohnell absprechen-lässt, und über den wir uns, nach der blossen, wenn gleich gründlichen Lectüre dieses Werkes, noch kein Urtheil anmaßen dürsen. Wohl aber dürsen wir eingestehen, dass die Art und Weise, wie der Herr Versasser seinen Gegenstand bearbeitet hat, unsern ganzen Beifall hat, und dass man es der ganzen Arbeit ansieht, wie sehr sie mit Fleis und Umsicht begonnen und geführt worden.

Um nun aber doch denjenigen unserer verehrten Leser, denen Zeit und Verhältnisse es nicht gestatten müchten, das Werk selbst gründlich zu prüfen, einen vollständigen Ueherblick desselben zu verschaffen, theilen wit denselben den wesentlichen Inhalt desselben und die Hauptresultate der von dem Verfasser unternommenen anatomischen und phys ologischen Untersuchungen mit.

Das Werk zerfällt in drei Hauptabschnitte, denen der Verfasser eine kurze Vorrede vorausschickt, worin er in einer recht gefälligen Sprache, die überhaupt die Lecture des Ganzen recht anziehend macht, darauf hinweist, dass wir in den Wissenschaften überhaupt und besonders auch in den Naturwissenschaften und der Medicin, noch weit vom Ziele entsernt sind, und uns noch sehr Vieles zu enthüllen übrig bleibt, und dass besonders — (sehr wahr!) — Eigen dünkel und Selbsttäuschung diejenigen gesahrvollen Hlippen sind, an denen so manches emporstrebende Talent scheitert. Höchst anziehend und wohl der Beachtung

aller Naturforscher werth ist die bei dieser Gelegenheit von dem Verfasser aufgestellte Frage: > wo ist das Grab der Thiere? <---

Im ersten Abschnitt (8.3 — 34) erhalten wir zuerst eine vollständige geschichtliche Uebersicht der verschiedenen Theorien über den Kreislauf des Blutes im foetus, von Galen bis auf die neuern Zei-Das Resultat derselben lauk darauf hinaus, dass. in der anat. Beschreibung derjenigen Theile, die dem Circulationssysteme des foetus eigen sind; die allergrößte Meinungsverschiedenheit obwaltet, woraus klar hervorgehe 1 y dass die Sache nicht so leicht sey, als sie es zu seyn scheint, und 2) dass die auf den anatomischen Bau gestützten physiologischen Folgerungen unmöglich richtig seyn können. — Ein großer Theil der irrigen Meinungen über die einzelnen Theile der dem Blutumlauf im foetus dienenden Organe scheint dem Vf. gewiss mit Recht in einer Unkenntniss der stufenweisen Bildung und Entwicklung derselben seinen Grund zu haben, und er gieht uns daher im zweiten Abschnitt (S. 39 - 181) A. eine Entwickelungsgeschichte des menschlichen Herzens von seinem ersten Sichtbarwerden an, bis zum 3 - 4 Monate der Schwangerschaft, und dann erst B. seine eignen anatomischen Untersuchungen über die Cirkulationsorgane im foetus.

Der dritte Abschnitt (8. 181 — 220) endlich gibt uns das Resultat des Vorhergehenden und handeit speciell den hier eigentlich in Rede stehenden Gegenstand und die Beziehung des Kreislaufs zum kind-

lichen Körper ab. Der Vf. macht uns also hier mit seiner neuen Theorie und denjenigen anatomischen Ergebnissen bekannt, welche derselben als Hauptbasis dienen. Die Sache ist zu interessant, als dass wir unsre verehrten Leser zu ermüden glauben, wenn wir dieselben in den eignen Worten des Originals hier nachfolgen lassen.

I. Die V. Cava inferior öffnet sich nicht allein in den rechten Vorhof, sondern sie ergiesst ihr Blut durch zwei, vollkommen isolirte Mündungen, durch eine rechte und eine linke, sowohl in das rechte, als wie auch in das linke atrium.

II. Anfanglich ist die linke Mündung oder der linke Ast der untern Hohlader viel größer, als der rechte; allmählig aber ändert sich das Verhältniß dergestalt, daß gegen das Ende des neunten Monates die rechte Mündung das bedeutendste Uebergewicht über die linke erlangt hat.

III. Die beiden wichtigen Klappen der beiden Vorhöfe, nämlich die valvula Eustachii und die palvula foraminis ovalis sind der untern Hohlvene angehörende Gebilde, und müssen als Duplicaturen oder als Verlängerungen der membrana intima dieses Gefaßes betrachtet werden.

IV. Beide Klappen scheinen beinahe zu gleicher Zeit zu entstehen, doch entwickelt sich die valvula Eustachii schneller und vollkommner, als die V. foram. ovalis.

V. Die V. Eustachii, welche größtentheils die rechte Ocssnung oder den rechten Ast der untern

Hohlader im atrio dextro bildet, hat die Bestinmung, die beiden in den rechten Vorhof gewähsem hineinströmenden Blutstrahlen, nämlich den aus der untern Hohlader kommenden, so ancinander vorbeizuleiten, dass sie sich in ihrer Bahn nicht gegenseitig stören, und dass ihre Krast dergestalt gebrochen werde, dass keine Hemmung in dem geregelten Blutumlause eintreten könne was ohne diese Vorrichtung ganz unvermeidlich gewesen wäre, indem sich dann die beiden Blutströme hätten treffen müssen, und das gleichzeitige Füllen beider Vorhöse völlig unmöglich gemacht worden wäre.

VI. Die V. foram. avalis oder die linke Hälfte der untern Hohlader ist, wie dies aus der vergl Anatomie sowohl, als wie auch aus der menschlichen Anatomie erweislich ist, ein Gefälsast, der zwar sehr kurz ist, dessen Bildung aber über seine wahre Natur keinen Zweisel übrig lässt. Der Zweck dieser vermeintlichen Klappe ist es, das allmählige Ausschliessen der untern Hohlader aus dem linken Vorhose zu bedingen, und zu bewerkstelligen, und ihr gänzliches Uebertreten in den rechten zu befordern. Sie ist also eigentlich dasjenige Gebilde, welches beide Herzhälften zu ihrer Selbstständigkeit führt und hauptsächlich zur Entwickelung des rechten Herzens beiträgt.

1

VII. Die Scheidewand der Vorhöfe ist von keine mem Loche durchbohrt und das foramen ovale geht keinesweges durch die Scheidewand hindurch, son dern es geht hinter derselben hinweg, und die

Scheidewand trägt nur durch einen Ausschnitt zu seiner Bildung bei.

VIII. Beide Vorhöse stehen nicht in unmittelbarer, sondern nur in einer durch das foramen ovale mittelbaren, von der V. cava inf. bedingten Gemeinschaft, und was Wolff hierüber gesagt hat, ist auf das Vollkommenste begründet.

IX. Das eyrunde Loch macht von seinem ersten Sichtbarwerden an, bis zur Reise der Frucht eine sehr deutliche und leicht zu erkennende theilweise Rotation um seine Axe, die sich sogar noch nach der Geburt fortsetzt.

X. Das foramen ovale ist, seiner Bedeutung nach, die am Stamme der Hohlader gelegene Oeffnung des von dieser Vene abgehenden linken Hauptastes.

XI. Es gibt im foetus noch keine art. pulmonalis, sondern die fälschlich mit diesem Namen belegte Arterie, sammt dem sogenannten ductus arteriosus Botalli, sind ein und dasselbe fortlausende
Geb lde und der Ursprung eines sich in die untre
Körperhälste fortsetzenden Gefälses, welches den Namen aorta abaominalis zu tragen verdient, im
Gegensatz der aorta cerebralis, die aus dem
linken Ventrickel entspringt.

VII. Es findet im foetus ein doppelter arterieller Kreislauf statt, und zwar einer aus der rechten Herzhälfte. ausschließlich durch die aorta abdominalis, deren erste Zweige die arteriae pulmonales sind, und ein zweiter, ebenfalls ganz absenden Journal, VII. Bd. 3s St. Xxx

gesonderter, aus dem linken Herzen durch die aorta cerebralis.

XIII. Es gibt keinen Grund, um keine. Lungencirkulation im foetus anzunehmen, ja im Gegentheile,
es ist eine erweisliche Thatsache, dass die Lungen des
foetus sehr reichlich von Blut durchströmt sind, und
dass, ceteris paribus, der Pulmonarblutlauf im foetus
eben so vollständig ist als im Erwachsenen: doch
hüte man sich, mich hier zu missdeuten, indem ich
selbst recht gut die Physiologie vom Lungenblutlause
im athmenden Menschen kenne.

Alv. Der d. venosus Arantii, welcher im Gefälssystem der Leber vollkommen das analogon des
sogenannten d. arteriosus Botalli ist, nur mit dem
Unterschiede, dass jener dem Fötusalter vorausgeeilt zu
seyn scheint, — muss, Zweisels ohne, als ganz und
gar der Pfortader angehörend hetrachtet werden,
und hat nicht im fornsten seinen Ursprung der
vena umbilicalis zu verdanken.

vollständig einzig und allein in den linken Ast der V. portarum oder den Sinus Venue portae. — Damit will ich jedoch nicht läugnen, dass nicht in dem venösen Gange der größte Antheil Blutes der Nabelblutader angehöre, nur soll die bisher irrige Meinung über das wahre Ende der V. umbilicalis dadurch beriehtigt werden. — Die Ursache aber, warum vieles Blut aus der Nabelvene in den ductus venosus überströmt, liegt darin, dass beide Gesasse beinahe in einerlei Richtung verlausen. Und endlich

XVI. Oeffnet sich der d. venosus Arantii, genau genommen nicht unmittelbar in die V. cava inf., sondern in diejenige der oberen Lebervenen, welche unter allen Venen, die aus der Leber in die untere Hohlblutader gehn, am meisten links gelegen ist. Die Einmündung in diese Vene geschieht aber kurz vordem, ehe diese selbst sich in die V. cava inf. einsenkt.

Die Art und Weise selbst nun, wie des Vis. Ansicht zufolge, das Blut den Körper des foetus durchströmt, ist folgende:

» Das aus dem schwammigen Gewebe der Gefälsreichen Nachgeburt aufgesogene Blut kehrt durch die Nabelvene in den kindlichen Körper zurück, und kömmt zur Leber. Hier theilt es sich in zwei sehr ungleiche Halften. Die bei weitem größere durchströmt die unzähligen Gefassverzweigungen in der Lebersubstanz, während die andre viel kleinere durch den venösen Gang gradesweges gegen die untere Hohlader hingeführt wird. In dem kurzen, aber weiten Raume der unteren Hohlader, welcher in schräger Richtung sich vom Zwergfell an bis zum Herzen erstreckt, mischt sich das aus der placenta zurückgekehrte und theilweise durch die Leber getriebene, theilweise aber nur wenig gemischte, in die V. cava inferior gelangte Blut, mit dem aus den untern Extremitäten, den Beckeneingeweiden und so zurückströmenden, und tritt mit kräftigem Stofse-zum Herzen. - Der zum Herzen getriebene starke Blutstrom theilt sich hier, grade wo er sich in die ihm darge. '

botone Höhlung ergießen soll. vermittelst der vielbesprochenen Vorrichtung der untern Hohlvene in zwei Theile. Die eine Halfte fliesst unvermischt in die linke Herzvorkammer, während die andre zur Füllung des rechten Herzvorhoses beiträgt. Der linke Vorhof enthält also ein Gemisch, bestehend aus dem überwiegend großen Antheile des ihm unmittelbar von der V. cava inferior zugeführten Blutes, und demjenigen, welches die venae pulmonales zurückgebracht haben. Der rechte Vorhof erhält dagegen gleichfalls einen Antheil gradezu aus der unteren Hohlvene kommenden Blutes, welches aber bei seinem Einströmen in die Vorkammer sich mit dem in großer Menge" herabsließenden Blute der V. cava superior vereinigen muls. — Sowie beide Vorhöfe angefüllt sind, was in ein und dem selben Augeublicke geschieht, tritt deren Systole ein, und das Blut fliesst aus ihnen in die entsprechenden Ventrikel herab. Jetzt ziehen sich auch diese zusammen, und der doppelt arterielle Kreislauf beginnt. Aus dem linken Ventrikel wird das Blut in die 'aorta getrieben, und wird sammt und sonders durch die bekannter drei Zweige, welche in aufsteigender Richtung von der aorta abgehen, der oberen Körperhälfte zugeführt, ohne dass auch nur das Geringste in den absteigenden Theil der aorta gelangte. rechte Ventrikel dagegen führt seine Blutmasse durch den dargebetenen großen Gefäßraum, welcher von der arteria pulmonalis und dom ductus arteriesus Botalli gebildet wird, einzig und allein in die

absteigende aorta, und schickt keinen Trepfon Bluts in die aorta ascendens. Nachdem also einmal die Füllung beider Vorhöfe statt gefunden hat, ist keine Mischung des Blutes an irgend einem Punkte des arteriellen Gefäßkreises im kindlichen Körper mehr denkbar, indem die beiden Gefäßsysteme, von welchen das eine im rechten, das andre im linken Herzen wurzelt, sich nirgends berühren und eins ganz unabhängig von dem andern besteht.

Wie sodann, nach den oben näher bezeichneten Vorgängen das Blut einerseits durch die aufsteigende aorta strömt und dann wieder zu der V. cava superior zurückkehrt, andrerseits aber durch die aorta descendens und ihre zahlreichen Verästlungen hindurchgebt, durch die beiden Nabelschlagadern der placenta zugeführt wird, und sich hier in ein lockeres Gewebe ergiesst, wo es wiederum von den Wurzeln der vena umbilicalis aufgesogen wird, sind, ih- \_ ` . ren gröberen äußern Verhältnissen nach, viel zu allgemein gekannte Erscheinungen, als dass sie einer' nähern Auseinandersetzung bedürfen. Die schwierigste Aufgabe die uns noch zu lösen übrig bleibt, ist eine genaue Aufklärung der Cirkulationsverhältnisse in der, placenta selbst und der Verbindung, in welcher diese mit den Wandungen des uterus steht.

Die zu dem Texte gehörenden lithographirten Taseln eind größtentheils nach der Natur entworsen und schr wohl gelungen, so wie auch die Verlagshandlung ihrerseits nichts gespart hat, das vorlie-

gende Werk durch Eleganz und Correctheit empfeblenswerth zu machen. ---

5) Paris. Recherches d'Anatomie, de physiologie pathologique sur plusieurs maladies des enfans nouveau-nés; par Mr. Denis. Un Vol. in 8, 1826.

Obwohl der Verfasser, durch Neuerungs- und Systemsucht getrieben, sich viel zu sehr in der Composition neuer Ausdrücke und Namen und in dem Auffinden einer neuen Classification gefallen, so gibt er uns in vorliegendem Werk doch manches Neue, und macht viele interessante Beobachtungen. Besonders glaubt Ref. den Leser auf den Abschnitt aufmerksam machen zu dürsen, in welchem Denis von der Entwickelung des Darmkanals, den Verhältnissen seiner einzelnen Partien unter einander, von seiner Structur u. s. w. handelt. Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass die Länge des Darmkanals bei einem neugebornen Kinde 120 Zoll beträgt, nämlich die des Mundes, des Pharynx und des Oèsophagus 9 Zoll, die des Magens 3 Zoll, die der Dünndärme 71/2 Zoll, die der Dickdärme 18 Zoll; dass die Entsernung vom Munde bis zum After 8 Zoll ausmacht, dass diese Entsernung zur Länge des Darmkanals sich verhält wie 1:13. und diese wieder zur Länge des Körpers wie 1:7, während bei einem Erwachsenen das Verhältnis wie l : 6 ist. Die Länge des Darmkanals variirt bei Kindorn zwischen 4 und 12 Fuss. Eine geringere Länge

ist nach dem Verfasser immer durch eine Krankheit bedingt, bei welcher die Ernährung und die Blutbereitung gestört ist, z. B. bei der Zellgewebsverhärtung. Eine größere Darmkanalslänge beruhe dagegen auf einer Entzündungskrankheit beim Kinde vor der Gebart (doch wohl nur eine reine Hypothese!') Das bei Hindern so leicht entstehende Erbrechen sacht er durch die schwachen Muskelfasern des Oesophagus zu erklären, welches seinen Grund doch eher in der zu großen Reizbarkeit der tunica muscularis ventriculi zu haben scheint. Die Krankheiten des Darmkanals sind mit vieler Genauigkeit abgehandelt, und grade dieser Abschnitt beurkundet einen scharfen Beobachter. Besonders gilt diess von dem Capitel über die Schwämmchen, in welchem er indess nur die Beobachtung anderer bestätigt.

Die von Pommer in den Heidelberger Annalen und von Joerz so genan beschriebene Erweichung des Magens wurde von D. ebenfalls wahrgenommen und behandelt, wiewohl ohne Erfolg. Eine solche Erweichung will er indels in allen Partien des Darmhanals und zwar oft in einem großen Umfange wahrgenommen haben. — Die Zellgewebsverhärtung sell nach dem Verfasser auch beim Foetus vorkommen, obgleich er keine Beobachtung für diese Meinung anführen kann. Dieselbe beruht nach ihm auf einer Irritation des Zellgewebes, welche eine Anhäufung und Gerinnung des Fettes in den Zellen zur Folge habe, wodurch auch eine Stockung in den Digestionsorganen entstehe; ebenso kann auch eine durch eine

Ueberreitzung hervorgerufene Krankheit des Darmkanals die Zellgewebsverhärtung bedingen (!!!)

Unter den Krankheiten der Lungen führt der Verfasser einen Zustand von Splenisation als ein häufig vorkommendes Uebel bei den Nengebornen an. selbe wird namentlich auf dem hintern und obern Theile der Lungen wahrgenommen, und zwar vorzugsweise bei schwachen Kindern, deren Geschrei schwach and kaum vernehmbar war. Tuberkeln hat D. nie in den Lungen neugeborner Kinder beobachtet (nach Guersent findet man solche frühestens bei vierjährigen Subjecten). Rücksichtlich der Herz-Krankheiten und besonders rücksichtlich der Entzündungen dieses Organs, nimmt der Verfasser zuviel Unterabtheilungen an, die in der Natur schwer nachzuweisen seyn möchten. So-spricht er hier von einer carditis generalis (?), partialis muscularis und partialis mem-Dasselbe gilt von seinen Ansichten über die Entzündung des Herzbeutels und des Nabelstrangs, wo er vier Formen aufstellt. Die Veränderungen, welche das Blut erleidet, sind nach ihm sechsfach: 1) Allgemeine Vermehrung der Blutmasse, 2) partielle Vermehrung, 3) Vermehrung des Faser- und Eyweißstoffs im Blute, 4) Vermehrung des Blutserums, 5) Verminderung der Blutmasse, 6) veränderte Richtung der Blutcirkulation, 7) vermehrte und 8) verminderte Blutbewegung, 9) Extravasation des Bluts. 10) Trennung der Bestandtheile des Blutes, 11) Aeussere 12) Veränderung des Blutes durch Vermischung mit fremden Stoffen; wie Eiter.

Manches Interessante enthalten die Absoluitte, in welchen der Verfasser von den Functionen der Nerven, Muskeln, Geschlechtstheile, Sprachovgane, der Haut und ihren Krankheiten handelt. Bedauern müssen wir auch hier, dass der Verfasser hin und wieder den Leser ermüdet, alle Krankheiten mit der Gastroenterite in Verbindung setzen zu wollen, welche Theorie, wie wir schon oben angedeutet, zu sehr in diesem Werke ihr Wesen treibt.

- 6) Weimar im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs: Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde u. s. w. B. I. Heft 3. Mit einer Tafel Abbildung. Weimar 1827.
- I. Der erste Außatz des vorliegenden Hestes enthält eine Fortsetzung der im verigen angesangenen Betrachtungen über das Kindbettsiebers von Busch, deren nähere Beleuchtung nach Vollendung der Abhandlung erfolgen soll.

II. Antwortschreiben des Prof. Osiander zu Göttingen auf die Fragen des Dr. David D. Davis zu London. (Enthält für den mit der deutschen Literatur seines Faches bekannten Geburtshelfer eben nichts Neues.)

III. Geschichte eines für Mutter und Kind mit glücklichem Erfolge verrichteten Kaiserschnitts, von Dr. Lauz zu Wied-Selters im Nassauischen.

Eine dürftige Bauerfrau, 31 Jahr alt, 4 Fuss 6 Zoll groß, beitenen Gemüthe und von gesunder, aber schwächlicher Constitution; von gesunden, noch lebenden, Eiters geboren, hatte bis zu ihrem 22stes Jahre an keiner bedeutenden Krankheit gelitten, war in ihrem 18ten Jahre normal menetruirt worden, und die gichtisch-zheumatischen Beschwerden, die ihren Sitz in den Extremitäten und längs des Rückgrates hatten and im 22sten Jahre eingetreten waren, wichen nach und nach einer zweckmäßigen Behandlung. Vor 11/4 Jahren hatte die beinahe 2 Jahre verheirathete Frau ein todtes, nicht ganz reifes, am Kopfe sehr verbilde tes Kind, schwierig, aber ohne Instrumentalhülfe, geboren, und war darauf 6 Wochen lang krank gewesen. Die jetzige Schwangerschaft hatte einen normalen Verlauf. Am 30. Juli Abends spät wurde Ref. zu der Kreisenden gerufen, deren Wehen normal und / kräftig waren und seit 12 Stunden angedauert hatten-Bei der äußerlichen Exploration zeigte sich nun die Einbiegung in der Kreuzgegend auffaltend stark, so dass die sogenannte conjugata externa nur 51/2 -5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" betrug. ---

Innere Untersuchung: Muttermund sehr hoch stehend, in der Größe eines Conv. Thalers geöffnet;
Eyhäute unzervissen; Kopf kaum zu erreichen, am Eingange des kleinen Beckens beweglich stehend; promontorium sehr vorragend; conjugata von 2½—

2½ Zoll. Die andern Durchmesser schienen wenig
von der normalen Größe abzuweichen. Herr Med.
Rath Dr. Berchelmann bestätigte am folgenden Tage

das Resultat der Untersuchung. Die Wehen dauerten, jedoch etwas schwächer, noch fort; der Muttermund war etwas mehr erweitert; Hopf und Eyhäute, wie gestern. Da das Kind offenbar noch am Leben war, so wurde unter diesen Umständen der Haiserschnitt. beschlossen, und, nachdem sich die Mutter endlich nach langem Zaudern dazu entschlossen hatte und die Eyhäute vorher gesprengt worden waren, die Operation bei Lichte begonnen. Die Wehen hatten jetzt beinehe ganz aufgehört, doch war die Frau noch bei guten Kräften.

Operation. Nach gehöriger Vorbereitung und Lagerung der zu Operirenden stellte sich der Operateur auf die rechte und zwei Gehülfen auf die linke Seite der Person. Ein Gehülfe fixirte mit den zu beiden Seiten des Bauchs gelegten Händen den uterus; ein Andrer half eine Hautsalte bilden. Diese wurde nun zunächst in der Mitte und unmittelbar neben der linea alba (Haut, Muskeln und Bauchhaut) so weit eingeschnitten, dass der Operateur Mittel- und Zeigefinger der linken Hand bequem einbringen konnte. Der Schnitt wurde hierauf nach oben bie 2 Zoll unter dem Nabel, und nach unten bis etwa 11/2" oberhalb der Schambeinverbindung verlängert, so dass der ganze Längenschnitt 7 Zoll betrug. Es ging rasch und schnell, ohne Blutverlust; die in dem obern Theile der Wunde sich vordrängenden Gedärme und Nets wurden von einem Gehülfen vorsichtig zurückge-Der Gebärmutterschnitt wurde nun so viel als möglich nach dem Mutterhalse zu, mehr nach der linken Seite hin gemacht. Zuerst wurde eine

kleine Oeffnung in die Substanz des uterus gemacht, in dieselbe Zeige- und Mittelfinger der linken Hand gebracht und dann vorsichtig ein etwa 41/2 Zoll betragender Längenschnitt gebildet. Die placenta wurde nur an ihrer untern Adhäsion ein wenig verletzt, und es floss eine bedeutende Quantität Blut hervor. Jeno wurde nun mit dem Kinde rasch entwickelt, und letzteres bald aus seinem scheintodten Zustande erweckt. Der uterus zog sich rasch und unbemerkbar, aber nicht ganz vollkommen zusammen. Der Blutverlust war nicht bedeutend, und das Blut floss theils durch die vagina, theils in die Bauchhöhle ab, woraus es mit einem Schwamme entsernt wurde. Der uterus wurde nun gelinde gegen die Beckenhöhle angedrückt und die Bauchwunde von oben aus, durch eine Knopf-'naht vereinigt. Es wurden 6 Ligaturen angelegt und der untere Wundwinkel, zum Einlegen eines Bourdonnets, etwa ein Finger breit offen gelassen. Wundränder wurden alsdann durch lange, über den Rücken gehende, auf der Wunde sich kreuzende Streifen Heftpflaster noch mehr vereinigt, zu beiden Seiten der Wunde graduirte Compressen angelegt und über diese eine 8 köpfige Binde.

Btatten! Die Operirte war nicht sehr angegriffen, und hatte nur beim Einschneiden in die Hautfalte und beim Anlegen der Ligaturen über Schmerzen gelägt. Unangenehme und gefahrvolle Zufälle traten während der Operation gar nicht ein. (Pat. soll Emuls. amygd. c. nitr. et Extr. hyoscyum. nehmen.)

Ruhige Nacht; erquickender Schlaf; Aussehen munter; Puls et as fieberhaft und ausammengezogen; Durst und Hitze mäßig; feuchte Haut, Zunge feucht, etwas belegt, aber weder Aufstoßen, noch Uebelkeit. Urin und Stuhlgang nicht erfolgt; etwas Blutsickern durch die VVunde; Abgang mehrerer Blutklumpen per uaginam; Leib unbedeuteud aufgetrieben, unachmerzhaft und nicht heiß. Nachmittags, nach dem Genuß einer warmen schleimigen Suppe zweimaliges Erbrechen und viele Unruhe. Abends mehr Fieber, Husten, etwas Leibschmerz und Kopfweh; Urinabgang ohne Schmerz. Cont. med.

August 2. Ziemlich ruhige, aber schlasses Nacht; einmaliges gallichtes Erbrechen. Das Besinden am Morgen erwünscht, Puls klein, gleichmäßig 93. Gegen Mittag wieder Brechen; Urinabgang etwas schmerzhaft; Husten mit etwas Leibschmerz. Beim Nachsehen des Verbandes zeigte sich nur die untere VVundhälfte von der sich vordrängenden Gebärmutter etwas klaffend, Leib etwas mehr aufgedrungen, nicht schmerzhaft; Lochien regelmäßig; noch kein Stuhlgang. Abends keine merkliche Veränderung.

August 3. Pat. wurde nach Mitternacht sehr unruhig, bekam öfteres Erbrechen u. s. w. — mit einem Worte, alle Symptome einer beginnenden Peritonitis. Es wurden 8 Blutegel in die Magengegend, als die am meisten schmerzhafte Stelle, gelegt, und der Erfolg war über alle Maßen erwünscht. Alle entzündlichen Symptome minderten sich; Pat. konnte

einige Löffel veil Gerstenschleim mit etwas Citronensaft gut vertragen, und war Abends recht munter. Oeffnung war noch nicht erfolgt.

August 4. Alles nach Wunsch. Harter, trockner, siemlich copiöser, schmerzloser und erleichternder Stuhlgang. Bei Abnahme des Verbandes zeigte sich wenig mit Blut vermischter Eiter; die Wunde bildete in ihrer obern Hälfte schöne Granulationen, und war beinahe schon vernarbt; die unteren Wundränder waren noch durch den sich vordrängenden Uterus klaffend. Aus dem untern Winkel flos etwas Eiter, mit viel Blut gemischt, hervor. Es wurde hier ein Bourdonnet eingelegt; auf die übrige Wunde trockne Charpie. Gegen Abend Fieber und entzündliche Symptome, aber nach 6 Blutegel vollkommene Besserung. Es eifolgte auch noch eine breiartige Stuhl-ausleerung.

August 5. Recht ruhig und gut. Heute 5 malige Stuhlausleerung; dünn, aber normal aussehend, worauf der Leib stark zusammensiel. Sonst nichts Besonderes.

August 6. Unruhige Nacht, wenig Schlaf; Pat. ist verstimmt. Pat. hatte wieder fünf dünne, schleimige Stühle, mit etwas Schneiden und Reißen im Leibe vor der Entleerung, wie gestern. Entzündliche Symptome, besonders in der Milzgegend, machten wieder die Application von 6 — 7 Blutegeln nöthig, die wieder ganz erwünscht wirkten. Die VVunde hatte ein erwünschtes Aussehen; nur unten stand sie 1/2" von einander, und hier war der Aussluss des übri-

gens gutartigen Eiters besonders stark. Eochien mit Eiter gemischt.

Diät: Dicker Gerstenschleim, Chamillenthee und Brodwasser.

August 7. Nacht unruhig, wenig Schlaf; zunehmende Diarrhöe, wogegen Pat. einige Gaben Pulv. gummos. mit etwas Calomel und Opium erhielt. Es stellten sich wieder im hypochondr. sinistr. entzündliche Schmerzen ein, wogegen die Blutegel auch dießmal auffallende Wirkung zeigten. Abends gut.

August 8. Alles erwänscht. Eiteraussluss, besonders aus dem untern Wundwinkel, bedeutend und dicklich.

August 9. Bei Tage sehr gut. Gegen Abend Fieberbewegung und breiartige Stuhlausleerung.

August 10. Schlaslose Nacht; gegen Mitternacht etwas Fieber mit Frösteln, Hitze u. s. w., von Erkaltung. Bei Tage war das Besinden erwünscht.

Die Wundränder waren unterhalb durch das Ausreissen einer Ligatur bedeutend von einander gewichen. Aus dem untern Wundwinkel floß bei dem
Herausnehmen des Bourdonnets (täglich zweimal)
jedesmal beinahe '/ Schoppen dünner, etwas jauchigter Eiter, der beim Druck der Wunde zu beiden
Seiten aus der Tiefe hervorsprudelte. Der Lochienfluß hatte aufgehört, und der Muttermund war fest
verschlossen, und es wollte nicht gelingen, dem Eiter
per vaginam einen Ausweg zu verschaffen. Die
Wunde wurde durch Heftpflaster möglichst comprimirt, und in beide Weichengegenden graduirte Com-

pressen gelegt, damit bein Eiterdepot entstände. (Pat. erhielt Inf. C. P. et rad. Angelic. mit Liq. anod.; nahrhafte, Suppen, Selterwasser mit Milch u. dergl.)

In den folgenden vier Tagen ging alles gut. Pat. nahm jetzt ein Decoct. concentr. C. P., dann und wann mit Tr. nhei aq. und einem Salz.

August 15. Durch Erkäkung Fieber mit rheumatischen Beschwerden, welches ein diaphoretisches Verfahren nöthig machte, worauf bald Alles ins alte Geleise kam. Ead. med., nahrhaftere Diät.

ganz traurig und entstellt. Gegen 5 Uhr Morgens hatten sich hestig kneipende und reissende Schmerzen im Leibe eingestellt, die, nach kurzer Intermission, mit Heftigkeit wiederkehrten, verbunden mit gastrischen Symptomen, Fieber und rheumatischen Beschwerden. Pattenbielt ein eröffnendes Klystier und innerlich eine abhibrende Mixtur, worauf unter großer Erleichterung eine trockne, mit einzelnen Blutstreisen vermischte, mit hestigem Schmerz und Drängen verbundene Darmausleerung ersolgte. Nachmittags ruhrartige Diarrhöe, unten Schmerzen und Tenesmus, dann, wässrig, mit Blut und Schleim gemischt; dabei Müdigkeit, Reißen in den Extr., besonders im linken Fufs, der stark rothlaufartig angeschwollen war. Leib wenig aufgetrichen, nicht schmerzhaft; Urin nicht geröthet. Wunde war unnatürlich geröthet; aus dem untern Wundwinkel floss der Eiter wieder etwas dünner, mit Blut vermischt. Ein grober Diätschler und Erkältung

waren Schuld daran. Durch zweckmässige Behandlung ersolgte ein wohlthätiger Schweis und allgemeine Besserung.

Rückfalle der Ruhr, und am 20ten besonders stark mit Schmerzen im intestin. rect. verbunden, tenesmus etc. Ein infus. Valer. und Salep. mit Liq. ammon. suc. und etwas Laudan. liq. S. innerlich nebst 4 Blutegeln ad anum verschafften schnelle Erleichterung, und nur am 29sten gegen Abend erfolgte noch einmal ein gelinder, bald beseitigter Rückfall.

Fünf Wochen nach der Operation war die Wunde glücklich vernarbt. Nach unten sind die Wundlefzen zum Theil mit der vorderen Fläche des uterus verwachsen, und die Narbe ungefähr einen Federkiel dick. Zu bemerken ist noch, daß sich nie eine Spur von Milchsekretion zeigte.

Das Kind starb in der neunten Woche, his zu welcher Zeit es gesund und wohlgenährt gewesen war, an einem entzündlichen Brustleiden, was durch Erkältung entstanden war.

IV. Beschreibung und Abhildung einer merkwürdigen menschlichen Missgeburt, in Gemeinschaft mit Herrn Physikus Dr. Wankel in Hünfeld, mitgetheilt v. Dr. Schwarz in Fulda.

Die hier in Rede stehende Missgeburt wurde zu Ansang des siebenten Monats von einer gesunden Frau geboren. Das Doppeltgeschöpf hatte drei Viertheile Gesichter, einen gemeinschastlichen Hals und Brustkasten, zwei Arme und zwei Unterleiber mit vier

Yyy

SEEBOLD'S Journal, VII. Bd. 3: St.

Beinen. Die placenta war einfach, nicht sehr groß. Die Missgeburt begann zu athmen, gab einen pseissenden quickenden Ton von sich, wurde aber bald blau am ganzen Körper und bewegte die Gliedmaßen sehr stark. Die rechte Hälfte starb schon eine Viertelstunde nach der Geburt, die andre eine halbe Stunde später ab.

Die genauere Beschreibung dieses monstri duplicati und die Vergleichung mit ähnlichen, von andern Autoren aufgeführten, macht den Gegenstand dieser sehr interessapten Abhandlung aus.

V. Ueber das Athmen des Kindes, nachdem bloß der Kopf geboren ist, von Dr. Ritgen.

Der Herr Vf. theilt uns hier seine Erfahrungen über den fraglichen Gegenstand mit, der allerdings für die gerichtliche Medicin sehr wichtig ist, zumal, wenn es sich bestätigen sollte, odass es zum Ungewöhnlichen gehört, wenn ein Kind nach gebornem Kopfe und vor gebornem Rumpse nicht einathmet. Es ist hier zu gleicher Zeit ein neuer Grund, der den Vf. bestimmt hat, bei dem gewöhnlichem Hergange der Geburt, den Gebärenden während der vierten Geburtszeit immer eine Seitenlage geben zu lassen (zur vierten Geburtszeit rechnet er die, von welcher an der Kopf im Scheidenmund sichtbar wird, bis dahin, dass das gaze Kind geboren ist.)

Als Gesammtergebniss seiner, von mehreren Hundert Fallen abstrahirten Beobachtungen, theilt uns der Vers. Folgendes mit:

- Gewöhnlich verfließt, nachdem das Mittelsleisch. (welches in der hiesigen Gebäranstalt in der Regel weder unterstützt, noch sanft zurückgedrängt, sondern gar nicht bezührt wird) sich rasch über das Gesicht des Kindes zurückgezogen hat, einige Zeit, ehe eine folgende Wehe oder mehrere die Brust austreiben. Diese Zeit beträgt selten mehr, als einige Minuten, eelten weniger, als einige Secunden, am gewöhnlichsten Fall 1 - 2 Minuten, wiewohl auch 10 - 15 und mehrere Minuten darüber versließen können. Während der wehenfreien Zeit ist das Kind Anfangs ruhig, darauf aber, und gemeiniglich dann, wenn die Wehe in der Scheide anfängt und zum Muttergrund allmählig fortlauft, hebt sich die Brust des Kindes sehr stark, und man sieht am Hals und Unterkiefer deutlich die Bewegungen des Einathmens. Sehr häufig ist dies erste Einathmen mit einem hörbaren Einsaugen der Luft verbunden. Treibt jetzt die vollkommen ausgebildete Wehe das Kind vor, so hört das fernere selbstthätige Bewegen des Kindes auf; die Luft entweicht allmählig aus der von der Scheide zusammengedrängten Brust. Treibt die gedachte erste Wehe nach gebornem Kopfe die Brust nicht aus, so wiederholt sich das Einathmen mit sehr sichtbarer Anstrengung ein oder mehreremale. Dasselbe ist der Fall, wenn die Wehen auf längere Zeit verschwinden. nem solchen längern Verweilen des Kindes mit der Brust in der Scheide erfolgt meistens auch ein hör-Ausathmen und nicht selten mit deutlichem, selbst sehr lautem Schreien. Das Auf- und Zuschlies-

sen der Augenlieder hat oft während dieser Zeit Statt, besonders wenn der Lichteinfall stark ist. Eine schwache Zusammenziehung der Scheide, welcher keine volle Wehe sogicich nachfolgt, schien häufig als erster Reiz zum Heben der Brost zu wirken, von welcher man glauben musste; sie wehre sich gegen den mässigen Druck, den sie von der Scheide erleidet, und den sie durch Ausdehnung überwinden kenn. Indess erfolgte das Einathmen äuch ohne diesen Austols. Zuweilen fuhr bei diesem ersten Einathmen der Mund schnarchend auf; zuweilen bewegte er sich kaum merklich, wenn er etwas aufstand. · Wurde das Kind nach geborner Brust noch in dem Umfange des Bauches vom Scheidenmunde festgehalten, so ging das Einathmen schon leschter vor sich, wurde jedoch selten von einem lauten Ausathmen gefolgt. Wurde das Kind endlich vollends ausgetrieben, so wiederholte sich nicht selten dieses Nachluftschnappen mehrere Male, bis endlich das Schreien anhob. Wurde das Kind rasch ausgetrieben, ohne dass es mit der Brust in der Scheide liegend geathmet hatte, dann fing es gewöhnlich gleich, nachdem es ausgestoßen war, heftig zu schreien an, so dass das erste Einathmen vom ersten Ausathmen sogleich sehr laut gefolgt wurde.

Ein Kind, das gleich nach geborenem Kopfe athmet, kann demnach noch ehe es völlig geboren ist, ohne Schuld der Mutter den Erstickungstod leiden, z. B. in der Rückenlage der Kreissenden durch die sich unter dem Munde des Kindes ansammelnden Ausfüsse aus der Scheide z. B. Fruchtwasser, Blut

u. s. w. (?) Auch in der Seitenlage könne der Erstickungstod eines solchen Kindes auf mehrfache Weise erfolgen. Unter andern durch blosse Umschlingung der Nabelschnur, wovon uns der Vf. ein sehr ausführliches Beispiel mittheilt. Dasselbe betrifft eine primipara, deren Entbindung durch schmerzhafte krampfhafte Wehen sehr schwierig war und die Anlegung der Zange erforderte, und zwar zuerst der Dreiarmigeu, um den Kopf aus der sechsten Stellung in die vierte (Hinterhaupt nach vorn) zu drehen, und gleich nachher der zweiarmigen, wodurch der Kopf durch den Muttermund bis vor den Scheidenmund geführt und darauf das Instrument abgenommen wurde. Sobald das Gesicht geboren war, athmete das Kind, indem es die Brust zweimal deutlich hob, und die gewöhnlichen Bewegungen des Einathmens machte-Es hatte hierbei ein völlig gewöhnliches, weder bleiches, noch rothes Ansehen. Als kaum zwei' Minuten nach dem Geborenseyn des Kopfs eine neue Wehe eintrat, sah man Gesicht und Kopf des Kindes roth, dann hochroth, blauroth und endlich blau werden, während die Halsgegend vordrang und eine zweimalige Verschlingung der Nabelschnur um den Hals sichtbar wurde. Nach 20 Secunden wurde die Nabelschnur gelöst, aber das Kind war schon todt. -

Die genaue Untersuchung der Leiche ließ keine äußere oder innere Verletzung am Schädel erkennen, der Tod war offenbar durch Strangulation erfolgt. Die Lungen schwammen ganz und in kleine Stück-

chen zerschnitten an der Oberfläche eines Eimers voll kalten Wassers. -

Dass die auf Ersahrung begründeten Ansichten unsers Vs., schon wegen ihrer hohen Wichtigkeit für die gerichtliche Medicin, unsre Beachtung und sorgsältige Prüfung verdienen, wollen wir keineswegs in Abrede stellen. Wir müssen jedoch gestehen, dass wir noch immer nicht die Ueberzeugung (versteht sich, als Resultat unserer Ersahrungen) gewinnen können, dass es zum Ungewöhnlichen gehöre, wenn ein Kind nach geborenem Kopse und vor geborenem Rumpse nicht athmet: wie wir uns dann mit so manchen Ansichten des Vs. z. B. über die Seitenlage, über das Nichtunterstützen des Dammes, über das Anlegen der dreiarmigen Zange u. s. w. noch immer nicht recht besteunden können.

VI. Zweite Abhandlung über die Stellung der Leibesfrucht zur Geburt, von Dr. Mende. - (Vgl. diese Zeitschrift, Bd. VII. St. 1. pag. 284.)

Bei den nicht regelmäßigen Stellungen, zu denen der Versasser hier übergeht, macht derselbe in Rücksicht ihrer Wirkung auf den Geburtsverlauf, einen zwiesachen Unterschied, indem ein Theil davon ihn bei übrigen günstigen Geburtsverhältnissen zwar verzögert und erschwert, aber nicht unmöglich macht; der andere aber den Geburtsverlauf gänzlich verhindert. Jenes sind die abweichenden, dieses die unregelmäßigen oder regelwidrigen Stellungen im engern Sinne. Von ersteren ist hier, von

letzteren in einer später nachfolgenden dritten Abhandlung die Rede.

Der Verf. rechnet hierher 1) Vorderhaupts-Stellung (Stirnlage), Diess Lagenverhältnis weicht zwar vom Gewöhnlichen ab, die Geburt ist dadurch. schwieriger, aber sie kann durch die Naturkräfte allein zu Stande kommen. Mende unterscheidet die ur-\*prüngliche Vorderhaupts-Stellung, die schon vor dem Anfange der Geburt vorhanden war, und die mitgetheilte, die erst während derselben zu Stande Jene pflegt, quoad actiologiam, mehrenkömmt. theils von der Mutter auszugehen, seltener durch die Schuld der Frucht zu entstehen, z. B. durch Verbiegung der Wirbelsäule der Mutter nach einer Seita hin; durch eine schiefe oder vielmehr gedrehte Stellung der Gébärmutter, wobei die Seite, nach der ursprünglich die Füsse der Frucht gerichtet waren, nach vorne gewendet ist; durch ungleichmäßige Entwicklung, der Gebärmuttersubstanz.

Die Insertionsstelle der Placenta soll, nach Mende, auf die Lage der Frucht keinen Einflus haben. Von Seiten der Frucht geben zu der hier in Rede stehenden Lage Anlass: Bildungssehler des Kops und der Nackenwirbel, überwiegende Ausbildung der Nackenmuskeln. Die eigenen Muskelbewegungen der Frucht scheinen auch auf ihre Lage Einflus zu haben; der Verfasser glaubt wenigstens, nach hestigen krampfhasten Bewegungen Lagenveränderungen beobachtet zu haben.

Als Ursachen der mitgetheilten Abweichung dieser

Art gelten dem Verfasser entweder eine nicht ganz regelmäßige Thätigkeit des Uterus, oder ein verändertes Verhältnis zwischen der Größe und Figur des Kopses der Frucht zu denen des mütterlichen Beckens, oder endlich beide zugleich. Die von vorn nach hinten zusammengedrückten, mit breiter Stira versehenen Schedel sollen sich zur Vorderhauptsstellung am besten eignen, zumal wenn sich das Hinterhaupt dabei gegen seine Höcker zuspitzt. Eine Vorhauptsstellung, wobei die Stirn von Anfang der Gebart bis zu ihrem Ende gegen die Schambeinverbindung gerichtet ist, kömmt nicht vor; die Stirn kann bald mehr, bald minder nach vorn gerichtet seyn, muss aber doch wenigstens soweit schräg stehen bleiben, das das Hinterhaupt nicht gegen den Vorberg, sondern in die Kreuzdarmbeinverbindung fallt.

Lachapelle seltener seyn, als die des Steißes und der Füße, was jedoch des Verfassers Beobachtungen nicht bestätigen. Die ursprüngliche Gesichtslage, die nur durch solche Bildungsfehler und Hindernisse von Seiten der Frucht, der Gebärmutter oder des Beckens entstehen kann, die das Vorüberbiegen des Kindskopses hindern, ist nicht unmöglich, aber gewiß höchst selten.

Die mitgetheilte Gesichtsstellung ist daher gar nicht selten. Es müssen hier solche Ursachen wirken, die dem Rumpfe des Kindes mit dem Rücken eine Drehung nach einer oder der andern Seite ertheilen, und den Hopf so in den Nacken schieben,

dass das Gesicht die unterste Stelle einnimmt, und sich, gemeiniglich etwas schräg, auf den Eingang des Beckens stellt; z. B. Schiefstand des Uterus und seitliche Verengerung des Beckens. - Die Gesichtslagen kommen aber auch bei normal gebauten Becken vor, und es scheinen daher zufällige Ursachen, die die Thätigkeitsverhältnisse der Gebärmutter, besonders bei der Geburt, abnorm machen, einzuwirken. Constant zeigte sich dem Verfasser bei allen Gesichtsgeburten eine große Ausdehnung der Gebärmutter von Fruchtwasser, und daher ungewöhnliche Beweglichkeit der Früchte, die jedoch nicht auffallend klein waren. Dass bei der Gesichtslage sich die Stirn unter den Schambogen stellen könne, beweist ein vom Verfasser erlebtes Beispiel. Das Kind kam scheintodt zur Welt, Gesicht und Hals sehr angeschwollen, ersteres schwarzblau, wurde aber wieder belebt. Das Becken der Mutter war sehr geräumig, wohlgestaltet und mässig stark nach vorn geneigt. Die seitlichen Gesichtsstellungen sind im Ganzen selten.

3) Steifs-, Fuss- und Kniestellung. (Unterstammstellung). Sie kann überali zu Stande kommen, wo die Bedingungen zur gewöhnlichen Kopfstellung aufgehoben sind, z. B. bei veränderter Ausdehnung der Gebärmutter, wodurch die innere Höhle in Absicht ihres Raumes eine andere Gestalt erhält. Die Bedingungen der bier in Rede stehenden Lagen sind nicht constant, und diese Stellungen treten daher oft erst während der Geburt ein. Bei Selbstwendungen pflegt am häufigsten eine Steifslage an die Stelle

der früher vergelegenen Theile einzutreten. Ein geräumiges, besonders von einer Seite zur andern breites Becken soll besonders die Bedingungen zur Steißlage unterstützen. Ob der Steiß selbst, oder die
Füße oder die Kniee zuerst in den Muttermund
eintreten, hängt von seiner geraderen oder schieferen
Richtung und daher oft von der Richtung ab, in welcher die Wehen auf ihn wirken.

4) Kopfstellung nach gebornem Rumpfe. Es wiederholt sich hier der Mechanismus der gewöhnlichen Ropfstellung, nur gleichsam umgeliehrt, und bei Steißgeburten, die, sich selbst überlassen, normal verlaufen, soll man dieß am deutlichsten beobachten können.

VII. Uebersicht der Ereignisse der Königl. Entbindungsanstalt zu Göttingen, vom 25. Juni 1825-1826, von Dr. Mende.

Bestand: 17 (9 primiparae, 8 multiparae); Zugang 78 Erstgeschwängerte, 37 Mehrgeschwängerte. Geburten: 141, darunter 4 Zwillingsgeburten; 85 Knaben, 60 Mädchen. Drei kamen zu früh nieder mit tedten Früchten; ein Zwillingspaar kam 6, ein anderes 5 Wochen zu früh. Die Geburten waren: 139 Scheitelgeburten, (135 Hinterhauptlagen, 4 Vorderhauptlagen); 1 Gesichtslage; 2 Fußlagen (einmal zugleich mit der Nabelschnur; einmal lag soch linke Arm vor; einmal die rechte Hüfte und die Nabelschnur, und einmal der Steiß. Künstliche Hülfe war neunmal erforderlich, darunter 3 Wendungen und zweimal Anlegen der größeren Zange des Verfassers.

Von den Neugebornen starben 3 noch nicht ganz

mus. Von den Müttern starben 3, eine an febr. puerperalis, in Folge schwerer Zangenentbindung; eine an phthisis abdominalis, die von einer ausgebreiteten Ulceration im dicken Darme, besonders in der flexura iliaca herrührte. Die Kranke wurde schon mit einer diarrhoea lienterica aufgenommen. Die dritte war eine phthisica im höchsten Grade.

Einige wichtige Fälle machen den Beschluß dieser Uebersicht:

- 1) Convulsionen bei der Geburt, mit nachfolgender Blindheit.
- C. G., 26 Jahr alt, primipara, hatte ihre Schwangerschaft trotz schmaler Kost und vieler Arbeit gut überstanden, und kam (seit April 1825 schwanger) am 1. December mit etwas geschwollenen Plattfüssen in die Anstalt. Die Geschwulst nahm allmählig mehr zu, und stieg bis an den Leib herauf. Mit der Annäherung der Geburt schwollen auch die Schamlefzen auf, und in der Nacht vom 28 - 29. Januar 1826 während der beiden ersten Geburtsperisden so stark, dass es nicht möglich war, ohne die Schamlefzen durch Einschnitte zu entleeren den Muttermund zu erreichen. Der Kopf lag vor; die Wehen waren kräftig, aber sehr schmerzhaft; Pat. hatte alle Symptome von Kopfcongestionen, dabei Zittern am ganzen Körper vor und während einer Wehe, und sie klagte hinterher über Dunkelheit im Zimmer, obgleich es helle war. Als Morgens 9 Uhr die Blase mit hörbarem Geräusch sprang, bekam die Kranke

hestigen Frost, Zühneklappern und so hestigen Zittern, dass man sie halten musster. Auch außer den
VVehen Gonvulsionen und völlige Bewulstlosigkeit.
Die Geburt selbst verließ schnell und regelmäßig,
Aber die Zusälle der Pat. waren mit derselben nicht
beendet, kehrten mit neuer Hestigkeit zurück und Patwar dabei völlig blind.

Zwei kräftige V. S. (die wohl schon früher hätte unternommen werden sollen, Ref.) und ein antiphlogistisches Verfahren stellten Pat. vollkommen her. — Offenbar war hier wahre Vollblütigkeit, als Folge veränderter Lebensweise, kräftigerer Nahrung u. s. w. der Grund aller jener Zufälle.

- 2) Anwendung der längeren Geburtszange, wegen eigenthümlicher Verengerung des Beckens, und darauf folgender Tod der Wöchnerin an einem Kindbettfieber.
- C. R., 22 Jahr alt, primipara, mittlerer Größe, dem Ansehn nach wohlgebaut, wurde am 12. Dechr. aufgenommen. Pat, hatte einen starken Leib; Fruchttheile ließen sich nur undeutlich fühlen; die Füße schienen rechts zu liegen. Der grade Durchmesser der obern Apertur betrug 6½ Par. Z.; Entfernung der Hüftbeinkämme 10″ 9‴; die der großen Trochanteren kaum ein Paar Linien mehr. Der untre Gebärmutterabschnitt zeigte sich bei der innern Untersuchung leer. Die Neigung der Apertur des kleinen Beckens betrug nach vorn 40°. Die Geburt verlief sehr langsam; Pat. bekam bald Schmerzen im Bauche,

auch außer den Wehen, dabei Fieber, Unruhe, Aengstlichkeit w.s. w., welche ein antiphlogist. Verfahren und später die Anlegung der längeren Zange nöthig machten, wodurch endlich nach vierzig und einigen: Tractionen . die Gebuttleines ungewöhnlich großen, aber lebenden Knaben beendet wurde (21. Januar, Morgens gegen 1 Uhr).: Die Gebärmutter zog sich gehörig zusammen, aber Pat, blieb bleich, niedergeschlagen, und klagte. über Schwäche. Bald nach der Geburt trat plötzlich eine heftige Metrorrhagie (über 21/2 Pf. Blut) ein, so dass die Wöchnerin, nach gestilltem Blutfluss, nur mit Mühe aus ihrer tiefen Ohomacht erweckt werden konnte. Erst nach einer Stunde und drüber konnte man sie vom Geburtslager in's Bette tragen. Die folgende Nacht unruhig, mehrmals Ohnmacht, gegen Morgen sanfter erquickender. Schlaf, worauf Patient nach dem Kinde verlangte und sich gestärkt: fuhlte. Dennoch war, ihr Gesicht bleich, eingefallen, das Gemeingefühl sehr voratimmt, Puls klein, schnell, Unterleib weich, sher empfindlich. Mit dem eintretenden Milchsieber bildete sich nun das Kindbettfieber deutlich aus; die schon vorher dagewesenen Schmerzen in der rechten Beckenseite nahmen zu; Patient. bekam zuletzt die wüthendsten Schmerzen, schlug und biss um sich, stiess Alles zurück, war dabei an Gesicht und Händen kalt, mit klebrigem Schweiße bedeckt und kaum fühlbaren Pulsen. Am 22ten Abends verschied sie.

Sektion: Gehirn sehr fest, aber keine ungewähnliche Blutanhäufung, nur im Schedelgrunde etwas

blutiges Serum, in den Zwischenräumen des Brustfells war etwas gelblich seröse Feuchtigkeit ausge-Bei Eröffnung des Bauchfells strömte eine Menge Blut aus. Die graßentheils leeren Gedärme waren auf ihrer Oberfläche mit einem feinen Netze der zartesten Blutgefälse karminroth überzogen. Zwischen den Därmen, zumal in den Seiten und hinten waren etwa sechs Unzen einer serös puralenten Flüssigkeit mit dem specifischen Geruche solcher Exsudato bei Wöchnerinnen ausgesondert. - Sonst überall keine wahre Entzündung. Der Uterns war gesund; nur die ligt. lata und die Oberfläche der Ovarien leicht geröthet; zwischen der Verdopplung der ersteten quoil ein ähnliches Exaudat, wie aus der Bauchhähle hervor. Die Vagina war an ihrer Verbindungsstelle mit dem Muttermunde etwas aufgelockert und roth, and es ging von hier ein rother Streifen bis zur hintern Verbindung der großen Schamlefzen ab.

Die Verbindung der Seitenbeckenknochen sowohl unter sich an der Schamfuge, als auch mit dem Krenzbeine hatte sich mehr als gewöhnlich gelöst, und alle diese Knochen waren etwas beweglich gegen einander Ueberhaupt aber war der innere Beckenraum in allen Dimensionen verengert. Die Seitenbeckenknochen und das Kreuzbein waren in ihrer gegenseitigen Lage so verrückt, dass dieses zurück und in die Höhe geschoben war, und mit dem untern Rande der Seitenfortsätze des ersten falschen Wirbels drei Linien über den untern Rand der Verbindungssläche hinausstieg. Die Schamfuge stand an der innern Seite unten drei,

betrug die Entsernung der innern Ränder der Körper der Schambeine volle sechs Linien. Das hintere Ligament war eingerissen, und die Faserknorpel, sowohl an den Kreuzdarmbeinverbindungen, als auch an der Schamfuge, aufgelockert, und alle diese Theile ungewöhnlich geröthet.

Die Entstehung und Vermehrung des vorhandenen Uebels durch die kräftigen Wehen und durch die Anlegung der Zange, so wie das erfolgte Kindbettsieber sinden in dem hier aufgesundenen Sektionsbestande ihre volle Erklärung.

. Ausmessung des trocknen Beckens: Seitliche Höhe des Beckens, inwendig ge-Höhe der Schambeinverbindung . Kreuzbein vom Steissbein bis zum Vorberg Entfernung beider Hüftbeinkämme, äußerlich 9"- 7" innerlich 8"- 9" Querdurchmesser im kleinen Beckeneingang gerader schräger, rechts . . 4"-41/," links . Höhle, grader . 4"-- 4" querer Ausgang, gerader . . 3"-- 11" Entfernung der Stachelfortsätze. Grösste Weite des Schambogens . **70"** . Schambogenwinkel

Das neugeborne Kind wog 8'/2 Pf., und war 19
Zoll lang. Längster Hopfdurchmesser 5'/4", gerader
4'/2", querer 3'/4", senkrechter 4", Schulterbreite
5'/2".—

3) Wendung und Zange bei einer künstlichen Frühgeburt, wobei Mutter und Kind erhalten wurden.

L. St. . . , 25 Jahre alt, mittlerer Statur, primipara, wurde am 2. September 1825 aufgenommen, und war seit Ende Decembers schwanger. Die Schwangere befand sich recht wohl; das Kind schien jedoch eine Querlage zu haben; die beiden letzten Lendenwirbelbeine waren stark nach innen geschoben, und die Conjugata kaum 3 Zoll. Herr Professor Mende hielt daher die künstliche Frühgeburt hier indicirt, und machte dieselbe nach Kluge's Methode. Da der zuerst eingebrachte Wachsschwamm nichts fruchtete, so wurde ein Gummipressschwamm und später ein Bad zur Vergrößerung desselben angewendet, wodurch dann auch die Geburt allmählig vor sich ging. Frucht hatte eine Querlage, mit der rechten Seite der Brust und der rechten Schulter auf dem Eingange, des kleinen Beckens; dem Rücken nach vorne gewandt, dem Kopfe nach links, und die Füsse schräg aufwärts und rechts. Die Wendung musste durch den doppelten Handgriff vollzogen und der Kopf nachher mit der Zange entwickelt werden.

Die Geburt war schwierig, aber glücklich. Mutter und Kind verließen gesund die Anstalt. Obgleich letzteres am rechten Scheitelbein vorn, da wo sich der Kopf gegen das Vorgebirge angestemmt hatte, einen starken Knocheneindruck hatte, süber dem die weichen Bedeckungen in Entzündung und Eiterung übergingen.

VIII. Uebersicht der Vorfälle, in der Gebäranstalt zu Cöln während des Jahres 1825, von Dr. Merrem, Regierungs-Medicinal-Rath.

Entbunden wurden in diesem Jahr (1825) 138, and zwar, 74 primiparae und 64 multiparae. Geboren wurden 74 Knaben und 68 Mädchen, also vier Zwillingsgeburten. Von den Kindern wurden 137 durch die alleinigen Naturkräfte und 5 durch künstliche Hülfe (Zange) entbunden; 4 todtgeboren; 11 starben während des Wochenbettes, und 127 wurden gesund entlassen. Im April waren die meisten Geburten. — Das Specielle übergehen wir, da es keine ausgezeichnete Fälle enthält. (Die Ausführlichkeit der einzelnen Angaben müssen wir lobend ancrkennen.)

IX. Von den knöchernen Concretionen, welche sich nicht selten in der Substanz des Mutterkuchens vorfinden, von Dr. Carus.

Nach des Verfassers Beobachtungen über diesen bisher nicht sehr beachteten Gegenstand finden sich jene knöchernen Concremente zu manchen Zeiten häufiger, zu andern seltener ein. Scrophulöse, nervöse Siebolds Journal, VII, Bd. 3s St. Zzz

und den elimacterischen Jahren sich nähernde Frauen scheinen besonders dazu disponirt zu seyn. Unter 100 Geburten mimmt Carus (in seinem Wirkungskreise) 5-8 an, wo körnige Verhärtungen des Placentagewebes, und 2-5, wo Ablagerungen wirklicher Kalkkörner vorkommen. Sie sitzen an der placentastets mehr 'oberflächlich nach dem uterus hin, hie und da zerstreut; sie variiren von der Dichtigkeit des geronnenen Eystoffes bis zur Steinhärte, und lassen sich im letzten Falle wie Hirnsand anfühlen. Nur einmal fand der Vf. größere zackige Massen von 1/4 — 1/3" im. Durchmesser darunter.

Das Resultat der chemischen Untersuchung durch Herrn Prof. Ficinus ist folgendes:

Die Concretionen aus dem Mutterkuchen wurden:

- 1) zerrieben und mit destill. Wasser ausgekocht, der Absud eingetrocknet und nach abermal gem Auflösen untersucht. Er enthält sehr wenig Eyweissstoff, der zum Theil in Gallert sich verändert hatte, wie die Einwirkungen mit Sublimat, Silbersalpeter, Gallustinctur, Weingeist und Salpetersäure zeigten;
- 2) Der Rest in Salpetersäure aufgelöst, braußte und gab Kohlenstoffsäure als Luft;
- 3) Die Aufl. war nicht vollkommen, ein wenig Bodensatz blieb, der aus thier. Faserstoff bestand;
- 4) die helle, getrocknete und wieder aufgelöste Solution gab mit Aetzammoniak einen weißen Niederschlag, der zum größeren Theil aus phosphorsau-

rem Halk, zum kleineren aus phosphoreaurer Magnesia bestand;

- 5) nach Abscheidung der vorgenannten zeigten sich noch Spuren von Kalk im flüssigen Reste, der als kohlenstoffsaurer Kalk in Anschlag gebracht werden muß;
- 6) auch waren Spuren von Schwefelsäure zu erkennen aber kein Ammoniak.

Der Verf. betrachtet diese Concremente als Absonderungen der Gebärmutterwände. Dafür sprechen: a) das Vorkommen ähnlicher Concremente im Venenblute innerhalb großer Venen, b) ihre Ablagerung an der Uterinsläche der placenta, wo sie vom mütterlichen Venenblute bespült wird; c) ihr Zusammenhang mit krankhhaften Stimmungen des weibl. Organismus und endlich d) die Analogie mit physiologischen Vorgängen niederer Organismen z. B. der Eyerschalenbildung der Ovipara. Auch die Knochenbildung um den todten Foetus bei verlängerten Uterin- und bei Extrauterin-Schwangerschaften scheint dem Verfasser dafür zu sprechen. Diese Anomalie hat oft für den Verlauf der Geburt und für den Foetus gar keine Folgen; zuweilen aber kommen doch Regelwidrigkeiten dabei vor, und zwar besonders folgende:

- 1) Schwerere Trennung der placenta mit ihren Folgen.
- 2) Schwerere Ausheilung des uterus nach der Geburt, wegen länger zurückbleibender Reste der decidua oder einzelne Theile der Fötalplacenta.

3) Unregelmäßiger Verlauf des Wochenbettes, zu sparsamer, seltener zu reichlicher Lochienflus u. s. w.

Auf den Foetus dürsten jene Anomalien, zumal in höherem Grade, wohl auch einwirken, doch ist das noch nicht hinlänglich ausgemacht. Von einer Behandlung kann hier nur insosern die Rede seyn, insosern man gegen die damit im Zusammenhang stehende krankhafte Venosität im Unterleibe passend versahren kann.

X. Mojons neues Mittel zur Entfernung des Mutterkuchens aus der Gebärmutter bei Blutung nach der Geburt, mitgetheilt von Nägele.

Dieser neue, den meisten unserer Leser schon bekannte Vorschlag besteht darin, dass man mit einiger Gewalt in den Mutterkuchen durch die V. umbilicalis kaltes Wasser, welches mit Essig säuerlich gemacht worden, einspritzt, wobei man besonders darauf zu sehen hat, dass man zuvor aus dieser Vene so viel als möglich das Blut auslaufen lässt und ausdrückt. Ehe man, da wo die erste Einspritzung nichts hilft, zu einer folgenden schreitet, muß man das Injicirte aussließen lassen.

XI. Literatur.

XII, Notizen.

#### Berichtigung\

In der gemeinsamen deutschen Zeitschrift für Geurtskunde Band II. Heft 2. Weimar 1827 ist der Reensent Pag. 445. bei Gelegenheit der Anzeige von Huard v. Siebold dissert. de Scirrho et carcinotate uteri. Berol. 1826. 4. der Meinung, die dritte h der Schrift mitgetheilte Beobachtung der gänzlich zstirpirten Gebärmutter sey dieselbe, welche bereits n des Herausgebers Journal Bd. VI. St. 3, beschrieben gewesen sey. Diese Exstirpation ward im Jahre [823 als die erste vom Herausgeber unternommen and allerdings von demselben in seinem Journale am angeführten Orte beschrieben. Die in der Dissertation mitgetheilte Operation dagegen verrichtete der Herausgeber im Jahre 1825 als die zweite, und sie ist es, welche zuerst ausführlich in der genannten Dissertation mitgetheilt wurde. Sie war es, die sich wesentlich dadurch von der ersten unterschied, dass die Gebärmutter mittelst einer durch ihren Hals gezogenen Ansa fixirt wurde, damit sie sich noch vor Beendigung der Operation nicht wieder hinaufzöge, und so den Händen des Operateurs entschlüpfe, eine Verlegenheit, die dem Operateur bei seinem ersten Falle begegnet war, und ihn bei dem zweiten auf diese Vorsichtsmassregel aufmerksam machte. Erst im vorigen Stücke dieses Journals (Bd. VII. St. 2.) ward diese Exstirpation im achten Berichte über die Entbindungsanstalt und Poliklinik der Königl. Universtiät zu Berlin vom Jahre 1825. S. 600 mit anfgeführt.

### Bekanntmachung.

ieses Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- u Kinderkrankheiten erscheint fortwährend in Heften die bisherigen von 10 bis 20 Bogen und den nöthigen Kupfertafeln, ohne sich an bestimmte Zeiträume zu binden, doch so, dass im Jahre wenigstens 3 bis 4 Hefte, von welchen drei einen Band ausmachen, ausgegeben werden. Beiträge ersucht man an den Herausgeber, an die Verlagshandlung in Frankfurt a M. oder an die Buchhandlung des Herrn Johann Georg Mittler in Leipzig mit dem Zusatze: "Beitrige für von Siebold's Journal für Geburtshülfe " postfrei 🗪 addressiren. Die Beiträge, welche ich nicht zurücksende, werden gegen ein, gleich nach dem Abdruck zu zahlendes Honorar, eingerückt, welches entweder haar oder mittelst Anweisung an die Verlagshandlung. in Frankfurt a. M. erfolgt.

Der Herausgeber

. خدیا

the G

- 2:111)

• **1**00(**1** ; x =

11. 44.

## ERLINER CHARITE 1826.

|   |     | Querlagen | am Mutte | am Mutte | nickt ume | um den H | um die Bat | Geburten | Zenge. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----|-----------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | *         | 28       |          | 22        | 6        | **         | 27       | 1      | geburt, Eathleaung und Ap-<br>bei einem und deutselben In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ı   | ı         | 32       | *        | 25        | 8        | **         | 28       | 2      | e Plastate für die Zwillinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , | 2   | W         | 23       | 1        | 26        | a        | #          | 24       | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | uj. | 1         | 23       | 2        | 15        | 7        | 1          | -19      | 3      | pplication der Zange bes ei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     |           |          |          | ,         |          |            |          |        | The state of the s |

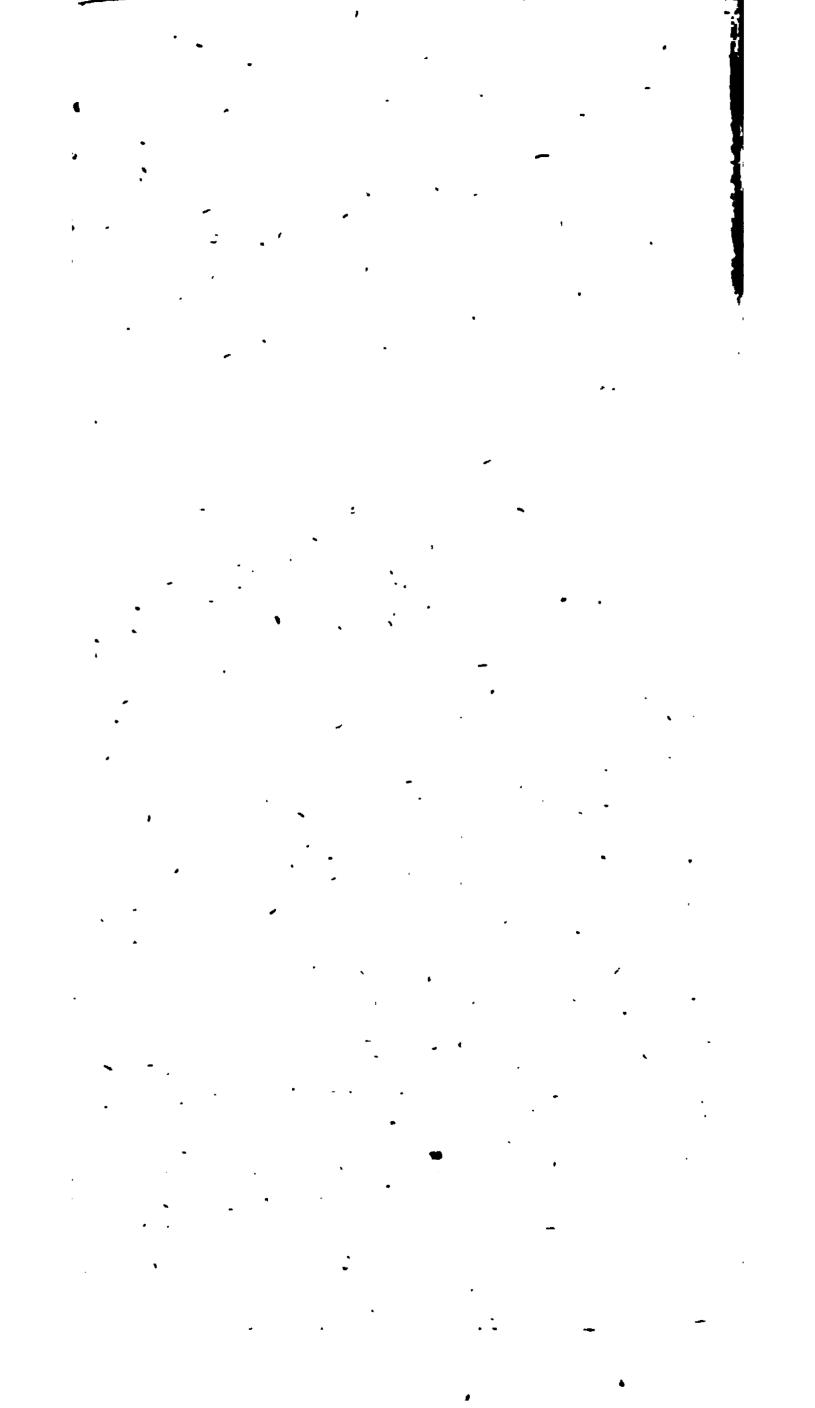

## TABEI

#### l. Ģebärhause z

7 öch ner i numma der Kinder.

Aufnahme.

n.

ren

iannte

liche.

Abgang mit Kin<sup>5</sup>

183



# E ÜBERS 3LICHEN UNIVE 26.

| Zwil-<br>lingsge-<br>burten | Künst.<br>liche<br>Geburten | a) mit<br>der<br>Zange. | b)<br>in<br>We | Bemerkungen. |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
|                             | 1                           | 1                       | ien            |              |
| .—                          | 1                           | - 1                     | jen            |              |
|                             | 2                           | 2                       | hen            |              |
|                             | 2                           | 2                       | <u>ken</u>     |              |
|                             |                             |                         |                |              |

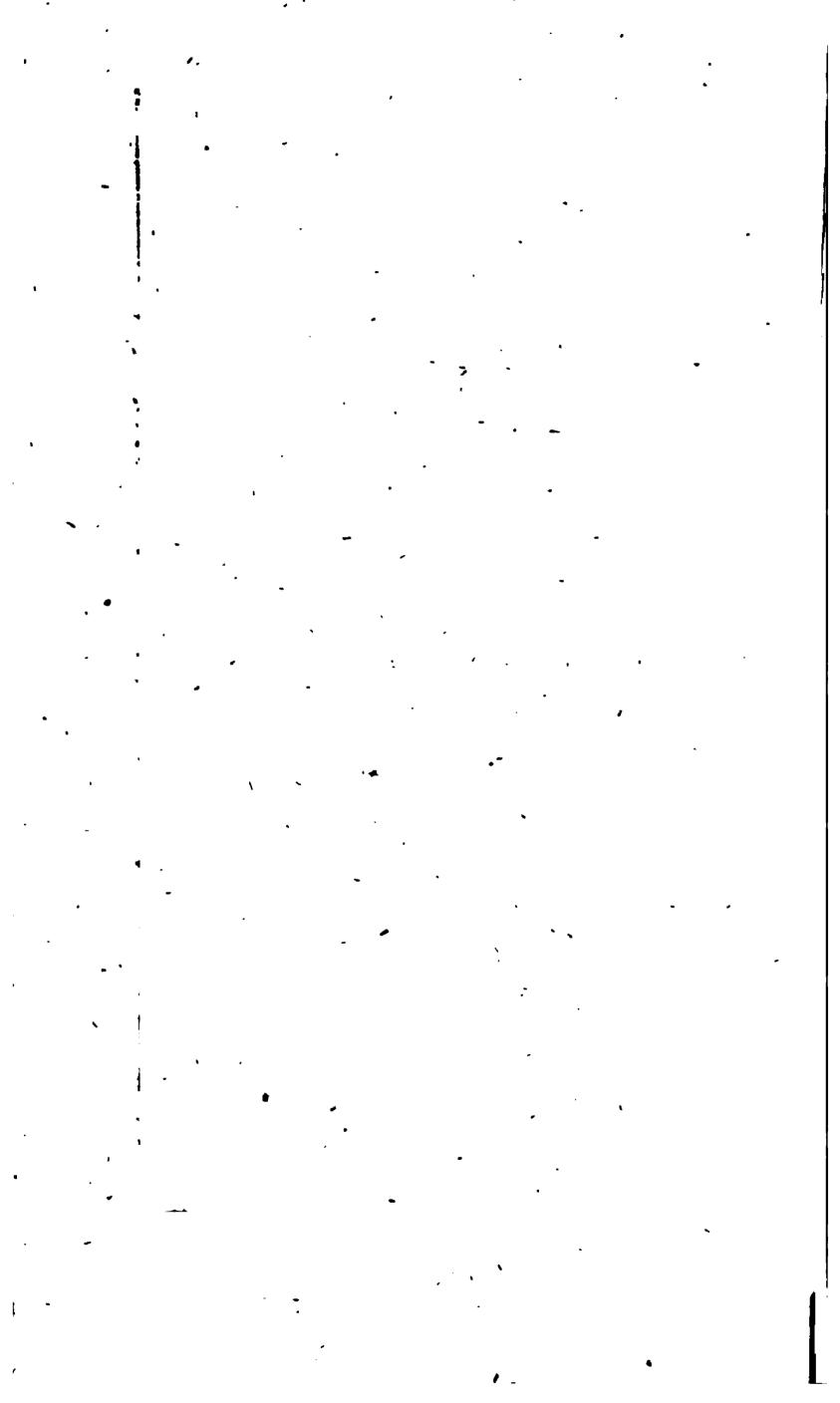



Dietz ad nat. del

ı • ! • • • -; }

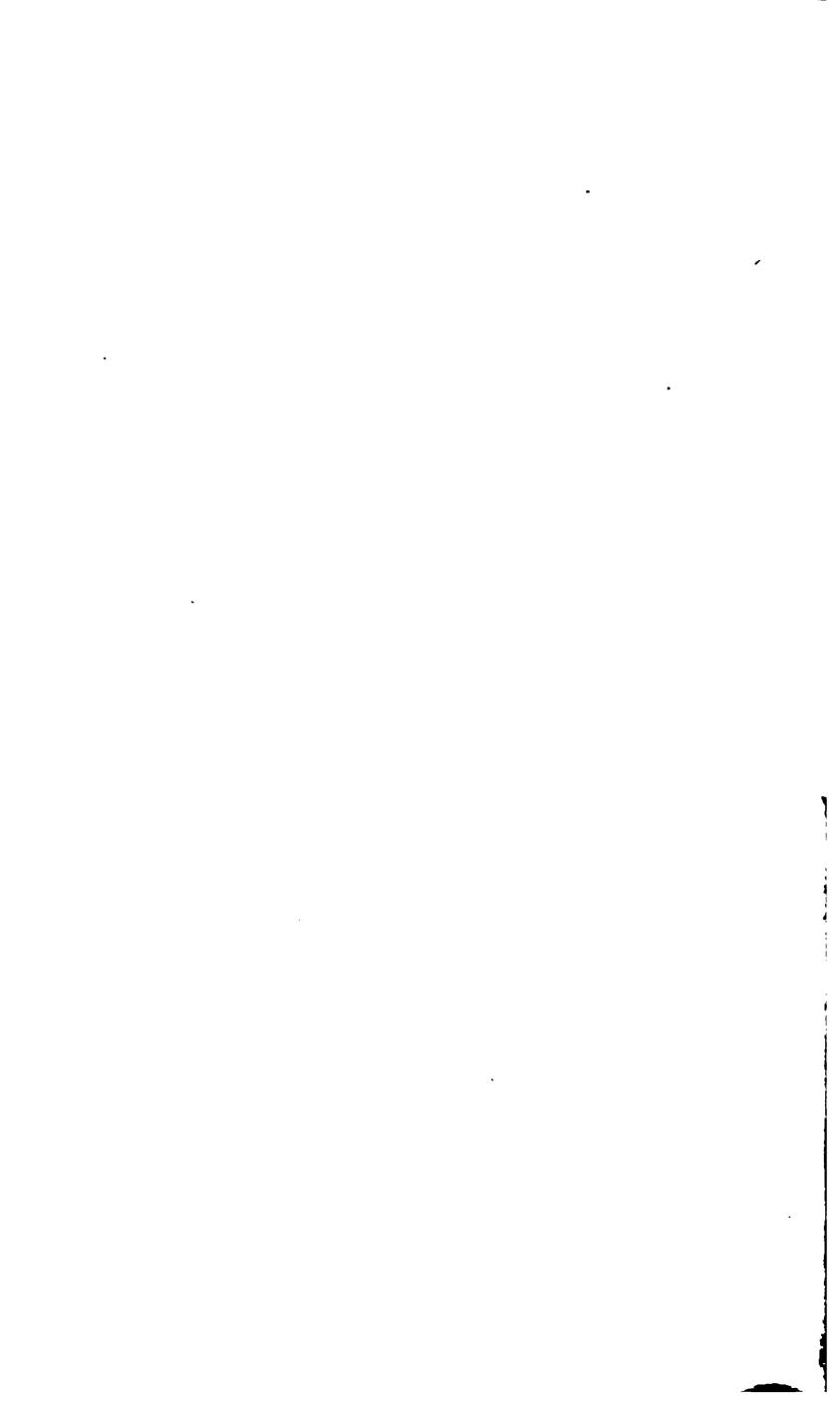